NEEVER TORONTO NULL OF





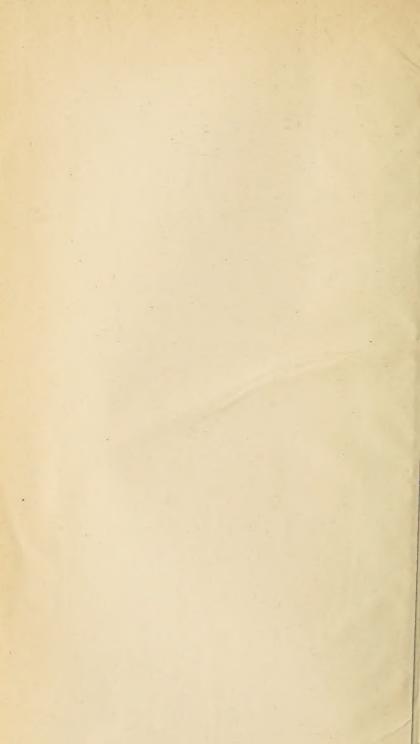





H198

# Vohann Georg Hamann

der Magus im Norden.

sein Leben und Mittheilungen aus seinen Schriften

in zwei Theilen

bon

G. Poel.

"Ein zusammengeseptes Befen ift feiner einfachen Empfindung, noch weniger Erfenntniffe fabig." Sam. an Jacobi: Bb. 4, Abth. III., S. 347.

3weiter Theil: Die Schriften.

224

1876.

92/1/900

### Den Brudern des gemeinsamen Lebens

(Offenb. 2, 17. Gal. 6, 16.)

als Beichen herzlicher Verehrung und Liebe gewidmet.

"Mofes und Johannes, Chriftenthum und Judenthum, die Lebendiger und die Todten ju vereinigen, — die durch den Thurmbau fich verwildern in gefellschaftlicher Berftreuung, durch die Taubeneinsalt bes Geiftes gleichgefinnt und aus gemeinschaftlichen Sundern übereinstimmende Bruder des Sinnes ju machen, — das ift die Ausgabe! ham. an Jacobi: Werte Bb. 1, Abth. III., S. 357.

### Einleitung und Vorwort.

haben wir ichon im vorigen Abschnitt einige allgemeine Bemerkungen über Hamanns Autorschaft und die Ziele, welche er im Ange hatte, mitgetheilt, so scheint es boch geboten, vor Besprechung seiner Schriften, wozu wir uns jest auschicken, einleitungsweise annoch mit wenigen Worten uns den innersten Rern seines geistigen Wefens zu vergegenwärtigen als bas geeignete Mittel, wenigstens in etwas uns auf das Berftandniß des Schriftstellers vorzubereiten. Als Eingang zu dem, was wir fagen mögten, lassen wir aber zunächst jenes befannte Urtheil Göthes über Hamann folgen, das uns in seiner "Dich= tung und Wahrheit" aufbewahrt ift. "Das Princip," hören wir ihn hier fagen, "auf welches sich die fammtlichen Aeuße= rungen Hamanns zurückführen lassen, ist dieses: "Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Vereinzelte ist verwerflich." Eine herrliche Maxime! aber schwer zu befolgen. Bon Leben und Runft mag sie freilich gelten; bei jeder Ueberlieferung durch's Wort hingegen, die nicht grade poetisch ist, findet sich eine große Schwierigkeit; dem das Wort muß sich ablösen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu sagen, etwas zu be= deuten. Der Mensch, indem er spricht, muß für den Augen= blick einseitig werden, es giebt keine Lehre, keine Mittheilung obne Sonderung. Da nun aber ein für allemal Hamann dieser

Conderung widerstrebte, und wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, dachte, so auch sprechen wollte und das Gleiche von andern verlangte: so trat er mit seinem eignen Styl und mit Allem, mas die andern hervorbringen konnten, in Wider= streit. Um das Unmögliche zu leisten, greift er daher nach allen Elementen; die tiefsten, geheimsten Anschauungen, wo fich Natur und Geift im Berborgenen begegnen, erleuchtende Verstandesblige, die aus einem folden Busammentreffen bervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Sprüche ber heiligen und Profanscribenten, und was sich sonst noch humoristisch hinzufügen mag, alles Dieses bildet Die munderbare Gesammtheit seines Stuls, feiner Mittbeilungen. Rann man sich nun in der Tiefe nicht zu ihm gesellen, auf den Söhen nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Litteratur nicht grade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle herausfinden, fo wird es um und nur trüber und dunkler, jemehr wir ihn studiren, und Diese Finsterniß wird mit den Jahren immer gunehmen, weil feine Auspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Litte= ratur augenblicklich berrschende Eigenheiten vorzüglich gerichtet maren."

Die vorstehenden Worte des Meisters bleiben beachtungswerth, wenn auch nach demjenigen, was Th. 1, S. 359. 360 bemerkt worden, und den Aufklärungen und Nachweisungen, die theils der Wiener'sche Supplementband zu Hamanns Schristen, theils das Gildemeister'sche Werk gebracht, der Autor (um uns seines Ausdruckes zu bedienen) nicht mehr in dem Maße "verkleidet" vor uns austritt, wie er ohne die angegebenen Hülfsmittel erscheinen mußte. Den Gedanken Götbes verwandt und unseren Zwecken noch unmittelbarer dienend, sind aber Worte Zean Pauls, wenn er in seiner Alestbetik den Tiessum mit Wig und Scharssum zusammen= ftellend, fich babin ausspricht: "Der Wig findet bas Berbältniß ber Aehnlichkeit; ber Scharffinn findet bas Berhältnig der Unahnlichkeit; der Tieffinn findet totale Gleichheit; der Tieffinn eben so im Bunde mit der Bernunft, wie der Wig mit der Phantasie, trachtet nach Gleichheit und Einbeit alles deffen, was der Wig auschaulich verbunden hat, und ber Scharffinn verständig geschieden. Doch ift ber Ticffinn mehr ber Gim bes gangen Menschen als einer abgetheilten Rraft, er ist die ganze gegen die Unsichtbarkeit und gegen bas Söchste gekehrte Seite. Denn er fann nie aufboren, gleich zu machen, fondern er muß, wenn er eine Berschieden= beit nach der andern aufgeboben, endlich, - so wie der 28ig Objecte forderte und verglich, aber ber Scharffinn nur Bergleichungen, - als ein höberer, göttlicher 2Big bei bem letten Wesen der Wesen autommen und sich, wie in's bochste Wiffen ber Scharsfunn, jo in's bochfte Cenn verlieren." Samann war, wie Jean Paul bier bas Wort gebraucht, ein tieffinniger Autor, und an diefe feine Betrachtung über ben Tieffinn anfnupfend, moge uns gestattet seen, mittelft ber nach= folgenden übersichtlichen Darstellung dem Gesagten eine etwas näber eingebende Unwendung auf Samann zu geben.

1) "Alles ist göttlich, Alles ist menschlich." Unser Leben bestebt in der Vereinigung eines sichtbaren Theiles mit einem unsichtbaren und steht auf eine unbegreifliche und versborgene Weise unter der Regierung und Vorsehung dessen, der es uns giebt und nach seinem Willen erbält. Wie Leib und Seele durch unsichtbare Fäden verbunden sind, so der Mensch mit der ersten Ursache aller Dinge. Er kommt mit der Vernunft nicht als mit einem "leeren Schlauche" auf die Welt, sondern sie ist von Haus aus gottesbedürstig, gottsverlangend. Hiernach aber und weil ein Mensch die Vorausssertung des andern ist, und die Geschlechter sich in bestänziger Succession des Gebens und Empfangens auf einander

folgen und zu einander verhalten, kann es keine voraus= setzungslose Wissenschaft und am wenigsten Theologie geben. Das Gewebe der Vernunft setzt sich zusammen aus Offenbarungen, die uns die Sinne zuführen, und aus menschlichen Ueberlieferungen.

- 2) Natur und Geschichte sind die Offenbarungsorgane Gottes. Die Natur verkündigt Seine Herrlichkeit, und die Geschichte Seine Führungen. Wie aber der Geift, welcher die heilige Schrist eingegeben, uns die Bilder der Natur deutet, so haben wir in der Geschichte des Bundesvolkes, wie in der Leitung der Einzelnen, deren die heiligen Urstunden Meldung thun, Beispiele und geheime Fingerzeige zu erkennen, wonach wir das Walten Gottes im Großen der Geschichte sowohl, als auch in Beziehung auf den Lebensgang des Individuums beurtheilen mögen.
- 3) Wenn unfer Leben in der Busammensetzung eines Natürlichen und Beistigen besteht, geheimnigvoll verbunden mit dem Urquell, welchem es entstammt, so murde eine Trennung beider Verbindungen eine Gewalt voraussegen, die an bas Wefen bes Menschen Sand anlegte. Gin Gebeinmiß aber tann nicht bewiesen, sondern muß geglaubt werden. "Unfer eigen Dafenn," fagt Samann, "und Die Grifteng aller Dinge außer uns muß geglaubt und fann auf feine anbere Art ausgemacht werden, und der Glaube ift ein Grund= trieb unfrer Seele." In jeder Philosophie, welche ohne ben Glauben an die Offenbarungen Gottes über Gott und Welt zu speculiren unternimmt, findet er daher mehr oder weniger eine Wiederholung des Versuches jenes erften Selbstmörders (Aldam), welcher mähnte, er werde "das Leben in ihm selber haben," wenn er sich von der Quelle losgeriffen, aus welcher ihm das Leben zuströmt. Und fo mag
- 4) die Schulvernunft zwischen Idealismus und Realismus unterscheiden; die echte kennt nichts von diesem erdichteten

Unterschiede; ein zusammengesetztes Wesen wie der Mensch
ist keiner einsachen Empsindung, noch weniger Erkenntnisse
fäbig, und nichts kommt in unsern Verstand, was nicht vorher
in unsern Sinnen gewesen. Geist läßt sich nicht von Natur,
Inhalt nicht von Form, Sinn nicht vom Buchstaben scheiden;
Vernunft darf also nicht mit Denken als einer für sich bestehenden, abgesonderten Kraft identissicit werden, und je mehr
sie sich als einseitiger Intellectualismus ihrem sinnlichen Substrat zu entziehen sucht und Erfahrung gering achtet, um so unwahrer und todter gestalten sich ihre Abstractionen.

- 5) Ohne Sinnlichkeit also läßt sich keine gefunde Philo= fophie noch Religion benken; alles bichterische und kunftlerische Bermögen zieht aus ihr feine Nahrung, und wie Mofes bas Leben in's Blut fest, so bildet Sinnlichkeit die Basis auch alles geistigen Lebens; ohne sie giebt es keine Freundschaft und Liebe; jede leidenschaftliche Bewegung, was man Gr= bebung nennt und Begeisterung, ohne die keine schöpferischen Thaten und Werke bentbar find, Alles ift hierauf gurudzuführen. Un die Ratur gewiesen, die in Bildern zu uns fpricht, redeten die Menschen ursprünglich nur in Bilbern, und aus Bildern fette fich die erfte Schriftsprache zusammen. Gie spendete ihnen aus erster Sand Alles, deffen sie zu ihrer Leibesnothdurft bedurften, und das Unschauen ihrer Berrlichkeit ließ fie die Freundlichkeit des Werkmeisters fchmeden und feben, gab ihrem gangen Wefen einen Schwung, ber fie wie auf Fittigen emportrug, daß ihre Worte in Lied und Wesang ausströmten, und sie gehobenen Banges durch die Welt der Bunder einherschritten, von denen sie sich immer und überall umgeben faben.
- 6) Wie aber die Philosophen sich jenes Gedankens entschlagen, daß der Mensch ein Pan ist, und seine in ein=ander übergehenden geistigen Kräfte das Ganze eines Gewebes bilden, dessen einzelne Fäden nicht aus ihrem

Busammenhange geriffen werden können, so haben sie burch ihr diesem Wesen der menschlichen Natur entgegengesettes Berfahren, - bag fie scheiben, was Die Natur geeinigt, und zu paaren suchen mas der Natur nach getrennt ift, - aus der menschlichen Sprache ein mahres Babel gemacht. Bermöge solcher Sprachverwirrung versteht der eine nicht mehr den andern was diefer oder jener sich unter Gott benkt, was Bernunft, was Glaube, was Empfindung bedeutet. Sie baben aus Gott einen abstracten Begriff, aus ber Bernunft ein lebendiges Wefen gemacht; Vernunft foll gewiffe, Glauben ungewisse Erkenntniß geben; und so scheiden sie beides, ungeachtet Vermunft fo wenig obne Glauben, als Glauben obne Vernunft dentbar ift. Und wie jede vern ünftige Erkenntniß auf Glauben beruben muß, fo geben sie davon auch felber Beugniß; benn Glauben liegt, wenn auch ihnen unbewußt, allen verschiedenen Svitemen zum Grunde, mur daß fie fich eines unvernünftigen Glaubens bedienen, indem er fich in Unglauben an lebendige Realitäten und in Aberglauben an nactte Begriffe und todte Gedankendinge (entia rationis), an abstracte logische Formeln und Zeichen verwandelt bat.

Was wir vorstebendermaßen in möglichster Kürze angedeutet, das tritt ums in den verschiedensten Wendungen, bald
klarer, bald verbüllter, aus sämmtlichen Schristen Hamanns
entgegen, und der Charafter, welchen für ihn das Christenthum
baben muß, um mit Recht diesen Namen zu führen,
kann danach nicht zweiselbast sevn. Wie das Ende der
Schöpfung jener Hauch Gottes war, wodurch Göttliches sich
mit Menschlichem verbunden, diese Verbindung aber durch
die Sünde eine Störung ertitten bat, so ist die Natur
des Menschen auf eine Wiederberstellung des in uns getrübten Gbenbildes Gottes angelegt, eine Anlage, welcher
Gottes "innigste Zuthätigkeit" entspricht; es bezieht sich
darauf alles dunkte Wünschen und Sehnen, das sich durch

unfer geistiges Leben bindurchzicht; und diesem Triebe, in welchem Samann das ichreiendste Bedürfniß ber menschlichen Natur empfand, thaten die evangelische Kirche und die Philosophie seiner Tage nicht nur nicht Genüge, sondern beide schienen vielmehr auf deffen Zerstörung und Ausrottung hin= zuwirfen; Die Philosophie, weil sie, wie bemerkt, das Ange vor der Sonne verschlossen batte und in eigenem Lichte wandeln zu können mähnte; Die Kirche, so weit sie nicht Dieser Philosophie Dienstbar geworden war, weil Religion für fie in auswendig gelernter Lebre bestand, Die den Zusammen= bang mit dem Leben verloren; beide mit Epeculation beichäftigt und beide, wenn auch auf verschiedenen Wegen wandelnd, der Erjagung eines Phantomes bingegeben: jene nämlich, um zu einem in der Luft schwebenden Christenthum zu gelangen, das in Vernunftwahrheiten besteht, die von jeber ben Schap ber Menichbeit gebildet baben follen, Diefe, um das Chriftenthum mit einem geiffentkleideten Buch= stabentbum zu identificiren und sich somit an einer blos icheinbaren Realität als deffen Fundament genügen zu laffen. Diefen Richtungen völlig entgegengefest, bestebt für Samann Das Christenthum und Dessen Erfenntniß in Der Ginheit von Göttlichem und Menschlichem von Geift und von Buchfaben. von Meligion und Sittlichkeit, von Leben und Lebre; denn es ift gar nicht Speculation, d. b. nicht in erfter Linie Speculation und Lebre, fondern That und in die Sinne fallende Wirklichkeit; das Wort ift Fleisch geworden, unlösbar mit der Menschbeit verbunden. Und wenn der Apostel fagt: -"Das wir geboret baben, das wir gefeben baben mit unfern Augen, das wir beich auet baben und unsere Sande betaftet baben, vom Worte Des Lebens!" - fo ift es eben die dem Menschen dargebotene, so zu sagen greifbare, ber Empfindung fich unmittelbar aufdrangende Gewißbeit, \*)

<sup>\*)</sup> Giebe unten Geite 502 Anm.

worauf fich die Verkundigung der großen Freude bezieht, welche allem Volt widerfahren, weil dadurch Frieden gestiftet und aus beiden wieder Eines gemacht worden, was durch Die Sunde widernaturlich entzweit und auseinander geriffen worden. Und fo ift es der Glaube an die Befreiung und Freiheit, wie folche durch jene That Gottes, die größte That= fache der Geschichte, bergestellt worden, welcher jenen dunkeln Bunfchen Befriedigung gewährt, und das fich Nicht-Widerfeken, das Singeben an diesen Bug ift der Weg, um Chriftus, D. h. das Humanitäts=, weil das höchste Sittlichkeits=Ideal. welches zu verwirklichen Er auf Erden erschienen ift, in jedem einzelnen Menschen Gestalt gewinnen zu lassen. Was aber ift das Andres, als ein Trinfen aus dem Urquell ber Liebe und Demuth? "Liebe," fagt Hamann, "ift der Odem oder das Leben des Glaubens." In jedem Menschen fich selber sehen, ja Ihn erkennen (Matth. 25, 35-45), war Die Weifung des Meisters, welcher Hamann fein Ohr geöffnet; und in feinen Worten: "Wir fonnen das Berderben unfres Nächsten nicht seben, ohne an unser eigenes zu benten," lag für ibn "eine Demuthigung, die dem Beifte Rrafte verleiht," weil sie aufschauen lehrt zu dem Anfänger und Bollender des Glaubens! - -

Wenn auf die großen Thaten Gottes, auf die Auf=
erstehung und das Leben, wovon die Jünger Augen=
zeugen gewesen, sich berusend, der Engel an diese die Er=
mahnung richtete: "Gehet hin und tretet auf und redet im
Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens!" so wissen wir,
daß sie derselben bis in den Tod nachgekommen, und es war
Ersahrung des Lebens, wenn wir den großen Heidenapostel,
"welcher mehr gearbeitet, denn sie alle," getrosten Muthes
die auf Thatsachen gegründete Versicherung aussprechen
hören: "Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?
Trübsal? oder Angst? oder Versolgung? oder Hunger? oder

Blöße? oder Fährlichkeit? oder Schwert? - In dem allen überwinden wir weit, um Deg willen, "ber uns geliebet bat!" (Röm. 8, 35-37.) Diefe Lebre hatte den Apostel ver= wandelt (2. Cor. 15, 14. 17). und die Thatsache, daß in der Liebe das Leben beschloffen ift, welches den Tod überwunden (Up.=Gefch. 3, 15; 1. Cor. 15), war für ihn felber der Quell geworden, aus dem er den Trant der Unfterblichfeit fcbopfend, befähigt wurde, von bem Sichtbaren abzusehen, im Dienst der Brüder sich aufzureiben und den äußeren Menschen freudig in den Tod zu geben. (Apostelg. 20, 24; 2. Cor. 4, 15-18.) Und auf ein Kommen von Erquickungszeiten, berbeigeführt durch Kräfte des Ursprungs, - wie sie in einem Luther wirksam gewesen, - bestimmt, "um", wie wir ihn sich ausdrücken hören werden, "unsern prinzmetallenen, porzelainen, papiernen Rirchen= und Staatshimmel in Blig, Donner und Sagel, Wolfenbrufte und Weinschläuche zu verwandeln," wartete Hamann, sich selbst nur als einen "Wegweiser" darbietend, deffen "hölzerner Arm" dienen möge, die Richtung anzugeben, welche man zur Erreichung des Bieles einzuschlagen. Und wonach er solchergestalt ahndungsvoll ausgeschaut, ist das nicht, so dürfen wir wohl fragen, schon zum Theil Wirklichkeit geworden, und kann es nicht namentlich im Berhältniß zur Rirche mehr noch Birklichkeit werden, wenn sie, alles Zwangsdienstes entledigt, sich in der Lage befindet, in Freiheit bem Staate und dem Gingelnen gu Dienen? Wie hat fich Alles gewandelt und geandert, feitdem der Prediger in der Wüste seine Augen geschlossen! "Ich war todt, und siehe! ich bin lebendig!" Das gilt von der evangelischen Rirche in einem Maaße, welches nach ihrer Gründung keines der folgenden Jahrhunderte gekannt hat Ausgerüftet mit den apostolischen Waffen der Vertheidigung wie des Angriffs (Eph. 6, 13 ff.), scheut sie sich so wenig, den Widersachern auf allen Gebieten der Wissenschaft

zu begegnen, als den Einzelnen, "fröhlich ihre Strafe ziehend," ein Bangen ankommt, wenn fie bald "Jesuiten" bald "Schwärmer," ober mas bergl. Ausbrucke mehr fenn mogen, gescholten werden. Festhaltend einerseits an ihrem guten Bekenntniß, ohne welches die Kirche fich in eine Loge verwandeln wurde, muß andererseits der Gedanke des einen Leibes, worin Apollon und Paulus eingegliedert find, ihr zu immer vollerem Bewußtsenn kommen, je mehr fich die in der Gemeinde rubenden mannigfaltigen Gaben und Arafte der Gesammtheit jur freien Berfügung ftellen; und das Wort des Dichters: "Die Lieb' ift frei gegeben und keine Trennung mehr!" findet es nicht feine reichste Erfüllung in jenen ben verschiedensten chriftlichen Zwecken Dienenden Vereinen, Die nach außen und innen Beil verkundend und Rettung schaffend, in weitester Verzweigung negartig alle Lande überziehen, das herrlichste Beugniß frisch gefräftigten Glaubenslebens fomobl, als auch Angeld und Unterpfand von etwas Neuem, das fich für die Rirche bereitet ?!

"Leben quillt aus allen Jugen, und das Alte scheint ein Traum!" so heißt es in dem Liede eines vorlängst selig Entschlasenen! Aber ist das Alte wirklich vergangen und Alles neu geworden? Es war hier der Sieg des Glaubens, welcher das Alte überwunden, und mit dessen Augen angeschaut, sich Alles in Licht und Leben gekleidet hatte. Aber auch nur dieser hat die Verheißung, eine Welt zu überwinden, die wahrlich kein Traum ist, sondern Wirklichkeit und als solche sich heut zu Tage vielleicht offenkundiger und unbefangener als jemals in Zuständen geistiger Verwesung und "Zersehung" manisestirt, welchen Ginzelne wie ganze Classen der Gesellschaft anheimgefallen sind. Angesichts solcher Thatsache jedoch darf man sagen: Wie jenes einzelne Glied der Kirche, so die Kirche selber! Sie ist nicht zu einschläserndem Frieden, sondern zu stählendem Kampse be-

rusen, und je gesahrdrohender dieser, desto gewisser auch der Beistand und die Nähe Dessen, welcher ihr "das königliche Wort der Verheißung hinterlassen: "Siehe! ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!" Solcher Zuversicht voll schrieb Hamann an Jacobi: "Das Antichristenthum gehört zum Plan der göttlichen Dekonomie," und desgleichen bezieht sich darauf der Endsag einer seiner Arbeiten, wovon im ersten Theil nur die Eingangsworte mitgetheilt worden sind, und welchen wir im Nachstehenden seinem ganzen Inhalte nach solgen lassen:

"Es werde! — Erstes und legtes Wort dreieiniger Schöpfung! — Es ward Licht! Es ward Fleisch! Es werde Feuer! Siehe ein neuer Himmel und eine neue Grde — ohne Meer und eine neue Kreatur! das Alte ist vergangen; siehe! es ist Alles neu worden. Siehe ich mache Alles neu! — "Herr! wo da?" — "Wo ein Aas ist, da ist Er!"

Und nun als kurzes Vorwort zu diesem zweiten Theil zunächst die Bemerkung, daß dessen verspätetes Erscheinen in äußern Zufälligkeiten seinen Grund gehabt hat, die weder dem Verkasser noch dem Verleger zur Last gelegt werden dürsen; sodann aber die Bitte an den Leser, es auch in Bestress vorliegenden Vandes an der freundlichen Nachsicht nicht sehlen zu lassen, welche dem ersten zu Theil geworden ist, und deren dieser in erhöhtem Maaße bedarf, weil wir werden. Es läßt sich über die getrossene Auswahl der Schriften und die Ordnung des Materials streiten, gleich wie über die Behandlungsart im Allgemeinen und vor Allem über die Erklärung des Wortes in Fällen, wo nicht ein underes Wort Hamanns zu Gebote stand, und man daber

ausschließlich von sich selber Rath zu nehmen genöthigt war. Db nun das immer in Hamanns Geist geschehen, in diese Frage des Zweisels kleidet sich des Versassers Besorgniß, aber auch die Erwartung, daß Kundige mit ihrer bessern Einsicht nicht zurückhalten werden, damit man solchergestalt allgemach zu einem immer vollständigern Verständniß der Hamann'schen Schriften gelangen möge.

"Lücken und Mängel," sagt dieser, "ist die höchste und tiesste Erkenntniß der menschlichen Natur," eine Betrachtung, welche dem Verfasser einigermaßen zum Trost gereicht, wenn er beim Rücklick auf sein Werk vieler Lücken und Mängel gewahr wird, deren Erkenntniß ihm freilich nicht schwer geworden ist. Für den vorliegenden Band legen davon u. A. die demselben beigegebenen Berichtigungen und Aenderungen Beugniß ab, und hat sich der Versasser schließlich nur noch erlauben wollen, deren Berücksichtigung bei den bezüglichen Stellen dem geneigten Leser hierdurch ausdrücklich an's Herz zu legen.

## Inhaltsverzeichniss des zweiten Theiles.

### Dritte Abtheilung.

gamanns Autorschaft.

2meiter Hhichnitt.

| 4) Witte 4(0) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Samann im Kampf mit den litterarischen Zuständen seiner Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3—110     |
| Erstes Capitel. Einteitendes über den Ginfluß der fog. Sturm-<br>und Drang-Periode auf deutsche Litteratur und Kunst und                                                                                                                                                                                                                                                | 3—17      |
| hamanus Theilnahme an der Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 017       |
| Imeites Capitel. Samanns "Rhapfodie in tabbaliftifder Profa," ein Ausbruck feiner afthetischen Empfindungen und Gebanken.                                                                                                                                                                                                                                               | 18-53     |
| Drittes Capitel. Allgemeines über die Sprache, deren Bildung und darauf Bezug habende Ginfluffe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5469      |
| Viertes Capitel. Räheres über hamanns Stellung zu Alopftock,<br>zu Lessing und den Litteraturbriefen. Der Geh. Rath Alot<br>und sein Anhang.                                                                                                                                                                                                                            | 70—94     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * O0*     |
| Fünftes Capitel. Hamann und die frangösische Litteratur. Diderot und die Encytlopädisten. Rouffeau. Boltaire                                                                                                                                                                                                                                                            | 95 - 110  |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Samann im Kampf mit weltlicher Willtürherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113194    |
| Erften Capitel. Gährung in den Zuständen religiösen und po-<br>litischen Lebens. Friedrich der Große als Repräsentant des<br>Zeitgeistes und Beschützer der "Toleranz" und Auftlärung.<br>Rationalismus. Sinfluß der Presse. Nicolai und "die all-<br>gemeine deutsche Bibliothet;" die "Berliner Monatsschrift."<br>Das Freimaurerthum. Roussean. Dr. Bahrdt. Basedow. |           |
| Raifing Mandalafahn Racahi (Sugal Pritifice Rhilafanhic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 - 131 |

| Bweites Capitel. Samanns Urtheil über die Cenfur. Er befämpf   |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| wie die französische Modephilosophie so den französischer      |         |
| Einfluß auf Gesetgebung und Berwaltung, namentlich bi          |         |
| Regie f. n. b. a. Specifisch preußischer Patriotismus. Seine   |         |
| Unfichten über bie verschiedenen Regierungsformen und Ab-      |         |
| neigung gegen Bielregieren und Gefetzüberschwemmung            |         |
| Drittes Capitel. Näheres über hamanns Beurtheilung Friedrichs  |         |
| des Großen. Desfallfige Aeußerungen: 1) in feinen Briefen      |         |
| 2) in seinen Schriften                                         | 152—194 |
| 03:                                                            |         |
| Bierter Abschnitt.                                             |         |
| amann im Kampf mit der Infallibilität der römischen Kirche und |         |
| iner antichristlichen Wiffenschaft                             |         |
| Erftes Capitel. Mus hamanns "Gedanten über meinen Lebenslauf," |         |
| feinen "Broden" und "biblischen Betrachtungen."                | 197-248 |
| Bweites Capitel. Rudblid auf Samanns driftliche Perfonlichfeit |         |
| als Uebergang zu den folgenden Mittheilungen                   | 249-341 |
| Drittes Capitel. Mus einzelnen Schriften Samanns und gmar      |         |
| 1) Das Dentmal. 2) Die Magier aus dem Morgenlande              |         |
| 3) und 4) Zwei Anzeigen in der Königsberger Zeitung            |         |
| Viertes Capitel. Aus einzelnen Schriften Samanns und gmar      |         |
| 5) Ueber den Urfprung der Sprache. 6) Ueber die Schöpfungs,    |         |
| geschichte.                                                    |         |
| Funftes Capitel. Aus einzelnen Schriften Samanns und gwar      |         |
| 7) Den Sofratischen Denkwürdigkeiten. 8) Den Wolfen            |         |
| 9) Der Beilage zu den Dentwürdigfeiten des feligen Sotrates.   |         |
| Sechftes Capitel. Aus einzelnen Schriften Samanns und gwar     |         |
| 10) Der Apologie des Buchstabens & und 11) Den Zweiselr        |         |
| und Einfällen über eine vermischte Rachricht u. f. w           |         |
| Siebentes Capitel. Aus einzelnen Schriften Samanns und zwar    |         |
| 12) aus den "hierophantischen Briefen"                         |         |
| Achtes Capitel. Aus einzelnen Schriften Camanns und zwar       |         |
| 13) aus seinen "Fragmenten einer apostyphischen Sibylle        |         |
| über apokalyptische Minfterien."                               |         |
|                                                                |         |
| neuntes Capitel. Aus einzelnen Schriften hamauns und zwar      |         |
| 14) aus feinem "Golgatha und Scheblimini."                     |         |
| Schluft                                                        | 621-633 |
|                                                                |         |

Zweiter Cheil:

Die Schriften.



# Britte Gbtheilung.

hamanns Antorichaft.

### 3weiter Abschnitt.

Samann im Rampf mit den litterarischen Zuständen feiner Beit.

Lagt une jest bie Sauptfumme ter neueften

Aribert, me die bie al teile ift, borea auchtet wett, und gebt ibm bie Gert feines Gerichtes in femmen, und betet an bei, bet gemacht bat himme, mit ff. ben, und Dicer, und die Bofferben inen (Offient 14, 7.) 3.51 98. II. 3 398



# Britte Abtheilung.

### 3meiter Abschnitt.

gamann im Kampf mit den litterarischen Justanden seiner Zeit.

#### Erftes Capitel.

Einleitendes über den Ginfluft der fog. Sturm- und Drang-Periode auf deutsche Litteratur und Aunft und Hamanns Theilnahme an der Gewegung.

Hamanns Wirksamkeit fiel bekanntlich in jene für unsere Litteratur und bas ganze geistige Leben ber Nation so überaus benkswürdige sog. Sturms und Drang-Periode, in die Zeiten Friedrichs bes Großen, der Aufklärung und des Bernunftglaubens.

Das Ende des breißigjährigen Arieges, in welchem Deutsche gegen Deutsche, nach zwei seindlichen Religionslagern auseinandersgefallen, sich im Bunde mit Fremden so lange bekämpft, als noch irgend Stoff und Nahrung für die einmal entzündete Flamme vorhanden, fand Deutschland aus Tausenden von Wunden blutend am Boden liegen, seiner Cultur und geistigen Kräfte beraubt, von den Ausländern abhängig, die sich deutscher Lande bemächtigt, und politisch scheindar für immer diesem Einflusse unterwor sen, weil die vielen souverainen geistlichen und weltlichen Machthaber unter einem ohnmächtigen Oberhaupte zu einem nominellen Ganzen vereinigt, in ihrem Bestreben, sich auf Kosten des Reiches in ihrer individuellen Stellung zu erhalten und zu befestigen, von selbst auf das Ausland gewiesen waren, mit dem sie sich vermöge der Interessen-Gemeinschaft auf is Innigste ver

1 \*

Deutsche fitteratur. Stuim: . Drange Periode. fluß auf teutides Peifteoleb

. Capitel bunden wußten. Wie aber burch jene mit bem großen Churfürsten eintretente Macht in bie Geschichte ber Grund zu einem Bau gen der sog, legt worden, unter bessen schirmendem Dache ein Reues erstehen mogte, wie auf die glorreiche Regierung Friedrichs bes Großen Beiten ber tiefften Erniedrigung, bann aber einer Erhebung gang stanz. Eine nationalen Characters gefolgt sind, welcher, wie damals die vorläufige Befreiung eines zertretenen Volkes, so im Jahr 1870 beffen endlicher herrlicher Sieg über ben Feind zu banken ift: an biefes Alles hat hier nur erinnert werben sollen, weil bas Werf ber äußern Befreiung lediglich als eine Folge ber innern betrachtet werten muß, an welcher junächst tie Kräfte bes vorigen Jahr= hunderts gearbeitet haben. Denn wie politisch abhängig von Frankreich, so schien Deutschland nach bem 30 jährigen Kriege überhaupt geistig nicht mehr fein eigen. Durch einen barbarisch geführten Krieg felbst in Barbarei versunken und abgelöft von seiner Vergangenheit, wo konnte es die Clemente neuer Cultur anders zu finden hoffen, als in dem mächtigen Nachbarlande, das burch Siege und Ruhm zu einem neuen Frankreich umgeschaffen war, mit einem Herricher an ber Spite, in bem ber Genius seines Bolfes sich wiederspiegelte, und welcher mit einer Macht= fülle ohne Gleichen ausgerüftet, dem fräftig angeregten Nationalgeiste bie reichste Belegenheit bot, auf ben weiten Gebieten ber Runft und bes Wiffens nach gleich friedlichen Lorbeeren zu trachten, wie feine Seere auf blutgetrantten Schlachtfelbern fich friege= rische erworben hatten. Und so war Frankreich in ber That nicht blos erste Weltmacht geworden, sondern wie seine Sprache sich bamals zur herrschenden gestaltete an ben beutschen Sofen wie unter ben höher Gebilbeten, fo hielten mit ber Sprache und ben Umgangsformen auch frangösischer Ton und Geschmad ihren Gin= zug in Deutschland, bas wie willenlos ben Antrieben, Regeln und Losungen folgte, Die man jenseits bes Rheines auszugeben beliebte. Aber ber Glanz Louis XIV. erlosch mit ihm ober vielmehr noch bei seinen Lebzeiten. Die ruhmreichen Kriege und Siege, ber Brunf bes Lebens und geistiger Unftalten wie Leiftungen bectten mit burchfichtiger Sulle bas Elend eines gebrückten Bolfes, bem feine Racher nicht fehlen follten, und welche gunächst in der Geftalt gesellschaftlicher Vereine und Schriftsteller auftraten, Die balb mit

bemegte, zum Bewustsein brachten und bie Gesellschaft mit Un- Lerrore, glauben an die Lebensfähigkeit alles Bestehenden erfüllten.

Reaction

Wie gang anders ber Gang, ben bie Dinge in Deutschland genommen! Bier hatten fich noch feine Ereignisse zugetragen, in welchen die Nation sich als solche erkannt hatte, und wie es an einem äußern beherrschenden Mittelpunfte und an planmäßiger Gemeinsamfeit geistiger Bestrebungen fehlte, so maren auch alle Buftante rober und einfacher; ber Stod und Echat bes Vebens lag noch so zu sagen ba, unangebrochen und ungebraucht, ber Sebung und Rugung gewärtig, um bie fich bie bisherigen Schatzgraber vergebens bemuht hatten, weil bas Berg bes Bolfes unberührt geblieben mar von ihren in fremder Sprache vorgetragenen Formeln. Wenn Göthe, an Die Ergablung von feinem Aufenthalt in Strafburg anfnupfent, bemerft, bie frangofifche Litteratur feb ibm unt seinen Freunden bejahrt und vornehm erschienen, und an ber Grange frangösischen Lebens wohnent, hatten fie fich von allem frangösischen Wesen loggesagt: so barf man über bie beutsche Litteratur vor Alopitoc im Allgemeinen urtheilen, baß fie alt war, ohne jung gewesen zu sehn, und wenn nach Erhebung trachtent, nicht sowohl vornehm, als vielmehr verschroben und unnatürlich. Mit Alopstocks Auftreten und ber Thätigkeit jener großen, gleichzeitig mit ihm lebenten Manner, beginnt eine gang neue Culturund Litteratur : Periode, und zwar nicht für Deutschland allein. Denn wenn riefes, bamals zum Selbstbewuftfebn gewecht, zwar junächst reagirte gegen die faliche Autorität frangofischer Regeln und Formen, gegen ben Druck tobter Gelehrsamkeit und bas ewige Ginerlei ausgetretener Wege und geiftlosen Wortgeklingels, fo mußte mit einer solchen negativen Richtung sich ber Natur ber Sache nach eine positive verbinden, und nach allen Seiten bie auf ben Grund ber Dinge eindringent, bat tiefe sich gestaltet zu einer nicht endenden Bewegung auf allen Gebieten geistigen Vebens, aneignend und ausscheibent, national zugleich und fosmopolitisch und eine Welt- und Litteratur-Cultur erzeugend, angelegt auf beständiges

Deutsche Sturm. Periode.

Capitel. Geben und Rehmen, auf Wechselbeziehungen und gegenseitige Rlopftod und Wieland, Winkelmann und Leffing Wirfungen. ber fog und hernach Herber, jeder in seiner Beise und auf seinem Gebiete, haben bie neue beutsche Sprache und Empfindungsweise gebildet, ein Broceg, welcher mit Gothes und fpater mit Schillers Auftreten seinen Culminationspunkt und vorläufigen Abschluß finden sollte. Den erleuchteten Augen jener, bes Geschmackes an truben, abgeleiteten Gewässern überdruffigen Geister, öffneten sich berzeit die verjüngenden, aus ber Vorzeit ihnen entgegenrauschenden Quellen, und so sind Runft und Alterthum bazumal ihrer eigentlichen Bedeutung nach so zu sagen neu entdeckt worben, in einem andern und höheren Maafe, als bei ber Berjungung beutschen Wefens in der Reaction gegen Rom und romanisches Wesen zur Reformations= zeit möglich war, weil man Beibem, ber Form wie bem Geiste nachging, und diefer nicht etwa innerhalb eines abgeschloffenen Standes gebannt blieb, um bier allgemach bingufiechen und gu vertorren, fontern fich ber beutschen Sprache mitgetheilt bat und ein Gesammteigenthum ber Nation geworben ift.

Dieser Abschluß aber und die Erfenntniß, bag es feine Schon= heit giebt ohne Maaß und bie aus ihrem Anschauen gewonnene höbere Regel, folgte auf eine vorhergehente Zeit wilden Drängens, die vom alten Zwange befreit und der lange getragenen Feffeln entledigt, junachft überhaupt fein Daag und feine Regel anerkennen wollte und allem Bestehenden, am meisten aber jenem Wahne ben Krieg erklärte, als wenn bie Runft einer gewerbemäßig abgeschloffe= nen Kafte angebore. Der Ratur entstammend, bie ba giebt und reicht, wem fie will, ift fie Sache bes Boltes, ihre Schnur ziehend von einem Ende ber Erbe bis zum andern, und wie aller Orten und zu allen Zeiten angetroffen, fo murbe bamals in erfter Linie England bas Land, wohin Berufene wie Unberufene fich fturzten, feb es, um ten himmlischen Gefängen Miltons zu lauschen, ober fich mit dem Beifte ber Schwermuth und ber Trauer gu fullen, welchen houngs Rachtgebanken und Grebs Elegien hervorriefen, feb es, um in bie auf nationalem Sintergrunde aufgebaute und von fest ausgeprägten Gestalten bevölkerte Welt Shakespeares fich einzutauchen, ober bem Traumleben nachzuirren, bas fich in ben nebelgeborenen und im Rebel verschwimmenten Bilbern Difians

barbot. Wir erinnern ferner an ben Ginflug ber Richardson'schen 4. Capitel. Romane, und wem waren die Namen Fielding und Sterne un= Litteratur bekannt? In Thomsens Jahreszeiten fand man Muster schöner in der log. Naturschilderung, Berchs Sammlung gab ein beredtes Zeugniß u. Drangvon der Kraft ächter Volkspoesie, und wer endlich verbande nicht Beriode. mit Golbsmiths Namen bie Erinnerung an Bothe und seinen Strafburger Aufenthalt, und in Anknüpfung an ben anmuthigften Roman feines Lebens jene liebevolle Schilberung, Die er vom Vicar von Wakefield entworfen?

Mogte nun aber bei bem allgemeinen Wogen und Ringen mit bem rechten Gebrauche auch ber Migbrauch jener Losung "Natur und Wahrheit" Sand in Sand geben, man wird fich nicht beflagen burfen über biefes wirre Durcheinander; benn um fur jenen bie rechte Anerkennung zu gewinnen, mußte biefer in Geftalt ber Carritatur offenbar werben, welche nach ironischer Fügung an bem Beispiel ber Sturmenben selber bie Richtigkeit ber von ihnen ausgehenden Verfündigung vor Augen legen follte, daß Runft und Poefie eben nichts Willfürliches, Gefünsteltes und Gemachtes find; fondern auch hier heißt es: "Zum Laufen hilft nicht schnell fehn," und : "Ein Mensch fann nichts nehmen, es werbe ihm teun gegeben vom himmel."

Und an biefem Rämpfen und Streben um Rengestaltung Samanns beutscher Litteratur und Kunft hat nun auch Hamann nicht nur Stellung Theil genommen, fonbern anders wie auf fonstigen Gebieten bes geiftigen Lebens, wo bas Meifte Weiffagung bleiben follte, in mancher Beziehung erleben burfen, wofür er gestritten, nämlich bas Betreten ber rechten Wege sowohl, als auch bas theilweise Erreichen ber Ziele felber, welche ihm und seinen Mittampfenden vor Augen gestanden. War ihm auch von der Natur die Fähig= feit verfagt, Autor in bem Sinne zu werben, ben man gewöhnlich mit tiesem Ausbrucke verbindet, so hatte sie ihn boch in hohem Maake mit ben Gaben und ber Kraft ausgerüstet, verneinend sowohl echte Kritit zu üben, als auch auf bas zum Reuban tienente geeignete Baumaterial hinzuweisen; und in beiben Beziehungen follte seine Wirtsamfeit um beshalb eine fo reich gesegnete werten, weil er in herter ten Mann gefunden, mit bem er sompathisiren tonnte, und welcher seiner stammelnben Sprache baber vielfach

Doutiche Litteratur n ber jog. Eturm, . Drang-Periode. Chriftliche drundlage

. Capitel bas Bort und feinen Gedanken ben Ausbruck zu geben im Stande mar.

Und indem wir nun auf Hamanns Anregungen in der fraglichen Beziehung etwas näher eingehen, tritt uns fofort bas drift= lich religiöse Moment als bas eigentlich Schaffenbe und Treibenbe feines gangen Lebens und Strebens auch auf diefem Bebiete mit seinem beherrschenden Einflusse entgegen, so daß es unmöglich Bilbung. erscheint, hier eine bestimmte Grenzlinie zu finden; benn wohl fann man von allen Samann'ichen Schriften fagen, mas er ipeciell in Betreff jener Sammlung von Auffaten, Die er unter bem Titel "Areuzzuge bes Philologen" herausgegeben, und in Erwiderung einer biffigen Recenfion geaußert: "Im Panier meiner fliegenden Sammlung funtett jenes Zeichen bes Aergerniffes und ber Thorbeit, in welchem ber fleinste Runftrichter mit Constantin überwindet, und bas Orafel bes Gerichts jum Siege ausführt." Berjuchen wir nun aber, ohne biefer Mijdung aus bem Wege geben gu fonnen, aber auch ohne une burch fie verwirren gu laffen, etwas von Samanns Unsichten und Auffassungen mitzutheilen, so öffnet sich uns junachft in ben Briefen bie reichste Fundgrube für die Runte ber Gesammtlitteratur damaliger wie früherer Zeit, und beim Durch= lefen berfelben erstaunt man immer aufs Reue über bie geiftige Araft, welche mehr noch als in Bewältigung eines ungeheuern Materiales, fich in ber Sicherheit bes Urtheils fund giebt, womit er immer und überall Echtes von lluechtem zu unterscheiben weiß, ohne fich babei irgend von Autoritäten leiten zu laffen. Wie in England, fühlte fich Hamann nach Bergangenheit und Gegenwart gang und vollfommen zu Sause in Frankreich, und mit bem Studium ber Litteratur verband er immer zugleich bas ber Sprache bes Volkes und bes Beiftes, woraus fie geboren. Wie aber fein Beift gunachft geweckt und für Wahrheit. Ratur und Schönheit allezeit frisch erhalten wurde burch eine unausgesette Beschäftigung mit ber heiligen Schrift, beren Geschichten und Bilber sich so gang mit feinem Befen und Genn verwoben hatten, bag wir Alles, mas er geracht und geschrieben, von bem Sauerteige bes Beiligthumes durchzogen sehen: so ging bei ihm Sand in Sand mit der Begeisterung für biefe Schape bes Morgenlandes feine fruh gewectte Liebe des flaffischen Alterthums, bas er nach Geift und Buchstaben,

influß bes flaffijden Alterth.

vie Wenige, sich zu eigen gemacht hatte. Seine "Hellenistischen! Carin. Briefe"\*) geben und ein flares Bild von bem großen Styl, in gincram em er seine Arbeit betrieben, und ber feine, durchdringende, so in der foo. u sagen weiffagende Geist, welchen er bazu mitbrachte, befähigte ... Trangerade ihn ganz vorzugsweise und vor Andern, jeden einzelnen Autor penede. lach seinem Maage zu messen, aus Bekanntem auf Unbekanntes n schließen, und lichtbringend wie lebenweckend aller Orten einndringen, wo eine tobte Gefehrsamfeit nur Gräber gefunden und ich um Gerippe bemüht hatte. Wir verstehen hiernach auch, wenn r in Betreff feiner "Sotratischen Denkwürdigkeiten," bie er ohne Quellenkunde und nur nach lesung der Ucbersehung einer englischen ebensbeschreibung des Sofrates geschrieben, später, mit Plato ertraut, gegen einen Freund äußert: "3ch hätte ben halben Plato usichreiben können, ohne ihn gelesen zu haben;" und an einer mbern Stelle: "Mir schien ber balbe Plato eine Wiedererinnerung neiner Sofratischen Hirngespinnste zu sehn. 3ch habe keinen Autor nit folder Intimität gelesen," und über Platos Republik: "Es ebt Alles in Diesem Buche für mich, und ich thue fast nichts mehr, 18 unterstreichen." "Hier und ba," heißt es ferner hinsichtlich ines Commentars ber Apostelgeschichte, "finde ich, baf ich ihn usgeschrieben, ehe ich ihn kennen gelernt;" und eben jo schreibt r mit Rücksicht auf die Arbeiten gelehrter und gefalbter Männer ber ben Propheten Jesaias: "Es ist mir eine große Zufriedenbeit, reine eignen Empfindungen und Gebanten in Andrer Schriften urückgeworfen zu sehen. Wenn ich tiese Werke und Männer, velche ich jetzt kennen gelernt, vor meiner Reise nach England geeien hatte, jo wurde ich immer die Furcht haben, meine Erfennt= iß als bloke Frucht menschlicher Belesenheit anzusehen, während est ibre Betrachtungen die meinigen sind, ohne daß ich gewußt, af fie meine Vorgänger waren."

<sup>\*)</sup> Kleeblatt (3) hellenistischer Briefe in der Sammlung der Kreuzzüge Bd. II. S. 201, an einen Unbekannten gerichtet mit den Mottos: Nom. 15, 15: "Ich habe fühnlicher geschrieben" und: Lucret. 6, 92 u. 99. Sinnreiche Muse, du zeig' dem eifrig strebenden Jünger, Welcher dem glänzenden Ziel nachzagt, die geebneten Bahnen, Tröurin du der Menichen, Calliove, Wonne der Götter!

1. Capitel. Deutsche u. Drange Periode.

Und so erfennen wir benn in Hamann einen Philologen nach ber buchstäblichen Bedeutung dieses Ausbruckes sowohl, als nach in der sog, jener höheren, wonach "das Wort" Form und Ausdruck schöpferischer Kraft und geistigen Lebens ift, wie er bas selber einmal mit Rücksicht auf seine "Kreuzzüge", in Anknüpfung an 4, 12. 13. bes Hebraerbriefes bahin ausspricht: "Der Rame beutet einen Liebhaber bes lebendigen, nachbrücklichen, zweischneidigen, durchdringenben, markicheibenben und fritischen Wortes an, vor bem feine Creatur unsichtbar ift, fondern Alles liegt bloß und aufgedeckt vor feinen Augen." Wie fich in biefen Worten bas Bewußtfebn höchster geistiger Kraft ausspricht, so gehörte er nach Ertenntniß und Einsicht in Wahrheit zu ben Originalgenies jener Zeit, gang unterschieden von ber Maffe berer, welche biefe Bezeichnung burch bloke Regellosigkeit und willfürlich - ungeschlachtes Belieben nur zu balb in Diffredit bringen follten. Un ben höchsten Dluftern gebildet und fich bilbent, fand er in biefen bie Befete feines eignen Geistes wieder. Er verlangte Menschen in freier Mannig= faltigfeit, wie bie Natur fie hervorbringt, mit Ginnen und Leibenschaften, und nicht bie Drechsel-Erzeugnisse tobten Sandwerkes mit ber Schminke nachgemachten Lebens. Er verachtete bie bergebrach= ten Regeln und Gintheilungen und hatte frei und felbsiftanbig nachgebacht über Natur und Wefen bilbender Kunft wie Dichtung. Auch auf diesem Gebiete offenbarte sich ihm ber Gegensat von Gefetz und Zwang und von Freiheit und Gnade, und auch hier ber gleiche Widerspruch gegen Wahrheit, beren ganges, volles Auftreten einem blödäugigen, selbstgefälligen Geschecht ohne Ohren ju hören nothwendig immer paradox erscheinen muß und ärgerlich,\*) und wenn nach unwandelbaren Gefetzen einer höheren Ordnung alles mahrhaftige Leben nur aus Schmerzen geboren werben fann, - Schmerzen eignen Ringens und unzureichenden Bermögens eben so fehr, als solchen, Die Berunglimpfung und Saf Undersbenkenber bereiten mögen: - so versteben wir auch wohl ein Wort, bessen sich hamann in einem Briefe an Nicolai bedient, bem er, aufgeforbert zu Beiträgen für bie "Litteraturbriefe," frank und unaufgelegt wie er fich bamals fühlte, und ber Mifverftand=

<sup>\*)</sup> S. Th. I. S. 409.

iffe gedenkend, denen seine Schriften begegnet waren, antwortet: 1. Capitel. Teutsche 3ch habe viele Wochen in einer halben Vernichtung meiner selbst Leutsche elebt und bin über eine Kleinigkeit so unruhig und verlegen, als in der sog. Trangvenn ein rothes Meer vor mir wäre. Genic ist eine Dornenu. Trangvene, und ber Geschmack ein Purpurmantel, der einen zersteische Percok.

en Rücken beckt." \*) Seben wir aber junadit in tiefem Zusammenhange gleich och einzelne Stellen hervor, worin Hamann sich über bas Genie nd bessen Berechtigung ausspricht. So schreibt er an Lindner: Neue Grundfate werben für gar feine gehalten, weil fie noch icht gültig sind. Thue alle Regeln ist freilich nicht möglich zu chreiben; aber wer Handwerksregeln übertritt, barf boch barum ech nicht nackend und bloß genannt werden." In Uebereinstimmung viermit heißt es in ben "Sofratischen Denkwürdigkeiten": "Was rsett bei Homer die Unwissenheit an Kunstregeln, die ein Aristocles nach ihm erdacht, und mas bei einem Shakespeare bie Un= viffenheit ober bie Uebertretung jener fritischen Gesetze? Das Benie! ist die einmüthige Antwort." Dann schreibt er in seinen Birtenbriefen, bas Schuldrama betreffend": "Gie beschuldigen nich einer Graufamkeit, die alles Verdienst ber Regeln ausschließen vill? - - - - Heben wir tenn bas Gesetz auf burch ben Blauben? Das sen ferne! Sondern wir richten es auf!" — Mehr hatte Paulus nicht nöthig, Die Freiheit seines Geschmackes

gegen Auben, Eriechen und Römer zu vertheidigen. — T, es ist ein lebendig, geschäftig, thätig, mächtig Ding, — das nicht Jeder= nanns ist, — "ein Etwas, das ganz anders, das weit unmittelbarer, veit inniger, weit dunkler und weit gewisser als Regeln uns

<sup>\*)</sup> Die beiden Worte zunächst in Erinnerung einer Bemerfung Mendelssfohns in dessen Recension der Kreuzzüge. "Bo das Genie nicht mehr voraussetzt, als die Leser wissen, da drückt es sich mit unnachahmlicher Leichtigkeit aus. Wo es dieses Ziel überschreitet, wird es dunkel — — " hiergegen lehrt uns der Geschmack, auf eine gewisse Reihe von Lesern zu achten — und im Durchschnitt diesenigen Ausdrück zu wählen, bei welchem der geringste aus dieser Reihe nicht weniger, der aufgeklärteste aber weit mehr dentt, als geschrieben sieht Bb. II. S. 485.

u. Drang:

1. Capitel führen und erleuchten muß (Diderot)." -- Ein Engel fuhr herab Bitteratur zu seiner Zeit und bewegte ben Teich Bethesba, in beffen funf in der jog. Hallen viele Kranke, Blinde, Lahme, Durre lagen und warteten, Sturm wenn sich das Wasser bewegte. — Eben so muß sich ein Genie Beriode, herablaffen, Regeln zu erschüttern; fonst bleiben sie Waffer, und - man muß der erfte fenn, hereinzufteigen, nachdem das Waffer bewegt wird, wenn man die Wirfung und Araft der Rogeln felbit erleben will. - - - - ... Ihr Herolbe allgemeiner Regeln! Wie wenig versteht ihr bie Runft, und wie wenig besitt ihr von bem Genie, das die Mufter hervorgebracht hat, auf welche ihr fie baut, und bas fie übertreten fann, fo oft es ihm beliebt (Diderot)." - - - -

> "Haffen wir ben "beflecten Rod bes Fleisches,"\*) bas vom Mondtribut der Mufen blubende Gewand der Regeln, \*\* ) fo merben wir blog von aller bramatischen Gerechtigfeit und bem Gotte ber Liebe gewachsen, ber niemals aufhört, ein Kind zu fenn, wiewohl fein kleiner Urm große Bunder thut und schrecklicher ift, als bie raube Haut des Gemable der Bebe. Der Breis seines Bogens ift bie Erfüllung bes gangen Gefetes und ber Stachel feiner Pfeile bas Berg, wie ber Tob eines jeben Gebotes; ber Schatten feiner Flügel pflanzt ein Eben erfter Unschuld in ber Buften," (mit andern Borten: einmal eingetreten ins Reich der Liebe athmet der Menfc nur Freiheit, Rothigung, 3mang, Gefet und Regel find aufgehoben. "Alles göttlich, Alles menichtich!" "Bas er macht, bas gerath mobl," oder muß doch jum Buten quefchlagen.)

> Dann beift es noch: "Ohne Gelbstverläugnung ift fein Werf bes Genies möglich, und ohne Verläugnung ber beften Unmerfungen. Regeln und Gefete fein Schuldrama noch Urbild beffelben," und anderswo spricht er aus einer ähnlichen Erkenntniß beraus: "Das wahre Benie fennt nur feine Abhängigfeit und Schwäche ober

<sup>\*)</sup> Ep. Jud. 23 - d. h. das der Freiheit entbehrende gesetliche, fleifch. liche Befen des Buchftabenthums (Aleischliche, die teinen Beift haben, Jud. 19).

<sup>\*\*)</sup> b. h. Regeln, beren gleißender Schein nichts als ein Zengniß afthetifcher Unreinigfeit ift. (Anderswo ipricht er auch von dem "todten Gedächtnigmert der Regeln.")

bie Schranken seiner Gaben, Die Gleichung feiner Kräfte ift eine 1. Gapitel. negative (Broke." \*) Litteratur.

flassichen

Wenn wir aber oben im Allgemeinen auf hamanns Studium in ber fog. bes Alterthums hingewiesen, so muffen wir hier both noch etwas Gturm. Drang. naber barauf eingeben, um zu erkennen, wie fehr und gang er in feiner genialen Auffassung sich unterscheibet von ben Buchstaben- naberes männern feiner Tage und aller Zeiten. Er hatte Griechen und Romer nicht nur ber flaffischen Litteraturperiobe, fonbern auch ber Studien, nachfolgenden und späten Zeit unter Benutung aller erreichbaren Sulfomittel an Commentaren, Sach= und Borterklärungen in be= ftimmter Reihenfolge nach Dichtern, Philosophen und Beschichtsschreibern durchstudirt, muß aber, ehe es zur Ausführung gekommen, und im Beginne seines Unternehmens mit ben Griechen beschäftigt, felber gestehen: "Diefer gange Blan ift ber Bris gleich, ein Rind ber Sonne und ber Dunfte, fteht von einem bis junt andern Ende bes Gesichtstreises, unter bem ich schreibe, \*\*) vielleicht von gleicher Dauer mit dem Likajon, jenem Sohne einer Racht, bessen Schatten tem Propheten Jonas so wohl that."

Mus bem "Sellenistischen Briefe," welchem biefe Meuferung entnommen ift, fügen wir bann zunächst folgende Betrachtung hinzu, die er, von den Philosophen auf die Geschichteschreiber übergebend, anstellt: "Es gehört beinahe eben die Sagacität und vis divinandi bazu, bas Vergangene, als bie Zufunft zu lefen. Wie man in den Schulen das neue Testament mit dem Evangelisten Johannes anfängt, so werben auch bie Geschichtsschreiber als bie leichtesten Schriftsteller angesehen. Rann man aber bas Ber-

<sup>\*)</sup> Begenfat eines Wortes Mendelofohns, der in einer Recenfion der "Rreugguge" fagt: "Das Benie fennt nur feine eignen Krafte und nimmt die Große berfelben allezeit jum Maafftabe an. Gor. Bd. II. S. 485. 486.

<sup>\*\*)</sup> Hail, many coloured messenger, that ne'er Do'st disobey the wife of Jupiter, Who with thy saffran wings upon my flowers, Diffusest honey drops, refreshing showers And with each end of thy blue bow do'st erown My bosky acres, and my unshrub'd down, Rich scarf to my proud earth. (Shakesp. tempest.)

Litteratur u. Drang-Beriode.

1. Capitel. gangene fennen, wenn man bas Gegenwärtige nicht einmal versteht? Und wer will vom Gegenwärtigen richtige Begriffe in der fog pehmen, ohne bas Zufünftige zu wissen? Das Zufünftige bestimmt bas Gegenwärtige und biefes bas Bergangene, wie bie Abficht. Beschaffenheit und ben Gebrauch ber Mittel. Bir find gleichwohl hierin schon an ein Vorspor πρότερου in unfrer Denkungsart ge= wohnt, bas wir alle Augenblide burch unfre Sandlungen, wie bie Bilber im Muge umtehren, ohne felbft etwas bavon zu merten. - Um bas Gegenwärtige zu verstehen, ift uns die Boefie behülf= lich auf eine synthetische und die Philosophie auf eine ana= lptische Beise. Bei Gelegenheit ber Hiftorie fällt mir aber ein gelehrter Mann ein, ber täglich eine Seite im Etymologico magno lieft und brei ober vier Borter bavon behalt, um ber befte Historicus in seiner Nachbarschaft zu febn - Run! je weniger man felbst gelernt hat, besto geschickter ist man, andre zu lehren.

> "Eher mögte ich noch bie Anatomie fur einen Schluffel zur Selbsterkenntniß halten, als - wie man mir in meiner Jugend einreben wollen - in unfern historischen Steletten bie Runft gu leben und regieren suchen. Das Feld ber Geschichte ift mir baber immer wie jenes weite Feld vorgekommen, bas voller Beine lag - und fiehe! fie waren fehr verdorret. Riemand als ein Brophet fann von biefen Beinen weiffagen, bag Abern und Fleisch barauf machsen, und haut fie überziehe. - Roch ift fein Obem in ihnen. - bis ber Prophet zum Winde weissagt, und bes herrn Wort zum Binde fpricht.\*) - Meinen Gie nicht, daß ich mich auf die Schritte freuen darf, die ich in ben griechischen Schrift= ftellern werbe thun können, und bag mir bie Poeten und Philofophen zum Vorspann bienen werden?"

<sup>\*)</sup> In feinen Anmerfungen gur Recenfion Dendelsfohns läßt er diefen feine Worte folgendermagen verandert, wiederholen: "3ch möchte eber Bohann Abams anatomifche Tabellen für einen Dietrich jum prode σταυτόν aufehen, als in unfern hiftorifchen Steletten Die Runft gu reden und gu handeln fuchen. Das Blumenftud ber Gefchichte im Garten der "neuften Litteratur," (Recenfionen geichichtl. Werfe in ben "Litteraturbriefen") ift mir baber bismeilen (nicht wie ein, fondern) wie jenes weite Reld vorgefommen u. f. m."

"Wem die Historie (fraft ihres Namens) Wissenschaft, 4. Capitel. Deutsche Philosophie Erkenntniß, die Poesie Geschmack giebt, der wird Leutsche Ritteratur nicht nur selbst beredt, sondern auch den alten Rednern ziemlich in der sog. Sturme gewachsen sehn. Sie legten Begebenheiten zum Grunde, machten u. Drangeine Kette von Schlüssen, die in ihren Zuhörern Entschlüsse Beriede und Leidenschaften wurden."

"Eine Frage," fahrt er bann weiter fort, "tonnte meinen Kleif irre machen, eine Frage, die mit dem Grundfat aller schönen Kunfte eine genaue Verbindung hat, und die folche, welche fie nicht verstehen, mit nichts Anderem als Ja und Rein zu beweisen pflegen: Einige behaupten nämlich, daß das Alterthum die Albernen weise mache, mahrend Andre zu erharten suchen, daß die Ratur flüger mache, als bie Alten. Welche muß man lefen, welche nachahmen? Wo ift die Auslegung von beiben, die unfer Berftandniß öffnet? Bielleicht verhalten sich die Alten zur Natur, wie bie Scholiasten zu ihrem Autor; und wer bie Alten, ohne Natur zu kennen, studirt, liest Noten ohne Text. - - - Wer über sein Auge kein Fell hat, für den hat auch Homer keine Decke: wer aber den hellen Tag noch nie gesehen, an dem werden weder Didymus noch Eusthatius Wunder thun. Es fehlt uns also heut zu Tage entweder an Grundsätzen, die Alten zu lesen, ober es geht uns mit ihnen, wie unser alter Landsmann\*) bie Gemeine singen gelehrt." Vom Fleisch will nicht heraus ber Beift, rom Befet (ber Rachahmung) erforbert allermeift." \*\*)

<sup>\*)</sup> Paul Speratus, evangelischer Bischof für bas herzogthum Preußen in der Reformations-Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Das "Gefey" darf nicht als Zwang dienen; es weist auf Befreiung hin, will geistig verstanden werden, und in der Nachahmung fremder Muster dürsen wir nicht stlavisch zu Berke geben, sondern sollen auch hier schöpferisch versahren, "denn Nachahmen heißt in schönen Künsten: Uebertreffen." Der nämliche Gedante findet sich bei Pascal. "Der Schat der Künste und Wissenschaften mehrt sich unaufhörlich. Ein Geschlecht solgt dem andern; frühere Entdedungen werden als Wittel beungt, neue zu machen, und so streben wir unseren Borgängern nache zuahmen, indem wir sie übertreffen."

1. Capitel. Deutsche u. Trang:

"Der Zorn benimmt mir alle Ueberlegung, wenn ich baran villegeitet gebenke, wie so eine edle Gabe Gottes, ale bie Biffenschaften in der fog. find, verwüstet, von ftarten Beiftern in Raffeeschenken\*) ger= riffen, von faulen Monden in afabemischen\*\*) Dieffen gertreten Periode, werben (Matth. 7, 6), - und wie es möglich, daß junge Leute in die alte Tee Gelehrsamkeit ohne Rahne und haare - etwa faliche - verliebt fein tonnen."

Seinem Herber aber schreibt er, nach bessen Unstellung in Riga (21. Januar 1765) in Antwort auf einen Brief, worin jener bemerkt, er habe sehr mäßige Arbeit, so baß, weil der bortige Boben solum papaveriferum somniferum fet, er beinabe ein= folummre; ihm fehlten bie Thuren zu Befanntschaften und Stacheln zu fleinen Arbeiten: "Danken Sie Gott, daß Sie mäßige Arbeit haben, und wünschen Gie sich keine neue Bekanntschaften, noch Schaarwerf. Laffen Gie bie lieben Alten 3bre Bertrauten fenn, und ziehen Sie immer den Umgang ber Tobten vor." \*\*\*)

"Den Paufanias," beißt es ein andres Mal, "babe ich in ungefähr 10 Tagen burchgelefen. Gie fonnen leicht benten, wie? Da bie alte Geschichte Griechenlands für mich bas liebe Einmal-Gins ift, fo habe ich bloß auf die Geschichte der Runft und Litteratur und auf bie Ibiotismen bes Schriffiellere mein Augenmerk gehabt und benke nun, ben Athenaus angufangen, um Diesen in gleicher Absicht burchzulesen."

Und indem er auf Rlot zu sprechen kommt, beffen fliefendes Latein keinen Erfat gewähren könne für ben Mangel an rechtem Beifte, wie an Ernft und Grundlichkeit, fagt er: "Mir grant vor bem zierlichen Latein, bas in nichts als tauben Flosfeln besteht,

<sup>\*)</sup> Giebe barüber Cap. 5, "von der frangofifden Litteratur," gegen das

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Cap. 2, von den Lugen, die Dlagifter und Doctoren auf Afademien vortragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Womit ju vergleichen, mas er feinem Bruder ichreibt (30. Det. 1759) "3ch las jungft Opitens Buchlein "von der deutschen Poeterei" und babe dabei," wie er fich ausbrudt, auch "bie Genüge und Rube empfunden, welche man ichopit aus dem geheimen Befprach unt Gemeinichaft der großen Geelen, die feit Sahrhunderten, ja feit taufent Jahren mit uns reben."

ohne eine Mica bes Römischen Geistes und seiner Berbanität. 1. Capitet. Die Alten wieder herzustellen, das ist die Sache! sie zu bewuns gitteratur bern, zu beurtheilen, zu anatomissiren, Mumien aus ihnen zu in der sog. Sturms machen, ist nichts als ein Handwerf, eine Kunst, die auch ihre Vieister erfordert."

Aehnliche Neußerungen finden sich in andern Stellen seiner Schriften, die, von dem Geiste Zeugniß ablegend, welchen er dem Studium der Alten entgegen gebracht, und bedauern lassen, daß man von den Briesen an seinen Bruder, worin er über sein Studium des Alterthums Rechenschaft ablegt, und woraus wir in der ersten Abtheilung Einiges gegeben, sich nur eine geringe Anzahl erhalten: aber auch ohne diese Quelle und ohne hier auf die seinen Artheile über einzelne Schriftsteller einzugehen, wie sie sich in der Correspondenz mit den Freunden und in seinen "hellenistischen Briesen" sinden: aus Allem tritt und ein Mann entgegen, der den Geist suchend, ihn sindet, sein Bewußtsehn damit durchtrungen sühlt und sich davon leiten läßt bei seinen Urtheilen wie in seinem Leben.

## Zweites Capitel.

Hamanns "Uhapfodie in kabbaliftifcher Profa," ein Ausdruck feiner afichetischen Empfindungen und Gedanken.

Gin. leitenbes.

Eben fo feine Stellung zur heiligen Schrift, zu ben Buchern bes alten und neuen Bundes! Die heiligen Männer Gottes haben geredet, getrieben von dem beiligen Geift! und "unfre Religions= bucher," werben wir Samann später im Kampf mit ben Theisten feiner Zeit versichern hören, "forbern, mit und in bem Beift des= jenigen anbetungswürdigen Befens gelesen zu werben, bas fich als Schöpfer himmels und ber Erben verklart und vorzüglich vor andern Nationen sich einem kleinen Hofgefindel ungläubiger und verächtlicher "Theisten" vertraulicher offenbart hat; — sie forbern schlechterbings, mit und in bem Geift besjenigen "Theiften" ge= lesen zu werden, der als ihr König, ungeachtet der gesundesten und wohlthätigften "Moral," eines fcmählichen, freiwilligen und verdienft= lichen Todes starb und die fröhliche Botschaft seiner Auferstehung und Erlöfung und Wiederfunft jum Weltgerichte vom Aufgange bis zum Riebergang ber Sonne, vom Sud- bis zum Nordpol hat verfündigen und erschallen laffen!"

Und welch ein Bau thut sich nun dem geistigen Auge des Sehers auf, der von solchen Ueberzeugungen dis in das innerste Mark seines Wesens durchdrungen ist! Dem, der Allen gedient, muß Alles dienen: Himmel und Erde sind Sein, "durch den und zu dem Alles geschaffen;" — Natur und Geschichte weissagen von Ihm und "sind die Pfeiler, auf welchen die wahre Religion ruht." — Alles Ein großes, unsterbliches, Zeit und Raum erfüllendes und über Zeit und Raum hinausreichendes Gedicht, ohne Diiß-

klang, weil in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie derer, die 2. Capitel. im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Jungen in tabbal. bekennen, daß Jesus Christus der Herr seh, zur Ehre Gottes des Profa. Baters.

Bir haben von biefen Betrachtungen bier ichon Giniges eingeschaltet, weil fie uns ale Uebergang bienen mogen gur Besprechung feiner "Rhapfodie," bie ihres wefentlich religiöfen Inhaltes wegen, und weil die in hamanns "biblischen Betrachtungen" und "Brocen" niedergelegten Gebanken ben besten Commentar bagu bieten, auch füglich später in beren Gefolge hatte in Betracht gezogen werben fonnen. Andrerfeits enthält aber bie Schrift viele bie Profanfcribenten fo gut ale bie Berfaffer ber heiligen Schrift betreffenbe Bemerfungen; auch fann man eben fo gut fagen, baf andre Schriften hamanns burch bie Rhapsobie beleuchtet werben, als lettre licht von jenen empfängt; und so barf fie benn mit Ruchicht hierauf, wie ihres gangen reichen Inhalts wegen, gar wohl als eine Schrift bezeichnet werben, vorzugeweise bagu geeignet, ben Lefer in die Geheimniffe ber Samann'ichen Autorichaft einzuführen. Der herausgeber Roth hat von ihr geurtheilt, bag alle Strahlen, Die in ben (früher erschienenen) "Gofratischen Denfwurdigfeiten" und in ben "Kreuzzugen" sich ergoffen, bier wie in einem Lichtmeer vereinigt vorgefunden murben. Und in ber That! wie wir hamann fpater fagen hören werben: "Gott wiederholt fich wie in ber Natur, fo in ber Schrift, in ber Regierung ber Welt, in ber Aufbanung ber Kirche," so ift auch ber innerste Kern aller Samann's ichen Schriften, wie verschieben ihre Beranlaffung gewesen und bie Form ihrer Ginkleibung febn möge, immer berfelbige. Er fucht und will nichts Andres als Gines, und in tiefem Sinne hören wir ihn sich gegen Lindner äußern (7. Man 62): "Daß ich immer Einerlei schreibe und bie Benelope zu meinem loco communi mache, verbrieft mich gar nicht, und ber fluge lefer merkt ben Unterschied zwischen Ginerlei und Ginerlei," und als Magus im Norden ten Freund zur Kritif ber Kreuzzuge aufforbernt, bemerkt er: "Gleichwie ter Magnet fich nach bem Norbstern richtet und bas Gifen anzieht, also ber Staatsmann nach bem Gerru und gieht bas Bolf an, und gleicherweise ber Kunstrichter nach bem Autor und giebt erft ben Staub ter Feile unt allmäblich ein Gewicht von Lefern an fich."

2. Capitel Und so versolgen alle Aufsähe ber Kreuzzüge, benen auch bie Heistauf. Rhapsodie angehört, in verschiedener Einkleidung das gleiche Ziel, Brosa. wie solches schon durch den Namen der Sammlung, die Motto's, und Vorrede bezeugt wird.

Die "Rbapf." ein der Samml .

Rreuzzüge

bes

Philologen

"Kreutzüge benannt, 1762 erschienen, auf dem Titelblatte das Ziegenprofil dangebörige eines gehörnten Pan zeigend, hat sie als äußres Motto die Worte Aussas. Virgils aus der Ekloge Pollio:

. . . . und an Kriegen wird nimmer es fehlen.

Wieber gesandt gen Troja wird dann ein großer Uchilles! und als inneres: Pred. Salom. 12, 11.

— — — — Sammlungen von Einem Hirten gegeben.

Oben auf dem ersten Blatte der Vorrede sind kriegerische Embleme angebracht, und diese beginnt mit der Ueberschrift: Dem Leser unter der Rose!

Nach Aufschrift und Bezeichnungen also: Auffäte, wie bie Beerbe Ginem hirten angehörig, alle beffelben Beiftes und friege= rischen Inhaltes, die Feinde des Kreuzes befämpfend und einer Beit ben Weg bereitend, ba Belben aufstehen werben, um bas Balladium bes Glaubens zu retten. Mag man sich an bem barocken Aeußern bes freuzziehenden Philologen stoßen: es handelt fich in feinen Vorträgen um bas All und Bange bes Genns, unfres Sehns, und an Lindner schreibt er noch speciell in Betreff biefes Banprofiles: "Seben Sie boch ben Ban, bas allerliebste Gesicht recht an, und vergleichen Sie auf ber Goldwage Bug für Rug, ob er nicht nach bem Leben getroffen ift. Ja, werben Sie fagen, e'est le père tout craché." In Betreff ber Roje erfahren wir aber burch eine zufähliche Bemerkung (Bb. VIII. S. 83): "Das alte Luther'iche Wappen war eine Rofe; ein roth Berg mit einem schwarzen Kreuz in einer weißen Rose. In patientia suavitas." Jenes Wort also in größter Kurze baffelbe ausbruckend, was wir ihn gelegentlich an Jacobis Freund, Heinr. Schenk, sagen boren: "Meine ganze Autorschaft hat nichts als ein evangeli= iches Lutherthum in petto.

## 2. Abichnitt. S. im Rampf m. ben litt. Buftanben f. Beit. 21

In der Vorrede, welche die einzelnen Auffate einführt, wird ? Capitel darauf hingewiesen, daß die Angriffe des Philologen, nur scheinbar in fabbal. andre Biele verfolgend, alle bem Siechthum ber Beit gelten, bie ihn felber für fiech erklärt habe. Wenn Marfilius Ficinus ben Sofrates mit feinem Damon wegen feines gelegentlichen Burucziehens aus bem öffentlichen leben auf fich felber, bem milbe schei= nenden Saturn und beffen Ringe vergleiche, fo feb die Mufe bes Philologen mährend eines vorübergehenden Aufenthaltes in ben Sternbilbern bes Scorpions ober Bibbers von bem glühenben Mars befruchtet worden. Ihre Productionen zeichneten sich burch Unregelmäßigkeiten aus und schroffe Gegenfäte. "Falls also ber Holzschnitt bes Titelblattes (Ban) ben Philologen in offigie ober seine schöne Ratur vorstellen soll, bann muß er bei ben Antipoben sich seine Maintenon aussuchen, Die mit gleicher Inbrunft eine komische Mikgeburt und ben allerdriftlichsten Eulenspiegel (Louis XIV.) zu lieben im Stande ift." - 218 bas vornehmfte Stud feiner Sammlung aber wird von bem Philologen die "Rhapsobie" betrachtet. "Ich will," beift es.\*) "mit der Roble den Grundrif berjenigen Vorurtheile entwerfen, womit bas polemis ober martialische Metall biefer ganzen Sammlung, und infonderheit ber Bergfryftall, zu deffen Ginfaffung alle übrigen Blätter bienen, geschätzt werden wird. Meine Absicht ift die gemeinschaftliche Abficht aller Dichter, welche bie Empfindungen der Langenweile und bas Bergnügen, felbige ihren Lefern zu verfürzen, in ihrer Gewalt haben. Unstatt der Illusion sustematischer Bründlichkeit, die jedes Compendium ber "neuesten" Scholaftiker\*\*) auf bem Titelblatt verspricht, habe ich die Illusion der witigen Einfälle vorgezogen und nicht nur Boffen im beliebten Formate zum Druck befördert, sondern auch alle die Taschenspielerkünste treulich nachgeahmt, womit man felbige dem herrschenden Geschmack angenehm und ehrwürdig zu machen sucht. Insbesondre ift die afthetische Beuchelei eines berühmten Felbherrn, \*\*\*) in feinen Feldzügen gegen bie rothen

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 506.

<sup>\*\*)</sup> Briefe die "neueste" Litter. betr.

<sup>\*\*\*) - - -</sup> wie Engen - -

ichlägt er die heuchelnden Trommeln hier, und dort bringt er - ein - Siechbett.

Brofa.

2. Capitel. Juden,\*) ber beste Zeitvertreib eines Schriftstellers auf bem Siech = 5' eRbapi. bette. — — Gleich wie die Bürger zu Gibeon (Josua 9) bie Runftrichter ber Kananiter burch bart und schimmelia\*\*) Commisbrot hintergingen; eben fo hat ber Rhapsobist vermittelst ber kabbalistischen Profa ein Aergerniß geben und beben wollen mit bem Schimmel bes Wiges, ber Sathre, ber Metapher; und mit ber harten Rinde heiliger und profaner Drakel lateinischer und englischer Broden einige Bortheile zu erschleichen gewußt!\*\*\*)

> Rach Boranftellung biefer einleitenden Bemerkungen geben wir nun zu einer nähern Betrachtung ber Schrift felber über. lautend nach ihrem vollständigen Titel:

Heber ben Titel ber Schrift.

Aesthetica in nuce,

Eine Rhapsodie in fabbaliftischer Brofa.

jenes wohl nach einem gleichlautenben, in jenen Jahren erschienenen Schriftchen, t) und biefes eine Anspielung vielleicht auf Leffings Urtheil in den "Litteraturbriefen" über Klopstocks Obe: "Die Allgegenwart Gottes," wo er von ber Bersart fagt, fie feb nichts als eine "fünstliche Prosa in alle fleinen Theile ihrer Berioben aufgelöft." Rabbaliftifch unter Berufung auf Leibnigen's Bemer= fung: bag man bie Kabbala ober Zeichenkunft nicht nur in ben bebräischen Sprachgebeimniffen, sonbern bei einer jeben Sprache. nicht in buchstäblichen Deuteleien, sondern im rechten Berftand und

<sup>\*) &</sup>quot;Der Saame Abrahams von der linken Sand, die Fener- und Schwerdt-Religion ber rothen Juden, ber Ifmaeliten und Comiter (bier Türken)." G. Gdyr. Bb. VII. G. 103.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Bormurf Mendelsfohns, daß D. nichts als Schimmel liefere. G. weiter unten.

<sup>\*\*\*)</sup> Mendelssohn fagt, die "Rhapsodie" fritifirend: "Was für ein Difch. mafch von fathrifden Schwarmereien, witigen Luftsprüngen, verblumten Anspielungen, aufgedunfenen Detaphern, fritifchen Dratel. fprüchen, mit Schriftstellen befpidt, mit Berfen aus dem Lateinischen und Englisch en bebramt, mit häufigen Roten aus bem Plato, Bacon, Michaelis, Aufonins, Bachter, ber beiligen Schrift, Betronius, Chatespeare, Roscommon, Joung, Boltaire und noch hundert andern verfeben." - - -

<sup>+) &</sup>quot;Die gange Mefthetif in einer Rug, oder Reologisches Borterbuch" 2c., fo lautet ber Titel eines Buches, von Leffing angezeigt. Ochriften ed. Lachmann, Bb. IV. G. 479.

Gebrauch ber Borte zu suchen." An Mendelssohn aber schreibt :. Capitel. Hamann über die Zusammensetzung bes Kabbalisten und Rhapso- in fabbal. biften (11. Febr. 1762); "Beil im altesten Berftande die Rhapsoben die Ausleger unter den Auslegern waren, so werben die Berausgeber ber Litteraturbriefe nach biefer erften Grundbedeu= tung ben Zusammenbang ber Rhapsobie mit ber Kabbala nicht verfehlen können." Das Doppel-Motto auf bem Titelblatte: Richter 5, 30 und Biob 32, 19-22 und ber Schrift felbst find vorgefet die Berse aus Horas Od. III, 1-8\*)

> Inhalte. angabe.

Es bezieht fich tiefelbe auf hebraifche Poefie und Sprache, Mygemeine zugleich aber auf bas ganze Webiet bes Wiffens, auf ben bamaligen Buftand ber Gelebrfamkeit und ichonen Wiffenschaften, auf Natur und Schrift, burch eine Menge gelehrter Anmerfungen und Sinbeutungen zu tieferem Gingeben und Nachforschen aufforbernd, und auch wegen ber vielen polemischen Anspielungen auf bie Litteratur= briefe, auf Michaelis und Andre, näherer Aufklärung bedürfend, und das Alles in jener, dem Berfasser so eigenthümlichen abfpringenben, ben einen Wegenstand nun fallen laffenben und bann wieder aufnehmenden Beise, jo daß man Mühe bat den Faden festzuhalten ber bas Ganze burchzieht, um biefes nicht über bem Einzelnen aus dem Auge zu verlieren. Es spiegelt sich uns bier eine Welt ab, voll boberer Schonheit und Wahrheit, bem Bergen mitgetheilt burch bie Erkenntnif bes lebenbigen Gottes, ber "gebeimnifvoll oftenbar" fich zwar niemals unbezeugt gelaffen, aber Fleisch geworden und eingesenkt als Keim ber Ewigkeit und unvergänglicher Herrlichkeit in eine Welt ber Verwefung und bes Todes, bas Ideal verwirklicht hat dem alle unbestimmte Sehnsucht bes Menschen gilt, ber Vereinigung nämlich böchster, allumfassenber und thatfräftigfter weil göttlich er Liebe, mit "leerfter Entäußerung" und tieffter, fich gang erniedrigender Demuth. Und eben ben Sinn bafür wieder laut werden zu lassen unter einem Geschlecht, bas von Ginfalt und Wahrheit entfernt, ber entgeistigten Natur rath=

<sup>\*)</sup> Der Ginn diefer Citate: Als Ausleger und Deuter aller burch Schrift, Natur und Geschichte fich fund gebenden Offenbarungen Gottes, des Dichters am Unfange ber Tage, und ber am Ende der Tage Alles nen ju machen verheißen hat, - betennt Samann, daß eine höhere Bewalt ihn auf ben Rampfplat geführt und nach Befiegung ber Feinde ftimmt er ein in jenen Giegesgefang ber Deborah. Richt. 5.

2. Capitel los gegenüber ftand, beffen Philosophen statt im lebendigen Zu=

6.'s Rhaps fammenhange ber Dinge, von Abstractionen lebten, und bem bie falte Gelehrsamfeit seiner Theologen ben töbtenben Buchstaben entgegenbrachte, ftatt bes lebenbig machenben Beiftes, bas erkennen wir wie nach seinem andern Arbeiten, so gang besonders nach biefer Schrift, als ben Beruf biefes einfamen, begeisterten Dannes, beffen aus bem innerften Bergen bringende Stimme ber Tageslarm wohl übertonen mogte, aber die ba lebt und fortleben wird wie bie Wahrheit aus ber fie geboren.

Begner 5.8

Die Kreuzzüge bes Philologen waren in ben Hamburger Nachrichten febr plump von Ziegra, in ben Göttinger Anzeigen von Michaelis, ber fich burch bie "Rhapfobie" und ben britten bellenistischen Brief ichwer getroffen fühlte, in gereiztem Ton, und am ausführlichsten von Mendelssohn unter ber Chiffre 3. in ben "Litteraturbriefen" angezeigt worden, und Hamann ließ biefe brei Recensionen, und zwar bie Menbelssohn'sche theilweise veräudert und parodirt, mit Anmerkungen begleitet, anonym, wie die Kreuzzüge felber erschienen waren, abbrucken (1763).\*) Borher (5. Januar 1763) hatte er gegen Lindner geäußert: "So viel ersehe ich, baß Michaelis mich gelesen, mich versteht, aber nicht bas Unfeben baben will, mich zu versteben. Dag er mich nicht verstebt und weber verstehen kann, noch barf, ist gleichwohl auch wahr. Daß mein Buch recensirt worden in biesem Zeitungsblatte, ift mir schon binlänglich; um bie Art und Beise befümmere ich mich gar nicht!" hamanns "Anmerkungen" bestätigen bie Wahrheit beffen, mas er hier gegen ben Freund ausgesprochen, und als Ginleitung ju bemjenigen, was über die "Rhapsodie" zu sagen, mag zunächst Einiges aus der die drei Recensionen gemeinschaftlich betreffenden Vorrede bier folgen, weil die erhabene Laune, womit er, von einer höhern Ueberzeugung getragen, sich über bas Todesurtheil ber brei Recenfenten hinwegfett, gar wohl zu ber feierlichen Sprache pagt, mit ber wir an fo vielen Stellen in ber "Rhapsobie" angerebet werben.

Der Philologe hat sich nämlich bier Siob zum Muster ge= nommen, und wie diefer Alles was ihm widerfährt, als unmittel= bar von Gott kommend ansieht, so weiß er, daß er ohne alle Nebenabsichten lediglich im Auffeben ju Gott gefdrieben. Die

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. II. S. 451 ff.

brei Recensenten aber welche ihn verurtheilen, gleichen ben brei 2. Capitel. Freunden Hiobs, die nach Menschenart richten und thöricht von Gott reden. In einem Briese an Lindner heißt es in dieser Beziehung: "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, sagte Hiob, und er bekam ein Zweifältiges (Hiob 42, 10) aus eben der Hand bes Herrn, an den er glaubte, ohne sich an den Satan (Hiob 1, 12) zu kehren, der ihn durch Araber (1, 15), Chaldäer (1, 17) und einen großen Wind von der Wüste (1, 19) bloß gemacht hatte von Rindern, Kameelen und Kindern. War aber nicht der Satan an diesem Unglück Schuld, und wie konnte Hiob mit gutem Gewissen sagen: Der Herr hat's genommen? Wer bei Mittel=Ursachen stehen bleibt, segnet Gott (Hiob

1, 11; 2, 5) und ftirbt. Welche aber Ihn ansehen und anlausen, wie sein Knecht Hiob, beren Angesicht wird nicht zu Schanden. Sein Zorn hingegen war ergrimmt über Eliphas von Theman und über die Theodiceon seiner zween Freunde: "Denn ihr habt

nicht recht von mir gerebet (Siob 42, 7)."

So nun auch die drei Recensenten, welche gar kein Verständeniß für den Geist haben, aus welchem der Philologe geschrieben. Indem nun dieser in jener "Vorrede" sich gegen seine Ankläger wendet, bemerkt er zunächst, daß 1) die Geburt eines Scribenten darin bestehe, gedruckt; 2) der Lebenslauf, von Hunderten gelesen, und 3) sein Tod, von drei oder vier recensirt zu werden, und fährt dann sort: "Es giebt noch Kreuzträger (Hiod 3), die da bereit sind, zu erwecken den Leviathan, die des Todes warten und grüben ihn wohl aus dem Berborgenen, die sich sast freuen und fröhlich sind, wenn ihre mühseligen Blätter von drei oder vier recensirt werden, und der Predigt des Königs (Pred. 7, 2) beisallen, welcher sagte: der Tag des Todes ist besser, weder der Tag der Geburt. Es giebt noch Schriststeller, die ihrem Widersacher und Berläumder, dem Lindwurm, der die ganze Welt versührt, mit Abdiel, einem irrenden Ritter des versorenen Paradieses antworten können:

————,,there be, who faith

Prefer, and piety to God; though then

To thee not visible, when J alone

Seem'd in thy world erroneus tho dissent

From all. My sect thon seest; now learn too late

How few sometimes may know, when thousands err." (Milton.)

2. Capitel. Brofa

Es giebt noch Scribenten, benen (1. Cor. 4, 3. 5) es ein Be-6.18 Rhapf ringes ift, daß sie von manchem Zeitungsverfasser gerichtet werden ober von einem Berfaffer "ber Briefe," bie fich felbst richten und nach bem Schlummer ihres Bewußtsehns bas Zunglein ber Berechtiafeit stellen."

> "Wo ift ein Lehrer wie Er, ber bas Gefange macht in ber Nacht und uns gelehrter, benn bas Bieh auf Erben, und weifer, benn die Bögel unter dem Himmel (Elibu im Buch Siob 35. 36), Ihn zu fragen, ber in jenen grauen Tagen bes Alterthums, welche bie Milchhaare ber Zeit find, gefragt wurde; aber in unferm er= leuchteten Jahrhundert nun ruben alle Balber, Bieb, Menichen, Stabt' und Felder:\*) es ichläft bie gange Belt! - Ihn gu fragen, ber in unferm erleuchteten Sabrhundert nicht mehr gefragt, nicht mehr gehört wird, ging bie Muse hin und sprach: "Da mir's also follte geben, warum bin ich Autor worden? (1. Mose 25, 22.)

> "Der bie Wolfen läffet aufgeben vom Enbe ber Erben, ber Die Blibe im Regen macht und ben Wind aus heimlichen Dertern fommen läßt (Berem. 10, 13), antwortete Siob aus einem Wetter und verdammt ihn nicht, wenn er verurtheilt wird (Pf. 37, 33); aber sein Zorn war ergrimmt über ben Orthodoxen von Theman und über die Theodiceen seiner zween Freunde. Auch mich verdreußt es, bag ber Philolog Unverftand ichreibt, und feine Ginfälle\*\*) find nicht flug; boch am meisten ärgern mich seine brei Runftrichter, bag fie feine Antwort finden (auf die Ginfalle) und ben Bhilologen verdammen."

> "Man wartet ber Antwort von bir," frenzziehender Philolog! "benn du verwirfft Alles, und du haft's angefangen, und nicht ich (Borte Elihus an Hiob; 34, 13)." "Ja! bu wirst mit 36m bie Wolfen ausbreiten, bie fest stehen wie ein gegoffen Spiegel (ironifd); - benn wir werben nicht babin reichen vor Finfternift. Wer wird ihm ergablen, bag ich rebe? Go Jemand rebet, ber wird verschlungen. Jest sieht man bas Licht nicht, bas

<sup>\*)</sup> Der driftliche, allgemeine und beständige Friede diefes Jahres (hubertsburg) ift die Biege des neuen Gufteme und der gufunftigen Guter, (Anmertung hamanns.) die er une hoffen läßt.

<sup>\*\*)</sup> Mendelssohn hatte in feiner Recension gefagt: Benn man bon ber Mühe, einen dunfeln Schriftsteller ju entrathfeln, nichts als Ginfalle jur Ausbeute hoffen barf, fo bleibt ber Schriftfteller mohl ungelefen.

in ben Wolfen helle leuchtet. Wenn aber ber Wind weht, so 2. Capitel wird's flar. Von Mitternacht\*) fommt Gold." (Worte Elihus in fabbal. Bresa.

"Bon wannen sich gegenwärtiges Alceblatt dreier Zeugnisse herschreibt, weiß man aus ihrer Aufschrift. Sie zielen alle auf einen Scribenten ab, bessen Later und Mutter und Bruder und Sohn (wie Moses zu Levi sprach)\*\*) mir so gleichgültig sind, als Berwesung, Würmer, Schlangen und Gulen (Hiob 27, 14; 30, 29)."—

Und wie Hiob, ber "sich schuldigt" (Hiob 42, 6), Gnade findet bei Gott und entsprechenden Ersatz für die mit jenen drei verschiedenen Aufällen auf ihn gehäuften Ucbel, seiner Freunde Thorheit aber gerichtet wird, so wendet der Verfasser der Anmerkungen den Inhalt des Schlußcapitels des Buches Hiob auf den Philologen und dessen drei Richter an, indem die Vorrede mit den Worten endet:

"Der Kunftrichter Thorheit und Wahnsinn brennt feinen geprüften Scribenten weiß und fann eben fo wenig einen ber tabelhaftesten Schriffteller entschuldigen. Ift ber Philolog zu leicht= fertig gewesen, was foll er antworten? "Ift er ein unbesonnener Mann, ber feinen Rath meint zu verbergen, fo wird er bekennen, baß er unweislich geredet von Dingen, die zu hoch find, und man nicht versteht (Hiob 42, 3)." "Schuldigen wird er sich (B. 6)" und palinodiren über bie Afche feiner flüchtigen Blätter in biefer Urne (Borrede), die ich seinen Kreuzzügen lächerlichen Andenkens in Be= gleitung mancher mäfferigen Anmerkungen beisete. Alsbann wird er felbst die brei Spigen ber Chaldaer (Siob 1, 17) feine Jemima (b. i. Tageslicht; 42, 14), ben Einfall berer aus Reich Arabia (1, 15) seine Rezia (b. i. Wohlgeruch, 42, 14) und ben großen Wind aus ber Buften (1, 19) fein Rerenhapuch (b. i. Rarfunkel; 42, 14) beißen, fie ben "ichonen Beibern" in allen Landen vorgieben (42, 15) und fich über das "Erbtheil" (42, 15) freuen, fo

<sup>\*)</sup> Die groß gedrucken Worte wohl eine Anspielung auf hamanns Wolfen und den Magus im Norden. cf. Jefaj. 14, 14.

<sup>\*\*) 5.</sup> Dofe 33, 9: "Wer zu feinem Bater und zu feiner Mutter fpricht: "ich sehe ihn nicht," und zu feinem Bruder: "ich tenne ihn nicht," und zu feinem Sohne: "ich weiß nicht": die halten beine Rebe und bewahren beinen Bund."

Brofa. Sud-

lie in

2. Capitel. bas Bublifum gegenwärtiger Sammlung unter ihren "Brüdern" h.'s Mbaps. (v. 15.) anweisen wird.

Wenn aber die "Rhapsodie" sich mit ber heiligen Poesie ber Hebraer und ihren Auslegern, und unter biefen vor Allen mit 30b. Dan. Michaelis beschäftigt, fo muß zunächst mit einem paar Worten Didac, an bie Stellung erinnert werben, welche Samann biefem berühmten Drientalisten gegenüber eingenommen, ber mit Semler in Salle Gettingen. zu ben Saupturhebern ber Bewegung gerechnet wird, welche sich bamals ber theologischen Biffenschaft mitgetheilt hatte. Ueber Semler boren wir nur gang beiläufige Neuferungen, wie g. B. im Jahre 1774, wenn Samann an Berber ichreibt: "3ch habe von bem ehrlichen Manne nichts als feinen Kanon gelesen, ber mich bitter boje gemacht hat gegen feine robe, unverbaute Belefenheit." Anders mit Michaelis, beffen die Bucher des alten Bundes betreffende Schriften ihn auf bas Angelegentlichste beschäftigten, wie unter Anderm aus einem Briefe an Herber (13. 3an. 1773) bervorgeht, wenn er biefem ichreibt: "Des Michaelis mosaisches Recht ift ein fehr unterhaltendes und nutliches Werk, und feine orien= talische Bibliothek bas einzige Journal, bas ich selbst halte und mit rechter Wolluft lefe." Galt biefes Lob ber ausgebehnten Gelehrsamfeit Michaelis, feiner Kunde alter und neuer Buständen, ber Sitten und Brauche bes Orients, fo war ihm aber Belesenheit doch nicht Erfat für Tiefe, noch Gefälligkeit ber Behandlung und eine aus gleicher Quelle fliegenbe Fähigkeit ber Attomodation an Tagesmeinungen, für Wahrheit und unabhängige Gefinnung. Characteriftisch in biefer Beziehung ift es g. B., wenn er in einer ber Königsberger Zeitung (1764) inserirten Recension ber "Erklärung bes Hebräerbriefes" bemerkt :\*) "Weil im 11. Ca= pitel vom Glauben als einer Pflicht und Tugend gerebet wird, bie man in Trubsalen ausüben muß, so nimmt ber herr hofrath Michaelis Anlag, über bas Wort Glauben ein wenig zu philofophiren, aber immer auf ber gludlichen Mittelftrage, bie fich vom feichten Leichtsinn und miglichen Tieffinn gleich weit entfernt (eine Bflicht und Tugend, die in einem Jahrh indert bes guten Beschmads Jebermanns Ding ist.) Und in ben ironischen Aumer-

<sup>\*)</sup> Siehe Schr. Bb. III. S. 257.

fungen, womit er bie Göttinger Recension seiner "Kreuzzuge" be= 2. Capitel. gleitet, heißt es mit Rudficht auf die Schlufäußerung bes hofrathe in fabbal. Michaelis: "Die Welt wird boch wohl fo billig fenn, ehe fie auf Profa. fein (Samanne) Wort einen Schriftsteller verurtheilt, vorber gu feben, mas berfelbe wirklich geschrieben bat:"

"Auch gewiffe Schriftsteller geht jenes Wort eines größern Propheten an: "In ber Welt habt ihr Angit; aber feit getroft: ber in euch ift, ift größer, benn ber in ber Welt ift. Gie find von ber Welt, barum reben fie von ber Welt, und bie Welt boret sie. Daran erkennen wir ben Geift ber Wahrheit und ben Geift bes 3rrthums, an einem lebendigen Stein, ber von Recensenten verworfen wird, aber bei Apoll ist er auserwählt und föitlich."

Namentlich aber, wenn er auf Michaelis' Sprachforschungen zu reben kommt, kann Hamann nicht von ber Ironie laffen, "einer Figur," borten wir ihn fruber (Th. 1, S. 380) fagen, "bie mir manchen Augstschweiß und glübend Gesicht macht," in namentlicher Beziehung bamals auf feinen britten hellenistischen Brief, ber fich mit Mi= daelis' Schrift "über bie Mittel" beschäftigt, die "ausgestorbene hebräische Sprache" zu verstehen. Wir können auf ben Inhalt nicht näher eingehen. Aber auch hier begegnet man neben einer fehr bestimmten Unerkennung Michaelis' ber schärfften, ben Gelehrten so gut wie ben Menschen treffenten Kritit, Die Samann in einer Rachschrift sagen läßt: "Ich überlese, was ich geschrieben, und es kommt mir vor, daß ich die Freimuthigkeit bis zur Frechbeit überspannt. Man ist jest so blod' im Denken ober so sittsam im Reben, daß man beleidigen muß, wenn man bie Wahrheit fagen und hören will." Und wie er in Betreff eines Gebietes, wo er sich ganz vorzugsweise zu Sause fühlte, die Bemerkung macht: "Die Broden, fo ber Berfaffer über bie Entstehung ber Spraden verliert, kommen mir nicht viel bestimmter vor, als die Iveen bes hieroglyphischen Shitems," fo ichreibt er feinem Freunde Lindner: "Wie unebel und grob wird die Sache in "ber hebräischen Sprachlehre" behandelt, und mit mas für Würde beuft Sofrates über ben Urfprung ber menschlichen Rebe! mit was für Anstand grollt und lacht er über feine eigenen Ginfälle!"

2. Capitel. in fabbal. Brefa.

Was aber Hamann vor Allem an ben Arbeiten Michaelis Senbapf. auszusetzen fant, bas war bie profane Behandlung feines Gegen= ftandes! Um jene beiligen Urfunden in ihrer erhabenen Einfalt auf fich wirken zu laffen, schien ihm ein findlicher Ginn unerläglich, und bei einem Ausleger genügte ihm nicht eine "weitläuftige Ginficht in physischen Dingen," sonbern er verlangte mit bemutbiger Unterordnung bes eigenen Geistes unter ben göttlichen ben poetischen Schwung bes mahren "Rhapsoben" und Eingebung, ben Geift ber Beiffagung, wie fein Herber bas mehr ober weniger mitbrachte, ber es baber auch später in seiner "Urfunde" an den schärfsten Ausfällen gegen Michaelis nicht hat fehlen laffen.\*) Die Natur mar ihm eben fein tobter Mechanismus, noch bie Geschichte ein willfürliches Aggregat von Begebenheiten, überall frürte er ben Finger Gottes: nur einem Sinne, ber bafur geweckt ift, nur einer leidenschaftlich suchenden Liebe enthüllen sie ihre Gebeimniffe, ihre höheren Bahrheiten, und mahrend bie Alten nicht umfonft Ceres und Bacchus in ihren Mhsterien feierten, haben bie Abstractionen ber Reuern, hat bas unechte Licht einer falschen Aufflärung jene Bahrheiten in Schatten gestellt und verbunkelt. Die Schöpfung ift ein Werk ber Demuth, ber Berablaffung Gottes, ber Schörfer in ber Natur icheinbar guruckgetreten und wie ver= ichwunden, und eben fo in ber Schrift: ber einfältigfte Ausbruck, und bem Inhalte nach eine Verhüllung in Schmach und tiefster Erniedrigung!\*\*)

> Diesem Bedanken, ber uns schon früher begegnet ift, und bem wir in vielseitiger Begrundung später begegnen werden, giebt er in ber "Rhapfobie" mit ben begeifterten Worten Ausbrudt:

<sup>\*)</sup> Mit bem Ton der Berber'ichen Polemit mar übrigens Samann wie in diefem, fo auch in andern Fällen wenig gufrieden. et. Gor. Bb. V., S. 96. 115.

<sup>\*\*)</sup> Ale fpater Jacobi im Rampf gegen das All einer bewußtlofen Natur, bem older zut navra, bas: "Er ift es gar" bes Befus Girach, 43, 29 (Er zai nar [Ein und All]) entgegensette, ichrieb ihm Samann: "3ch glaube in den Kreuggugen ftatt Ihres Mottos ohne Gottesläfterung gesagt zu haben: odder zel nierra (Nichts und Alles)." 3ac. Werfe Bd. III. 295. 495. I. 386.

Das Buch ber Schöpfung (bie Natur) enthält Exempel 2. Capitel. allgemeiner Begriffe, die Gott der Areatur durch die Areatur; in fabbal. die Bücher des Bundes (die heilige Schrift) enthalten Profa. Exempel geheimer Artifel, die Gott durch Menschen dem Menschen hat offenbaren wollen: die Einheit des Urhebers spiegelt sich dis in dem Dialecte Seiner Berke: in allen Ein Ton von unermeßlicher Höhe und Tiefe! Ein Beweis der herrlichsten Majestät und leersten Entäußerung! Ein Bunder von solcher Ruhe, die Gott dem Nichts gleich macht, daß man sein Dasehn aus Gewissen leugnen oder ein Bieh sehn muß, (Pf. 73, 21. 22.), aber zugleich von solcher unend lich en Kraft, die Alles in Allem erfüllt, daß man sich vor seiner innig sten Zuthätigkeit nicht zu retten weiß!\*)

Gehen wir aber näher auf die Schrift im Zusammenhange Nabere Ansein, so barf man zunächst die Schlusworte eben so wohl als gabe bed Borte des Anfanges, als ihre leberschrift ansehen.

"Laßt uns," heißt es nämlich hier "laßt uns jett bie Haupt= fumme ber neuesten Aesthetik, welche bie alteste ift, hören!

Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; benn die Zeit seines Gerichtes ist kommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erden und Meer und die Wasserbrunnen! (Offenb. 14, 7).

Uebereinstimmend hiermit sucht die Schrift nachzuweisen, daß der Mensch göttlichen Geschlechts sen, daß, je näher dem Ursprunge der Dinge und der Quelle des Lichts, desto mehr Alles Natur und Wahrheit! "In seinem Lichte sehen wir das Licht," und die echte Kunst steht nach ihrer Unmittelbarkeit in nächster verwandtsschaftlicher Beziehung zu der religiösen Grundanlage des Menschen.

<sup>\*)</sup> Bergl. den schwachen Wiederhall dieser Worte bei Jacobi, Werfe Bd. III. S. 204. 5. "Wie auf dem Angesichte des Menschen die vers borgene, unsichtbare Zeele sichtbar sich ausdrück, — — so drückt auf dem Angesicht der Natur Gott sich unmittelbar aus, dem Andächtigen sich mittheilend. Wer Gott nicht sieht, für den hat die Natur kein Angesicht: denn ehernen Gesetzen unterworfen, ist sie ein vers munitloses, berz- und wesenloses Unding, "ein ewig gebärendes und ewig wiederkäuendes Ungeheuer."

2. Capitel. "Die wahre Poefie ift eine natürliche Art der Prophezeiung." S. in kabbal. (Schr. Bd. I. S. 120.)

Presa

"Nicht Leher noch Pinsel," so beginnt er, "eine Wurfschaufel für meine Muse, die Tenne heiliger Litteratur zu segen! Seil dem Erzengel Michaelis über die Reliquien der Sprache Kanaans!"
— auf schönen Eselinnen (Richt. 5, 10.) siegt er im Wett=lauf, — aber der weise Idiot Griechenlands (Sofrates) borgt Euthphrons stolze Hengste zum philologischen Wortwechsel. (S. Platos Krathlus.)\*)

Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechtes; wie der Gartendau älter als der Acker, Malerei als Schrift, Gesang als Deklamation, Gleichnisse als Schlüsse, (wie die Hierogluphen älter als Buchstaben, so die Parabeln als Schlüsse, sagt Bacon, mein Euthphron), Tausch als Handel. Ein tieferer Schlaf war die Ruhe unserer Urahuen, und ihre Bewegung ein taumelnder Tanz. Sieben Tage in Stillschweigen des Nachsinnens oder Erstaunens saßen sie (Hiob 2, 13) — und thaten ihren Mund auf zu geflügelten Sprüchen!\*\*)

Sinne und Leibenschaften weden und verstehen nichts als Bilber. In Bilbern besteht ber ganze Schatz menschlicher Erfenntniß und Glückseligkeit. Der erste Ausbruch ber Schöpfung und ber erste Einbruck ihres Geschichtsschreibers (Moses),

<sup>\*)</sup> d. h. den durch eitle Gelehrsamkeit und prunkendes Wiffen aufgehäuften Schutt will ich nicht mehren helfen! Einer Burfichaufel bedarf ex, um den Baizen zu sichten! Bon den Regenten Iraels erzählt man, daß sie auf schönen Eselinnen einhergezogen. Bir haben auch einen Meister in Ifrael in unserer Mitte, der, eingeweiht in die Bräuche des Orients und bekannt als Forscher orientalischer Sprachen, wie auf schön geschmückten lastbaren Thieren Ballen vielsachen Bissens heranführt, und sich manchen gewonnenen Preises rühmen darf. Aber den Seist einer Sprache ergründet nur, wer vom Geist getrieben wird, und wie weit sieht Michaelis hier zurück hinter einem Sofrates! Und nicht einmal seine eigne Weiseheit läßt dieser leuchten! Er bekennt: "Eutyphron hat in seiner Begeisterung mir nicht nur die Ohren angefüllt mit seiner herrlichen Beisheit, sondern auch die Seele muß sie mir ergriffen haben." Eutyphrons Rosse! Sie siegen im Bettlauf!

<sup>\*\*)</sup> d. h. der tiefe Eindruck beffen, was die Sinne wahrgenommen, machte fie zuerst flumm, und als sie endlich Sprache fanden, ließen sie sich nicht vernehmen in wohlgegliederten Sätzen verständiger Rede, sondern jene wurden der gehobene Ausdruck leidenschaftlicher, innerer Bewegung!

vie erste Erscheinung und ber erste Genuß ber Natur ver 2. Capitel. einigen sich in dem Worte: Es werde Licht. Hiemit füngt die finfabbal. Empfindung von der Gegenwart der Dinge au. (Denn Alles, Presa. was offenbar ist, das ist Licht." Eph. 5, 13.)

Endlich frönte Gott die sinnliche Offenbarung seiner Herrstickteit durch das Meisterstück des Menschen. Er schuf den Menschen in göttlicher Gestalt, — zum Bilde Gottes schus Er ihn. Dieser Nathschluß des Urhebers löst die verwickeltsten Knoten der menschlichen Natur und ihrer Bestimmung auf. Blinde Heiden haben die Unsichtbarkeit erkannt, die der Mensch mit Gott gemein hat. Die verhüllte Figur des Leibes, das Antlit des Hauptes und das Aeußerste der Arme sind das sichtsbare Schema, in dem wir einhergehen; doch eigentlich nichts als ein Zeigesinger des verborgenen Menschen in und.\*)

"Nach bem göttlichen Muster ein jeder das kleinere Abbild."
(Manil. Aftr. lib. IV.)

Die erste Nahrung war aus bem Pflanzeureiche: die Misch ber Alten, der Wein (Ceres und Bacchus); die älteste Dichtung nennt ihr gelehrter Scholiast (Bacon) der Fabel des Jothams und Joas' gemäß (Richter 9; 2. Chron. 25, 18.) bostanisch; auch die erste Kleidung des Menschen war eine Rhaspsotie von Feigenblättern.

"Rebe, daß ich dich sehe! (Borte des Sokrates) — Dieser Wunsch wurte durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Creatur durch die Creatur ist; denn ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht thut's kund der andern. Ihre Losung läuft über jedes Klima dis an der Welt Ende, und in jeder Mundart hört man ihre Stimme. — Die Schuld mag aber liegen, woran sie will (außer oder in uns): wir haben an der Natur nichts als Turdat-Verse (umgestellte Worte für den Schüler, um einen Bers daraus zu machen) und disjecti membra poetae zu unserm Gebrauch übrig. Diese zu sammeln ist des Geslehrten, sie auszulegen des Philosophen, sie nachzuahmen —

<sup>&</sup>quot;) Gine ichone Ausführung biefes Gebantens findet fich in Martenfens driftl. Ethit, überf. v. Dichelfen. G. 112, 113.

2. Capitel. ober noch fühner! — sie in Geschick zu bringen bes Poeten bes bis fabeal. scheiben Theil.

Profa.

Reben ist übersetzen — aus einer Engelsprache in eine Menschensprache;\*) also: Gebanken in Worte, — Sachen in Namen, — Bilber in Zeichen; die poetisch ober kriologisch, — historisch ober hieroglyphisch — — und philosophisch oder characteristisch sehn können. Diese Art ber Uebersetzung (verstehe Reben) kommt mehr als irgend eine andere mit ber verkehrten Seite von Tapeten überein:

and shews the stuff but not the workman's skill! ober mit einer Sonnenfinsterniß, bie in einem Gefäße voll Wassers in Augenschein genommen wird.

Mosis Facel erleuchtet selbst die intellectualische Welt, die auch ihren Himmel und ihre Erde hat. Bacon vergleicht daher die Wissenschaften mit den Gewässern über und unter dem Gewölbe unsrer Dunstkugel. Jene sind ein gläsern Meer, aus Arnstall mit Feuer gemengt; diese hingegen kleine Wolken aus dem Meer, als eine Manneshand.\*\*)

<sup>\*)</sup> aus einer himmlifden in eine irbifde.

<sup>\*\*)</sup> d. h. die in Zeichen übersetzten Bilber sind breifacher Art. 1) die Ratur ift ein Gedicht, und wie die Schrift von Bilbern höherer Wahrheit zeugend, beide unter allen Zeichen am unmittelbarsten und recht eigentlich auf Gott hinweisend (xvoiologixus.) 2) Die Rede der Geschichte, seh es in ihrem größern Zusammenhange oder hierosgluphisch sombolisit in einer einzelnen Persönlichkeit oder Begeben-heit (S. unten Adam S. 35). 3) Erscheinungen so characteristischer Art, daß sie auf einen höheren sustematischen Zusammenhang hinsbeuten. (S. unt. Eva S. 35).

Die Buchstabenmenschen und Gelehrten seiner Zeit halten sich nur an diese Zeichen, an die äußern Erscheinungen, und abstrahiren daraus todte allgemeine Regeln. Die echten Träger der Runst und Wissenschaft dagegen bleiben nicht bei den Erscheinungen stehen, sons dern je offner und empfänglicher die Sinne für deren Wirkungen desto heißer die Leidenschaft, das Original zu schauen, dem allen Erscheinungen zum Grunde liegenden Geist auf die Spur zu kommen-Einer solchen suchenden Liebe allein kann das Licht der Offenbarung ausgehen. "Die Wissenschaft, welche nur aus der llebersetzung stammt, ist die Erde der intellectualischen Welt, der Mensch für sie ein Erden-

Die Schöpfung bes Schauplages verhält sich aber gur ? Capitel. Schöpfung bes Menschen, wie die epische zur bramatischen intabbas Dichtung. Jene geschah burch's Wort, biese burch Sanblung." Berg feb wie ein ftilles Meer! - "Bor' ben Rath! Bagt uns Menichen machen, ein Bild, bas uns gleich feb. bie ba herrschen! Sieh bie That: Und Gott ber herr machte ben Menschen aus einem Erbenfloß. Bergleiche Rath und That! bete ben fraftigen Sprecher (Gott den Bater) mit bem Pfalmisten (33, 9): "benn fo Er spricht, fo geschieht es; so Er gebietet, fo ftehet es ba;" - ben bermeinten Gartner (Gott ben Sobn) mit ber Evangelistin ber Jünger (3oh. 20, 15-17) und ben freien Töpfer (Rom. 9, 21) (Gott d. beil. Geift), mit bem Apostel hellenistischer Beltweisen und tal= mubifder Schriftgelehrten an!"

"In der hieroglyphischen Geschichte Abams breht sich für uns symbolisch bas Rab ber Historie bes gangen Menschengeschlechtes. Der Character ber Eva ift bas Original gur ich enen Ratur und fhitematischen Defonomie, die nicht nach methodischer Beiligkeit auf bem Stirnblatt geschrieben fteht, fonbern unten in ber Erbe gebilbet mirb und in ben Gingeweiben, - in ben Rieren ber Sachen felbst - verborgen liegt."

"Birtuofen bes gegenwärtigen Meons, auf welchen Gott ber Berr einen tiefen Schlaf fallen laffen! 3br wenigen Golen. (von Gott berufenen Streiter') macht euch biefen Schlaf zu Dut und baut aus einer Ribbe biefes Endymions die neueste Ausgabe ber menschlichen Geele, Die ber Barbe mitternächtlicher Gefänge (Noung) in seinem Morgentraum fabe, - - aber nicht von nabe (4. Moj. 24, 17.) Der nächste Acon wird wie ein Riese vom Rausch erwachen, eure Muse zu umarmen und

flog, oder bildlich: eine fleine Wolfe aus bem Meer, groß wie eine Manneshand (1. Ron. 18, 44), immer unter dem Gewölbe unierer Dunftfugel verharrend. Die Wiffenichaft aus dem Driginal felbft geboren, ift der himmel oder das Gemäffer über dem Gewolbe unfrer Dunftfugel, ein glafern Meer, ale Arnftall mit gener gemengt." Difba. 4, 6. (Diffelhof.)

Brefa.

2. Capitel. ibr bas Zeugniß zuzujauchzen: Das ift boch Bein von meinem in fabbal. Bein, und Fleisch von meinem Fleisch!"\*)

> (Die vorftebenden Gabe maren vielleicht folgendermaßen zu ertlaren; Abam in's naturliche Leben geschaffen, ein Bild jenes gufunftigen, in dem das geiftliche Leben befchloffen ift; und fo Eva, dem innerften Leben Abams entnommen, junachft mit Diefem ein Fleisch und Bein, im geiftlichen Berftande aber ein Borbild jener ewigen Gemeine, Die dem innerften Leben Chrifti entnommen, aus irdischer Form bervorgegangen, auf Erden gesammelt und diefer ale Galg eingewirft, gum Bau in einander gefügt, machfet zu einem Tempel im Berrn. Gine mit ihrem Saupte, Gein Leib, Fleifch von Seinem Gleifc, ift fie berrlich, obne Flecken und Rungel, das Driginal gur iconen Ratur und gottlichen Saushaltung [Col. 1, 15], ein Bert bes beiligen Beiftes und "nicht nach methodischer Seiligfeit auf dem Stirnblatt gefdrieben." - 3hr, des Beiftes Rinder, die ihr machend fend unter den Taufenden von Schlafenden! wie in dunfler, mitternachtiger Beit lebend, ein Seber (Doung) auf den Morgentraum boberer Gemeinschaft gurudichaute! auch die Rhapsodie sals Endymion) zeugt in Traumbildern von diefer

", In feinen "Gedanten über die Driginalwerte" erinnert ber Berfaffer der Rachtgedanten an jene Borte, die der fterbende Addijon an feinen Schwiegersohn gerichtet. Rach einem mannlichen, aber vergeblichen Kampfe mit feiner Rrantheit habe er nämlich die Aergte entlaffen und die hoffnung des Lebens, aber nicht die Gorge fur die Lebenden vergeffend, jenen jungen Mann rufen laffen, um ihn, der nach einer feierlichen Stille bescheiden gefragt, mas fein Begehr fen, die Dand gu bruden mit ben muhfam bervorgebrachten Worten: "Giebe, in welchem Frieden ein Chrift fterben fann."

Un diefe Ergablung tnupft bann der Berfaffer die Bemertung: "Bie groß ift der Menich durch die göttliche Gnade! Bie fraftlos ber Tod durch die gottliche Erbarmung!" und fragt weiter: "Soll bas, was in dem frahlenden Morgen des Chriftenthums fo fehr fichtbar geworben, durch diefe dunteln Tage in Bergeffenheit gerathen? Sat nicht der fterbende Abbifon den (burch Schriften und Leben) unfterbliden Addison weit übertroffen? Lagt uns unfern Chrgeig nicht auf diefen letten glangenden Theil feines Charaftere einschränken! Es ift mahr, die Welt fronet bier bas haupt, aber der himmel tronet nur das Berg, eine Bahrheit, bie in einem Jahrhundert der Geri= benten, worin wir leben, nicht vergeffen werden follte!"

Schönheit, mit der fich das ewige Leben verbunden! — Helft an ihrer 2. Capitel. neusten Berwirklichung arbeiten und damit den nächsten Ueon vors in faball. bereiten, da der herr, wie ein Starker erwachend vom Rausche, euer Brofa. Werk für Sein Eigenthum erkennen und Sein Heiligthum bauen wird, wie die himmelshöhe! Pf. 78, 65. 69.)

[Es wird dann eine Ansprache eingeschoben 1) an die Herausgeber der "Litteraturbriefe," speciell an Mendelssohn gerichtet, der in einem mittelst jener Briefe veröffentlichten Schreiben, worauf wir in einem andern Zusammenhange zusrücksommen werden, Hamann vorgeworsen, daß er nur verzgängliche Blätter schreibe, die jedes Lüstchen verwehe, sich eine Schreibart angeeignet, deren Schönheiten nur mikroszcopische Augen ergößen, und mit der Frage endet: Hat die Natur keine Schönheiten, die der Nachabmung würdiger sind als den — Schimmel?

"Ein Levit der neuften Litteratur (der Zunft angehöriger Litterat, im Gegensatz gegen Samann, als ungunftigen "Sa= mariter"), der diese Rhapsodie in Augenschein nehmen sollte," meint Samann, "wird fich fegnen, wie ber beilige Betrus (Apostelgesch. 20, 1) vor dem großen leinenen Tuch mit allerlei Thieren darin und sprechen: D nein! du besessener Samariter! u. f. w." Der Rhapsodist läßt sich aber burch Diese Aussicht nicht irre machen und vertheidigt seine Art zu benken und zu schreiben mit den Worten: "Man kann aller= dings ein Mensch senn, ohne daß man nöthig hat, ein Autor ju fenn. Wer aber guten Freunden zumuthet, daß fie den Schriftsteller ohne den Menfchen benten follen, ber ift mehr zu dichterischen als philosophischen Abstractionen aufgelegt. Wagt euch also nicht in die Metaphysik der schönen Runfte, ohne in die Orgien und Gleufinischen Beheimnisse vollendet zu fenn. Die Ginne aber find Ceres und Bacchus, die Leidenschaften alte Pflegeältern der schönen Natur.

2. Capitel, S.'s Rhapf. in fabbat. Profa. Bacchus o komm, dir hange die labende Traub' um die Hörner!

Und mit Achren sei dir, Geres, die Schläfe befränzt! Tibull II. 2, 68.

2) an den Hofrath Michaelis. "Sollte," heißt es in Betreff desselben, "diese Rhapsodie gar die Ehre haben, einem Meister in Israel zur Beurtheilung anheim zu fallen, so laßt uns ihm in heiliger Prosopopoe,\*) die im Reich der Todten ("Hebr. Sprache und Alterthümer") eben so willsfommen ist, als im Reich der Lebendigen, entgegen gehen."

Angeredet als "hoch- und wohlgelehrtester Rabbi," versichert der Rhapsodist, daß er auf die letzte Hälfte der von jenem angekündigten Homilien de sacra poesi\*\*) sehr lüstern sen." Er wolle aber zunächst durch Winke mit ihm reden, bis er Zeit sinde, sich durch sermones sideles\*\*\*) zu erklären.

Diese Winke bestehen zunächst darin, daß er den Rabbi daran erinnert, "daß wir Kinder werden mussen" wenn wir den Geist der Wahrheit empfangen sollen, den die Welt nicht sassen kann, denn sie sieht ihn nicht und (wenn sie ihn auch sehen sollte) kennt ihn nicht.

Und später heißt es: "Falls man die ganze verdienst= liche Gerechtigkeit eines Schriftgelehrten auf den

<sup>\*)</sup> L'art de personnifier ouvre un champ bien moins borné et plus fertile que l'ancienne Mythologie. Fonteuelle. (Zusan Gamanus).

Praelect. de sacra poesi Hebraeor. Oxonii habitis.

<sup>30</sup>h. 3, 11. "Bahrlich, mahrlich, ich sage Dir: Wir reden, das wir wissen, und zeugen, daß wir gesehen haben, und ihr nehmet unser Zeugniß nicht an." Auf dieses Citat läßt hamann tiefsinnige Worte aus Bacon folgen, bezüglich auf das Berhältniß der Theologie zur Philosophie, den namentlich von Rabinen und Cabbalisten getriebenen Misbrauch und die Berkehrtheit derer, welche die göttlich inspirirte Schrift auf gleiche Weise, wie menschliche Schriften behandeln.

Leich nam des Buchstabens erhöht, was sagt der Geist dazu? 2. Capitel. Soll er nichts als ein Kammerdiener des todten oder in tabbal. gar ein bloger Waffenträger des tödtenden Buchstabens sevel. Das sei terne! Nach Dero weitläuftigen Ginsicht "in phosischen Dingen" wissen Sie besser, als ich Sie daran ersinnern kann, daß der Wind bläst, wo er will. — Ungesachtet man sein Sausen wohl bört, so ersieht man doch am wankelmütbigen Wetterhahn, von wannen er kommt, oder vielmehr, wohin er fährt. — —

Der Chante und Schmach! ben Meichen rettet' ber Buchnab??

Beffer funvahr, ihr brecht bie Macht ber alten Gefene.

Momm, v Bacchus, berbei und du, v nährende Geres!] Und nach diesen eingeschobenen Ansprachen fährt der Rhas psotist dann weiter sort, wie solgt:

"Die Meinungen ber Weltweisen sind Lesarten ber Natur, und die Saumgen der Schriftgelehrten Lesarten der Schrift. Der Antor ist der beste Ausleger seiner Worte; er mag durch Weschöpse, durch Begebenheiten, oder durch Blut und Feuer und Rauchdamps reden (Ap. Gesch. 2, 19), worin die Sprache des Heiligthums besteht.\*)

"Tas Buch ber Schöpfung enthält Exempel allgemeiner Begriffe, die Gott ber Ereatur burch bie Ereatur; bie Bucher bes Buntes enthalten Exempel geheimer Artifel, die Gott

<sup>\*)</sup> T. h. wo find die Weisen, wo sind die Schriftgelehrten? 3hre todte Gelehramteit vermag uns nicht die Bunder der Natur und Schrift zu deuten; nur dem Geiste erschließen sich die Tiesen Gottes, der gegenwärtig ist in der Natur wie in der Geschichte, am unmittelbarsten aber in Seiner Genecinde, deren Ferz das Feuer birgt, welches anzuzünden der Gottessohn auf Erden erschienen ist. Denn Seines innersten Wesens, Seines Blutes theilhaftig geworden, preisen die Lobenden, heiliger Leidenschaft voll, in flammender Nede die großen Thaten Gottes, und die Tanlopfer ihres Gebetes steigen, den Wolken des anschem Altar entzündeten Ränch erwerts gleich, zum simmelempores. auch: mit Blut und Feuer schreiben, wie Elias Schr. Bd. V. S. 20.

2. Capitel burch Menschen ben Menschen hat offenbaren wollen." (u. f. w. 5. eRbapf. u. f. w., wie oben die Stelle in ihrem gangen Zusammenhange mitgetheilt Brofa. worden.)

> Alle echte Poefie fen, meint bann Samann weiter, berfelben Burgel entsproffen, auf welcher die Religion rube. Die gange Poefie ber Alten fen mythologisch, und Bacon erkenne in ber griechischen Muthologie nur einen schwachen Nachhall der Traditionen weit älterer Bölker. "Und kann man wohl für biefe Bahr= heit einen glaubhaftern Zeugen anrufen, ale ben unfterblichen Boltaire, welcher beinabe bie Religion fur ben Ecftein ber epischen Dichtkunft erklärt und nichts mehr beflagt, als bag feine Religion\*) das Widerspiel der Minthologie sen?" Damit weiffage er wider Willen, gleich dem Kaiphas (3oh. 11, 50-52) ober Herobes (Matth. 2, 8). "Wenn aber unfere Theologie nicht fo viel werth ist als die Mythologie, so ist es uns schlechterdings unmöglich, die Poesie ber Heiben zu erreichen, - geschweige zu übertreffen, \*\*) wie es unferer Pflicht und Gitelfeit am gemäßeften ware. Taugt aber unsere Dichtkunst nicht, so wird unsere Sistorie (f. Seite 13) noch magerer als Pharaos Rübe aussehen (und in der That!) Feenmarchen und hofzeitungen erfeten ben Mangel unfrer Geschichtsschreiber! bie Philosophie lohnt es gar nicht ber Mühe, zu benfen; besto mehr spstematische Kalender! (nur fur ein Jahr gultig), mehr als Spinnweben in einem verftorten Schlosse! Jeber Tagebieb, ber Ruchenlatein und Schweizerbeutsch mit genauer Roth verfteht, beffen Ramen aber mit ber gangen Zahl M (1000-Magister) oder ber halben

<sup>\*) &</sup>quot;Bas herr v. Boltaire unter Religion verfteben mag: grammatici certant et adhuc sub judice lis est," - womit zu vergleichen die Meuferung in einem Briefe an Jacobi: "Berr! Berr! fagen ift fo wenig ein Beweis, als Boltaires Dieu eine Widerlegung bes Suftems de la nature!"

<sup>\*\*) &</sup>quot;Nachahmen beift in ichonen Runften übertreffen!" Bergl. übrigens mit obigen Bemerfungen eine Stelle in den hirtenbriefen über das Schuldrama! Schr. Bb. II. 436, wo es beißt: "die Boeterei," fagt Opit in feiner Profodia Germanica, "ift Anfangs nichts Anderes als eine verborgene Theologie und Unterricht von gottlichen Gachen gewefen." "Folglich," fügt Samann bingu, "war das Drama ein Theil ber beibnifden Liturgie."

D (500-Doctor) gestempelt ist, bemonstrirt Lügen, daß Bänke 2. Capitel. und die darauf sitzenden Klötze Gewalt! schreien müßten, wenn jene in tabbal nur Ohren hätten, und diese, wiewohl der leidige Spott sie Zus Prosa. hörer nennt, mit ihren Ohren zu hören geübt wären!"

"Nithtologie hin! Mythologie her! (ruft ihr und fügt hinzu:) Poessie ist eine Nachahmung der schönen Natur! — und die Offenbarungen unserer Newtons und Lüssons werden doch wohl eine abgeschmackte Fabellehre vertreten können? — Freilich sollten sie es thun und würden es auch thun, wenn sie es nur könnten. Warum geschieht es denn nicht? Weil es unmöglich ist! hörten wir ja eben eure eigenen Poeten sagen!

"Die Ratur wirft burch Sinne und Beibenschaften. Wer ihre Werkzeuge verstümmelt, wie mag ber empfinden? Sind auch gelähmte Sonnabern zur Bewegung aufgelegt? Eure mordlügnerische Philosophie bat die Natur aus dem Wege geräumt, und warum fordert ihr, daß wir felbige nachahmen follen? Damit ihr bas Vergnügen erneuern könnt, an ben Schülern ber Ratur auch Mörber zu werden. Ja ihr feinen Kunstrichter! fragt immer, was Wahrheit ist, und greift nach ber Thur, weil ihr keine Antwort auf biefe Frage abwarten konnt (3ob. 18, 38)! Eure Bande find immer gewaschen, es sen bag ihr Brot effen wollt (Marc. 7, 2), oder auch wenn ihr Bluturtheile gefällt habt (Matth. 27, 24). Fragt ihr nicht auch, woburch ihr bie Natur aus bem Wege geräumt habt? Bacon beschuldigt euch, baß ihr fie burch eure Abstractionen schindet. Zeugt Bacon Die Wahrheit, wohlan so werft mit Steinen - und sprengt mit Erdenflößen (2. Sam. 16, 13) ober Schneeballen nach feinem Schatten!"\*)

"Wenn eine einzige Wahrheit gleich ber Sonne herrscht, bas ist Tag. Seht ihr aber statt dieser einzigen so viel als

<sup>\*)</sup> d. h. wohl, wie Simei, weil David in seinen Angen nicht mehr König war, "mit Steinen zu ihm warf und sprengete mit Erdklößen," so möget ihr mit gleicher Berachtung über Bacon denten: David blieb ungeachtet jener Schmähungen doch König, und euer Kampf gegen die Bahrheit bleibt ein Kampf gegen Schatten, weil sie für eure Waffen nicht erreichbar ist.

Prefa.

2. Capitel. Sand am Ufer bes Meeres (die Sterne), hiernachst ein flei S. e Ribapi. Licht (ben Mont), bas mit unechtem Schimmer\*) jenes gang Sonnenheer an Glang übertrifft, bas ift eine Racht, in bie fic Boeten und Diebe verlieben. Der Boet (2. Cor. 4, 6) an Aufange ber Tage ift berfelbe mit bem Dieb (Offb. 16, 15) am Ende der Tage. "\*\*)

"Alle Farben ber ichonften Welt erbleichen, fobald ihr jene Yicht, Die Erstgeburt\*\*\*) ber Schöpfung erftickt. Ift ber Bauc ener Gott, fo fieben felbit bie Saare eures Sauptes unter feine Bormundichaft. Die Creatur wird wechselsweise euer Echlacht opfer und euer Boge. Wider ihren Willen, - aber auf Soff nung unterworfen, - foufit fie unter bem Dienft oder uber bi Gitelfeit; fie thut ihr Beftes, eurer Turannei zu entwischen, un sehnt sich unter den brünftigen Umarmungen nach derjenige Freiheit, womit die Thiere Abam buldigten, ba Gott fie gu ben Menschen brachte, bag er sie sebe, wie er sie nennete, benn wi ber Menich sie nennen wurde, so sollten sie beißen."+)

<sup>\*)</sup> et nothe lumine Catull.

<sup>&</sup>quot;) Die Stelle im Corinther-Briefe lautet:

<sup>&</sup>quot;Denn Gott, der da bieg das licht aus der Ginfternif bervor leuchten, der hat einen helten Ochein in unfere Gergen gegeben, da durch ihn entstinde die Erleuchtung von der Ertenntnif der Rlarhe Gottes in dem Angesicht Bein Chrifti." Der Ginn obiger Wort ware in Berbindung mit dem gleich Folgenden alfo mohl dahin an jugeben: Gott ichuf am Anfang ber Tage neben dem großen da tleine Licht (1. Mof. 1, 3), deffen unechter Schein (nothum lumen Die Racht erleuchtet, jo daß der Glang der Sterne davon verduntel wird. Wie aber die Sonne den Tag ichafft, fo ift Chriftus de Menichen geiftige Sonne, beren uriprungliches, mahrhaitiges Lid Alles licht macht. Ohne fie entsteht eine geistige Racht, erleuchte durch den nnechten Blang felbstzufriedener und genügfamer Bernunf beffen Strahlen alle aus der Schrift, aus der Ratur und der Be fchichte uns entgegentretenden Wahrheiten erblaffen machen und i Schatten ftellen. Gin Jag - bem herrn befannt, weder Jag noc Nacht (Sach, 14, 6, 7); eine Racht - der Tag des Geren wir fommen, wie ein Dieb in der Racht (1. Theff. 5, 2)." -

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;der Unfang der Creatur Gottes" (Offb. 3, 14; Col. 1, 15).

<sup>+)</sup> Bal. Cap. 4, und was dort gegen das Ende über die Bedeutung de Thiere für Dichtung und Kabel gefagt wird.

"Diese Analogie bes Menschen jum Schöpfer ertheilt allen 2. Capitel. Creaturen ihren Gehalt und ihr Gepräge, von dem Treue und in tabbal. Glauben in ber gangen Ratur abhängt. Je lebhafter biefe 3bee. bas Cbenbild bes unfichtbaren Gottes (Col. 1, 15) in un= ferm Gemuth ift, besto fabiger find wir, feine Leutseligkeit in ben Beschöpfen zu sehen und zu schmeden, zu beschauen und mit Sanben ju greifen. Jeber Ginbruck ber Natur in bem Menichen ift nicht nur ein Andenken, fondern auch ein Unterpfand ber Grund= wahrheit: Wer ber Berr ift; jede Gegenwirfung bes Menschen in bie Creatur ift Brief und Giegel von unferm Untheil an ber göttlichen Natur (2. Betri 1, 4; Rom. 8, 29), und bag wir feines Gefchlechtes (Up.-Gefch. 17, 28) find."

"D, eine Mufe wie bas Feuer eines Golbichmiete, und wie bie Seife ber Bascher (Mal. 3, 2); fie mirt es magen, ben na= türlichen Gebrauch ber Ginne von bem unnatürlichen Gebrauch ber Abstractionen zu läutern, wodurch unfre Begriffe von ben Dingen eben fo fehr verstummelt werben, als ber Name bes Schöpfers unterbrückt und gelästert wird." -

"Siehe! bie große und fleine D'afore") ber Beltweisheit hat ben Text ber Natur gleich einer Gunbfluth überschwemmt. Mußten nicht alle ihre Schönheiten und Reichthumer gu Baffer merben? (Bas bedeutet die Rabellehre ter Griechen, verglichen mit den hirngespinnften unfrer Philosophen, die in ihrer Beife wieder den Epikuraismus und Stoicismus erneuert baben.) - - 3hr macht bie Natur blind, bamit fie nämlich eure Wegweiserin werten foll! Ober ihr habt euch felbst vielmehr burch ben Epicuraismus bie Augen ausgestochen, bamit man euch ja für Propheten halten möge, welche Eingebung und Mustegung aus ihren fünf Fingern faugen. 3hr wollt herr= fchen über bie Ratur und bintet euch felbst Sante und Gufe burch ben Stoicismus, um besto rührender über bes Schicks

<sup>\*)</sup> Mafore d. i, die dem Grundtext der Bucher bes A. B. hinzugefügte Rabbinifche Erflärung durch Tradition, eingetheilt in die große, mittlere und fleine Dafore (daber auch Maforeten-Terterflärer).

2. Capitel. fals biamantene Feffeln in euern "vermischten Gedichten" 6.'s Rhapf. fistuliren zu fönnen.\*)

Brofa.

Nicht von ienem fatten Quietismus unfrer Epicuräer, noch von ber falten Spftemfucht unfrer Stoifer burfen wir baber echt fünstlerische Productionen erwarten; diese gelingen nur höherer Begeisterung und einer leibenschaftlichen Singebung bes gangen Menschen. "Und selbst wenn bie Leibenschaften Glieber ber Unebre find, boren fie beswegen auf. Waffen ber Mann= heit zu fenn?" Die ihr fie zu beseitigen ober zu beschneiben fucht, "verfteht ihr ben Buchftaben ber Bernunft wohl fluger, als jener Rirchenvater (Drigines) ben Buchstaben ber Schrift, indem er fich felbst jum Berschnittenen machte, um bes himmelreichs willen?" Gelbst Migbrauch ist noch Gebrauch, ber Gegensat rechten Gebrauches, und wenn baber die schand: lichsten Bofewichter gegen sich felbst (Rom. 1, 24?) Lieblinge bes Fürsten bieses Meons sind, und es an Rarren und falschen Schwärmern nicht fehlt, welche mit jenen fur bie ärgften Feinde ber schönen Ratur gelten muffen, so giebt es boch auch wieber ftarke und höher schlagende Herzen, die fie im Beift und in ber Wahrheit anbeten.

Co ift es benn hingebung und Leibenschaft, "Liebe, bie Königin ber Leibenschaften," ber sich bie Wahrheit offenbart und wovon allein Grokes erwartet werden fann! Bas fehrt fie fich an beschränkende "Monchgesetze, Die ein Philosoph wie Saul\*\*) ausgehen ließ," und bie ein Jonathan ungeftraft übertreten burfte! Leibenschaft regt die Sinne an und bringt sie erst recht in Bewegung. Sie brudt bem Nachsten und Entferntesten ihren Stempel auf." Sie allein giebt Supothesen und felbst Abstractionen

<sup>\*)</sup> d. h. ber moderne Epicuraismus ift blind gegen das höhere Leben aus Gott, weil er nicht über bas eigne 3ch und die finnliche Welt hingusgeht, und ebenfo umgefehrt ber moderne Stoicismus, weil biefer fich in das Truggewebe felbstgewirfter Sufteme eingesponnen hat und in feinen eigenen Fictionen die Befete eherner Rothwendigfeit erfennen ju muffen glaubt.

<sup>\*\*) 1.</sup> Cam. 14, 24. "Berflucht fei Jedermann, wer etwas iffet bis ju Abend."

Hände, Füße, Flügel; Bilbern und Zeichen Geist, Leben und 2. Capitel. Zunge. — Wo sind schnellere Schlüsse? Wo wird ber role in tabbal. lende Donner ber Beredsamkeit erzeugt und sein Geselle Prosa. (Hiob 36, 33) ber einsylbige Blit?")

Rurz die Vollkommenheit der Entwürfe, die Stärke ihrer Ausführung, die Empfängniß und Geburt neuer Ideen und neuer Ausdrücke, die Arbeit und Ruhe des Weisen, sein Trost und sein Ekel daran liegen im fruchtbaren Schooße der Leidenschaften vor unsern Sinnen vergraben.

Wie aber sollen wir mahren von falschem Bathos untericheiden, und wo findet sich die Quelle echter Begeifterung? "Grade als wenn unfer Vernen ein blokes Erinnern wäre. weist man uns immer auf die Denkmale ber Alten, ben Beift burch bas Gebächtniß zu ftarken." In ben Alten finden wir getreue Bilber bes Lebens, bes natürlichen, unfres eignen Lebens. Das tiefste Räthsel unfrer Ratur verstehen sie aber nicht zu reuten, die Widersprüche unfres Wesens nicht in eine höhere verföhnende Einheit zu bringen. "Und so wissen wir vielleicht felbst nicht, was wir in den Griechen und Römern bis zur Abgötterei bewundern! Daher auch ber verfluchte Widerspruck (Bf. 59, 13) bei unfern ästhetischen Moralisten, beren Werte uns für symbolische Lehrbücher gelten!\*\*) - In Schaafsfell zierlich gebunden, aber inwendig, - ja inwendig find fie voller Todtenbeine und hppo-fritischer Untugend!" Um rechten Ruten aus ben Alten ju ziehen und nach ben Bilbern, die sie uns zeigen, zu tieferer Selbsterkenntniß zu gelangen, durfen wir uns nicht zu vorüber= gehendem Ergöten barin spiegeln. Lernen ift eben nicht bloges Bebachtniswert, fonbern auch Selbstthätigfeit und freie Uneignung. "Gleich einem Manne, ber fein leiblich Angeficht im Spiegel be-

<sup>\*)</sup> Wer teine Leidenschaften hat, wird fein Redner werben." Schr. Bb. III. 3.

Sich selbst, und daneben mit Verwünschungen einer dem andern widersprechend! "Ist der Geschmack nur Einer, der allein gut ist, und sein Name nur Einer (wie Gott) warum ist die "neuste Litteratur" mit sich selbst uneins und lehrt "widersprechende Dinge?" Schr. Bd. II. 493. 494.

2. Capitel schaut, nachdem er sich aber beschaut hat, von Stund an davon G. Mbaps. geht und vergist, wie er gestaltet war: eben so gehen wir mit Prosa. den Alten um. — Gar anders sitt ein Maler zu seinem eignen Contersei (der echte Künstler, dem es um Bahrheit zu thun ist), im vollen Gegensat wieder zu einem "Narcis (diesem Zwiebelgewächse schöner Geister,)\*) der sein Bild mehr liebt, als sein Leben," (der ganz vergasst in sein eitles Ich für das wahre Leben allen Sinn verloren bat.)

"Warum aber bleibt man bei ben burchlöcherten Brunnen ber Griechen stehen und verläßt die lebendigsten Quelten
bes Alterthums?"\*\*) Hier in der heiligen Schrift findet sich
allein die Lösung jenes Räthsels, die Ausgleichung des Biderspruches, der uns quält, und statt bloßer Bilder natürlichen Lebens
das Leben selbst an seiner Quelle, und erst aus dieser schöpfend,
kann man wie zur Erkenntniß des eignen Selbst, so auch zu einer
richtigen Würdigung des Werthes der Alten gelangen.

Das Heil kommt von den Juden, und selbst in ihren philosophischen Schriften (der Rabbinen) erwartete ich gesundere Begriffe, — zu eurer Beschämung, Christen! doch ihr fühlt den Stachel des guten Namens, davon ihr genannt sehd, eben so wenig als die Ehre, die sich Gott aus dem Ekelsnamen des Menschensohnes machte!

<sup>\*)</sup> Narcif, verliebt in sein eignes, im Wasser geschautes Bild, das er nicht zu erreichen und zu fassen vermag, verzehrt sich darüber in Sehnsucht und wird in eine Narcisse verwandelt (Ovid. Metam.)

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hierzu eine Stelle aus einem Briefe an Lindner, wo es heift:
"Bas Lessing von den Fabeln und Diderot vom Drama geschrieben,
fann demienigen sehr zu Statten kommen, der die Quellen der Poesse
und Erdichtung weiter entdeden will, als diese beiden Schriftsteller
ihnen haben nachstellen können, weil sie das Irrlicht einer falschen
Philosophie zum Begweiser gehabt. Denn das Urkundliche der
Natur zu treffen, sind Römer und Griechen durchlöcherte Brunnen.
Bon der Farbenlehre eines Newton ist now eine große Klust bis
zur Lehre vom Licht. Meinungen sind blos vehieula der Bahrheit
und nicht die Wahrheit selbst. Bon dieser Abgötterei unser Jahrhundert
zu überführen, ist unmöglich. Kein Bunder, wenn Naron und die
Fohenpriester des Publitums selbst Gegendiener sind.

Natur und Schrift alfo find bie Materialien bes fcb 3 = 2. Capitel. nen, ichaffenden, nachahmenden Geiftes. Bacon vergleicht in tabbal. bie Materie (die icone Natur) mit ber Benelope; - ihre frechen Bubler find bie Weltweisen und Schriftgelehrten. Die Be-

ichichte bes Bettlere, ber am Sofe zu Ithafa ericbien, wift ihr; benn hat fie nicht Homer in griechische und Pope in englische Berfe

überfett?\*) Wodurch follen wir bie ausgestorbene Sprache ber Natur von den Tobten wieder auferweden?\*\*) durch Wallfahrten nach bem glücklichen Arabien, burch Kreuzzüge nach ben Morgenländern und burch Bieberherstellung ihrer Magie, bie wir durch alte Beiberlift, weil fie die beste ist, zu unfrer Beute machen muffen. Schlagt bie Augen nieber, faule Bauche! und sehet, was Bacon von ber Magie bichtet (de augm. scientiarum; wo er die Magie eine scientiam consensuum rorum universalium nennt und bei diesem Schimmer die Erscheinung der Beifen gu Betblebem gu erffaren meint). Beil euch feibne Fuße in Tangichuben eine fo beschwerliche Reise nicht tragen werben, fo lagt euch einen Richtweg burch bie Spperbel zeigen! - (Kag' νπευβολήν fagt der Urtert 1. Ror. 12, 31, und der Sinn; Leuten, die nur an Luftfpringer= und Seiltanger=Runfiftude gewöhnt find, barf man nicht weite, beschwerliche Bege gumutben; baber geige ich ihnen auf gerader Linie ben Uebergang jum Biele, of. Gor. Bd. VII. S. 38: "Der fpeculative Buchftabler auf der fcmalen Tanglinie").

Du, ber bu den Simmel gerriffest und herabsuhrst! - vor beffen Anfunft Berge gerflichen, wie beiß Baffer vom heftigen Reuer auffeudt, damit bein Rame unter Feinden beffelben, bie

<sup>\*)</sup> D. h. unire Philosophen und Schriftgelehrten lefen wohl die Berfe, worin der Gedante überfett worden, find aber unfähig diefem nachjugeben. Denn wer war Diefer gerlumpte Bettler? Gine Dajeftat in Anechtsgestalt, auf beffen Wiederfehr jum Bericht treue Liebe gehofft, und bei beffen Diffenbarung die Echmaber rufen mogten: Berge, bededet

<sup>\*\*, &</sup>quot;Durch eure mordlugnerische Philosophie:" i. E. 41 und "ausgestorben" erinnert an Michaelis "ausgestorbene hebraifche Eprache." E. C. 38.

5.'s Rhapf. Brofa

2. Capitel fich gleichwohl nach ihm nennen, fund werbe, und gefalbte Beiten in fabbal, gittern lernen vor den Bundern, die bu thuft, deren man fich nicht versieht! Laf neue Errlichter im Morgenland aufgeben! - Laf ben Borwit ihrer Beifen burch neue Sterne erweckt werben, uns ihre Schätze felbst ins Land zu führen - Mbrrben! Weihrauch! und ihr Gold! woran une mehr gelegen ist als an ibrer Magie! - Laff' Konige (Berodes, Matth. 2, 16; bier: Beife und Rluge) burch sie geäfft werden, und beren philosophische Mufe gegen Kinder (Matth. 2, 16; 18, 6) und Kinderlehren\*) vergeblich ichnauben; Rabel (Matth. 2, 18; bier: Die Rirche?) aber lag nicht vergeblich weinen! (Bur Erflärung der vorftebenden Cake darf vielleicht Folgendes bingugefügt werden: Samann traute weder den Geschichtes noch Sprachfundigen feiner Beit etwas von der Bacon'iden Bhilosophie ju; und wenn der miffenschaftlichen Expedition, welche Die danifche Regierung damale nach dem glucklichen Arabien ausgeruftet, von Gelehrten, worunter befondere Michaelie Fragen fprachlicher, ethnographischer, geschichtlicher und geographischer Art gur Erlauterung namentlich der biblifchen Geschichte zugestellt worden maren, fo erwartete er davon nur außerliche Aufflarungen, aber nichts, um damit in die höbern Bedanken einzugeben, welche fich in die Sprache und Bilder, deren fich jene bedient, eingekleidet haben. "Wenn es auch," boren wir ihn daber unter andern in feinem dritten, gegen Dichaelis gerichteten hellenistischen Briefe (Th. II. G. 234) urtheilen, "ber bebräifchen Sprache wie der Frau im Evangelio geben follte, die fieben Bruder ju Mannern hatte, ohne Erben ju erhalten, fo murde freilich ein folch Abenteuer den Sadducaern unfrer Beit eine neue Barabel gegen unfre Religion an die Sand geben. \*\*) Es tonnte

<sup>\*)</sup> D. h. im Gegensat jetiger Beit, wo die philosophischen Schriftgelehrten "die lutherischen Rirchen-, Rinder- und Bolfslehren verwerfen," "fich vergreifen an dem privilegirten Kleinod des fl. Katechismus, unfrer Rinder- und Laien-Bibel." Schr. Bb. IV. S. 317. 335.

<sup>\*\*)</sup> D. h. wohl mag man es mit ben fieben freien Runften nach ber Reihe versuchen, die Bestrebungen bleiben unfruchtbar und todt, gur Freude unfrer Gadducaer, die an feine Auferstehung, noch Engel, noch Beift glauben. Up.-Gefch. 23, 8.

aber bei allen Runftmitteln auch bier beigen: "Ihr verfieht bie Schrift 2. Capitel. nicht noch die Rraft Gottes, weder ihre Gingebung noch Auslegung, in fabbal. Die nicht von philologischen Grunden abhangt." Um der Magie naber ju treten, den Geheimniffen der Beisheit Gottes, die in der Schrift niedergelegt find, bedarf es nicht fowohl außerer Unstalten, als vor Mulem einer Babe, die unfern Schriftgelehrten abhanden gefommen ift. Sie beißt Liebe, ausbarrende, fuchende Liebe, und ihre Unichlage find von Alters ber mit Erfolg gefront worden. Go mar es die tiefe Liebe der Benelope ju ihrem Oduffeus, welche alle Bestrebungen der Freier ju nichte machte; co mar die Liebe jur Beisheit, vorbildlich in Salomo erschienen, welche der Ronigin aus Reich Arabien alle Sinderniffe einer beichwerlichen Reife aus dem Wege raumte und fie nach Jerufalem führte, und es mar Liebe, Die in der Zeit der Erfüllung Maria an der Quelle aller Beisbeit Rube finden ließ, - fie hatte das befte Theil erwählt! Beil aber Diese Gabe verloren gegangen zu fenn scheint in der Aluth luftiger Speculationen, und unfre Schriftgelehrten bierin alle Eines Sinnes find und einerlei Sprache führen, fo helfen une auch alle jene Reifen nichts, und wir fonnen nur hoffen, auf einem andern außerordentlichen Bege die Sprache der Ratur, d. h. der Bahrheit, Ginfalt und Schönheit wieder zu gewinnen. Bott felbft wird ins Mittel treten durch eine neue Sprachverwirrung mit Beiftesausgiegung, und die Bergen fern Stehender erwecken, daß fie fich im Dunkel umsehen nach Sternen, Die fie leiten; und mas fie und gufuhren, nicht an eigner Beisbeit, fondern an Berbeigungen einer bobern Beisheit, das mag dann auch unfer Theil werden! Aber worin besteht der Kern aller Berbeigung, Die wesentliche Bahrheit, der Mittelpunkt der heiligen Schrift?" Und auf diefe Frage eingebend, fahrt Samann im Terte fort:)

"Wie sollen wir nun ben Tob in ben Töpfen verschlingen, um bas Zugemufe für bie Rinber ber Propheten schmachaft gu machen. (2. Kön. 4, 39 ff.) Wodurch sollen wir ben erbitterten Geift ber Schrift verföhnen? "Meinft bu, daß ich Ochsenfleisch effen wolle, ober Bockblut trinken?" Weber bie bogmatische Gründlichkeit pharisäischer Orthodoxen, noch die dichterische lleppig= feit fabbucaifcher Freigeister (analog den Stortern und Epifurgern, f. oben) wird die Sendung des Geiftes erneuern, ber die heiligen Manner Gottes trieb, zu rechter Zeit ober zur Unzeit zu reben (2. Tim. 4, 2). Jener Schoofjunger bes Gingeborenen, ber 2. Capitel in des Vaters Schook ist, hat uns verkündiget: daß der Geist Schapf, in fabbal. der Weissagung im Zeugnisse des Einigen Namens lebe, durch Prosa. den wir allein selig werden und die Verheißung dieses und des zukünstigen Lebens ererben können, — des Namens, den Niemand kennt, als der ihn empfäht, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Aniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr seh, zur Shre Gottes des Schöpfers, der da gelobt ist in Ewigkeit! Umen.

Das Zeugniß Jesu also ist ber Geist ber Beissagung (Offb. 19, 10); und das erste Zeichen, womit er die Maje=
stät seiner Anechtsgestalt offenbart, verwandelt die heiligen Bundesbücher in alten, guten Bein, ber das Urtheil der Speise=
meister hintergeht und den schwachen Magen der Aunstrichter stärkt. Lies die prophetischen Bücher, ohne Christus darin zu erkennen,
sagt der punische\*) Kirchenvater (Augustinus), und es giebt nichts,
was leerer und fader wäre. Erkennst du darin Christum, so
mundet nicht allein, was man liest, sondern es berauscht uns."
"Aber den freveln und hochsahrenden Geistern," sagt Luther (der

<sup>\*)</sup> Punifd nennt Samann den Rirchenvater Augustin mit Rudficht auf eine Bemertung bes Sofrathe Michaelis (in beffen Preisschrift "über ben Ginflug ber Meinungen in die Gprache" u. f. w.), "daß die farthaginenfifche Eprache die Mutterfprache Auguftins gewesen, und daß diefe in feinen Lehren vom unbedingten Rathichluffe einen Ginfluß gehabt haben fonnte." Und indem nun Samann den Titel jener Preisfchrift anmertungsweise anführt, fügt er hingu: hierbei fann füglich gu Rath gezogen werden "Ars Pun-ica sive flos linguarum: The Art of Punning, or: etc. etc. (Pun englisch für "Wortspiel") by Jonathan Swift, welcher fie beschreibt als: a Virtue that most effectually promotes the End of good Fellowship." Ein Erempel von dieser fünftlichen Tugend findet man unter andern von gleichem Schlage in oben angeführter Edrift des Michaelis an der punifchen Bergleichung gwifden Mahomet, dem Propheten und Auguftin dem Rirdenvater, die einem amphibologischen Liebhaber der Boefie von halb enthufiastifcher Einbildungstraft ähnlich fieht, der noch lange nicht gelehrt genug zu fenn icheint, den Gebrauch der figurlichen Sprache gehörig einzusehen, geichweige geiftliche Erfahrungen prüfen zu tonnen. Der gute Biichof (Auguftinus) fprach, ohne es gu miffen, hebraifch, wie der burgerliche Edel-

fich durch Lesung des Augustinus ein wenig den Geschmack ver- 2. Capitel. dorben haben soll), "hier ein Mal zu stecken, — — muß Adam in tabbal. zuvor wohl todt sehn, ehe er dies Ding leide und den starken Prosa. Wein trinke. Darum sieh dich für, daß du nicht Wein trinkst, wenn du noch ein Säugling bist: eine jegliche Lehre hat ihre Maaße, Zeit und Alter."

mann (im Molière), ohne es zu wiffen, Profa, und wie man noch heut zu Tage durch gelehrte "Fragen" und ihre "Beantwortung," ohne es zu wiffen, die Barbarei feiner Zeiten und die Tücke feines Herzens verrathen kann, zum Preis der tieffinnigen Wahrheit: daß alle Sünder find und des Ruhms mangeln, der ihnen angedichtet wird, der arabische Lügenprophet sowohl als der gute afrikanische Lirte und der witzige Kopf (den ich zuerst hätte nennen sollen), dem es eingefallen, durch so lächerliche Parallesstellen jene zween Bekenner der Providenz bei den Haaren in Vergleichung zu ziehen, der punischen Verunnstlehre unser heutigen Kabbalisten gemäß, denen jedes Feigenblatt einen zureichenden Grund, und jede Anspielung eine Erfüllung abgiebt."

Anderswo heißt es mit Rücksicht auf eine Schrift des Dr. George Benjon: "Man kann die häufigen Stellen nicht versehlen, wo Dr. Benson mit einem Sparren des Papsithums in seinem eignen Augapfel über die Splitter der römischen Kirche eisert und untre theologischen Hofrathe nachahmt, welche jeden übereilten blinden Einfall laut beklatichen, durch den das Geschöpf mehr als der Schöpfer geehrt wird," und am Schlusse wird dann gesagt: "Weil Moses das Leben im Blute setzt, so gräuelt allen getausten Rabbinern vor der Propheten Geist und Leben, wodurch der Wortverstand, (der buchstäbliche Sinn, ihr einzig Schooskind) vergleichsweise ausgeopfert, und die Bäche morgenländischer Weisseit in Blut verwandelt werden."

Daß der berühmte vielgeehrte Mann, den anch Friedrich der Große anerkannte und von Göttingen nach Berlin zu ziehen trachtete, durch die Behandlung, welche ihm seitens eines im Dunkel lebenden jungen Scribenten zu Theil wurde, sich im hohen Grade verletzt fühlen mußte, ist erklärlich genug. Wenn er sich aber zu einer Besprechung der "Arenzzige" in den Göttinger Anzeigen herbeiließ und dabei doch sich vernehmen ließ: "Eine Antwort wird er (Kauann, von keinem bekommen, dem seine Zeit lieb ist." so konnte dieser in seinen Anmerstungen solchem Widerspruche mit Fug die Frage entgegenstellen: Ich bitte dich, antwortete der Kämmerer Philippo und sprach: von wem redet der Prophet solches? von ihm selber oder von Jemand anders? (Av. Geich, S. 34.)

2. Capitel. in fabbal.

"Nachbem Gott burch Natur und Schrift, burch Geschöpfe 5.18 Rhaps und Seber, burch Grunde und Figuren, burch Poeten und Bropheten fich erschöpft und aus bem Uthem gerebet hatte, so hat er am Abend ber Tage zu uns gerebet durch Geinen Sohn - geftern! und heute! - bis die Berheißung feiner Bukunft\*) - nicht mehr in Knechtsgestalt! - auch erfüllt febn wird: -

> Du Chrenfönig, Berr Jesu Chrift! Gottes Baters ewiger Sohn bu bift. Der Jungfrau'n Leib nicht haft verschmäht! -

Man murbe ein Urtheil ber Läfterung fällen, wenn man unfre witigen Sophisten, bie ben Gesetzgeber ber Juden einem Eselskopf und die Spruche ihrer Meisterfänger bem Taubeumist gleich schätzen (2. Kon. 6, 25), für bumme Teufel schelten wollte; \*\*) aber boch wird fie ber Tag bes herrn!! - ein Sonntag (Tag der Auferstehung), fchmärzer ale bie Mitternacht, in ber unüberminbliche Flotten \*\*\*) Spreu sind, - ber verbuhlteste West -(von Connen : Untergang) ein Berold bes jungften Ungewitters, fo poetisch, - als nur ber herr ber heerschaaren es ten= fen und ausbruden fann, wird ba ben ruftigften Weldtrompeter überschmettern, Abrahams Freude ben höchsten Gipfel erreichen, - fein Relch überlaufen, - bie allerlette Thrane, unschätbar föstlicher als alle Thränen, womit die Königin in Aegypten (Rleopatra, hier: auf Erden) Uebermuth treiben wird; - biefe aller= lette Thrane über Coboms (hier: der Belt) letten Brand und bes letten Märthrers (Rot: 2. Betri 2, 8, bier: Gläubigen) Entführung wird Gott eigenhändig von den Augen Abrahams, bes Baters ber Gläubigen! abwischen - . -

Jener Tag bes herrn, ber Chriften Muth macht, des Berrn Tod zu predigen, wird bie dummften Dorfteufel unter

<sup>\*) &</sup>quot;Geftern und heut' und berfelbe in Emigfeit."

<sup>\*\*)</sup> D. h. folde, welche ungläubig und nichts, oder fo gut wie nichts von der Schrift miffend, von vorn herein ihr gegenüber einen Standpuntt verachtender Beringschätzung einnehmen, find dummer ale dumme Teufel, weil diefe glauben und gittern.

<sup>\*\*\*)</sup> Sufteme menichlicher Beisheit auf fichwantendem Grunde, von ihren Urhebern für unwiderlegbar gehalten.

allen Engeln,\*) benen ein höllisches Feuer bereitet ist, offenbar 2. Capitel. machen! Die Teusel glauben und zittern, — aber eure durch in fabkal. die Schalkheit der Bernunft verrückten Sinne zittern nicht. Prosa. Ihr lacht, wenn Abam der Sünder am Apfel und Anakreon der Weise am Traubenkern erstickt! Lacht ihr nicht, wenn Gänse das Capitol entsetzen und Raben den Patrioten Elias ernähren, in dessen Geist Ifraels Artillerie und Reuterei (Wagen Israels und seine Reuter!) bestand?\*\*) Ihr wünscht euch heimlich zu eurer Blindheit Glück, wenn Gott am Kreuz unter die Missethäter gerechnet wird, — und wenn ein Gräuel zu Genf oder Kom in der Oper oder Moschee apotheosirt und colosquintisirt (2. Kön. 4, 39) wird. \*\*\*)

Dem Rhapsobisten grant vor dieser Entweihung des Heiligthums, und er schließt mit Worten aus seinem Persius, die wir hier in der Ursprache wiedergeben:

> Pueri, sacer est locus, extra Meiite: discedo. — —

<sup>&</sup>quot;, Engel, d. h. Bischöfe der Gemeinden, Schriftgelehrte, Meister in Israel, die wissend und nicht zitternd, mit den Geheimnissen des Glaubens ihren Spott treiben und Alles gleichmäßig ins Lächerliche ziehen (dumm im Suverlativ).

mann früher (Th. I. S. 265) fagen, und so hier: welche Gegenfage zwichen Werfzeng und Wirfung!

Tas Bild ist nicht ganz klar, der Sinn aber wohl: Während ihr im Ztillen einerseits eure Klugheit preist, die euch verbietet, an die absgeschmachte Wahrheit des Evangeliums zu glauben, ahnet ihr andersseits nicht, daß ihr selbst dem craffesten Abers und Unglauben verfallen send, und dieses todbringende Gift als Nahrung ausbietet. "Der Unglaube ist die älteste, stärtste und neben dem Aberglauben die einzige natürliche Religion (Schr. Bd. VII. S. 297)." "Aberglaube an gewisse Worte," "an übelverdaute Grundsätze," "an Lügen" etc.

## Drittes Capitel.

Allgemeines über die Sprache, deren Bildung und darauf Bezug habende Einfluffe

Hörten wir in den beiden vorhergehenden Capiteln Kamann allgemeine Unsichten aussprechen über Poesie, über tie nothwendigen Bedingungen poetischen Fervorbringens, wie deren richtige Bürdigung und Beurtheilung, so sind die folgenden bestimmt, uns in etwas über den Standpunkt aufzuklären, welchen er zu den namhaftesten Vertretern der deutschen und französischen Litteraturseiner Zeit eingenommen.

Als Einleitung biene aber zunächst bie Besprechung zweier bie Grundlage aller Litteratur, bie Sprache, betreffenden Aufsätze welche ursprünglich im Königsberger Intelligenzblatt erschienen später in den Kreuzzügen wieder abgedruckt worden sind, nämlich:

1) Versuch

über eine akademische Frage

vom

Aristobulus\*)

mit einem Motto auf ber Außenseite aus Horaz (St. I. 6, 17 u. ff.):

— – nur von dem Mädchenkampf, Wenn ihr Nagel gestumpft, \*\*) Jünglingen tapfer broht, Singen wir, ob liebefrei, ob in der Fessel noch, Leichtfertig, aber mit Maaß boch! —

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 117.

<sup>\*\*)</sup> Also ungefährlich.

und auf ter innern:

Priamos Trauergeschick und ben ruhmvollen Krieg werb' ich Singen. (Hor. Ep. II. 3, 136, 137.)

3. Capitel. Allgemein, über die Sprache.

und was Aristobulus betrifft, so ist nach einem Briefe an seinen Bruber (Mai 1760) damit gemeint des Königs Ptolemaus absgebankter Schulmeister (2. Makk. 1).

2) Vermischte Anmerkungen über bie Wortfügung in ber frangösischen Sprache,

zusammengeworfen mit patriotischer Freiheit von einem Hochwohl= gelahrten Deutsch Franzosen,\*)

mit einem Gruß an ben "übelwotlenden Leser," welchem bas nachsfolgende Motto aus Petronius sich anschließt: "Mein Sohn," sagte er mir, "weil du in deiner Rede nicht gemeinem Geschmack folgst und, was überaus selten ist, für einen guten Geschmack empfänglich bist, so bin ich gern bereit, dich in die Geheimnisse unserer Kunst einzuweihen."

Beide kleine Auffätze bezeugen mit den beigegebenen Anmerfungen, namentlich den zusätzlichen,\*\*) eine überreiche Fülle des Wissens und der Betesenheit in Bezug auf Sprachkunde und Sprachwissenschaft, beide aber verfolgen neben dem allgemeinen, ein ganz besondres persönliches Ziel.

Was die erstgenannte Schrift angeht, \*\*\*) so bezieht sich nämlich diese auf die obgedachte, von Prémontval ins Französische

Leitender Gedanke: daß die Sprachweise des Einzelnen wie der Bölker sich nach den besondern Umftänden ihrer Persönlichkeit und Geschichte richte, und daß, um einander zu verstehen, es nicht allein auf grammatische Regeln und Abstractionen ankomme, sondern auf die Fähigkeit, sich in die Stelle des andern zu setzen und in die Besondersheiten seines Lebens und seiner Entwicklung einzugehen. Aber auch hier bleibt unser Wissen Stückwerf, und diesem Gedanken gelten die Schlußworte aus 1. Cor. 13.

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 133.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bb. VIII. S. 85-90.

<sup>\*\*\*)</sup> Sinn und Bedeutung der Aufschrift: Ariftobul, dem fleinen verachteten Bolfe der Juden angehörig, aber von "dem Stamm der gefalbten Priester," lehrte an dem durch seine Weltweisheit berühmten alerandrinischen Gose, und als Aristobulus tritt auch S. hier auf im Kampf mit Zagesmeinungen, den er zunächst mehr spielend zu führen gedeutt, um später in voller Rüstung zu erscheinen.

über bie

3. Capitel übertragene Preisschrift bes Hofrathe Michaelis, "wegen Ginfluffes Allgemein, ber Meinungen in die Sprache und umgekehrt," und wie wir Sprace. Hamann oben bie Afabemie, welche bie Frage gestellt, und ben Sieger, welcher ben Preis bavon getragen, heftig angreifen borten, fo tritt er hier wieder gegen beide auf ben Rampfplat, weil jene "nicht weiß, wie sie fragen, und biefer, wie er antworten muß."

> Unter Berufung auf Stellen in ben Schriften bes Plato und Hippotrates, mo Schein - Weisheit ber Weisheit und bas Meinen und Wähnen bes Sorbiften ber Wahrheit und bem Wiffen bes Beifen entgegengestellt werden, bemerkt er: Der Begriff bes Wortes "Weinun= gen" ift zweidentig (wird Wahrheiten bald gleich, bald entgegenge= ftellt,\*) was man "Sprache" nenut, vielfeitig, und bas Wort "Ginflug" fest eine Spoothese jum Boraus, von ber ein Zweifler nichts wiffen will, weil einerlei Sprache bei widerfprechenden Meinungen und umgefehrt, mehr als zu oft ftattfindet. Es mare baber richtiger gemesen, wenn man die Frage vorher erklärt hatte, ehe man gur Auflösung geschritten; weil aber Gelehrte (fich weise bunkende -Plato -) eine folche trocine Grundlichfeit nicht nöthig haben, um fich einander zu verstehen, oder sich über unbeftimmte Gate vielleicht am reichsten und wohlfeilsten schreiben läßt, fo foll biefer Mangel blos angebeutet und ber mannigfaltige Ginn, ben bie akademische Aufgabe haben fann, in einige willfürliche Gate, bie mir am leichtesten zu übersehen und zu beurtheilen find, zergliedert werben.

> Nach einer allgemeinen Bemerfung, wonach es 1) Aehnlichfeiten unter allen menichlichen Sprachen geben muß, bie fich auf bie Gleichförmigkeit unfrer Ratur grunden, und 2) Aehnlichkeiten, bie in kleinen Spharen ber Gesellschaft nothwendig find, theilt er unter brei Rubrifen verschiedene Betrachtungen mit, welche weber ber Afademie noch Michaelis in ben Ginn gefommen:

> 1) Die natürliche Denkungeart hat einen Ginflug in bie Sprache, sowohl die allgemeine, als die Geschichte einzelner Bölfer, Gefellschaften, Secten und Menschen. Gine Bergleichung mehrerer Sprachen und einer einzigen in ber verschiebenen Berbindung von

<sup>\*) &</sup>quot;Meinungen find bloß vehieula ber Bahrheit und nicht die Bahrheit felbit u. f. m.," hörten wir ihn früher fagen.

Beit, Ort und Gegenstand liefert ein Beltmeer von Beobachtungen, & Capite. bie ein gelehrter Philosoph auf einfache Grundfate und allgemeine Alaffen bringen fonnte. Benn bie Borftellungen bes Gingelnen Sprache. fich nach bem Gefichtspunkt ber Geele richten, und biefer nach Bieler Meinung burch die Lage des Körpers bestimmt wird, so läßt sich ein Gleiches auf ben Körper bes ganzen Volkes anwenden. Die Lineamente ihrer Sprache werden also mit ber Richtung ihrer Denkung Bart correspondiren, und jedes Bolk offenbart selbige burch die Natur, Form, Gesetze und Sitten ihrer Rebe eben fo gut, ale burch ihre außerliche Bilbung und burch ein Schaufpiel öffentlicher Sandlungen. Wie man ben jonischen Dialekt mit ber jonischen Tracht verglichen, so fällt die gesetliche Bunftlichfeit, die bas jubifche Bolk fo blind zur Zeit ber göttlichen Beimsuchung machte, bei ihrer Sprache in bie Augen. Aus Diefer Richtung ber Denkungsart entsteht ber vergleichungsweise Reichthum in einigen, und bie bamit parallel laufende Armuth in andern Fächern eben berfelben Sprache, alle aus foldem Migverhältniffe berfliegen= ben Erscheinungen, die bald zur Vollkommenheit, balo zur Unvollfommenbeit gerechnet werben, ber in ben Ibiotismen mabrgenom= mene Eigenfinn und alles Dasjenige, was man unter bem Genie einer Sprache versteht. Dies Raturell muß weber mit ber (Brammatif noch Beredfamfeit verwechselt werben; so wenig als bie Aehnlichkeit eines Gemäldes mit bem Gleichmaak ber Zeichnung und ber Mifchung ber Farben, ober bes Lichts und Schattens, einerlei, sondern vielmehr von beiben unabhängig ift."

"Lefer, bie menigstens ein gutes Zeitungsblatt ober einen Büchersaal eingesehen, werden sich leicht auf die Namen zweier Gelehrten (Gottiched und Michaelis) befinnen, von benen ber ältefte in ber Grammatit und Runde ber beutschen und ber jungfte in ber Grammatif und Runde ber morgenländischen Sprache vorzug= liche Einsichten und Berdienste besitzen, Die aber über bas Genie berfelben viele Vorurtheile einer philosophischen Minopie und philo= logischen Marktschreierei zur Richtschnur ihres Urtheils angenommen und öffentlich baben aufrichten wollen. Der Chrentitel eines Spracemeisters und Polyhistors ist entvehrlich für ben, ber bas Glück haben foll, bas Genie ihrer Profession zu treffen. Auch hier ift mahr, was Sefiodus bei Gelegenheit ber Schifffahrt von fich rühmt:

3. Capitel. Allgemein. über die Sprache. Auf! Dir zeig' ich die Maaße tes weitaufrauschenden Meeres, Weber von Steuerkunde was wissend, noch von den Schiffen: Denn nie suhr ich zu Schiff durch offne Räume des Meeres! Dennoch meld' ich dir Zeus', des Aegisschütterers, Rathschluß; Denn mir lehrten die Musen unsterblichen Ton des Gesanges!

2) Modemahrheiten, Borurtheile bes Augenscheins und Unfebens, Die bei einem Bolt circuliren, machen gleichsam Die fünstliche und zufällige Denkungsart besselben aus und haben einen natürlichen Ginfluß in feine Sprache. Der Mugenfchein ber mathematischen Vehrart und bas Unfehen ber englischen und frangösischen Schriftsteller haben bei uns große entgegengesette Beranderungen hervorgebracht. Es ift ein eignes Gluck fur unfre Sprache gewesen, baf die Uebersetungs- und Demonstrirsucht sich einander gleichsam die Stange gehalten; Die lette murbe fie gu einem Rosenfrang abgezählter Runftwörter und Die erfte zu einem Net gemacht haben, das gute und faule Fische fängt und aufnimmt. Wer über ben Ginfluß ber Meinungen in Die Sprache eines Boltes Untersuchungen anstellen will, muß biefen zwiefachen sub Nr. 1 und 2 angeführten Unterschied nicht überseben. Die erfte Gattung ber Meinungen macht die unbewegliche Denkungsart eines Bolfes aus, die andre die bewegliche. Jene fann fehr füglich als die älteste und diese als die neuste betrachtet werden. Bum Gleichniß mag die Geschichte des Hutes in Gellerts Fabeln oder die Lehre der Acrate von unferm Leibe bienen, ber in einem furzen Kreislauf von Jahren immer verwandelt wird und doch berfelbe bleibt, die gange Saushaltung bes natürlichen Lebens hindurch, von der Empfängniß an bis zur Berwesung."

In Anspielung bann auf ben Standpunkt der Akademie und bes Preissiegers wirft er die Frage auf: Ist es der Abbe Pluche oder Diberot, letzterer in seinem Hirtenbriese über die Tauben und Stummen, zum nütlichen Unterricht derer geschrieben, die schon wissen, wie man fragen, und wie man anteworten nuß, welcher die scholastische Philosophie beschuldigt, die gezwungene Rangordnung in die französische Spntax eingesührt zu haben? Ich lasse diese Muthmaaßung hier in ihrem Werth; was haben aber nicht "Meinungen" in die Grammatiken "ausgestorbener" und lebender Sprachen für Einsluß gehabt, und die meisten

Methoden, jene zu verstehen und diese fortzupflanzen, find entweder 3. Capitel. Brrgange bes Wandels nach väterlicher Beife, ober biefer und iener Modemahrheit, die ein Gelehrter (mit vernünftigen Reden Sprache. betrügend, Col. 2, 4) seinen Zuhörern mahrscheinlich zu machen weiß.

3) Das Gebiet der Sprache erstrecht fich vom Buchstabiren bis auf die Meisterstücke ber Dichtkunft und feinsten Philosophie, bes Geschmads und ber Kritik, und ber Character berfelben fällt theils auf die Bahl ber Wörter, theils auf die Bildung ber Retensarten. Da nun ber Begriff beffen, mas man Sprache nennt, jo vielbedeutend ift, fo ware es am besten, benfelben als Mittel zu ber Absicht zu bestimmen, 1) unfre Gebanken mit= gutheilen, und 2) Andrer Gedanken zu verstehen. Das Berbaltnif ter Sprache ju biefer boppelten Absicht murte alfo bie Sauptlehre febn, aus welcher die Erscheinungen von dem wechselweisen Ginfluß ber Meinungen und Sprache sowohl erflärt, als jum Boraus angegeben werden fonnten. Die Ginsicht in Diefes Berbaltniß und bie Runft, felbiges anzuwenden, gehört mit zu bem Geift ber Gejete und zu ben Gebeimniffen der Regierung. \*) Eben tiefes Berhältniß macht flaffifche Schriftsteller. (Begenfat mobl gegen "die Babl der Borte," und "Bildung der Redensarten" bei Michaelis und feines Gleichen.") Der Unfug, "Sprachen zu verwirren," und ber Röhlerglaube an gewiffe "Zeichen und Formeln" find bisweilen Staatsstreiche, Die im Reiche ber Wahrheit mehr auf fich haben, als die fräftigste, frisch gegrabene Wurzel eines Wortes, ober die unendliche Genealogie eines Begriffes; Staatsftreiche, bie einem gelehrten Kannengieffer und redfeligen Sandwertsburschen nicht in seinen besten Träumen einfallen. \*\*)

<sup>-)</sup> In einer Unmerfung gu diefen Worten wird auf eine Stelle im Ariftoteles de republ. Bezug genommen, wonach die Weisheit der großen Befetgeber des Alterthums auf Onomafritus gurudgeführt wird. der fich in Rreta auf die Runft der Weiffagung gelegt und ein Freund des Thales gemefen fen; als Schüler des Thales aber werden genannt: Enfurg und Zaleufos, und ale des lettern: Charondas.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Gate, fich wieder beziehend auf den Mangel an Rraft und tiefern Ginn, die Breite ber Parftellung und das Sandwerfsmäßige einer bem Gingelnen gugewendeten Gelehrfamfeit! (Bu vergleichen wohl 1. Mof. 11, 7 und Datth. 26, 26 u. ff.?) Bei dem Worte " Etaats-

- 60
- 3. Capitel. Die Schrift zeigt bann noch an einem Paar Beispielen, wo Angemein tie Sprache in Meinungen, und Meinungen in die Sprache Eins Eprache. fluß zu haben scheinen.
  - 1) Wer in einer fremden Sprache schreibt, ber muß seine Denkungsart wie ein Liebhaber zu bequemen wissen, während ber in seiner Muttersprache Schreibende das Hausrecht eines Ehemannes hat, falls er bessen mächtig ist.
  - 2) Ein Kopf, ber auf seine eignen Kosten denkt, wird immer Eingriffe in die Sprache thun; ein Autor hingegen auf Rechnung einer Gesellschaft (hier: der Akademie) läßt sich die ihm vorgeschriebenen Worte, wie ein Miethsdichter die Endreime (bouts rimés), gefallen, welche ihn auf die Gleise der jenigen Gedanken und Meinungen bringen, so sich am besten schicken. Das gemeine Wesen hat mehrentheils für dergleichen gangbare Schriftsteller die Schwäche eines bestellten Schulmeisters gegen solche Kinder, die fertig aufsagen können, wenn sie auch von ihrer Lection nichts verstehen sollten. —

Den Schluß bilben bie Worte bes Apostels 1. Cor. 13, 8. 9: "Die Liebe hört niemals auf, so boch bie Weissagungen aufhören werden, und die Sprachen aufhören werden, und bas Erkenntniß aushören wird; denn unser Wissen ist Stückwerf, und unser Weissagen ist Stückwerk."

Was den zweiten der genannten Auffätze\*) betrifft, so erfahren wir aus seinen Briefen, daß Hamann damit umgegangen war,

ftreiche" aber wird Bb. VIII. S. 93. 94 eine Stelle aus Plutarch angeführt, wonach man jene Gabe ber Athenienser, alles Lästige, Widerwärtige ber Dinge in ihrer mahren Beschaffenheit, durch die Wahl milder, schicklicher Worte in Schatten zu stellen, auf Solon zurudsgeführt hat und bessen schlauen Einfall, ber von ihm becretirten Schulzbentilgung, ben Namen Schulbnererleichterung beizulegen.

<sup>\*)</sup> Leitenber Gedanke: Geld und Sprache, beide als Tauschmittel dienend jenes, um einen bem Werth entsprechenden Gegenstand zu erhalten; diese, um im Wechsel der Gedanken die Wahrheit zu Tage zu fördern. Der Migbrauch beider hat die verderblichsten Folgen. In Beziehung

über bie frangösische Grammatif zu schreiben; biese Arbeit, in 3. Capitel. welcher er einige allgemeine Bemerkungen, die Sprache überhaupt uber die betreffend, vorgnauschicken Willens, feb aber im Bufdnitt verdorben, Sprache. und bas Beste bavon finde man ins Kurze gezogen im vorliegenben Auffate.

Und jo beginnt benn auch berfelbe mit einer Betrachtung über Die Sprache im Allgemeinen. "Das Gelb nämlich," heift es, "und rie Sprache find zwei Begenstände, beren Untersuchung fo tieffinnig und obstract, als ihr Gebrauch allgemein ift. Beibe iteben in einer nähern Verwandtschaft, als man vermuthen follte. Die Theorie des einen erklärt die Theorie des andern; sie scheinen taber aus gemeinschaftlichen Gründen zu fliegen.

Der Reichthum aller menschlichen Erkenntnig beruht auf bem Wortwechsel,\*) und es war ein Gottesgelahrter von burch= bringendem Wit (Luther), ber die Theologie, - Diese älteste Schwester ber bobern Biffenschaften, - für eine Grammatit jur Gprache ber heiligen Schrift erflärte.

Alle Güter hingegen bes bürgerlichen ober gesellschaftlichen Yebens beziehen sich auf bas Gelb als ihren allgemeinen Maafiftab, bafur es auch Salomo (Preb. 10, 19) nach einigen Uebersetungen erfannt haben foll.

Man barf sich baber nicht munbern, bag bie Beredsamkeit in ben Staatsunternehmungen ber ältesten Zeiten ein eben fo start Gewicht gehabt, als das Finanzwesen in der Klugheit und im Glud ber unfrigen. \*\*) 3m gegenwärtigen Jahrhundert wurde es bem Julius Cafar vielleicht fo nüplich geschienen haben, ein

auf Eprache hat der Berfaffer die vornehmften Tagesichriftfieller im Muge, die ihm fur feine Ruge nicht Dant fagen werben, daber als Ueberichrift bas Motto aus Betron, bas feinem Inhalte nach bem Brafidenten v. Dofer gilt, ber trop verfehrter Leiftungen Ginficht genug befitt, um den Warnungen Wohlgefinnter Behör zu geben.

<sup>&#</sup>x27;) Speech, thoughts canal, thoughts criterion too! (Young.)

<sup>\*\*)</sup> Es werden hierzu Stellen aus den Schriften des Ariftoteles über das Geld als den allgemeinen Dlaafiftab und namentlich aus Blutarch angeführt, wenn diefer das Geld und die Rede nach ber Dacht, die beiden innewohnt, und eben fo als Mittel des Austaufches in Bergleichung ftellt.

3. Capitel außerordentlicher Münzmeister zu werden, als es ihm damals Algemein. rühmlich beuchte, sich in seinen Büchern de analogia als seinen Sprace. Grammatiker zu zeigen.

Die Gleichgültigkeit ber meisten Kausseute, besonders der glücklichen, ist eine Wohlthat für das gemeine Wesen, das in Ermangelung patriotischer Tugenden bei klaren Einsichten weit mehr Gefahr laufen würde, als es jetzt durch den Unterschleif ihrer Feigenblätter Schaden leiden mag. Law, der berühmte Actienhändler, hatte über das Geld als ein Weltweiser und Staatsmann studirt; er kannte den Handel besser als das Wagspiel, dem zu Gefallen er ein irrender Ritter wurde. Sein Herzaber war nur seinem Verstande nicht gewachsen; dies brach seinen Entwürsen den Hals und hat sein Andenken verhaßt gemacht, dessen Ehrenrettung ich bloß auf seine hinterlassenen Schriften einschränke.

Und eben so andererseits: Die Unwissenheit des Gesehrten in den Tiesen der Sprache bietet gleichfalls unendlichen Mißsbräuchen die Hand, kommt aber vielleicht noch größern zuvor, die dem menschlichen Geschlecht besto nachtheiliger fallen würden, je weniger die Bissenschaften ihr Bersprechen, den Geist zu bessern, heutiges Tages erfüllen. Dieser Borwurf beschämt die Sprachskunstler und Philologen am stärksten, so man als die Banquiers der gesehrten Republik ausehen kann. Pace vostra liceat dixisse, primi omnium (mit eurer Ersaubniß sen es gesagt "ihr die ihr den ersten Rang einnehmt") Petron.\*)

<sup>\*)</sup> Michaelis in feiner Anzeige der Kreuzzüge bemerkt: Der Verfasser scheine mit der gegenwärtigen gelehrten Welt und besonders mit einigen Gesehrten übel zufrieden, und in den Anmerkungen fügt Kamann unter Bezugnahme auf jene aus Livius I. 54 bekannte Hinweisung des Königs Tarquinius hinzu: einigen Gesehrten, welche ein "handlungs» voller Schriftsteller" summa papaverum capita (— die höchsten unter den Nohntöpfen) genannt, gelte sein Kampf, nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern mit dem Zeigefinger des starken Geistes, der die Welt straft um der Sünde willen, die im Kinstern schleicht und den Mittag verdirbt. Ist nicht das Wort vom Kreuz in der Ausschrift des Buches (Kreuzzüge) den Juden ein Aeigersniß und den Griechen eine Thorheit? Schr. Bd. II. S. 463. 476.

Es folgen specielle Bemerfungen über ben Geift ber frango 3 Capitel. fischen Sprache in Bezug auf ben Gebrauch bes Artifels, über bie Allgemein. Unfähigkeit zu Inversionen, Die Bedeutung ber Renn- und Bei- Gprache. worter (mit ironischer Sindeutung auf eine den Ursprung der Sprachen betreffende Schrift des Brafidenten der Berliner Atademie, Mauportuis); und unter Bezugnahme auf ein Wort bes Plinius über bie Werfe bes Malers Timanth, bag nämlich barin mehr zu verstehen gegeben als gemalt werde, fagt er binfichtlich aller diefer feiner lofe bin= geworfenen grammatischen Notizen: "Für Kinder, benen man ben Brei fertiger Biffen in ben Mund ichieben muß, geboren Schrift= steller, die gründlichere Lehrmeister sind, als ein Rotenschreiber febn muß. Rennern und Liebhabern, Die felbit Unmerfungen gu machen wiffen, fehlt es nicht an ber Gabe, diejenigen andrer anzuwenden, und an der Bebentigkeit, die Ellipsen einer Abhandlung - aufzulöfen."

Der Schluft lautet: "Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichthum, eine gar zu gefesselte Richtigfeit ihrer Starfe und Mannheit. - In einer fo großen Stadt wie Paris ließen fich jährlich ohne Aufwand Biergig gelehrte Manner aufbringen, bie unfehlbar versteben, mas in ihrer Muttersprache fauter und artig und zum Monopol dieses Tröbelframes nöthig ist, mahrend einmal nur in Jahrhunderten es geschieht, baf ein Geschenf ber Pallas, - ein Menschenbild vom Simmel fallt, bevollmächtigt, ben öffentlichen Schatz einer Sprache mit Weisheit, - wie ein Gully zu verwalten, ober mit Klugheit, - wie ein Colbert, zu vermehren (Die Thatigfeit genialer Finangmanner entiprechend dem Birfen mabrer Gprachfundiger.)

Wie aber Hamann es liebt, von etwas Befonderem zu 2111= gemeinem überzugeben, so auch gelegentlich umgefehrt von Allgemeinem zu Besonderem, und so gilt ber Titel bes Auffanes fammt vorangestelltem Holzschnitt eigentlich nur ber Schrift eines nam= haften Mannes, Die bamals bas größte Aufsehen erregte, ohne mit ber frangofischen Sprache in einem andern als blok außerlichen Busammenhange gu fteben. Indem er nämlich bemerft, baf Ginige bie frangofische Sprache in ihrer Wortfugung einer Monotonie beschuldigten, und baf Rouffeau in feinem "Gendschreiben über bie frangösische Musik," biefer Ration aus ben Gigenschaften ihrer

Sprache.

3. Capitel. Sprache alle Unsprüche auf einige Berdienste in ber Tonkunst ab-Augemein. gesprochen, giebt er diesem zwar Recht, wenn man die Kirchenmusik der frangosischen Gemeinde zum Mufter ber Vergleichung ober Die schwärmerische Stimme welscher Berschnittenen gur Schieb.8= richterin ber Sarmonie machen wolle,\*) fügt aber bann gunächst bingu: "Die Fehler, welche man ben Sprachen aufburbet, rubren immer von ber Untüchtigkeit eines Autors ober Componisten ber, in der Babl feiner Materie und in der Art felbige zu behanbelu," \*\*) und fährt bann weiter fort:

"Daß die frangösische Sprache felbst zur epischen Dichtfunft aufgelegt ift, mögte eher einigen Baubevillen als ber Benriabe auguschen sehn. Der Schluß von einem Gaffenliedchen auf ein zu gewärtigendes Heldengedicht wird aber Niemand abentheuerlich vorfommen feit der Entdeckung des Urfprunges eines wichtigern Werkes, als eine Epopoe ist, und das, in Frankreich nämlich, von einem nichtigen Baubeville herzuleiten ift." Mab. be Montvenfier (Unne Marie Louise a. d. S. Orleans), eine glaubwurdige Geschichtsschreiberin ihres Geschlechtes, bekennt in ihren De= moiren: Les Bourbons sont gens fort appliqués, aux "bagatelles," -- peut-être moi même aussi bien que les autres.

Dieses Citat hatte Hamann jentnommen ber Schrift bes Bräfibenten Friedr. Karl von Mofer "Der herr und ber Diener, geschildert mit patriotischer Freiheit," und in einer Anmerkung zu Diesem Citat wird von ihm bemerkt: "Um ber Aufschrift meiner vermischten Unmertungen Benuge gu leiften, bediene ich mich biefer zufälligen Anführung, um meinen hochwohlgelahrten Batriotismus über die Schilderei des "herren und Dieners" auszulaffen."

<sup>\*)</sup> Wegen diefer Rirchenmufit, "ber man bas langfame Zeitmaaß ihrer Melodien vorwerfe," befennt er indeffen andersmo, "daß feine eignen Empfindungen durch die Artigfeit ber Gingweisen weniger befriedigt werden mögten, als durch die fittliche Schonheit des jenen gur Laft gelegten Zeitmaafes." Schr. Bb. II. S. 169.

<sup>\*\*) - -</sup> Ber ben Stoff nach Bermögen fich austor, Diefem mangelte nie, wie Ausbrud, fo leuchtende Ordnung. Doraz.

Seine bann folgende Kritit - "Die Salbabereien von ber frango 3 Capitel. fifchen Bortfügung (idreibt er einem Freunde,) ift nichte als ein über bie Behitel, ben Triumph über die herrschende Mofer'iche Denfung 8 = Gprache. art besto glangender zu machen" - betrifft aber ein Buch, beffen Berfaffer, mit bem geben ber fleinern beutschen Sofe vertraut, ohne Ramen zu nennen, neben einer ichwarzen Schilderung beftebenber Zustände bas Ideal eines Gemeinwesens aufstellt, bas von driftlichen ober boch von Dienern geleitet wird, ruchsichtlich beren man wünschen muffe, "baß fie fo wurden, wie fie febn follten;" ras Gange febr monoton geschmacklos und in's Kleine gebent, in langweiliger, weitschweifiger Fassung und ohne rechte Ordnung gufammengestellt. Text und Unmerfungen enthalten eine Menge Broden aus frangofischen Schriftstellern, und fo besteht bas gange Buch gemiffermagen aus Broden und Details, wie benn ber Berfaffer felbst einmal fagt: "Doch ich ziehe mich aus bem allgemeinen in bas besondere Detail."

Dem scharfen Huge Hamanns konnte biefes Alles fo wenig entgeben, als nach seiner freien Urt zu benten und zu urtheilen bie driftliche Gefinnung bes Verfaffers ihn über bie Mangel bes Buches nach Form und Inhalt irgend zu täuschen vermögend gewesen ware. In letterer Beziehung fant er namentlich Licht und Schatten nicht richtig vertheilt und fagt an andern Orten: er habe feine Unmertungen über bie frangofische Sprache "zusammengeworfen," nach Maafgebung eines namhaften, in ber welfchen Buchstaben - Prattit fähigsten Aleinmeistere, ber burch seine Carritatur von ber ichwarzen Runft zu herrschen und ber Belbentugend zu bienen ben blotfinnigen Pobel geafft. Das Recht feines Ausfalles grunde er auf bas Maak, womit Mofer Geren und Diener gemeffen. Jener feb fern, ihn treffe nicht fowohl fein Ausfall als die Moser in seiner Rabe. Des Erstern gute Meinung und Absichten seben ihm unbefannt, er halte sich an feine Ausdrude und Ausführung und an bie es gut meinenten Bewundrer Mosers. Den Vorwurf, daß er in seiner licentia poetica ju weit gegangen, beantwortet er bann mit ben Worten: "Das liegt in bem Ausbrucke felbst, sonst mare fie feine licentia, noch

<sup>\*)</sup> Die politifchen Rationaliften in Konigeberg und auch mohl in Liefland. Poet, Samann. II.

3. Caritet. weniger poetica. Ob die "patriotische Freiheit" nicht zu weit Allgemein. und noch weiter geht, daran denkt man aber nicht oder hat nicht Eprace. Lust, beide mit einander zu vergleichen. Wenn ein Sonnendiener und Mondsüchtiger Gebeimnisse der Sittenlehre predigen will, so muß er sein Schild aushängen wie ich;\*) ein Patriot aber muß mit Zittern und viel Klugheit, mit Schlangenlist und Taubeneinfalt seine Feder zu regieren wissen.

hören wir aber nun bie "Auslaffung feines hochwohlgelehrten Patriotismus in Betreff bes Mofer'ichen Buches! "Diefe Rhapsobie ist zum Theil aus frangösischer Seibe gesponnen; baber man so gewissenhaft gewesen, Frankreich mit Bucher für ben Gebranch ihrer Materialien Erstattung zu thun. Gin abermaliger Beweis beutscher Chrlichkeit, bie aber bem Wachsthum ber Klugheit oft Eintrag thut. Da bie glänzende Saut bes Driginals viel Aufschens gemacht, fo foll eine summarische Zergliederung bes innern Baues bier eingerucht werben. Der Antor icheint ein Frembling im Kabinet, boch besto bekannter im Audienzsaal und ber Kanglei zu febn. Die mabre Staatsfunft aber, zu thatig und au fcblau, sich mit piis desideriis aufzuhalten, muß auch nicht mit Sittenfprüchen, Wirthichaftsvortheilen und Ceremo= niglaesoten verwechselt werben. Geine Bucher- und Weltkenntnik ist unzuverläffig, fundusque mendax, - auf ben sich beuten ließe, was Horaz vom Umgang mit Matronen meint:

- - - - welche an böser Arbeit mehr für dich häusen, als Frucht gewähren und Vortheil!

Ein Magazin bes ich einen Weschmacks kann bie Urfunden ber Gelehrsamteit nicht vertreten. Das unstätige Ang' eines neusgierigen sohne ben starren Blick eines prüfenden) Beobachters ermübet, ohne zu sättigen, gieht mehr Zerstreuung als Unterricht,

<sup>&</sup>quot;) D. h wohl: Wer die "Wahrheit im Berborgenen," die "heimliche Weisheit" liebt, verfährt wie ich, wechselnd mit hell und dunkel. "Eigenliebe und Furcht machen mich eben so behutsam, die schwache Seite meiner Stärfe zu decken, als der Affect des Neides und der Tadelsucht nur irgend die Angen meiner Auflauter erleuchten und stärken kann." Schr. Bd. III. S. 63. — In den Worten zugleich eine Anspielung darauf, daß er dem Fürsten (der Sonne) diene und dem Trabanten (dem Monde — Moser) herzlich zugethan sen.

gewöhnt zwar zum Bewundern, aber nicht zum Urtheilen, das 3. Capitel. im Tabeln richtiger und feiner febn muß als im Loben. Die Unverbaulichkeit ber Sachen macht bie Schreibart ungefund, Die Sprache. mehr nach Galle und Effig, als Salz und Gewurz schmeckt, mit Frost und Site abwechselt. Ein Padagog kleiner Fürsten (bie aber große Diener, fagt man, haben und in der That am nöthigsten hatten) wird biese licentiam poeticam eines Scholiaften mit berjenigen Mäßigung aufzunehmen wiffen \*) u. f. w.

Diefer Recension entspricht ein Holzschnitt, ber mit einer Unterschrift aus Bora; verseben:

> Rafest bu? ober zum Spott singst Dunkeles bu mir Mit Absicht? Horaz.

junge Sabne barftellt, eine Melobie nach Roten frabend, wogu von einem großen gallischen Sahn ber Tact geschlagen wird.

Der Ausfall, ben fich hamann foldergeftalt gegen Mofer erlaubt, murbe übrigens, wie früher ichon erwähnt, von Letterem so wenig übel aufgenommen, daß er barauf antwortete mit einem Schriftchen, betitelt: "Treuberziges Schreiben eines Laienbruters an ben Magum \*\*) im Rorben ober boch in Europa," in Folge bessen sich eine Verbindung der herzlichsten Urt zwischen beiden Männern aufnüpfte.

In Betreff beiber fo eben besprochenen fleinen Auffate und beren Aufnahme beim Publifum bat sich übrigens Samann noch

i Diefe Beurtheilung, in den Litteraturbriefen wieder abgedrudt, war von dem Ginfender mit den Worten begleitet worden: "3ch habe gu Defer Beurtheilung nichts hinguguseten als biefes, bag Berr v. Mofer blos Willens gewesen, unfere fleinen deutschen Fürften und ihre erften Rathe, lettere unter bem Titel von Staatsminiftern oder Dienern gu iduldern. An diesen fleinen Sofen läßt fich fehr oft bas Rabinet auf Die Ranglei reduciren; indeffen bleibt die Bemerfung von dem Unteridied der Rabinets, und Rangleifenntniß boch febr richtig, und ber Sinilug einer fauer gewordenen Denkungsart auf den Styl ift mit coen ber Genaugfeit entbedt worden."

<sup>&</sup>quot; " Ete haben," ichrieb Mofer, "ben Stern gefehen; laffen Gie Undere Bremifchen nachlaufen!" und Samann ließ fich jene Bezeichnung gefallen, in dem Bewußtienn, bag bas Etreben feines gangen Lebens bem Echane galt, auf den der Stern hingewiesen!

3. Capitel in seinem Sendschreiben "über die Kirchenmusik" vernehmen lassen, Mugemein. und es mögen baher zum Schluß auch diese Aeußerungen hier Sprache. noch ein Plat sinden.\*)

"Sie erinnern sich vielleicht," schreibt er an seine Freundin, "einer Betschwester, Die ben fünftlichen Fleiß ihrer Rabel gu Ulmosen verschwendete; nach biesem Beispiel hat meine Feder auch einmal für bie milbe Stiftung einer wöchentlichen Rollette (das Ronigeberger Intelligenzwert) gearbeitet. Ohngeachtet ich nur in ber niedrigen Gestalt eines Sprachmäflers die gelehrte Buhne betreten wollte, fo befliß ich mich boch, wie ein guter Haushalter, Altes und Reues zu Markt zu bringen. Bei aller Demuth in der Wahl meiner Materie, bei aller Treue in der Ausführung habe ich leider erfahren muffen, wie eitel der Mammonsbienst der Mufen ift, und baf man von unfern gemeinen Wefen bie Befinnungen ber Großmuth nicht erwarten barf, womit jener Reiche, ber arm wurde um unfertwillen, die Beifteuer von zwei Scherflein aufzunehmen geruhte (Luk. 21, 2). — Aller Tabel ber frechsten Splitterrichter verliert seinen Stachel, sobald man fich erinnert, daß der ehrlichste und bescheidenste Radeleführer (Ap.= Wefch, 26, 24, 25) eines Beges, ben fie eine Secte beifen, ben Berbacht einer gelehrten Rrantheit leiben mußte.

Göttlich ist es, meine Freundin! ja göttlich ist es, die Schwachheiten der Schwachen anzuziehen und sich ihrer Denkungsart so wenig als ihres Fleisches und Blutes zu seiner Tracht
zu schämen; aber es ist auch menschlich, zu brennen und
feurige Kohlen auf den Haarschädel derzeuigen zu sprechen,
welchen die Wahrheit zum Stein des Anstoßes gereicht, und die
sich daran ärgern, wodurch sie gewißigt und gebessert werden
könnten. Bergeben Sie es daher einem Jüngling, der ohne
Begeisterung weder schreiben noch lieben mag, wenn er brummt\*\*)

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. II. S. 163. 164,

<sup>\*\*)</sup> Jef. 59, 11: Wir brummen alle wie die Bären, und ächzen wie die Tauben; denn wir harren auf das Recht, so ist es nicht da; auf das Heil, so ist es ferne von uns.

2. Abidnitt. S. im Rampfe m. b. litt. Buftanben f. Beit. 69

und von seiner empfindlichen Nase die Fliegen\*) hinwegschleudert, 3. Capitel. welche den Räuber ihrer im Reich der Flora erbeuteten Streis ster die fereien, rachgierig zu verfolgen so unverschämt sind.

<sup>&</sup>quot;) Pf. 118, 12: Sie umgeben mich wie Bienen, fie bampfen wie ein Fener in Dornen; aber im Namen bes herrn will ich fie gerhauen.

## Viertes Capitel.

Maheres über hamanns Stellung ju Rilopftock, ju Teffing und den Litteraturbriefen. Der Geb. Bath Klot und fein Anhang.

Wir haben aus Dem, mas im vorstehenden Capitel mitgetheilt, erkannt und werden aus dem bald Folgenden noch mehr erkennen, daß hamann recht eigentlich jener, gegen frangofisches Wesen reagirenden und mit energischem Streben sich ber Beimath zuwenbenben Zeit angehörte.

Samanne

"Die Natur hat ben Menschen beutsch gemacht," fagt er in Beurbeit, feinem "Golgatha," "und unfre Burbe und Glückfeligkeit beruht auf beutscher Aufrichtigkeit und Redlichkeit," und was die beutsche Sprache betrifft, fo fah er für die alte Zeit in Luther, für die feinige in Klopstock die Genien, auf welche sein oben erwähntes Bild eines vom Himmel herabgefallenen Geichenkes volle Anwenbung finden mogte.

In der That der Wedruf, welchen Klopftod über bas Tottengefilde ber beutschen Litteratur hatte erschallen lassen, konnte nirgends einen reinern Wiederhall finden als im Bergen hamanns; denn Alles, was er felbst empfand, Wahrheit, Freiheit, deutsches Gemuthsleben und Beimathsfinn, tiefftes driftlich-religiöfes Gefühl im Gegensat frangösischer Sitte und ihres frivolen Ausbruckes, war nicht nur in Klopstock vereinigt, sondern es kam bazu ber Wohllaut einer gang neuen, mit ben Maagen bes flassischen Alter= thums vertrauten und ben erhabensten Empfindungen Ausbruck verleihenden Sprache der Begeifterung, welche, einem electrischen Schlage gleich, bie Gemuther berührte, um Auferstehung und

Leben schaffend, für das Gebäude der neuen deutschen Litteratur 4. Capitel.

Seine die tiefste und weiteste Grundlage herzurichten.

Seiner Anerkennung der unsterblichen Verdienste, welche der glorstod,

Seiner Anerkennung der unsterblichen Verdienste, welche der Riepsock, große Mann sich solchergestalt um seine Nation erworben, thut es denn auch keinen Eintrag, wenn Hamann den Productionen Rlopsstocks nicht immer im Einzelnen zuzustimmen vermag.

Er fagt einmal: "Die Obhssee hat mir ein gang neues Licht über die epische Poesie gegeben. Bodnier und Mopftod haben gewiß beide ben Homer studirt, ihn aber nicht anders als im Aleinen, im Detail nachzuahmen verstauden;" und so sieht er auch in Milton, bem Klopftocks Epopoe, wo nicht gang, boch im Profil ähnlich seh, was eigentlich episches Benie, was Mannigfaltigfeit und Erfindungsgabe betrifft, ben unübertroffenen Borganger, welcher namentlich in ber Geistertehre bie Beren-Legenden zu ben Zeiten ber irrenden Ritter und des Aberglaubens meisterhaft zu gebrauchen gewußt. Mit Berber einverstanden, bag Rlopstod ein mehr lyrisches, als episches und bramatisches Genie seh, mar hamann ferner ein zu großer Verehrer unseres Kirchentiedes in seiner ursprünglichen Form, als daß ihm die Klopstock'schen Umgestaltungen in beisen geistlichen Liedern hatten zusagen fonnen; und ebenso wenig mogte ihm bie gestaltentose beutsche Borwelt, wie sie Mopstod beraufbeschworen, irgend Genüge thun. Aber eben Alopstocks Sprache, ber Beift, worand fie geboren, und bie Empfindungen, benen sie Ausbruck giebt! Im Gegensate zu seiner kauderweischen Mundart erflärt er sich schon sehr willig, Rlopstocks profaische Schreibart für ein Mufter Haffischer Bolltommenbeit zu halten, und nun seine Poefien! Die ersten Gefänge ber Meffiade\*) und vor Allem seine Oben! Er nennt ihn ben großen Wiederhersteller bes thrischen Gesanges, bem er eine fo tiefe Renntuiß seiner Mutter= fprache und besonders ihrer Prosodie gutraue, daß sein mujikali= iches Sylbenmaak jedem Sanger, der nicht gemein jenn wolle,

<sup>\*)</sup> Hamann hat den Muth gehabt, die Messiade zu Ende zu lesen. Aber schon nachdem er die zuerst herausgekommenen Gefänge kennen gelernt, schreibt er an Lindner: Klopsiocks Margaretha ist als eine Heldin im Kindbett gestorben. Sollte es unserm beldendichter auch so gehen, daß seine Muse an der Messiade unterläge?

Stellung gu Leffing u. f. w.

4. Capitel zum Feierkleibe lprifcher Dichtkunft am angemeffensten erscheinen muffe; so schreibt er (20. Juni 59) auch an Lindner: "Den erften Rlopfiod, Theil bes "Nordischen Aufsehers" habe ich burchblättert. Klopftocks Stude unterscheiben fich barunter und erbeben allein bas Wert. Eine Dbe über bie Allgegenwart Gottes, bie fich ohne einen beiligen Schauer nicht lefen läßt. Es ift mahr, bag er ein ebenfo vortrefflicher projaifcher Schriftsteller ift. Luther, Dpit und Haller bilden sein beutsches Triumvirat. - - Laufon erschraf, daß ein Beift wie Alopftock (in feinen Anmerkungen) auf ben Ort Achtung giebt, wo eine fo nichts bedeutende Interjection, wie das Uch! ift. fteben foll!" -

> Zwar nimmt hamann ben Reim an sich in Schut, ben bas jämmerliche Gebahren unberufener Sanger in Diffcrebit gebracht, Rlopftod aber von vorn berein verschmäht hatte, weil feine Bebantenwelt ihm von felbst eine neue Sprache eingab, bie fich nur in großen freien Formen bewegen fonnte; und barüber fagt Samann am Ende feiner "Rhapfodie" in feiner eigenthumlichen Ausbruckeweise: "Der Geburtstag eines Genies wird, wie gewöhnlich, von einem Märthrerfest unschuldiger Rinder begleitet. Man erlaube mir nämlich, bag ich ben Reim und bas Metrum mit unschulbigen Rindern vergleichen barf, bie über unfrer neuften Dichtfunft einer brobenden Lebensgefahr ausgesett zu febn icheinen. Wenn ber Reim zum Beichlechte ber Paronomafie (Rlangahnlichkeit von Bortern) gehört, jo muß bas Herkommen beshalb mit ber Natur ber Sprachen und unfrer sinulichen Vorstellungen beinahe gleich alt sehn. Das freie Gebäude, das sich Klopstock erlaubt, ist vermuthlich ein Archaismus, welcher die rathfelhafte Mechanit ber heiligen Boefie bei ben hebräern glüdlich nachahmt, in welcher man nach ber scharffinnigen Beobachtung ber grundlichften Runftrichter unferer Zeit "nichts mehr mahrnimmt als eine fünstliche Profa, in alle fleinen Theile ihrer Berioden aufgelöft, beren jeben man als einen einzelnen Bers eines befondern Shibenmaafes anfeben fann; und die Betrachtungen ober Empfindungen ber altesten und beiligften Dichter icheinen fich von felbit (vielleicht ebenfo zufällig mie Epifure Connenftaubden - Bufat Samanne) in fommetrifde Beilen gelöft zu haben, bie voller Wohlflang fint, ob fie fcon

fein (vorgemaltes noch gesethkräftiges — Zusap hamanne) Sulbenmaaß 4. Carnel Seine haben."\*)
Die vollste Anerkennung Klopstocks spricht sich übrigens auch kiersted.

in Samanns, ber Königsberger Zeitung eingerückten Angeige ber feltsamen "beutschen Gelehrtenrepublit" (1775) aus, \*\* wenn es bier unter Anderm heißt: "Die patriotische Sinnevart, Die Rlopfted barauf Bebacht nehmen läft, bag ber beutschen Gelehrten republik burch Ueberschätzung ber Ausländer und Geringschätzung unfrer felbst fein Unbeil widerfabre, ift bem Berfaffer um fo entschiedener als Berdienst anzurechnen, weil er babei von einer überleanen Vertraulichfeit mit bem Rationalgeifte ber Deutschen, ihrer Sitten, Alterthumer und Dentmale unterftützt wird. 3hm bat Deutschland ferner ben erften Berfuch einer achten Sprachlebre gu verbanfen, und bas entichiedenste und zugleich gemeinnützige Ber bienft besteht barin, bag er nicht nur bie ausgesuchteiten Proben von bem Unterschiebe ber beutschen Sprache nach ihren Beitaltern, fonbern auch bie vortrefflichsten Mufter beutscher Schreibart fast in allen Gattungen berjelben und in allem möglichen Umfange bargestellt, mit eben jo viel Runft ale Glud "ber legten Sant," toppelt wichtig in einer Zeit, wo man einerseits allen Gehorsam

Und wie mit Alopstock, so erkaunte sich hamann auch beutsch mit Winkelmann und Lessing in ber Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit des Wissens und Strebens und baburch wie sie in beständige Opposition getrieben gegen alle seichten Tages Schwäßer, prahlerischen Halbwisser und bas geistloß sclavische Nachahmen bes Alterthums wie ber Fremden, — nur freilich hier, wie in andern Beziehungen immer mit bem äußern Unterschiede, baß, was jene

ber Wortfügung durch ein ärgerliches Beispiel dithbrambischer Licenz ausheben mögte (wie herder, f. oben), mährend man andrer seits die noch größre Gesahr läuft, Begriff und Gefühl von den Tugenden gesetzer, männlicher, thätiger Schreibart zu verlieren, und das ganze Verdienst des Styls zu einer mässrigen Deutlichkeit der Rede oder klaren Durchsichtigkeit der Predigt vereitelt."

<sup>\*)</sup> Worte Leifings. G. beffen Gor. Bb. VI. G. 141.

<sup>\*\*)</sup> Edir. Bo. IV. E. 420.

Veffing. u. f. w.

4. Capitel. Männer, und mit ihnen auch Gerber, in ihren Schriften ausführ-Stellung ju lich begrundeten und im Ginzelnen nachwiesen, von hamann zwar Riopfied, erkannt und gewußt, aber schriftstellerisch nur im Allgemeinen behaubelt, burch Schlaglichter beleuchtet und audeutungsweise hervorgehoben wird. Go feine Meukerungen über Klot in Salle, diefen Schöngeist unter ben Antiquaren und Antiquar unter ben Schöngeiftern, wie Gubrauer ihn nennt, vor beffen Einfluß wir ihn oben feinen Herber haben warnen hören, ber nachher nächst Leffing bas Meiste bazu beigetragen, die angemaafte Autorität des Mannes Samanns zu vernichten. Denn eine Autorität ist dieser Christian Abolph Rlot, beffen Rame in den Angriffen feiner berühmten Geguer fortlebt, seiner Zeit bekanntlich gewesen, und wir muffen einen Augenblick schon um beswillen bei ihm verweilen, weil grade in ber Beurtheilung seiner Leiftungen, benen auch Leffing früher gob gespendet, der flare durchdringende Blid hamanns sich kund thut, und wir überbem auf biefem Wege am besten und wie von felbst

> ben llebergang finden werden zu einer Besprechung bes Berhält= niffes, welches Samann zu ben "Litteraturbriefen" und zu Leffing

Stellung gu Alep und Deffen Unbang.

eingenommen.

Auf bes befanuten Oberften Buichard (Friedrich der Große batte ibm den Namen Quintus Jeilius beigelegt) Rath burch Friedrich von Göttingen nach Salle berufen, wo er 1771 geftorben, mit dem Webeimrathstitel beehrt, in angesehener bequemer Stellung, übte Rlot als Professor ber Philosophie und Beredsamkeit durch Borlefungen und als Berfaffer einer großen Menge von Recenfionen und felbftständigen Schriften in lateinischer wie deutscher Sprache einen bebeutenden Ginfluß aus; aber bei vielem Talent einem litterarischen Cliquen = Wefen verfallen, ftets auf Sandel bedacht, schmähsüchtig und intriguant, konnten diese Eigenschaften, verbunben mit einem muften Lebensmandel, feinen Ernft auftommen laffen; und mehr eitel und gefallsuchtig, als ftolz und wahrheitsliebend mogte wohl ber ihm zu Gebote stehende fliegende Bortrag und die leichte Behandlungsweise ber Gegenstände, verbunden mit eigener Ruhmredigfeit und bem lauten Preisen eines großen Unbanges von Bewunderern und Nachtretern, worunter besonders Rietel, welcher Anfangs bagu geborte, fich einen Namen gemacht, bas große Bublifum für eine Zeit lang in Täuschung erhalten; bem Auge bes Kenners entging bei schärferem Hinschauen nicht ber 4. Capitel.
unsichere Grund, welcher bas Gebäude tragen sollte, und bie Siellungzu Bergeblichkeit namentlich seines Bemühens, bas Alterthum in sein Kiepsiod, Treiben hineinzuziehen.

Ried die Alternaturkriefent Alerischer Morke labend (Frenchungs)
u. s. w.

Die Die "Litteraturbriefe" Alob'scher Werke lobend Ermähnung gethan, fo hatte Berber fpater verschiedene Schriften beffelben in Der Nicolai'ichen "allgemeinen beutschen Bibliothet" vortheilhaft, wenn auch nicht ohne Hinzusugung von Wünschen und einzelnen Ausstellungen, recensirt und in ber ersten Ausgabe seiner Fragmente ibn zu ben "Schutzengeln ber griechischen Philologie" gerechnet. Dieses freundschaftliche Berhältniß konnte aber nicht von Dauer fenn, weil Klop unbedingte Unterwerfung forberte, und batte icon aufgebort, ale Berber es magte, in feinen "Balbern" Alotens wenig feine, ben homer betreffende Ansstellungen einer Britik zu unterziehen, worauf diefer in feiner "Deutschen Bibliothek ter Biffenschaften" mit perfönlichen Invectiven und Auspielungen aufwartete, die von Herder bitter genug empfunden wurden, um mit Erflärungen im Ton ber gereittesten Empfindlichfeit vor bas Publitum zu treten. Hamann hatte schon früher einmal an Gerber geidrieben (ben 27. Dec. 67): "Um meiner Brüder und Freunde willen munichte ich diesen lateinischen Gottsched ein wenig gurecht gesetzt zu jehen. Seine blunders und Unvorsichtigkeiten verbienen aber Mitleiben und mehr lächerlich gemacht, als im Ernft geguch: tigt zu werden. Gin mafavonischer\*) Brief eines hominis obeuri an tiefen virum clarissimum hat mir im Ginn gelegen, aber ich babe jest nicht Kraft bagu. Seit bem genius saeculi und mores Eruditorum (Alog'ide Schriften) habe ich ihrem Berfasser wenig zugetraut als "Belustigung bes lateinischen Wipes." 3ch habe es ben Litteraturbriefen verdacht und Ihnen auch ein wenig, aus Befälligfeit, wider 3hre Ucherzengung, ein Lobredner bes Mannes geworten zu febn, ben ich Ihnen aus Klugheit aurathen muß, mit aller möglichen Gleichgultigfeit und Ralte gu behandeln." Epäter (1769) aber heißt es: "Ich wünschte Ihnen wirklich ein wenig mehr mahre liebe und mahren Chrgeiz auf Ihre Talente. Letterer

<sup>\*)</sup> D. h. aus zwei Sprachen zusammengesent, wie z. B. das Weihnachts-lied: In dulei jubilo nun finget u. i. w.

u. f. w

4. Capitel allein murbe Sie abgehalten haben, fich mit einem fo fleinen Beift Stellunggu und offenbaren Marktschreier, wie Klot ift, gemein zu machen Riopstod, und bem Publikum en détail Ihre Autor-Empfindlichkeit und eine mehr eitle als gründliche Rache zu verrathen, oder fich wenigstens ben Berbacht davor zuzuziehen." Und in einem Briefe, gleichfalls aus bem Jahre 1769, wird noch bemerkt: "Mein blindes Gefühl hat ben großen Mann in seinem damaligen Embryo bes genius saeculi und ber mores Eruditorum, ober wie es heißt, se genau erfannt, bag ich ben "Litteraturbriefen" gern etwas von meinem Instinct gewünscht. Ein mahres caput mortuum Gottiched'icher "Beluftigung bes Berftanbes und Wites" mit ber lateinischen Sprache vereinigen zu wollen, ift in meinen Augen ein folcher Unfinn bes Geschmackes, bag es mir nicht möglich fällt, einen einzigen römischen Berioden eines solchen Schriftstellers ohne Bauchgrimmen binuntergufriegen, und ber bitterfte, unverschämteste Spott gegen bie Alten find wohl die Panaghren und Nachahmungen folder Schüler."

218 eine Befolgung jener, feinem Berber ertheilten Borfchrift, baß man fich mit Männern biefer Art nicht gemein machen muffe, erscheint nun aber Hamanns eigenes Auftreten, wenn er Klotens "Deutsche Bibliothet" und beffen Schrift "lleber ben Rugen ber alten geschnittenen Steine und ihrer Abdrucke" in ber Königsberger Zeitung (1768) anzeigend,\*) auf ben Inhalt fo gut wie gar nicht eingebt, sonbern blos mit einigen ironischen Wendungen und einem Baar prägnanten Borten feiner Geringschätzung gegen berartige Diakulatur-Erzeugnisse Ausbruck giebt. Und abnlich auch mit bem gemeinen Schreier Friedr. Juftus Riedel! Durch ben Rurfürften von Maing von Jena an die Universität Erfurt berufen, traf er bier mit Wieland zusammen, genoß eine Zeitlang guten Unfebens und folgte dann einem Rufe nach Wien, wo er in Wahnfinn verfiel und als eins ber Opfer bes wilden Treibens jener gahrenden Zeit zu Grunde ging, nachdem er nur zu oft wahres Verdienst geschmäht ober wohl auch, wo er lobend auftrat, durch plumpe Zusammenstellungen sein Lob in falsches Licht gestellt hatte. Hamann hat eine ber Schriften biefes Mannes "Ueber bas Publikum" in ber

<sup>\*)</sup> Echr. Bd. III. S. 403. 417.

Königsberger Zeitung (1768) angezeigt,\*) und dem Riedel'schen 4. Capitel. Scine Urtheil über angesehene Schriftsteller den Ausruf entgegengestellt: Stellungzu "Was soll das Publikum zu den groben Höflickeiten sagen, womit Klopstod, er berühmte Schriftsteller beleidigt, und Männer, die Haare auf dessinen haben, mit dem ekeln Bren halb gekauter Bissen mehr besudelt als absveist!"

Man fieht: bem vornehmen Beifte Samanns widerstand es, fich mit Männern gleich Klot und Riedel irgend eingehend zu beschäftigen, und als besonders charafteristisch in biefer Begiebung möge hier noch schließlich ein Wort folgen, feiner Anzeige ber "Kritischen Balber" Berbers entnommen \*\*, (1769): "Es ift freilich mahr," heißt es hier, "daß das Publikum sich ein wenig zu fpat für bie schmeichelhafte Nachsicht schablos halt, wodurch es ben genium sacculi aufgemuntert, sich zur völligen Größe eines Anti-Burmanni, \*\*\* Gottschedii bifrontis†) und Thersitis litterati††) zu entwickeln. — Was uns betrifft, so haben wir nicht eine Stunde an der Theopneuftie eines Homers gezweifelt, ohne uns beswegen an ber Blindheit weder feiner Scholiaften noch Zoilen zu ärgern, die ihn wechselsweise vergöttert ober gegeißelt haben, und wünschen baber, bag ein Leffing ober Berber, anstatt ben Gebeimenrath Rlot in bem fo furgen Genuß feines Luftrums zu betrüben. ihre Muße und Talente vielmehr zu vollendeten Werken fammeln und erhalten und bie Verdienste eines Winkelmann um ben Rubm feines Baterlandes, um die Lauterkeit und Dacht ber beutschen Sprache, um bie Wicberherstellung bes griechischen und attischen Geschmacks an weiser Rube, sittsamem Nachbruck, sorgfältiger Nachläffigfeit und ungezwungener Burbe übertreffen mögten." Er zielt damit namentlich auf die Fortsetzung bes Laokoon, wie einem Briefe aus ber bamaligen Zeit an herber zu entnehmen, wenn er

<sup>\*) &</sup>amp;dr. Bd. III. S. 423.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bd. III. S. 431.

nth) Rlot hatte in Bertheidigung feines Freundes, bes Professors C. Gare in Utrecht, ber von Peter Burmann heftig angegriffen worden, eine grobe Schrift, betitelt: "Anti-Burmannus" erscheinen laffen.

<sup>†)</sup> Eines deutsch-lateinischen G.

<sup>++)</sup> Thersites, jener aus Comer durch feine Lafterzunge bekannte Grieche.

4. Capitel biefem ichreibt: "Leffings "antiquarische Briefe" fagen nichts, als Stellung ju was Jedermann bem Klot bei feinem erften Auftreten ansehen Rlopfled, können; er thate besser, an ben zweiten Theil seines Laokoon zu Beffing benfen." u. f. w.

Mit ber Erwartung aber, welche wir hier Samann hinsichtlich : Samanns Stellung ju Leffings aussprechen hören, ftand es nun doch gewiß nicht in Wider-Leffing und fpruch, weun letterer, um bem muften Treiben ber Tageslitteratur acher der und unberufener Recenfenten einen Damm entgegenzustellen, mit Litteratur Menbelssohn sich bem Unternehmen bes speculativen Buchhändlers briefe. Nicolai in Berlin angeschlossen, jenes Journal ju grunden, bas unter bem Namen "Litteraturbriefe" ober eigentlich "Briefe, Die neuste Litteratur betreffend" von 1759 bis 1765 erschienen, um banach in ber von Nicolai herausgegebenen "Allgemeinen beutschen Bibliothet" eine Fortsetzung zu finden, von Epoche machenter Be-

liebe, verbunden mit gefunder Kritit, geläutertem Geschmad und echter Gelehrsamkeit, in mustergultiger Sprache ihren Ausbruck in feinen Auffäten gefunden haben. Beffinge

Beurtbeil. Samanns

Wie aber mar nun bie Stellung, welche Hamann ben Berausgebern ber Litteraturbriefe und insbesondere ihrem großen Mit: arbeiter Leffing gegenüber eingenommen? Perfonlich find beite Männer sich niemals im Leben begegnet, und ba fie einander an Alter (Leffinge Geburt fiel ine Jahr 1729) wie an Gelbftftanbigkeit innern Wefens gleich, ihrem äußern wie innern Bilbungsgange nach aber gang verschiedene Wege gegangen waren, fo fann gunächst von einem birecten gegenseitigen Ginfluß nicht bie Rede fenn. Nicht von hamann auf Leffing; wohl erkannte riefer ben ungehenern Umfang Samann'ichen Wiffens, auch ehrte er beffen Mannhaftig. feit und Wahrheitsliebe, und wie er in biefer Beziehung mit Genugthung gegen Raftner jenes Urtheils Samauns über Riebel Erwähnung thut, fo beißt es auch in einem Briefe an Nicolai: "Unleidlich, was bie Kerle in Halle subeln! und in was fur einem Tone! Die Königsberger Zeitungen fangen aber ichon ritterlich an, fich über ben herrn Geh. Rath luftig zu machen." Gine mehr ale äußerliche Berbindung mit hamann einzugehen, - fie ließen fich gelegentlich grußen und überschickten einander diese oder jene ihrer

beutung namentlich burch Leffings anfängliche Theilnahme geworben ift, indem Unabbängigkeit ber Gesinnung und edle WahrheitsSchriften; - mogte er aber boch feinen Trieb in fich fühlen, und 4. Capitel. Seine jo schreibt er an Herber (1780): Stellung ju "Wenn Sie bas Ding (die Fortsetzung von "Ernft und Faldo") Riopflod.

11. f. w.

an hamann fenben, fo verfichern Gie ibn meiner Sochachtung. Doch ein Urtheil barüber mögte ich lieber von Ihnen als von ihm haben; benn ich wurde ihn doch nicht überall verstehen, wenigstens nicht gewiß febn, ob ich ihn verftebe. Seine Schriften icheinen als Prufungen ber Gerren aufgesett ju fenn, bie fich fur Polibiftores ausgeben; benn es gehört wirklich ein wenig Panbiftorie bagu. Gin Banberer ift leicht gefunden, aber ein Spagiergänger ift schwer zu treffen."

Man fieht, bas Formlofe und bie Dunkelbeit ber Samann'ichen Schreibart ftiefen Leffing ab, welcher bie Rlarheit feiner Geranten bem Style mittheilent, eben burch richtige Wahl ber Werte und oracisen Ausbruck bas Musterbild beutscher Proja geschaffen bat.

Und nun umgefehrt bas Berhältniß hamanns zu Beffing! Unerfenn. 58 ift une fein Urtheil Samanns über Leffinge Gefammtwirt: 5,'s über amfeit aufbewahrt, fein anerkennendes Wort über bas Wert ber beifing. Befreiung, weran Leffing in feiner Weise gearbeitet, wenn er verraut mit bem Wesen ber Sprache und beutschen Beiftes, burch veraleichende Kritif wie burch Beispiel Das nationale Bewußtsehn ren geweckt und mit ben Schwingen felbstiftanbiger Bewegung, welche er feinem Bolte verlieben, der Fähigkeit Raum geschafft pat, bem Grunte ber Erscheinungen nachzugeben und so auch bie Beiten und Nationen nach ihrer Berschiedenheit, wie nach ihren wigenthümlichen Lebensbedingungen zu erfassen und darzustellen. — Bir find nur auf biefes und jenes bem Ginzelnen geltende Urtheil hamanns verwiesen, und gewiß tritt uns baraus eine hohe Werthhatung Leffinge entgegen! Wie er nach bem Dbigen bie ichonften Soffnungen an Lessings und Herbers Wirtsamkeit knupfte und nach bes Ersteren Ableben bem bamals in einer Fehre mit Ricolai begriffenen Freunde ichreibt: "Bit Bemant im Stande, Leffings Stelle zu ersetzen, so find Sie es! - ich meine gegen jene hppocritichen Senschrecken, bie fich für Riefen von den Kindern Enats halten find possunt, quia videntur!" - fo preist er bas bem Berstorbenen n Wiclands "Deutschem Merkur" von Gerber gesette Denkmal ils ein "Meisterstud" und giebt bem Berfasier fein sympathetisches

Stellung zu Alepited, Beffina. u. f. w.

4. Capitel. Gefühl mit ben Worten zu erkennen: "Das Monument auf leffing ift mit einer Barme, Burbe und Reife geschrieben, bie meinen aangen Beifall bat." Er nennt ihn einen "liebenswürdigen Dichter" und "einen ber scharffinnigften Röpfe," und wie ihm unter ben früheren Productionen Leffings ichon ber "Philotas" für ein "wunderschön Ding" galt, so ärgert er sich über Rant, ber ben "Nathan" als zweiten Theil von Leffings "Juden" beurtheile und feinen Selben aus tiefem Bolfe leiben fonne; und mahrend er felbst erklärt, fich "recht an biefem Stude geweibet zu haben." wird binfichtlich Kante bingugefügt: "Go göttlich ftreng ift unfre Philosophie in allen ihren Vorurtheilen bei aller ihrer Tolerang und Unpartheilichkeit!"

Samanne gegen ben in ben briefen Beift

Wie anerkennend und lobend nun aber auch biefe Neußerungen Abneigung lauten mogen, es fehlt ihnen boch bie Barme und Singebung, womit sich Samann binsichtlich Klopftode ausspricht, und über ben Enteratur Grund fann tein Zweifel obwalten! er ftand mit biefem auf bem beufdend. Boben gleicher religiöfer lleberzeugung, und weil eben in bem religiöfen Motiv bas Bestimmende feiner gangen Dent- und Empfinbungeweise zu fuchen ift, fo mußte (wie wir darüber fpater Raberes beibringen werden) auch feine Stellung zu Leffing und zu ben Berausgebern ber Litteraturbriefe beeinflußt werben. Es war ihm in Diefen ber Berstand zu einseitig vertreten, und wenn er sich auch Die Schätze vordriftlicher Beisbeit in reichstem Maage zu eigen gemacht, wie mogte ihm, beffen Gewiffen fich bie furchtbare Realität ber Suute auf's Tieffte eingeprägt, wie mogte ihm fragen wir, mit Preisgebung ber chriftlichen Bahrheit ein afthetisches Humanitäts-Ideal genügen, zu bem ber Bilbungsgang feiner Beit hinftrebte? In feiner "Liefthetif" haben wir ihn einen anbern 2Beg einschlagen seben. Sein Ibeal konnte nur ein sittliches febn, und weil in Chriftus bas Sittlichkeits-Ibeal in fledenlofer Bollenbung erschienen war, so war bamit auch ein Menschheits=Ibeal gegeben, mit dem fein andres zu vergleichen.\*) Wie er aber diese

<sup>\*) &</sup>quot;Der Befchmad," fagt &. einmal, "nennt jedes Unangenehme einen Fehler, und in der Eprache des Beichmades find unangenehm und Fehler gleichbedeutende Ausdrude. Bede Schonheit ift eine Tugend, Die frühe biühet und bald welf wird; hingegen laftert und ichmabet

feine driftliche Weltanschauung nicht in den Litteraturbriefen ver 4. Capitel.
treten fand, so konnte er nach seiner freien Natur, sich mit dem Installibilitätston, der schon in den Litteraturbriefen (wäter noch mehr in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek) herrschte, auf keine Beise vertragen. Er hat einmal der Fürstin Gallitin gesagt: "masseule règle e'est de n'en point avoir;" und wie hätte er, einer Zeit angehörig, welche mit allen überkommenen Regeln im Krieg

aller Regeln bes Kunstrichters spottent, allein von sich selber Maaß und Regel annimmt: wie hätte er ein Institut, woran sich Mitsarbeiter ber verschiedensten Art betheiligten, unter benen er wohl "witzige Röpse," aber seine Poeten und noch weniger Propheten zu finden benten mogte, ein Institut, das sich gleichwohl zum obersten Gerichtshose des Geschmackes in Deutschland aufzuwersen Willens war, anders als mit Mistrauen aufnehmen können! Hören wir zunächst, wie er sich beim Beginn des Unternehmens darüber ausspricht.

lebte, ber neue Regeln hatte aufstellen, aber auch wie Moben bes Tages wieder hinschwinden sehen, und in bessen Lugen bas Genie,

Einleitungsweise hatte Lessing, — bessen Aufsätze übrigens wie die der andern Mitarbeiter nicht mit Namen unterzeichnet waren, — angegeben, die Briese verdankten ihre Entstehung dem Wunsche eines blessirten Offiziers, den die Langeweile getrieben, sich an einige Freunde mit der Bitte zu wenden, ihm die Lücke, welche der Krieg in seine Kenntniß der neusten Litteratur gemacht, ausfüllen zu helsen, und die solgenden Briese besprechen dann litterarische Neuigkeiten der verschiedensten Art, darunter außer andern Arbeiten Wielands auch dessen "Plan einer Afademie zur Bildung des Berstandes und Herzens junger Leute."

In einem Briefe an Lindner (20. Juli 1759), woraus einige Aleuherungen schon früher in einem andern Zusammenhange mitsgetheitt worden, fagt nun Hamann: "Dieses Publikum, was für

ter sinnliche Wahrnehmer jede bittere Wahrheit, die gleich der Aloe rothe Wangen, jedes etle Salz, das Teppiche gleich der Flora macht, schüttelt zu Arzeneien den Kopf und zieht Gift vor, das der Kehle süß ist; weil alles, was ihm nicht gut schmeckt, dumm heißt und keinen Verstand oder Geschmack hat." Schr. Bb. II. 3. 483.

Stellung gu Leffing u. f. w.

4. Capitel ein Proteus ift es! Wer kann alle bie Berwandlungen ergählen und alle die Geftalten, unter benen es angebetet wird, und burch Rlopflod, bie abergläubische Lefer betrogen werben! Gin bleffirter Offizier, ber für die Langeweile, - ich weiß nicht was! lieset. Dieses Ungenannte aber sind "Die Briefe, Die neuste Litteratur betreffent," bie ich mit fo viel Bergnugen gelesen, als man einem Patienten Laune gutrauen fann, ber feinen Urm in ber Scharpe trägt. Sollte aber wohl das Publifum von Richtern und Kennern bergleichen Einfälle billigen, bie gar ju beutlich verrathen, bag nicht ber Mann, an ben biefe Briefe gerichtet fint, fonbern ber Schriftsteller ein folder temporarer Invalide ift, ber feine eigne Langeweile vertreibt und feine gefunde Urtheilskraft zur Luft ober aus eigen= nutigen Absichten, wie die Bettler, jum Kruppel macht? Rein Bergmann\*) wird burch biefe Briefe gebeffert werden; ber ift gu bumm sie zu lefen; fein Wieland an feinem guten Namen viel verlieren, vielleicht eber für fich und feine Lefer ober Anhänger gewinnen; fein Pbilosoph einem "Wigling" mehr zutrauen, als einer "privilegirten Afabemie." - Seine eigne Haltung ben Litteraturbriefen gegenüber bezeichnet er bann mit jenen früher allegirten Worten: "Wer wie Pythagoras ben olympischen Spielen guschaut, bat so wenig Lust als Geschick mitzulaufen; er sieht aber auch ohne Reid ben Sieger und ohne Mitleiden seine Rebenbuhler und fich felbst an."

Auch an andern Orten, namentlich in ben Anmerkungen zur Menbelssohn'ichen Recension seiner Kreugzuge, begegnen wir von Anfang bis zu Ende ben schärfsten Ausfällen gegen bie Litteratur= briefe, und fein lettes Werk "Der fliegende Brief" gebenkt ihrer wie ber nachfolgenden "Allgemeinen Deutschen Bibliothef" mit ben Worten: "Im Jahre 1759 hatte fich eine geschloffene Innung von Philosophen, Die zugleich schöne Geifter und witige Köpfe maren. bie epidemisch = polemische Sundfluth zu Rute gemacht, einen gar einseitigen Briefwechsel "Die neufte Litteratur betreffend" anguzetteln, aus bessen fruchtbarer Aiche bie "Allgemeine Deutsche Bibliothet" fehr boch, bid und groß erwuchs, gleich jenem Baum

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf eine in ben Litteraturbriefen enthaltene Leifing'iche Recension der Bergmann'ichen Uebersetjung Bolingbrotifcher Briefe.

mitten im Lande, den ein chaldäischer Selbstherrscher auf seiner 4. Capitel.
Burg im nächtlichen Traume sah." (Dan. 10, 2. 8.)\*)

Seine Stellungzu Klopftod, Leffing

\*) Der Dehrgahl der für die Litteraturbriefe arbeitenden Recenfenten u. f. w. fehlte es nach Samanns leberzengung an Grundlichfeit und Ginficht fowohl ale an mahrem Gefchmad, und nebenbei hafte er die Loquacitat (ventosa isthaec et enormis loquacitas. Petron.) im Bortrage und die Gelbfigefälligfeit im Ausbrud! Bir muffen une bee Raumes wegen leiber verjagen, auf die nicht immer gleich verständlichen und daher der Ertlärung bedürftigen Unmertungen gu den Recenfionen feiner Rreugguge in beren gangem Bufammenhange näher einzugehen. Mur eine Probe genüge! ju deren Berftandnig nachgelegen merden muß, mas wir Mendelsfohn E. 11 über ben Unterschied von Benie und Geichmad urtheilen hörten, und wenn berfelbe im Aufchluß baran fortfahrt: "Ber fich von diefer gludlichen Mittelftrage verliert, ift in Gefahr, besto mehr davon abzutommen, je mehr Benie er hat, fo wie ein edles Roft weiter vom Wege abführen tann, als ein gemeines Bugpferd. Befonders pflegt die Begierde fich einen eignen Weg gu bahnen, um ein Driginal gu fenn, die beften Ropfe gu verführen."

Hierüber ichrieb Famann junächst an Nicolai: "Wenn mich bie Sitellett ein Muster zu werben, ausechten iollte, so würde ich der Erste sein, darüber zu lachen. Bon der Schuldigkeit ein Original (ein Antor in der eigentlichen Bedeutung dieses Bortes. S. Th. I. S. 105) zu senn, soll mich nichts abschrecken. Ein Original schreckt Nachahmer ab und bringt Muster hervor. Den Geist eines Volkes oder Jahrhunderts anzubauen — und Aecker zu düngen oder fruchtbar zu machen, geschieht durch abinliche Mittel. Im Stalle eines Augias, dem Niemand als ein Herfules gewachsen ist, liegt das größte Geheims niß der Landwirthichaft."

In den "Anmerkungen" aber heißt es: "Ber ist der Geschmack, des Stimme man gehorchen soll? Wie heißt sein Taufname? Wer kennt die Kamilie von Lesern, auf die sein partheilsches Auge allezeit gerichtet in? It sie "eine Reihe" von Ahnen und Gespenstern, oder von Enteln und Puppen? Nein keinesweges! Wir, die Zeitgenossen der Brieffieller, die neuste Litteratur betreffend, sind die glüdlichen Lieblinge, welche der Geschmack hier in die Schule führt, welchen er ein mathematischer Lehrer des äschetischen "Durchschnittes" wird und in einem grillenhasten Einfall, wie in wiziger Unipielung das größte Geheimnis des "Vortrags" und der neusten Litteratur, — die heilige Wahl des "Ausbrucks" — auf Gründen bant, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat; auf Höhen und Tiesen von Einsichten, welche die Zuversicht des Geschmacks bei der Familie seiner Leier vorausseyt. Wir besorgen daher mit einigem

4. Capitel. u. f. w. geber, S. für ibr Unternebm.

ju gewinn.

Bei bieser Auffassung ist es nicht zu verwundern, daß bie Stellung ju Berfuche ber Herausgeber, Die allen Talenten nachspurten, um fie Riopflod, für ihr Unternehmen zu gewinnen, bei hamann keinen empfäng= lichen Boben fanden. Mendelssohn hatte fich beeilt, ben Sofrati-Bergebliche ichen Denkwürdigkeiten eine Anzeige zu widmen, wovon aber Sa-Berjuche der mann urtheilt: "Die Vergleichung ber Binkelmann'schen Schreibart ift ber schmeichelhafteste Bug fur mich. Die seichte Kritif einiger

> Grunde, daß der "Ausdruck im Durchschnitte der höchsten und niedrigften Stufen" von Ginficht, für die Deiften und "Aufgeflärteften" ohne einen Commentar des Beichmades felbft ein rathfelhafter Stein bes Unftoges fenn mögte. Die Stimme bes Befchmades, wird mancher mit bem Gobne Run, dem Junglinge, benten, ift ein weit und breites Feldgeschrei der neuften Litteratur. Die Stimme des Beschmades, antwortete Dofes: (II. 32, 17. 18), ift nicht ein Geschrei gegeneinander derer, die obsiegen im Triumph, oder unterliegen wie im Streit; fondern ich bore ein Befcheei eines Giegestanges." (Denfelben Bedanten, baf man es bei ben Recenfionen mehr auf ein Spielen mit Ginfällen, als mit ernftem Ringen und Rampfen gu thun habe, begegnen wir fpater in Beziehung auf die "Allgemeine Deutsche Bibliothef," indem nach feiner Unficht unter Diefen "Encyclopadiften" nichts anders als irrende Ritter oder gewaltige Jager verftanden werben fonnen, welche die Wahrheit nicht ihrer natürlichen Bestimmung, fonbern blos ber Jagb und Rurgmeil megen lieben.")

> Des Philologen Gefchmad, hörten wir ihn ichon früher fagen, ift bas Bort und in feinem Panier funtelt bas Beiden bes Mergerniffes und der Thorheit! "Das Abfeben feines Geschmades ift allegeit auf belefene Lefer gerichtet. "Dem Geringften aus diefer Reihe" traut er "weit mehr" gu, ale von ihm gelejen wird, hingegen den "Aufgeflärteften in diefer Reihe" leider! "nicht weniger" Borurtheile, als ihn felbft Dunfte, von Brufung ber neuften Ginfalle abgeschreckt, und nachweben für ben leichten Gebrauch der alteften Litteratur getroffen haben. (Mendelssohn hatte ihm in Betreff der Bemerkungen über die Schreibart des neuen Testamente vorgeworfen, baß fie in einer ernften Sache nichts entschieden, und hinfichtlich der hebraifden Sprache und der Arbeiten Dichaelis, daß man ohne Grunde anzuführen nicht urtheilen follte.) Wenn der Eigenfinn eines gemeinen Bugpferdes auf bem ichmalen Wege ber Bahrheit und bem Pfade der beimlichen Weisheit fo gefährlich ausgegeben wird, ale geichrieben fteht, dann ift des Philologen Driginal ein Beifpiel des grunen Solges für Schriftfteller, die fich auf "dem Durchichnitt" ihree Beichmades wie auf ein "ebles Rog" verlaffen."

11. f. 10.

Stellen macht aber die Zuverlässigkeit der Anpreisung sehr ver- 4. Capitel, rächtig," und als später hamann gegen eine in den Litteratur- Stellung zu riefen erschienene Mendelssohn'sche Recension von Rousseaus neuer Riopstod, Delvife "Abalards dimarische Ginfalle" erscheinen ließ, forgte Mendelssohn für beren Abdruck in den Litteraturbriefen unter Beifügung eines offenen Begleitschreibens, worin er als "Kulbert Aulm"\*) um längere Mittheilungen bittet, als einzelne vergängliche Blätter, die jedes güftchen verwehe," und wegen Hamanns Schreib= urt die Frage hinzufügt: "Warum wählen Sie eine Schreibart, veren Schönheit nur mitrostopische Augen ergötzen? Hat die Natur eine Gegenstände, die der Nachahmung würdiger sind als der dimmel?" Auch bas oben mitgetheilte, über ben Präsidenten . Mofer gefällte Urtheil Hamanns nahmen bie Herausgeber als esonders treffend in den Litteraturbriefen auf. Mendelssohn owohl als Nicolai unterließen besgleichen nicht, sich in Privat= riefen an Hamann zu wenden, worin sie ihn mit manchen guten tathschlägen und Ermahnungen aufforderten, sie mit Beiträgen ür ihr Journal zu versehen.

Die mit vieler Laune geschriebenen Antworten Samanns auteten jedoch ablehnend, und er bedauert namentlich gegen Nikolai, nicht Dienste nehmen zu können, weil es mir auf meine alten Tage eingefallen, noch griechisch lesen und hebräisch buchstabiren zu ernen," und seine Muße so kurz und edel seh, daß er sich fast icht umsehen könne ohne Verlust bereits erworbener und noch zu offender Bortheile." Wie er aber am Schluffe fragt, woher es omme, daß die Herausgeber noch keine Beute aus Preußen eimgebracht, fo fieht er felbst seinen "Abalard" für einen solchen Brovinzialbrief an und sagt in den Anmerkungen zu der mehr= rwähnten Mendelssohn'schen Recension ber Kreuzzuge und mit dücksicht auf Fulbert Kulms Anti-Kritik:

"Der Schatten bes Abalard \*\*) fchrieb aus einer Proving,

<sup>\*)</sup> Rulm, Mendelsfohns Recenfentenname, entstanden aus K, dem charafteriftischen Buchstaben, und Im, den Anfangebuchstaben von Leffing und Mendelsiohn. Cor. Bb. III, G. 121.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Aebtiffin Beloife 3. 3. des heiligen Bernhard und deren Berhältniß zu dem berühmten Abalard bezieht fich befanntlich ber Name des Rouffeau'ichen Romans, und hamann ließ bem Recenfenten durch "Abalard" feine Abfertigung gutommen.

4. Capitel und weil feine Erscheinung ein Provinzialbrief fenn sollte, fo Stellunggu fette er bas vornehmfte Berbienft ber Schreibart barin, baf Klopflod, er alle Verunzierungen bes Geschmacks, die man in der Bro-Leffing ving für Schönheiten anbetet, und die auch vielleicht zu bes beil. u. f. w. Bernhard und Fulberts Zeiten bas Wefen tes Styles ausmachten, in nachdrücklicher Kurze gleichsam zu Hofe brachte, um einen ausgesuchten Kreis von Kunftrichtern in ber Sauptstadt Deutschlands (Berlin), Die fur eine Pflegerin ber großen Göttin Litteratura (Up.=Gefch. 19, 35) und bes Parififchen Geschmacks (der Parifer Encoflopadiften) weltberühmt ift, mit einer unschuldigen Gautelei nach bem Geschmad ber Proving zu beluftigen; allein ber ehrliche Rulmius, ber ben gangen Ginfall nach anatomischen Tabellen und akademischem Herkommen behandelte, verbarb bas Spiel und verbannte ben Beift bes Abalard burch gar zu gerechte Berweise an feinen Ort, bag er wie ein Irrwifd vor bem Geflatich

des Fuhrmanns verschwand bis auf den heutigen Tag." \*)

Wir werden im Folgenden auf "Abälards chimärische Einfälle" zurücksommen. Warum er mit dem Urtheil der Litteraturs briefe über den Rousseau'schen Roman nicht zufrieden war, das erfahren wir aber auch aus seinen Briefen an die Freunde. Der absprechende Ton eines recensirenden Philisters, dessen Geist mit des Berfassers Geist keinen Bergleich aushielt, und dem es daher z. B. einfallen konnte, Richardson mit seinen Sentimentalitäten und Moralitäts Mustern, wie sie in seinen Romanen ausgedoten werden, vor Rousseau den Borzug zu geben, hatte Hamann in Beswegung gesetzt. "Meine Absicht ist gar nicht gewesen," schreibt er an Lindner (4. März 1762) Rousseau zu vertheidigen, sondern die Schwächen der Kritik mit Austand und Stärke auszudecken. Zu dieser Absicht habe ich freilich eine Maske nöthig gehabt und einen halben Partisan des Genfers spielen müssen, weil ich meine Rolle ohne diese Erdichtung nicht klüger zu spielen wuste," —

<sup>\*)</sup> Lauter Anspielungen zugleich auf des wirklichen Abalard Leben, seine Briefe aus der Provinz an Seloise, die durch deren Cheim, den Domeherrn Fulbert ihm widersahrene schnöde Behandlung, die Berurtheilung seiner kenerischen Irrlehren und Berdammung zu lebenslänglicher Klosierhaft.

und ebenjo früher (7. November 1761): "Zum Urtheilen gehört, 4. Capitel. Seine daß man Jeden nach seinen eigenen Grundsätzen prüft und Stellungsu sich selbst an die Stelle des Autors setzen kann. Wer ein klovstock. Nichter der Menschen sehn will, muß selbst ein Mensch Lessung u. s. w. werden."

Und an tiefe Bemerfung schließen wir noch einige antre, bie Naberes fich auf die Litteraturbriefe im Augemeinen beziehen und, ben Giunde f. Grund seiner eignen Zuruchaltung ins Licht stellent, zugleich in abneigung. etwas jenes Urtheil über Leffings einleitende Auffätze näher motiviren. Nach Mendelssohns Ableben hat Hamann einmal an Jacobi geschrieben (10. Januar 1786): ihm habe Mentelssohn, welchen er 1756 fennen gelernt, beim Wiedersehen im Jahre 1762 weniger gefallen. "Der Geist ber Litteraturbriefe," fügt er hinzu, "schien auch in seinem Umgange merklicher zu sehn. Das Recensiren ist eine traurige Arbeit und ein kleiner Handwerksstolz unvermeidlich;" und gang eben so in einem früheren Briefe an Lindner (v. 22. Febr. 1764): "An Antorichaft und am allerwenigsten am Recensentenamte foll mir gelegen febn! 3ch baffe von Grund bes Bergens Beides, und unter allen Sandwerken ift mir feines unerträg= licher." Im Yaufe ber auf Hamanns Unwerbung bezüglichen Correspondenz mit Mendelssohn aber schreibt er biesem (11. Febr. 1762) über ben eigentlichen Zweck feiner "dimarischen Ginfälle": "3ch verglich bei einer mußigen Stunde bie Aspecten bes beutschen Horizontes mit den Grundfätzen Ihrer Kritik! — bas beutsche Genie ichien mir ein fo ichmaches Reis zu fenn, bag bier eine Gieffanne nöthiger mare, - endlich, bag bie Rachficht gegen sich selbst zur Strenge gegen Unbre verführt. Man magte alfo ein blaues Auge, um einen homerischen\*) Schlummer nicht ein= wurzeln zu laffen, ber mit ber Zeit Ihnen felbft, ber Ehre bes beutschen Ramens und der Unsterblichkeit der neuften Litteratur nachtheilig sehn könnte!"

Man fieht, er hatte bas Gewohnheitsmäßige bes Recensirens als eines Sandwerkes im Auge, so wie ben von einer Zunft gleich=

<sup>\*)</sup> Eine Anspielung auch darauf, daß der Kopf des blinden homers auf dem Titelblatte der Litteraturbriefe, wie der späteren Allgemeinen Deutschen Bibliothef angebracht mar.

Geine Veffing. u. f. w.

4. Capitel gefinnter Recenfenten ausgehenden Geift und beforgte bavon üble Stellungju Folgen fur die Recenfenten felbft, fur die Litteratur im Allge-Rlopflod, meinen und für fähige Schriftsteller insonderheit, welche mit Rleinem beschäftigt, sich an Rleinem genugen laffen mögten, zum Nachtheil freiern Wirkens und größerer Schöpfungen. Und dann noch Eines! Big, Laune, spielende Ginfalle und bergleichen, mas er bie galante Belt nannte, ließ er an feinem Ort gelten, aber in Berbindung mit höhern Wahrheiten nur als in beren Dienst gestellt und abgesehen namentlich gang von allem Selbstgenügen bes Autors und einer blogen Beluftigung bes Bublifums.

> "Schwung, Wit und all das Zeug - hörten wir ihn früher\*) fagen und dürfen es als insbesondere auch diesem Zusammenhange angehörig, hier wiederholen - find entzückende Dinge und fehr willfommene Borzuge, wenn wir die erfte die beste Leiche oder Schönheit zu befingen haben: wenn Schwung, Wit und all bas Beug aber zu höheren Gegenständen gebraucht wird und zu mehr als Theaterfabeln: so ift es eine "vernünftige Raferen und eine erstatische Selbstliebe," — ein excentrischer Stolz. Wie ich mit Wörtern fpiele, fo giebt es Leute, Die mit Begriffen fpielen. Der Geift ber Liebe - ift ein Beift ber Babrheit, Die im Berborgnen liegt. Wenn berselbige fommt, steht in meiner Bibel, ber wird Die Welt strafen. — "Ich habe euch noch viel zu fagen, ihr könnt's aber jest nicht tragen," find Worte, wie Gie miffen, bes Menichenfohnes, ber Gunber aufnimmt und mit ihnen ift."

> Und dann in einem Briefe an Lindner (23. Jan. 1761): "Es geht ber galanten Belt nicht allein fo, daß fie "Bagatellen" mehr liebt als "Hieroglyphen; "\*\*) die Pharifäer wollten eben

<sup>\*)</sup> Th. I. S. 281 im Berhältniß zu feinen Freunden und deren Lebens= anschauung im Allgemeinen; speciell hatte er mit diefen Bedanten ber Freunde Buftimmung gu Mojers Unfichten und ihre Abneigung gegen feine dabin gerichtete Rritif im Ginne.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Wegenfat bezieht fich junachft auf Mofers "Berr und Diener," den wir von "Bagatellen" fprechen hörten, und der außerdem erflärt: "mit deutlichen Worten fagen zu wollen was alle Unterthanen miffen durften, für Underes aber fich "hieroglyphischer Beichen" bedienen müffe."

nicht von der galanten Welt sehn und liebten dennoch Münz, Till & Capitel. und Kummel mehr, als die Zeichen ber Gerechtigkeit im Urtheilen Stellungju und der Liebe im Lossprechen. — — — Die galante Welt Riopstod, verachtet eben so fehr Bagatellen (von ihr so angesehen, weil gegen fie zeugend), als fie folche liebt. Sie schätzt Hieroglyphen boch (fich zeigend in ihrer geheimen Furcht vor Wahrheit), fo gleichgültig fie fich gegen felbige anstellt. Meine galante Belt, wenn mir die Wahl frei stände, mögte die Nachwelt sehn, beren Kräfte die Kinder biefes saeculi nicht zu schmeden im Stande sind."

u. f. m.

Und hinsichtlich Klopstocks sagt er (8. Aug. 1759): "Ruß- unwend. fnicker und galanthommes sind nicht das Klopstock'sche Publikum. In seiner Sprache heißt Nußknicker ein Richter und galanthomme Bebandt. ein Kenner."\*)

der Sabel.

Db biefe lette Bemerkung fich auf ben Litteraturbrief v. 22. Febr. 1759 mit ben wenigen barin enthaltenen Ausstellungen gegen Beränderungen, die mit der Messiade vorgenommen, bezieht, mag für zweifelhaft gelten. Wenn aber in einem der späteren Litteraturbriefe in Betreff ber Obe "Die Allgegenwart Gottes" u. A. bemerkt wird: "Wenn ich sagen sollte, was ich von der "Allgegenwart Gottes" mehr gelernt, als ich bisher gewußt, so weiß ich nicht zu antworten. Eigentlich ist das auch des Dichters Werk nicht. Genug, daß mich eine schöne Tirade über die andre angenehm unterhalten hat; genug, daß ich mir während bem Lefen feine Begeisterung mit ihm zu theilen, geschienen habe: muß uns denn Alles etwas zu denken geben?" — so war das allerdings wenig nach Hamanns Sinn, der Empfindungen und zwar "dunkle Empfindungen" zu ben hauptfächlichen Elementen seines geistigen Lebens gählte und dann mit Empfindungen wieder Gedanken zu verbinden pflegte. Seiner Abneigung gegen diese Recension haben

<sup>\*)</sup> In feinen "Anmerkungen über ben poetischen Ausbruck" u. f. w. hat Klopftod einige Betrachtungen über das Bublifum angestellt, nämlich das gelehrte, welches er in Richter und Renner eintheilt, und worin er feine eigne Beschichte mit dem bescheidenen Stol; eines Richters und Renners feiner eignen Berte emblematifch ergahlt." Echr. Bd. I. S. 414, 15,

Leffing | u. f. w.

4. Capitel wir ihn schon S. 72, 73, wo vom Shlbenmaage bie Rebe war, burch Stellung ju Bufatliche Ginfchiebfel Ausbrud geben hören und muffen nun noch Rlopfled, etwas näher eingeben auf feine Bemerkungen über die Leffing'iche Behandlung ber "Fabel," bie ihm, wie bereits mitgetheilt, unge= nügend erschien, weil er bas Irrlicht einer falschen Philosophie zum Wegweiser gehabt, und, um bas Urkundliche ber Ratur zu treffen, Römer und Griechen als burchlöcherte Brunnen anzuseben feben. Es hatte aber Leffing gegen feine Borganger be la Motte, Richer, Breitinger, la Fontaine und geftütt auf die Alten, die Fabel eine Erdichtung genannt, welche eine allgemeine moralische Wahrheit durch einen besonderen Fall zur anschaulichsten Erkennt= niß bringe, und ber Grund, warum meist Thiere als handelnde Personen auftreten, war für ihn nicht, wie bei Breitinger, bas Bunderbare, sondern lag in dem Umftande, daß bei dem all= gemein befannten unveränderlichen Character ber Thiere ohne viele Worte, - benn prägnante Kurze fen ber Fabel eigenthumlich; -"mit bem Namen bas gange Wefen ber Sandelnben fich ber Seele fofort vergegenwärtige." Darüber ichreibt nun Samann feinem Bruber (12. Apr. 1760): "Leffings Fabeln habe ich gelesen; bas erfte Buch berfelben ift mir ekel gewesen. Die schone Natur scheint bafelbst in eine galante vermandelt zu febn. Geine Abbandlungen fint mehr zum Ueberdruß als zum angenehmen Unterricht philosophisch und witig. Es find Sticheleien auf Ramler unter bem Artikel von Batteur; er ist ber mehr ekle als feine Runftrichter. Der Tabel bes Lafontaine geht ihn gleichfalls an, von dem Ramler ein großer Partheiganger ift. Wenn Leffing ben Lafontaine tabelt, so greift er, ohne es zu wissen, seiner eignen Grundfäte Unwendung an. Lafontaine ift beswegen fo plauder= haft, weil er die Individualität ber Handlung zur Intuition bringt und nicht wie Leffing ein Miniatur-Maler, fondern ein Ergähler im rechten Sinne ift. Seine Bedanken, warum Thiere gebraucht worben, und ber größte Theil seiner Begriffe find im Grunde falsch und nichts als Einfälle; und ber Fabulift fabelt in der Borrede und bem Unhang auf gleicher Leber. Es ift faft feine Fabel, über die man nicht ben Titel feten konnte, ben Antonin feinem Buche gegeben; de se ipso ad se ipsum. Diefes Selbst ift bie

Stärke sowohl ale bie Schwäche biefes Autore. Wer ihn mit 4. Caputel. Ruten lesen und von ihm lernen will, ber muß ihn mit mehr Gidunggu Gleichgültigkeit ausehen, als er ben Breitinger. Webe bem, ber Alopfled, fich untersteht, folche Köpfe nachzuahmen! Wehe bem, ber fich untersteht, sie anzugreifen, ohne sich einer Ueberlegenheit mit Recht anmaaßen zu können! Beil ich gesehen, bag Du auch ein gar zu übereilter Bewunderer von Lessing bift, so habe ich bas nil admirari bes Horaz entgegenseten wollen."

u. f. w.

Dieser galanten Behandlung ber Fabel, wie er sich ausbrudt, gilt ferner eine Stelle in feiner "Rhapsodie," die wir in ber obigen Darstellung vorläufig übergangen, um hier barauf zurückzukommen, wenn er bas Berhältniß ber Zunftmeister zu unjunftigen Schwärmern berührent, junachft, wie wir ichon gehört, fagt: "Sollte biefe "Rhapfodie" im Borübergeben, von einem Veviten "der neuften Litteratur" in Augenschein genommen werden, fo weiß ich zum Voraus, bag er fich fegnen wirt, wie ber heilige Petrus vor bem großen leinenen Tuche: - und fabe vierfüßige Thiere ber Erben barinnen und wilde Thiere und Gewürme und Bögel bes himmels."

#### und bann fortfährt:

"O nein befessener Samariter! (fo wird er ben Philologen schelten in seinem Bergen) — für Lefer von orthodorem Geschmad geboren feine gemeine Ausbrude noch unreine Schuffeln Matth. 23, 25). Echwer ift's eignes Wefen aus Allgemeinem gu bilden (horaz). - Siehe! Darum geschieht es, bag ein Autor, beffen Geschmad acht Tage alt, aber beschnitten ift (Leifing der mit ten Litteraturbriefen eben aufgekommenen Bunft angeborig) lauter weißen überzognen (überzuckerten) Entian! - zur Ehre menschlicher Nothdurft! - in bie Windeln thut. - - Die fabelhafte Säglich= feit bes alten Phrygiers (Nesop) ift in ber That lange so blendend nicht, als die afthetische Schönheit Aefop des Jungeren (Reifings ale Kabeldichiere). Heuer ift horagens typische Dbe an Arift erfüllt, baß ein Sänger ber füglächelnben Lalage,\*) bie noch füßer

<sup>\*)</sup> Der griechische Rame gleichbebeutend mit fugem Beidmat.

Leffing u. f. w.

4. Capitel. fußt als fie lacht (bezieht fich auf Leffinge frubere Ruß- und Trint-Stellung ju lieder) aus sabinischen, apulischen und mauritanischen Ungeheuern Riopfied, Stuter gemacht hat. (Bora; in feiner Dde I. 22 - liebt und befingt feine Lalage, obne fich, frei von Schuld wie er ift, und lautern Sinnes por mauritanischen Lowen, por fabinifchen Bolfen und apulischen Ungeheuern zu fürchten.)

Wir können ben Ausstellungen, die Hamann vorstehender= maagen und namentlich in jener Stelle ber "Rhapfodie" an Lessing als Autor im Allgemeinen und als Fabeldichter insonder= beit macht, bier nicht näher nachgeben. Wenn er aber von bem Urfundlichen ber Natur fpricht, fo barf gur Erklärung biefer Meinung auf seine nachfolgenden Betrachtungen zu Jef. 30, 23 verwiesen werden: "Die fette Weibe ber Heerben, bas schmadhafte Futter ber Ochsen — — So bangt bas Glud ber Thiere von unfern Tugenden und gaftern ab. Diese pressen der Creatur Seufzer aus, jene erzeigen ihnen Wohlthaten. Denfen wir Menschen an die Dienste, die uns die unvernünftigen Geschöpfe vermöge ber weisen Ordnung ber Natur erweisen? Migbrauch en wir nicht unfre Berrschaft über biefelben? In Sparta ftrafte man die Graufamkeit eines Kindes gegen einen Bogel. Unfre Ueppigkeit und angeborne Bosheit verderbt die Sitten der hand= lichen und gabmen Thiere; unsertwegen mußten sie ihren Instinct verlieren, Unarten annehmen, die ihnen nicht natürlich siud. Erfennet Menschen! mit ben Zauberern Aegyptens auch in dem ver-Polemit ächtlichsten Gewürm ben Finger Gottes (1. Mof. 8, 19). Ber= Bitteratur, achtet nicht biese unmundigen Sittenlehrer, beren Gaufeltugenben briefe in euch beschämen, beren Sandlungen asopische Spiegel eurer Leidenschaften, Sinnbilder ber Natur find, die euch spielend unterrichten." \*)

Samanne. "Schriftst. und Kunft. "Lefer und Runft.

Auf die Litteraturbriefe bezüglich ist übrigens auch noch eine richter"und Schrift Hamanns, die er im Jahre 1762 unter dem Titel: "Schrift= fteller und Runftrichter, geschildert in Lebensgröße von einem Lefer, ber feine Luft bat, Runftrichter und Schriftsteller gu werben," richter." berausgegeben bat. \*\*) Bon dieser Arbeit, veranlaßt burch ein

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. I. S. 106.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 377.

u. f. w.

Schriftchen, bas fich zur Aufgabe gemacht, ben Ueberseter ber 4. Capitel. Rouffeau'schen Beloife gegen die Mendelssohn'iche Recension in Geine ben Litteraturbriefen zu vertheibigen, fagt hamann (16. Apr. 1762); Riopflod, "Der Muse bes Philologen ist ihre Niederkunft mit einem fabba= liftischen Anablein ("der Abapsodie") so sauer geworden, baß fie einer hebräischen Wehmutter, ich weiß nicht was für Gelübde that: - und boch treibt fie bas Spiel ärger als vorbin. Raum näm= lich, bag bie Tage ber Reinigung verfloffen find, so legt ein pet à vingt ongles ein abermaliges Zeugniß ab, bag ihren Namen nicht wohlriechend machen wird. Weil geschehene Dinge nicht zu ändern, fo muß man bie Welt reben laffen und feine Zeit verfäumen, bas glühende Gifen zu schmieben. Bielleicht kann ich noch zum zweiten Male mir ben Ausspruch jenes Griechen (Themistofles) zueignen, ber gesagt haben soll: Nihi periissemus, periissemus. Die sicherste Art, sein Leben zu erhalten, besteht oft barin, baß man es nicht achtet, sondern freiwillig in die Schanze fcblägt."

Alls zweite Halfte biefer Schrift bezeichnet Samann eine andre bald banach von ihm ausgegebene, betitelt: "Lefer und Runftrichter nach perspectivischem Unebenmaaf, "\*) ver= anlaßt burch "Hageborns Betrachtungen über Malerei," und schreibt barüber (29. Mai 1762): "Der Grundsatz ber schönen Runfte ift in feiner Bloge barin aufgebeckt. Weil bie Aefthetik schone Natur nennt, mas Roft bie Geele ber Mabchen, fo mar ich genöthigt, im Geschmad ber Schäferergablungen zu schreiben." Diefes Wertchen, einer nähern Analyse auch um beswillen werth, weil bie Sage= born'sche Schrift sich eines Ansehens erfreute, welches fich felbst nach dem Erscheinen des Laofoon (1766) erhalten konnte, ist nach Form und Inhalt unzugänglicher als bie erfte, in welcher man eine Sathre erkennt, gerichtet gegen die neuften Runftrichter und Schriftsteller, "bie ihre Lefer fur Rinder halten," und gegen bie Lefer ober bas Bublitum, "worauf fich ber Kunftrichter verläßt, weil es eben fo unwissend und eben so najeweis als er felbst ift, bem man baber jeden blauen Dunft für Wolfen und jede Wolfe für eine Juno verkaufen fann."

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 395.

#### Dritte Abtheilung. Samanns Autorichaft. 94

4. Capitel. Geine Leffing

Der Bersuch einer Zerglieberung biefer fleinen Schrift murbe Stellung zu uns aber zu weit führen, nachdem wir schon langere Zeit auf bie Riopflod. Beleuchtung ber Stellung verwendet, welche hamann zu ben Litteraturbriefen eingenommen; es möge uns ftatt beffen gum u. f. w. Schluffe gestattet sehn, noch mit einigen Worten ber frangofischen Litteratur zu gedenken und ber Theilnahme, welche von Hamann berselben zugewendet worden.

# Fünftes Capitel.

Hamann und die frangofische Litteratur. Diderot und die Encyklopadiften. Rouffeau. Voltaire.

Die Schriften Hamanns zeugen von einer ungemeinen Ber- Einleitend. trautheit mit ber frangösischen Litteratur, und beim Durchblättern feiner Briefe, namentlich feines Briefwechsels mit Lindner und mit Herber - besonders mabrend bessen Aufenthalts in Riga. erstaunt man über ben Umfang frangösischer Lecture aus alter und neuer Zeit, sich beziehend auf alle Gebiete geistiger Thätigkeit, auf Staats- und Finanzwiffenschaft, auf Polizei und Berwaltung, auf Sprachwissenschaft und Philologie im engern Sinne bis zu französischen Uebersetzungen\*) von Classifern, auf Profan- und Rirchengeschichte, auf Philosophie und das große Reich ber schönen Wiffenschaften und Künfte bis auf Romane und Stanbalbucher feiner Zeit wie vergangener Tage. Alle großen Namen und viel mehr kleine ziehen vor unfern Augen vorüber, und bie Bewältigung eines so ungeheuren Materials wurde unbegreiflich erscheinen, wenn man nicht die Ravidität bedenkt, womit er das Einzelne in sich aufzunehmen weiß, wie wir bas gelegentlich z. B. in Betreff Voltaires erfahren, hinsichtlich bessen in einem Briefe an Sartfnoch beiläufig gefagt wird: "Seute ben 8. April bie 54 Banbe

<sup>\*) &</sup>quot;llebersetzungen zu vergleichen," hören wir ihn einmal versichern, "ift eine meiner liebsten Nebenarbeiten," und in seinen Briefen erwähnt er verschiedentlich solcher Beschäftigung. ef. Schr. 23d. VII. S. 184. 277. 78.

Geine Stellung Litteratur.

5. Capitel. bes Boltaire zu Ende gebracht, womit ich ben 24. Januar ben Anfang gemacht.\*) Ohne auf alle einzelnen Urtheile einzugeben, gur frang, genüge bier bie Bemerkung, bag er ber Leichtigkeit und Anmuth ber Darstellung, bem Wit, ber heitern Laune, bem Geift und Berftand, wie ihm bas Alles aus ben verschiedenen Schriften entgegentritt, vollkommene Gerechtigkeit widerfahren läßt. In hohem Maage imponirten ihm auch folde Werke, die sich nur burch ein Busammenwirfen nationaler Kräfte bervorbringen laffen, wovon in Deutschland bamals nicht die Rede sehn konnte; und so schreibt er einmal: "le grand vocabulaire français, 20 Bände in Quart. bas ift ein Wert pro patria über bie Enchklopadie. Wie verächt= lich kommen mir die beutschen Gelehrten mit ihrem antiquarischen Rriege vor, mabre Froschmäubler (die Leffing-Berder'ichen Streitigkeiten mit Rlog)!" Und andererseits wird von ihm in bemfelben Schreiben der Freude, welche ihm die Lecture der Briefe ber Frau von Sevigné gewährt, mit ben Worten Ausdruck gegeben: "D lieber herter! Rein Buch geht über bie Briefe ber Sevigné, cette mère beauté, wie sie Coulanges nennt!"

lleber b. biften u.

Und nun die Enchklopädisten! Er verabscheute ihre Philoso= Encutiopa phie, aber wie hatte er ben hellen Berftand und durchdringenden insenderh. Geift Diderots anders als bewundern können! Und selbst die ü. Diderot. Enchklopadie! er verwirft fie als Ganzes wegen ber ihr zu Grunde liegenden Richtung und in Artikeln, Die über ein Begreifen nach finnlichem Maafstabe hinausgehen, so daß er an Raut, der ihm Urtifel zum Ueberseten vorgeschlagen, schreibt: "b'Alembert und Diderot haben dem Ramen ihrer Nation gur Ehre eine Enchtlo= parie aufführen wollen; fie haben nichts gethan." - - -"Es ift angenehm und nütlich, eine Stelle bes Bope zu über= feten - in die Fibern bes Behirns und bes Bergens -, Gitelfeit und Fluch hingegen, einen Theil ber Enchklopabie burch= gublattern. Der Artifel über bas Schone ift ein Befchmat,

<sup>\*)</sup> Co fdyreibt er auch an Jacobi (25. Oct. 86), daß er um feinen schwachen Kopf zu weten, in dieser Woche Fergusons history of the roman republic gu lefen begonnen. Die Lecture habe ihn fo eingenommen, heißt es bann fpater, bag er mit biefem aus brei Quartanten bestehenden Werfe am 1. Rovbr. gu Ende gefommen.

und Auszug von Hutchinson. Der von ber Kunft ift seichter 3. Capitel. 11. j. w." Giellung Aber boch weiß er bie Kraft bes Entschlusses sowohl als die jur frang.

Tücktigkeit einzelner Ausführungen rühmend anzuertennen und fagt in biefer Beziehung: "Man fann ber Enchflopadie von Seiten der mechanischen Künfte seine Bewunderung nicht versagen, und Diese Riesenarbeit hatte feinem geschicktern und fühnerm Unternehmer als Herrn Diberot zufallen können."\*) Unausstehlich find ibm tagegen Diderots oeuvres morales: "Sie haben mir wie ein alt Stud Rindfleisch geschmedt," schreibt er, "ober wie ein gaber Cientsbraten, fur ben meber meine Babne noch mein Magen gemacht find," und ben "Idées naturelles" wirmet er eine eigne Auzeige in ber Königsberger Zeitung, \*\*) wo es von biefer Schrift unter Underm beißt: "Bir haben jum Spftem ber Ratur nun auch ein Codicill ber gesunden Vernunft. Der Kanon bes evangile du jour ist vollendet, und Pan kann frohlich singen: es ist vollbracht." Beziehen sich diese Urtheile auf religiöse Wahrheiten, von benen Direvot nichts wissen wollte, so waren bagegen bie ben naturlichen Lauf ber Dinge betreffenben Schriften fur Samann eine reiche Quelle bes Nachbenkens und Genusses. Namentlich scheint er sich mit Diberots Theater sehr eingehend beschäftigt zu haben; was biefer darüber im Allgemeinen fagt, hält er freilich, wie wir oben gehört, nicht für richtig, aber anregent geschrieben, fesselt ihn die Darstellung, und mit Genugthung nimmt er mahr, baß (wie gleichfalls icon erwähnt worden) Diterot auf bem Gebiete der Kunft wenn auch nichts Wunderbares - toch Geheimnisse anerkennend, die er auf religiöfem verwirft, einem halben Minftifer gleich, "etwas Andres und unmittelbarer Wirkendes, als Regeln verlangt, die er im Uebrigen so gut kennt, wie ber beste Schulmeister sie verstehen und mittheilen kann."

Gehen wir von Diberot auf Rousseau über, so geschieht ber sonstigen Werke dieses merkwürdigen Mannes nur beiläufig in namentlich Samauns Schriften Erwähnung; fein Urtheil über Rouffean fnüpft sich vernehmlich an die nouvelle Héloise, und wie die "chimärischen Nouvelle

beffen Héloise.

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. 1. S. 19.

Bo. IV. 3. 434. Ob von Dideret zweifelhaft. 3. Bo. V. 3. 163. Saniann. Beel II.

Seine Stellung

5. Capitel. Einfälle" uns auch baburch fesseln, weil sie ben lebermuth eines unbefugten Recenfenten geißeln, fo tritt uns in ben Briefen ein jur frang. von biefer Beziehung mehr unabhängiges Urtheil Samanns über Litteratur. ben Berfaffer und fein Werk entgegen, und im Nachftehenden erlauben wir uns junächft, aus ber lettgebachten Quelle Giniges bier folgen zu laffen, nachdem vorher auf ben in Betracht kommenden Inhalt ber Recension bie nothige Rucksicht genommen worden.

Mendele. fobne Recenfion bee iden Romans in ben

briefen."

Der Recensent nämlich, ohne sich auf die Natur des Romanhaften weiter einzulaffen, fagt junachft: "Batte boch Rouffeau Rouffeau'- lieber philosophische Auffate als einen Roman geschrieben!" und über ben Inhalt: "Julie (die neue Beloife) ift eigentlich ber Philosoph in diefer Geschichte; und ber sogen. St. Preur? er "Litterature foll ben Abalard vorstellen, und sie nennen ihn alle ben "Belt= weisen." Ich mögte wissen, was er spricht ober thut, wodurch er biefen Namen verdient. In meinen Augen ber albernfte Menfc von der Welt; in feiner Liebe abentheuerlich, schwülftig, ausgelaffen. Lord Bomfton, ein Engländer, das fagt ber Name, aber bem Charafter nach murbe ihn in England Niemand bafur halten. Herr Rouffeau erklärt sich in seinem angehängten Briefe wider die allzuvollkommenen Mufter und glaubt, daß fie zur Bewunderung, aber nicht zur Nachahmung reizen. Bon feiner Dichtungefraft giebt ber Roman fein gutes Zeugniß; Die Gabe gu "dialogifiren" mögte man ihm gang absprechen. Und bie Affectensprache? ich finde fie fpitfindig, affectirt und voller Schwulft; er will sich burch "Ausrufungen und Spperbeln" in einen Zustand von "Empfinbungen" zwingen, aber man wird baburch wohl "ausgelaffen und beftig," nur nicht "bergrührend." Mein "Berg" ist bei allen verliebten Alagen bes St. Preux "eiskalt" geblieben. In ber Natur fann Bieles febn, bas in ber Nachahmung unnaturlich ift. Che bie Natur bem "Birtuofen" gur Richtschnur bienen fann, muß fie fich erft felbit ben Regeln ber "äfthetischen Bahricheinlichkeit" unterwerfen. Wer wird Alles beschreiben, "was in ber Natur möglich!" Finden Sie mir Aehnliches in allen Romanen Richardsons. Diefer Engländer foll einem Freunde in Deutschland geschrieben haben, es ware ihm unmöglich, die Julie des Herrn Rouffeau zu lefen."

S.'s briefl. In Briefen an Lindner Schreibt nun Samann: "3ch habe Urtheile ub. b. Roman, Diejen Philosophen im Reifrocke mit fo viel Geduld und

Bufriedenheit ausgehalten, bag ich nicht eber mude murbe, als 5. Caucel. beim letten Bogen. Der erste Theil machte mich gang unzufrie- Stellung ben, weil ber italienische Wit niemals nach meinem Geschmach jar frang. gewesen, ich habe aber jett einsehen gelernt, wie unumgänglich die Eineratur. Bekanntichaft biefer Schriftsteller ift, wenn man Gegenstände behandeln will, die zwar "in der Ratur," aber nicht unter unferm Borigont fint. Die Schmarmerei ber Ginne, Die Gritfindigfeit ber Leibenschaften, ein fo sonberbar Umalgama bes Wites, worin die römische Größe zerschmolzen ist, gleich bem corinthischen Erz, find vielleicht daracteriftische Echonbeiten eines Romanes, und ihre Nachahmung kann nirgends jo gut, als bei ben Welfchen geschöpft werben. Und follte ber Plan eines Romans sich nicht wesentlich von ber Fabel eines burgerlichen Trauerspiels ober einer Komobie unterscheiden? Beiter: ist es Runft ober Dürftigfeit und Unwissenheit, wenn ein Autor Die Geschlechter so verwechselt? Daß Rousseau in der Moral weiter gefommen, als Richardson, fällt eben fo fehr in bie Augen, ale baß er bie Regeln zu bichten tiefer einsieft, glücklicher und geschickter anzuwenden weiß. Ob aber bie Beloife ober die Clariffa mehr Liebhaber finden wird, und welche die zuverläffigsten, bas ist eine Rleinigkeit, die für mich keine Folge hat. Un Richardson wurde auch ein gemeiner Criticus leicht Ehre einlegen können. Aber Rouffeau? Er hat seine Fechterstreiche schon gezeigt und gleicht in seinem Dialog bem Pompejus, von welchem Sallust fagt: cum alacribus saltu, cum velocibus cursu, cum validis recte certabat. Glücklich ist berjenige Autor, ber von sich sagen kann: wenn ich schwach bin, so bin ich ftart! Es ist gar nicht bie Rebe, ob ein Meisterstück Fehler habe, sondern wo die Fehler liegen, und wie sie angebracht find. Jeder vernünftige Autor weiß seine Fehler zum Voraus, er weiß ihnen aber bie rechte Stelle zu geben, mo fie, wie ber Schatten im Gemälbe, fich verlieren und abstechen, und bag ein philosophisch Auge ben Optimismus mit mathematischer Genauigkeit herausbringen fann."

"Der zweite Theil bat alle Stärke bes frangofischen Urtheiles mit aller Teinheit bes frangösischen Wohlstandes. Der britte erhebt fich zum englischen Ton, und man muß sich wundern, mit was für Geschicklichkeit er jeben Geschmack sich eigen zu machen, zu 100

Seine Stellung Litteratur.

5. Capite. milbern, zu verbeffern weiß, wie er alle feine fleinen Regereien finnreich in bas Gewebe feines Romans eingeflochten! Gin Mann, sur frang. ber fo viel Fener in seine Schriften ausgießen will, bat freilich nicht viel in unnützen Gesellschaften zu verlieren und muß als ein Deenschenfeind leben, wenn er ben Menschen dienen will mit ber Renntnig, bie er aus feinen und ben Ausschweifungen Underer sich erworben hat. Ift je ber Lebenslauf oder die Geschichte einer Leidenschaft romanhaft geschrieben worden, so ist es dieje! Im Character des Wolmar liegt bas erhaben Komische, bas nur Rousseaus zu treffen wissen. Gin rubiger, weiser, ehrlicher Mann, ohne Gott im Bergen! Gin fold glimmend Docht in ber Belt muß freilich falt Blut haben. Gin folch Geschöpf ift einem Blinden gleich, der Farben fühlen fann und eben fo bewundernswürdig wie ein Mondsüchtiger, ber fo sichre Schritte thut, wie ein Wachender. Das Romanhafte im eigentlichen Berftande mag woht in bergleichen Chimaren und Illufionen befteben, ba man sich non entia zu Mustern macht. Die fromm gewordene Bulie fagt fehr alberne Ginfälle auf bem Sterbebette, Die nur ein Wolmar würdig halten fann, aufzuzeichnen, und bie nur ein frostig Gehirn rühren tonnen. Das Ente ber Heloise ist einer Komobie ziemlich ähnlich und von gleichem Faben mit bem Anfange."

Hamann6 "Chimar. gerichtet wir nun noch Giniges aus jener mehr ber Rritik als bem friti=

Recenfion Det Litteratur-

briefe.

Abälardi Virbii Chimarische Ginfalle über ben 10. Theil ber Briefe, Die neuste Litteratur betreffenb.

Und nachdem wir Borstehendermaagen hamanns eigentliche

Unsichten über ben in Rede stehenden Roman mitgetheilt, laffen

firten Werfe geltenden Schrift folgen, Die mit vollem Titel lautet:

Das Motto: Citoven! tâtons votre pouls! ist dem Roman ent= nommen. "Chimarische Ginfalle," weil ein Recensent ber Sofratischen Denfmurbigfeiten geurtheilt hatte, bag fich fur "biefe Charteque" beffer ber Rame: "Chimarifche Ginfalle" geeignet baben murte, und Virbius: Beiname tes von seinen Pferden gerriffenen Sippolyt, nachdem er wieder lebendig geworden mar. (Abalard, durch Rouffeau erwecht, aber von dem Recenfenten wieder gerriffen )

"In Baris," fo weudet er fich an den Recenfenten (Mendelssohn), "foll Bedermann die neue Seloife bei ihrer Erscheinung für einen guten

Roman gehalten haben, aber gang gewiß in Berlin nicht. Doch : Carnet ich übertreibe vielleicht eine Schmeichelei, bie man am Anfange Stellung feines Briefes schulrig ift, wenn ich Ihrem Urtheil, mein Berr, ju frang. einen so allgemeinen Ginfluß zuschreiben wollte."

Nachbem bann bemerkt worben, baß Rouffean in Frankreich immerhin für einen Philosophen gelten möge, es ihn aber Wunter nehme, wie unfre\*) graduirten und eigenmächtigen Philosophen ungeachtet unfrer ftrengen und erhabenen Begriffe von tiefem Titel fich batten blenden laffen fonnen, Rouffeau für ihren Ordensbruber zu erkennen, heißt es bann in Betreff ber einzelnen Husftellungen Mendelssohns:

"Auch "Empfindungen" gehören zu ben Gaben, beren wir une nicht überheben muffen. Wenn bas, mas unfre Empfindungen nicht erregt und Ihres Orts nicht "bergrührend" ist, allen Un fpruch barauf verlieren und abgeschmackt beißen follte, so fehlt nicht viel, baf bie größten Maleficanten vom Autorstante, Die in 3bren 10 Theilen (ber Litteraturbriefe) Die Wolter gelitten, um gum Erkenntniß und Gefühl ihrer Untüchtigteit gebracht zu werben, gerechter sind, als Sie. Der eignen Sicherheit wegen vermeiten Sie alfo lieber jeben gar ju allgemeinen Edlug von 3bren Empfindungen auf ben Werth eines Buches, falls bas "eisfalte Berg" gemiffer Lefer burch bas Aergerniß Ibres eignen Beifpiels nicht zur Verstockung noch mehr erbaut werten soll."

Indem er bann feine eigne Unfähigfeit befennt, ben weientlichen Begriff eines Romans aufzuftellen (mas Mendelesehn in feinem afthetischen Siderheitegefühl gar nicht fur nothwendig erachtet), fragt er biefen: "Giebt es nicht wenigstens einen charafteristischen Unterichied zwischen bem Romanhaften und Dramatischen? Liegt tiefer nicht in ber Fabel felbst und in ben Sauptpersonen? Ift es Unwissenheit ober Kunft, biefen Unterschied gang aus ben Mugen zu feten? (wie von Rouffeau geschehen ift, ber ein "dramatiiches Marchen" geliefert bat, mit Dialogen, und indem er Die Frau jum Philosophen, ten Mann jum Schwärmer macht) und hatte ein Runftrichter biefen Migbrauch nicht abnten muffen?" "Bielleicht,"

<sup>&</sup>quot;) Rach dem obigen Urtheile, daß Rouffean lieber philosophische ale bichterifche Werte hatte ichreiben follen.

Seine Stellung Litteratur.

5. Capitel fährt er aber fort, "hat Rouffeau die mahre Natur des Romanhaften tiefer eingesehen und glücklicher nachgeahmt, jo bag feine Bejur nang, schicklichkeit hierin ein unvergebliches Berbrechen in ben Augen folder "Birtuofen" sehn mag, denen ihr Gewissen über ihre Muster (Richardson) Duntle Borwurfe macht. Warum eine Sittenlehre, Die. wie bei biefem, am meiften nach ber Schaubuhne eingerichtet ift, bei ben Pharifäern ber Tugend am meiften Beifall findet. gehört nicht hierher; bag man fie aber pragmatisch nennt, läßt fich einmal nicht hindern, weil die Berrichaft bes erften Men= ichen über das Thierreich und des Philosophen über den Zusammen= hang ber Dinge sich burch Namen und die Willführ selbige zu mungen, offenbart. \*)

"Ich frage weiter: Gieht es mit ber "ästhetischen Wahrscheinlichfeit" wohl im Grunde beffer aus, als mit der poetischen Berechtigkeit, an bie man auch einige Zeit abergläubisch gewesen? Da man die Bahrscheinlichkeit in Behandlung ber Geschichte unfäglich gemigbraucht, so bag unsere Rachkommen vielleicht mehr Urfache finden werden, über ben griechischen Beist als ben gerunreten Ausbruck \*\*) bes aufgeklärtesten Jahrhunderts nach Chrifti Geburt migvergnügt zu febn: fo nimmt ein bemuthiger Beobachter ber Natur und Gesellschaft ben Ausbruck eines Alten (Genecae) ju Bergen, ber eine legende nicht beswegen verworfen miffen will, weil sie unglaublich ist, sondern mit tieffinniger Bundigkeit und Unerschrockenheit fagt: Incredibile, sed vorum! Es mögte also freilich zum Urbaren einer Beschichte (bire speciell in Beziehung auf Rouffeaus Roman) eine Art von Unwahr= ich einlichteit und zur Schönheit eines Gedichtes eine "äfthetische Wahrscheinlichkeit" geboren. Man follte aber nicht sowohl mit bem Buchstaben biefes Grundsates prablen, \*\*\*) fondern vielmehr

<sup>\*)</sup> Durch feine dem Befen entsprechende Ramengebung der Thiere offenbarte der erfte Menich feine Berrichaft, und beliebige Namen und Wörter, die der Philojoph ausgiebt, find es, womit diefer auf feinem Gebiete Die Berrichermacht an fich nimmt.

<sup>\*\*)</sup> Os rotundum und os grajum Ausbrude poragens.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie Fontenelle und feine frangofischen und deutschen Gleichgefinnten, wenn jener, der Geschichte vorwerfend, daß fie fich nicht gern mit Unmahricheinlichem beschäftige und Charaftere und Begebenheiten gu febr

zeigen, baß man auch ben Ginn beffelben und bie Rraft ber 5. Capitel. Unwendung befäße ober Funken von bem, was man in allgemeinen Ausdrücken bis in den Himmel erhebt."

Stellur g gur frang.

"Woburch St. Preux ben Ramen eines Weltweisen verbient, Litteratur. mögten Gie miffen? Nun ber geschichtliche Abalard hat sich auch als einen albernen Menschen geschildert, der in seinen Borlefungen von Bublliedern geschwärmt u. f. w. Man follte alfo fast meinen, baß Ihrem eignen Urtheil zum Trot ber speculative Charafter eines "Beltweisen" Sie gegen ben Roman ber neuen Seloife gefälliger gemacht haben wurde. Bewiß, wenn man gewohnt ift, unter lauter Sternen ber erften Große zu manbeln, Die auf boben Schulen und Acabemien ber Biffenschaften als ein groß Licht ben Tag, als ein flein Licht aber bie Nacht regieren, so ift es in ber That schwer, sich von einem jungen Gelehrten, ber ein halber Savobard (der Roman fpielt am Ruge der Alpen) gu febn scheint, einen flugen Begriff zu machen. Gin verliebter Philosoph fann unmöglich anders als ein albern Geschöpf in unsern Augen fenn, bis die Reihe an Gie und mich tommen wird, lebendig zu wiffen, mas uns die Mufe längst mahrgesagt, daß die Liebe, wie ber Tob Philosophen mit Ibioten gleich mache, und wie ber jungfte Richter ohne Unsehen ber Berson seh. Sollten also ein Paar schwarze Augen einmal wunderthätig genug sehn, 3hr "eiskaltes Serg," mein Berr, in einen blübenden Frühling zu verwandeln, oder bin ich blos barum auf meine Freiheit so eifersüchtig, um die Schadenfreude einer blonden Beloife besto völliger zu machen, wer jagt uns beiden in diesem Fall für unfre Philosophie gut? Bielleicht burfte fie uns feine andren Dienste leisten, als unfre Leibenschaft in ein methodischer, geschrobener und affectirteres Spiel zu feten. Wer follte fich aber nicht entschließen, "beftig und ausgelaffen" zu thun, wenn eine Gebieterin diese Sprache fur "berg=

auf bestimmte Maage zu reduciren trachte, u. A. fagt: cet amour du vraisemblable la jette très souvent dans le faux. Il s'en faut bien que la nature ne soit renfermée dans les petites règles qui font notre vraisemblable, et qu'elle s'assujetisse aux convenances. quil nous a plû d'imaginer; mais c'est au Poète à s'y assujettir et à se tenir dans les bornes étroites, où la vraisemblance est resserrée. cf. Schr. Bb. VIII. S. 118.

Seine Stellung

5. Caritel rührend" hält? Und warum follte man fich schämen, burch "Ausrufungen und Sperbeln" ein Glück zu erhalten, das sich burch jur frang. Erflärungen und Schluffe weber ergrubeln noch genießen läßt? Eiteratur. Gehört benn nicht zu moralischen Predigten und verliebten Spikfindigfeiten so gut eine fruchtbare und unerschöpfliche Einbildungsfraft als zu Situationen? Ift es endlich anftanbig, baß Sie bie Blumen wolluftiger Beredfamteit ihrer Bergänglichfeit wegen mit jo sprobem Efel ansehen und niedrigen Liebhabern in einem Thal ber Alpen zumuthen wollen, ihre Empfindungen in Friedriched'or ober Pfund Sterling (in die Sprache des gemeinen Lebens) umgufeten?"

"Die Gabe ju ergahlen ift fehr mannigfaltig. Gin Livius, Sallust und Tacitus fonnen jeder an felbige Unspruch machen, und es gereicht ihnen nicht zum Tabel, daß fie fich in ihrer Schreibart eben jo unähnlich find, als sie sich von den Curtiis Rufis und Floris entfernen. Zu einem "bramatischen Märchen" ist Die Gabe ju "biglogiren" unentbehrlicher. Es ift zwar an bem, baf ein gelehrter Runftrichter leichter zu befriedigen ift, als ein fuger Sophist; unterbessen bleibt bas Gespräch bes Rousseau immer ein Meisterstück, nicht in jener Babe zu bialogiren, die im Reich ber Todten beim Bunsch bewundert wird, und mit der man im galanten Arkadien aftronomische Beweise und metaphyfische Sate macht, sondern in ber männlichen, die eine philosophische Diat im Vefen und Schreiben voraussett, attischen Sonig in ben Rammern bes Bauchs und Lucians Fechterol auf ber nachten Saut bes Leibes." \*)

<sup>\*)</sup> Begenfat gegen Lord Littletons nach frangofischem Mufter für englische Salons eingerichtete und ber Form nach fich an Lucians Todtengefpräche auschließende "Gespräche im Reiche ber Todten," worüber wir Samann gegen Lindner (26. Juli 1761) urtheilen hören: "Geine Berfonen fagen auf, aber fpielen niemals, die Runft des Dialogs fehlt gang. Gute Bedanfen fann man in jedem moralifchen Buche leien; aber eingelne, die juft fur die ober jene Berion in den und den Umftanden gemacht find, die hier und fonft nirgend paffen und wirklich die Miene haben, aus dem Reich ber Schatten gu tommen? Unftatt eines Lucian febe ich nichts ale einen Englander von Stande, ber bei einer Bunfch - Schale mit feinen Freunden gan; feine Urtheile über allerhand Materien fagt und gang artig gu reden weiß.

"Wer ist aber ber afthetische Moses, ber Bürgern eines freien 5. Capitel. Staates schwache und burftige Satzungen vorschreiben barf? (Die Stellung ba fagen: Du follst bas nicht kosten, bu follst bas nicht an= jur frang. rühren, und: "In ber Natur ift Manches unrein und gemein fur gitteratur. einen Nachahmer; — auch alles, was möglich ist," laßt euch nicht gelüsten.) Wenn man ce une eben so schwer machen will, Originale zu fenn, als Copien zu werben, was hat man anders im Sinn, als une in "Maulefel" zu verwandeln?"

"Wie war Ihnen zu Muthe, mein Herr, ba Gie ben ehr= würdigen Greis auf ein Collegium aestheticum nach Deutschland einluden? Des Herrn Richardson Aupferstich mag in einem Krängeben von gelehrten Damen obenan bangen; nil admirari bleibt immer bie Grundlage eines philosophischen Urtheils. Die träftigiten Brithumer und Wahrheiten, Die unsterblichften Schonbeiten und tobtlichften Fehler eines Buches find gleich ben Glementen unsichtbar,\*) und ich befümmere mich um bie am wenigsten, Die man in Angenschein zu setzen im Stande ift. Dag witige Röpfe, Die mehr Stutzer, als ehrliche Bekenner ber schönen Wissenschaften sind, ein sympathetisches Gefallen an Engelgestalten baben, Die kein Autor noch Lefer gesehen, und ben fleischlichen Sinn aufblasen, daß schöne Geister von ber Geistlichkeit des Mondlichtes begeistert werben (Alles auf Schöpfungen, gleich den Richardson'ichen begüglich), entschuldige ich gern! aber Philosophen gebührt es zu prüfen. Alle afthetische Gaufelfunft reicht nicht hin, ein unmittelbares Gefühl zu erseten, und nichts als bie Bollenfahrt ber Gelbsterfenntniß bahnt une ben Weg jur Bergötterung." \*\*)

<sup>&</sup>quot;> Small and indistinguishable Like far-off mountains-turmed into clouds. Shakespeare.

<sup>&</sup>quot;) D. h. wie die herrliche Freiheit der Kinder Gottes fich auf einem folden tiefinnerlichen Borgange unmittelbaren Bemahrmerdens unferes geistigen Befens grundet, fo gelingen alle mahrhaft poetifchen Conceptionen nicht etwa dem zergliedernden Berftande, fondern fie find Producte höherer Gingebung und ganger, leidenschaftlicher Singebung. Bener tieferen Begiehung, worauf er Alles gurudführt und die unglaubigen Philosophen jeder Zeit immer wieder hinweift, gelten auch' feine Worte in einem andern Auffate, wenn er, anfnupfend an Bred. 8, 28 bemerft, daß, nachdem ber Epiegel ber Aufrichtigfeit biefes Buches

5. Capitel. Seine Stellung gur frang. Litteratur.

"Wenn unfre Vernunft Fleisch und Blut hat, haben muß und eine Bafcherin ober Sirene wird; wie wollen Sie es ben Leibenschaften verbieten? Wie wollen Sie ben erstgebornen Affect ber Seele bem Joch ber Beschneibung unterwerfen? Kannst Du mit ihm spielen, wie mit einem Bogel? ober ihn mit ben Regeln binden? Seben Sie nicht, daß Sie hierdurch alle Leuchtthurme nieberreißen, bie Ihnen felbst und Andern gur Richtschnur dienen muffen?"

Samanns Boltaires.

Haben wir uns im Vorstehenden etwas eingehender mit biefer Beurtheil. Schrift beschäftigt; so geschah es zunächst um ihres höhern Sinnes willen, indem wir, gang wie in der "Rhapsodie," auch hier daran erinnert werden, daß die Bernunft nicht von ber Sinnlichkeit getrennt werden und in ben Wolfen leben barf, und Religion wie Philosophie etwas Andres sind, als Operationen bes speculirenden Berftandes. Sodann aber weil sich in biesem Auffate bas freie, ästhetische Urtheil Hamanns kund thut, und wir gerabe an Diesem Beispiel in fehr eingehender Beise belehrt werben, wie boch er bas wirkliche Berbienst ausgezeichneter frangösischer Schriftsteller zu schäten wußte. Das aber fant, um bes hauptfächlichften Repräsentanten frangösischen Geistes nun auch noch schließlich zu gebenken, gewiß nicht weniger binsichtlich Boltaires statt, aber bie ganze Persönlichkeit bes Mannes war ihm zu antipathisch und das Verhältniß, in welches der König zu demselben getreten, so wenig zusagend, daß bei ben häufigen Erwähnungen Voltaires wir immer diefe Mifftimmung durchklingen hören. Gine furze Charatteriftit biefes "Lieblingspropheten und Evangeliften feines Jahr= hunderts," wie hamann ihn nennt, ist uns aber doch, verbunden mit einer Anzeige aufbewahrt, welche Samann in bie Königsberger Zeitung über eine Boltaire'sche Schrift, betitelt: "Der Mann von 40 rth" einruden ließ, \*) und wir gestatten uns, seine treffenben besfallfigen Worte im Nachfolgenden mitzutheilen.

einen Widerichein auf fein eigen Berg gurudgeworfen, er darin die Bemifphare feines Beichlechtes in naturalibus zu erfennen angefangen, und dann hingufügt: Durch diefen Fenerftrahl ber Gelbfterfenntnig murben alle ich onen Beimorter fohlichwarg und gleich ben Garben, vom Schwamme der Nacht ausgelöscht. Schr. Bb. IV. 3. 230.

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. III. S. 421.

Der gebachte Titel grundete fich auf ben Ginfall, bag nach ber 3. Capitel. Bevölferung Frankreiche, ber Angahl bebauter Morgen und einem Stellung Durchschnittsertrage jedes Morgens auf jeden Ginwohner in Frank jut frang. reich 40 rth. fommen, und "biefe 3bee," bemerft nun Samann, gitteratur "bat dem unerschöpflichen Dichter zu einem kleinen fathrischen Roman gegen bie Bachter, Project- und Spftemmacher, Monche u. f. w. Anlaß gegeben, wobei er feine lebenden und tobten Rebenbubler nicht vergeffen. Bei allem Geleier feiner alten Beifen, bas er felbst so witig ift, mit ber Schwäche seiner zweiten Rindbeit zu entschuldigen, muß man ben Leichtsiun und Muthwillen feiner Einbildungefraft und Schreibart bewundern, von ber man fagen kann, bag ihr Feuer nicht verlischt und ihr Wurm nicht ftirbt. Die Berdienfte tiefes mahren Lucifers unfres Jahrhunberte find in Unsehung gewiffer gander und ihrer traurigen Dummbeit unftreitig eben fo groß, als sein Charakter ein leuchtendes Beispiel von ber Scheinheiligkeit bes Unglaubens ift, ber frechere Tartuffen als felbst ber Aberglaube hervorbringt. lebrigens zweifeln wir nicht, bag mit einer lebersetung tiefer Schrift allen gedient febn wird, welche folche blos aus bem Geruchte bes 9la= mens kennen, ben fich biefer Pantomime burch feine Gaukeleien nicht nur bei Bofen, foudern felbst bei ben Bauern seines Yandgutes erworben."

Aber freilich nicht blos an Boltaire, an ber gangen bamaligen Goluf. frangösischen Litteratur hatte er wesentliche Anostellungen zu machen. Die frang. Wie Leffing ben Frangosen vorgeworfen, daß fie bas Drama ber unteratur. Allten nicht verstanden und sich babei an falsche Regeln gebunden, wie fie zur Reproducirung eines Alterthums gekommen waren, aus bem nicht antife, sondern frangösische Gedanken und Empfinbungen uns entgegentreten, fo vermißt Samaun in ihren Broductionen Tiefe und jene Innigfeit, wie fie nur in Gemuthern wohnen tann, bie religiöfen Ginbruden offen fteben und fich von bem Prunte außern Scheinwesens und bem Glanze eitler Ericheinungen abwenden. Es ift, als wenn wir aus ter "Rhapforie" beraus angesprochen wurden, wenn es in den Sofratischen Dentmurbigfeiten beißt:

"Wie bie Natur uns gegeben, unfre Angen gu öffnen, fo bie Weichichte, unfre Ihren. Ginen Rorger und eine Begebenbeit bis

Gime Stelluna .

5. Capitel auf ihre ersten Elemente zergliedern, beift Gottes unsichtbares Wefen, feine ewige Kraft und Gottheit ertappen wollen. Wer gur frang. Mose und ben Propheten nicht glaubt, wird baber immer ein Litteratut. Dichter witer sein Wissen und Wollen, wie Buffon über bie Geschichte ber Schöpfung und Montesquien über bie Geschichte bes römischen Reichs;"\*) und eben so fagt er furz vorher: "Der Schöpfer ber iconen Ratur icheint bie größten Röpfe Franfreichs, wie Jupiter chemals bie Riefen, gur Schmiebe ber Strablen und Schwärmer verdammt gu baben, Die er gum tauben Betterleuchten und atheri= iden Teuerwerten nöthig bat."

Und so maren ibm bie bichterischen Leistungen ber Frangesen gu fünftlich, ihre Kritif im Gebieten und Berbieten beengent, ftatt befreient, und wie er bie mabre Poesie eine natürliche Art ber Prophezeibung nannte, fo werben bie boften poetischen Werte gleich bem höchsten Aunstwerke, ber Natur, sich vor Allem burch Wunder höberer Bahrbeit und Ginfalt anszeichnen. 3m fünften feiner "Birtenbriefe über bas Schuldrama" heißt es baber in Uebereinstimmung biermit: "Wenn Diterot bas Burleste und Bunber= bare ale Edladen vermirft, fo verlieren gottliche und menichliche Dinge ihren mesentlichen Charafter, Brufte und genden ber Dicht=

<sup>)</sup> D. b.: Ber mit feiner "gefunden Bernunft" bas Wefen ber Dinge au ergründen, den Wundern ber Ratur und den Führungen in der Beichichte auf die Epur fommen ju tonnen mabnt, ber täufcht fich über fein Bermögen; er wird Erdichtetes, Gelbstersonnenes, nicht Bahrheit liefern; nur das Bort Gottes giebt uns ben Schluffel ber Ertennenig. "Es fehlt uns moch ber Mann," fchreibt Samann, "ber und nicht den Gott der nadten Bernunft, daß ich fo fage, fondern ben Gott der beiligen Schrift im Reiche ber Ratur aufbedt, ber uns geigt, daß alle ibre Edige nichts ale eine Allegorie, ein mythologiiches Gemalbe himmlifder Enfreme, fowie alle Begebenheiten ber weltlichen Gefchichte Schattenbilder geheimerer Sandlungen, unentbedter Bunder find (Ber. 32, 20). - - Mile Ericheinungen ber Ratur find Traume, Gefichte, Rathfel, Die ihre Bedeutung, ihren geheimen Ginn haben. Das Buch ber Natur und ber Gefchichte find nichts als Chiffern, verborgene Zeichen, die aben den Schluffel nöthig haben, der die beilige Schrift auslegt und die Abficht ihrer Gingebung ift." Ecr. 3b. I. S. 139, 148.

funft verdorren. Die Thorheit der homerischen Wötter ift das 3. Capitel. Bunderbare feiner Mufe und bas Galg ihrer Unfterblichkeit. Die Stellung Thorheit ber fremden Götter, Die Paulus ten Athenienforn gu jur frang. verfündigen schien, mar bas Geheimniß seiner frohlichen Friedens- utteratur. botichaft. Das cogwieger des ganzen Newton ift ein tindisches Possenspiel gegen ben Baan eines Morgensternes; und das Burleste verhält sich zum Wunderbaren, bas Gemeine zum Seiligen, wie oben und unten, hinten und vorn, die hohle zur gewölbten Sand."

In seinen "Bolten" giebt ihm ferner ein Wort bes Kaifers Julian, welcher, wenn auch ben großen Geift ber jubifden Schriftsteller anerkennent, boch ben Tabel ausspricht, daß es ihnen an ber "enchelischen" Litteratur ber Griechen fehle, Berantaffung, mas von den Griechen gejagt wird, auch auf die Frangosen anzuwenden mit den Worten: "Man beschuldigt nämlich Diese Nation, baf fie bas Heiligthum ber Wiffenschaften gemein gemacht, bie Poefie eines Driginalged ankens in Die fluffige Profa ber Caffeetreife und Spieltische ziemlich übersett, (f. C. 16) aber größtentheils erfäuft batten, und daß die Geheimnisse morgentandischer Weisheit auf ihrem Grund und Boben zu schmachaften Mahrchen und fastichen Suftemen ausgeartet waren. — Und ahntich in einem Briefe an seinen Bruder: "Der Borwurf, ten man ehemals ben Griechen machte, baß sie die Künste verrathen, gemißbraucht und entweiht hätten, trifft jest Frankreich. 3hm haben wir es zu banfen, baß es feine Runft mehr ift, Gespräche, Yust- und Tranerspiele und Alles, mas man will, zu schreiben. Un einem Trauerspiele aber, wie bes Sophocles Ajas läßt sich acht Tage lesen, und tie Muhe reut einen nicht, fo ein Stud zu zergliedern, um ben Mechanismus besselben so viel als möglich zu ergründen. Was ist Ulpsjes für ein Charafter!"

Indem endlich Hamann, was die epische Poefie betrifft, Milton über Alopftoch stellt, läßt er, wie wir hörten, die Benriade als Epopoe nicht gelten, und wenn Voltaire in seiner Abhandlung über die epische Dichtfunst gesagt hatte: "Malheur à qui l'imiterait dans l'économie de son poème! Heureux qui peindrait les détails comme lui; et c'est précisément par ces détails que la poésie charme les hommes," - so fügt Hamann hinzu: "nicht bie alte, sondern die neue over frangofische Philosophie, nicht Stellung

5. Capitel rechte männliche Lefer, sondern weibische und findische. Homer bleibt immer ber einzige Belbenbichter für meinen Weschmad. gur frang. Ihn zu fühlen ift nicht Jedermanns Ding; ei! Homer zu verstehen, Litteratur. — muß man bas nicht, wenn man ihn nachahmen will? Rach= ahmen beißt in schönen Runften übertreffen! - Doch ich rufe meinen obigen Zusat zurück; Die wahre Kunft zu betailliren besteht immer aus der Vollkommenheit ber Grundanlage, wie eine gefunde Wurzel es bem kleinsten Sprökling an Saft und Nahrung zu grünen und zu blühen nicht fehlen läßt."

Und wie hamann hier homer als Mufter preift, so moge, was er zu beffen Ehre gelegentlich feinem Bruber gefchrieben, nun auch noch als Schlufwort diesem Abschnitte hinzugefügt werben: "Wenn wir an bas Ende bachten, horte ich jungft in einer Leichenpredigt, wie klug wurden wir in allen unfern Angelegen= heiten handeln!"

Immer gum Ausgang eilet er fort und hinein in bie Sachen, Gleich als kennte fie jeber, gieht er ben Hörer babin, und mas Durch Behandlung fich fträubt hervorzuglängen, verläßt er.

(Horaz über Homer.)

"So schreibt ber Dichter, ber für die Ewigkeit schreibt, fo lebt ber Mensch, ber für bie Emigfeit lebt. Er weiß Schönheiten, Vortheile aufzuopfern; burch seine Nachläffigkeiten, Fehler, Schwachbeiten gewinnt er, wie homer burch ben Schlummer feiner Mufe. Der Born bes Uchill, ber fich auf feinem Rubebette malt, bem Beerführer feinen Gehorsam entzieht und bie Liebe zu feinem Bolfe und beffen Chre verleugnet, - bies ift ber Mittelpunft, in ben er seine Leser verset, als wenn er die Geschichte der Bela= gerung von Troja schon ergählt hätte. Solch ein lehrreich Weschwät, fold einem göttlichen Mährchen abnlich wird unfer Leben, wenn eine höhere Mufe ben Faben besselben von ber Spindel ber ersten Schicksalsgöttin an bis zur Scheere ber letten regiert und in das Gewebe ihrer Entwürfe einträgt."

--->

# Britte Abtheilung.

hamanns Antorichaft.

# Dritter Abschnitt.

Samann im Rampf mit weltlicher Willfürherrschaft.

Gottes geoffenbarte Religion ift die größte Beforderen ber Freihert, bas einzige Mittel, als ein freimelliges Opfer Gott ju gefallen Bie follten alle freien Staaten auf ihre Belebung und Ausbrectung bedacht finn! beim die Gunde macht und zu Sclaven Mer einen Ihrannen baffet, wer bie Freihert liebt, der befenne fich zu Gettes Kabne, um an dem berelichen Stege Theil zu nehmen, den Gott sich über den graufinnten Mutber eich und den bespetischften Ufurpator vorbehalten bat. Sam. zu 3. Mef. 49, 5.



# Aritte Abtheilung.

### Dritter Abschnitt.

hamann im Kampf mit weltlicher Willkürherrschaft.

### Erftes Capitel.

Cährung in den Juffänden religiösen und politischen Tebens. Friedrich der Große als Vepräsentant des Zeitgeistes und Beschützer der "Colerany" und Ausklärung. Nationalismus, Einfluß der Preste. Nicolai und "Die allgemeine dentiche Bibliothek;" die "Berliner Monatsschrift." Das Freimaurerthum. Vousseau. Dr. Bahrdt. Basedow. Tessing. Mendelssohn. Jacobi. Engel. Aritische Philosophie.

In ter stürmischen Bewegung, welche, wie wir gesehen, ben schönen Emkind. Wissenschaften in Deutschland eine andere Gestalt geben sollte, tritt uns nur ein Theil bes auf ben Gebieten bes geistigen Lebens sich rollziehenden Wantels entgegen; es kounte keines davon auszgeschlossen bleiben; und so sehen wir den deutschen Geist, nach selbstständiger Gestaltung ringend, an die höchsten Fragen des Wissens und Glaubens, an die Aufgaben des Staats und der Kirche mit rüchaltloser Forschbegier herantreten und damit eine Reuordnung des Bestehenden nach allen Seiten hin verkündigen und vordereiten.

Werfen wir einen Blick auf das öffentliche Leben Deutschlands in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, so erscheint uns solches eben so steif und kalt, wie die Litteratur, in welcher es sich abspiegelt. Bon Nationalgesühl konnte bei Bewohnern eines aus Hunderten von großen und kleinen Territorien bestehenden Reiches nicht die Rede sehn, das als Ganzes in abgelebten Formen fortsvegetirte, während die einzelnen Territorien nach Confession, Rechtsse

1. Capitel und fiscalischer Verfassung sich einander ab= und ausschlossen, es

Gabrende guffandein an äußern wie geistigen Communicationswegen fehlte, und zwischen Doutschi, ben verschiedenen Gesellschaftsklassen eine weite Kluft befestigt mar. - bas Bange ein Zustand ber Stagnation und Erstorbenheit politischen Lebens, bem andrerseits die Berhältniffe auf firchlichem Gebiete entsprachen, wo sich bie Bekenntnisse mit bem jus reformandi ber Herrichaft in ftarrer Abgeschlossenheit gegenüberstanden. ber Beift, welcher fie erzeugt hatte, entflohen, und ein Beruft von Begriffen übrig geblieben mar, an bem die protestantische Rirche als einem unantastbaren Besitzstande in felbstzufriedner Sicherheit um fo ungeftorter fefthalten zu konnen mahnte, feitbem bie Bolf's sche Philosophie sich ihr zur Berfügung gestellt und unternommen hatte, die driftlichen Beilswahrheiten, wie die Dogmatif fie formulirt, auf bem Wege ber Demonstration bem Berftande ein= leuchtend zu machen. Nicht als ob es vor der Zeit, die uns jett beschäftigt,

gar feine Männer gegeben, welche von Widerwillen gegen jene Buftanbe und biefe Denfweise erfüllt, ihre Stimmen hatten laut werden lassen; aber sie waren vereinzelt und baber nur bestimmt. vorbereitend auf ein Geschlecht zu wirken, bas mit ber Befannt= schaft ausländischer Litteratur heranwachsend, die großen, freien und auch lästerlichen ober frivolen Ansichten begierig in sich aufnahm, welche vorlängst burch ausgezeichnete Schriftsteller ihre Bertretung in Holland, England und Frankreich gefunden hatten. Mit biefem Impulje, ben bie Litteratur empfing, ruckte aber bie Zeit allgemach wirklich heran, wo ben Bliden alle jene Erscheinungen bes öffentlichen Lebens als veraltet und abgestanden offenbar murben; und ungestum begann ein Geschlecht, in welchem eine neue Welt nach Geftaltung rang, an ben Schranten zu rutteln, Biedrich womit sich die alte umzogen hatte. Und wohl mogte ber große ber Große König, wenn auch nicht in jeder Beziehung, so doch nach seinen Des relig. wefentlichen Richtungen als Repräsentant biefes neuen Zeitgeiftes Beitgeiftes. erscheinen; burch seine Siege, obgleich vornehmlich gegen ben Kaifer beutscher Nation ersochten ist boch ein nationales, ein beutsches Gefühl wach gerufen worben, und bas Beispiel einer mit glangenben Erfolgen gefrönten belbenmutbigen Ausbauer bat auf Die gange geistige Entwickelung ber Nation einen electrifirenden Ginfluß geubt.

Dem Kern seines Wesens nach beutsch, fonnte ein Dann seines ! Capitel, Beistes boch an bem Zustande beutscher Litteratur, wie er ihm in Bultandein feiner Jugendzeit entgegentrat, fein Gefallen finden, und in Deutschl. frangöfischem Umgang und nach frangösischen Mustern gebildet, war fein Geschmack zu ausschließlich einer bemgemäßen Richtung gefolgt, als daß er dem in Deutschland später neu erwachten litterarischen leben Reigung ober Berftandniß hatte zuwenden fonnen. Mag man bedauern, baf ein Regent, beffen Gleichen feit Jahrhunderten auf feinem beutschen Thron gesessen, bem beutschen Wefen nach biefer Seite abgewendet blieb und fich nicht einmal ter Sprache correct zu bedienen verstand, so durfen wir boch andrerseits die oft vorgetragene Bemerfung hier wohl in Erinnerung bringen, bag gerate burch ben Widerspruch ober bie Abneigung, welche fie an tiefer bochften Stelle fanten, ten Rraften ein neuer Sporn und erhöhter Antrieb verliehen worden ift, -- und baß felbst bie vom Ronige nen organisirte Afabemie ber Wiffenschaften, ungeachtet gang frangösischer Ginrichtung und bes frangofischen Brafitenten Mauvertuis an ber Spite, bennoch mit ihren Preisaufgaben und ber Concurreng beutscher Bewerber nicht ohne Ginfluß gemefen febn mag auf Erweiterung bes Blides, wie auf Bebung bes Gelbstgefühls und miffenschaftlichen gebens. Bo- Bewegung mit aber ber König am meiften bem gersetzenten Buge ber Zeit entgegentam, bas mar feine jedem Offenbarungeglauben abholde, freigeistige Richtung. In Erinnerung bes Jammers, ben bie Religionsfriege mit fich gebracht, und angesichts ber Spaltungen, welche ben leib ber Rirche in verschiedene Gemeinschaften außeinander geriffen hatten, beren jebe ben ausschlieflichen Befit ber Wahrheit in Anspruch nahm, war in naturgemäßer Reaction an bie Stelle bes Miftrauens ober bes Saffes, womit bie Unbanger gegenseitiger Richtungen sich so lange befehtet, unter ben Gebilbeten allgemach ein Zustand ber Erschlaffung eingetreten, ber fie mit Bleichgültigfeit ober Abneigung gegen ben Glaubensinhalt aller Confessionen erfüllte und an jener Allerweltsreligion Genüge finden ließ, die Gott und eine unwandelbaren Gefeten unter- Ranonaworfene Schöpfung, hinter bie fich ber Werkmeister unthatig gurud nemus und gezogen, mit bem Berftante begreifen zu tonnen mabnte. Germell beien unterschied sich von riefer Lebre freilich tie Philosophie Ranto, Practing.

116

4. Capitel infofern von diesem bas Unvermögen bes menschlichen Verstandes Gabrende Buffanbein nachgewiesen murbe, Uebersinnliches zu begreifen, und er bie Ireen: Deutschl. Gott, Freiheit, Tugend, Unfterblichkeit auf einem andern Wege, baburch nämlich fich anzueignen wußte, taf fie zu Bostulaten bes ber Bernunft immanenten Sittengesetes erhoben wurden. wiffenschaftliche Begründung des Rationalismus also, aber hier wie bort bas gleiche Resultat, indem gang abgesehen von ben Voraussetzungen und bem Inhalte bes driftlichen Offenbarungsglaubens, die Vernunft ober, wie Mentelssohn sich wechselnd aus= brudte, "Die gefunde Bernunft," "ber gemeine Menschenverstand," als "ber Weg, die Wahrheit und bas Leben" erfannt murben, und Bibel wie firchliche Symbole fich ben Urtheilssprüchen dieses böchsten Richters unterwerfen mußten. Wie aber ber englische Deismus, von ber firchlichen Ueber-

> lieferung sich lossagend und die reine Bernunft zum Wegweiser nach dem unsichtbaren Reiche erwählend, in verschiedenen Richtungen auseinander ging, so auch in Deutschland; und wie baffelbe, um aus bem Ruftante ber Robbeit auf litterarischem Gebiete in bas

maurerthum.

ber felbstiftandigen Bildung überzugeben, junachst die Leiftungen fortgeschrittener Cultur in Frankreich und England ju verarbeiten hatte, fo follte in langer bauernbem Processe bieselbe Erscheinung Das Brei fich in religiöfer wie in politischer Beziehung wiederholen. Bon nicht geringer Bedeutung mar babei bas gleichfalls aus England schon in der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts nach Deutsch= land importirte Freimaurerthum, infofern tiefe Berbruderung fo zu sagen eine allgemeine Rirche ber Menschheit darstellte und burch bie von ihr gepflegten Gedaufen eines Weltburgerthums ber Gleichheit und ber Brüderlichfeit gewiß in erheblichem Diaage bagu beigetragen hat, bie Bande bestehender Autoritäten zu lockern und die Gemüther auf eine neue Ordnung der Dinge vorzubereiten. "Auffiar." Und nach der Art aller lebergangszeiten, die mit den Vorstellungen und "Tolerang." früherer gebrochen, konnte auch der Charakter derjenigen, in welche bas neue Geschlecht eintrat, zunächst fein anderer senn, als ber

des Subjectivismus und ber Formlofigteit. "Aufflärung" murde Die Tagesloofung, und bas Abstreifen beffen, mas "Aberglaube" und "Borurtheil" genannt wurde, der Gedanke, womit man sich allgemein beschäftigte. Es war eine Gluth, die zerstörend gewirft

hat und befreiend, bie richtigen Wege bald zubämment, balb ! Capitel. öffnend, und ein Jagen um wirkliche wie um Schein-Guter, je Buitandein nach Beruf und Gefinnung berer, Die fich an tem Kampfe betheis Doutschl. ligten. Denn bei ber bamals in Deutschland berrichenden "Tolerang" fanden bie freiesten Meinungen über Staat und Rirche, wenn sie ohne besondere Unwendung in wissenschaftlichem Gemante vorgetragen murben, jo wenig Witerspruch von Then, als man im ungefrörten Gefühl ber Gicherheit fich baran ftieß, wenn ein heiliger Born populäre Gebern wiber "Priester und Ihrannen" im Allgemeinen in Bewegung feste. Dit ben ereln Bemühungen Leffings um bie Kritit tes Kanons und eine Bergeistigung ber Inspirationslehre, wodurch der Theologie aus ihrer Erstarrung ju neuem geben verholfen worren, fontraftirte in widriger Beife bas breifte Treiben eines Bahrot, ter beim Grafen von Veiningen als Hofprediger angestellt, eine llebersetzung bes neuen Testamentes berausgegeben, in welcher an Die driftlichen Seilstbatfachen ber Maagftab platter, auflösender Menschenweisbeit gelegt worden war. Dieses Versahren ericbien damals boch neu und auffallent genug, um gerichtliches Ginschreiten zu veranlaffen, wie solches in politischer Beziehung fpater gegen Weishaupt geschab, beifen uriprünglich in Opposition wirer ben Geist jesuitischer Wirksamkeit in Baiern und unter Benutzung ber Formen bes Freimaurerorbens gestifteter Illuminatenorden (1776) burch Anigges Beitritt auch im protestantischen Norden Deutschlands eine große Berbreitung fant, und ber Lehre Jeju einen fremden Sinn unterlegend, barauf ausging, ber Herrichaft von Fürsten und Priestern und ihrer Anechtung bes Menschengeschlechtes ein Ende zu machen und statt bessen die aufgeflarte Vernunft in ben Alleinbesit ber Macht gu feten. Ginen Gegenfat zu folden allgemeinen Umwälzungegebanken bilbet bann wieder ter patriotische Gifer, mit welchem wir ben eveln v. Moser bie besonderen Zustande öffentlichen gebens befämpfen sehen, wie fie fich in den einzelnen Territorien beutscher Fursten entwickelt hatten; und ebenso, um auch dieses noch furz zu berühren, auf bem Gebiete tes Unterrichtswesens! Die Rousseau'schen Gebanten Rousseau. uber Staaten: und Menschenbildung hatten in Deutschland eine weit verbreitete, begeisterte Aufnahme gefunden. Licht und Freis beit war auch hier bie loofung, und wenn früher ber menschlichen

4. Capitel. Natur nichts Gutes zugetraut, und scharfe Bucht für nothwendig

Gabrende guftande in erachtet worden war, um bem Herzen Gottesfurcht und bem Deutscht. Gedachtniffe tobtes Biffen einzubläuen; wenn bem fteifen Formatismus ber Methode bas Künftliche und Berschrobene äußern Wesens entsprach, wie es 3. B. in bec fur bie Rinder boberer Stände üblichen frangofischen Modefleidung gur Erscheinung fam. Baiedom fo brachen fich jett gang neue Anfichten Bahn, Die fur Deutsch= land in Bascbow ihren farmenbsten Bertreter fanden, aber mit ihm und feinem in Deffau gegrundeten Philantropin nicht untergehen follten, fondern bald auf richtigem, bald auf Irrmegen bas Biel verfolgten, ber Ratur burch fachgemäße und ber Birflichfeit mit ihren Bedürfniffen entsprechende Ausbildung bes Beiftes nicht nur, fontern auch bes Rörpers zu bem ihr gebührenten Rechte zu rerbelfen.

Griedrich Bejduber. "Aufflar.

Wie wir aber solchergestalt aller Orten in Deutschland sich da Große Kräfte regen sehen, bemüht, Die christliche Religion ihres übersinnder Tele lichen Charafters zu entfleiden und sie in ein Gebilde der mensch= rang" und lichen Vernunft zu verwandeln, vergänglich und wechselnd nach Form und Inhalt, wie die im Lauf und Wandel ber Zeit fich bald fo, bald anters gestaltenten Vorstellungen ber Menschen, fo barf man insbesondre Berlin als ben Mittelpunft betrachten, von wo aus die Strahlen ber Aufflärung fich nach allen Seiten verbreiteten. Der Rönig, einerseits bes Drudes feiner Jugend ein= gedenf und einer Orthodorie, Die mehr an bas Gedächtnift als an bas Berg fich wendend, obne erwarmenten Ginfluß auf Befinnung und Leben blieb, und andrerseits angesichts ber Zustande Frankreiche, wo heuchterische Bigotterie mit ber entsetlichften Sittenlosigkeit fich freundlich verbundet, vermogte in einer Rirche, bie mehr geben wollte, als burre Moral und verständige Lebensregeln, faum etwas Anderes zu erfennen, als eine Berdummungsoder Berfolgungsanftalt. Religiöse Verfolgung aber mar für Friebrich Grunt ber Empfehlung; und Alle, ohne Unterschied ber Confession, die in Deutschland ober anderewo ihrer Schriften ober Meinungen wegen Auftof gegeben, konnten ficher febn, in Friebrichs Staaten Aufnahme unt nach Umständen eine angemeffene Berwendung zu finden. Wie er foldergeftalt nach Aufbebung bes Besuitenordens bessen Mitglieder als um ben Unterricht verdiente

# 3. Abidnitt. S. im Rampfm. weltl. Willfürherrichaft. 119

Männer fortwirfen ließ, fo fand jener berüchtigte Dr. Bahrdt, 4. Cavitel. im Gegensatz zu ber Berfolgung burch ben Reichshofrath, fein Buffandein Sinderniß, als Privattocent in Salle zu wirken. Ja, ben wegen Deutschl. feiner ichantlichen Bucher und bes barin gepriefenen Materialismus und Atheismus in Frantreich verfolgten Arzt be la Metrie bulbete Friedrich nicht nur in Berlin, fondern ließ ihm eine Penfion ausgablen und später in ber Afabemie eine Lobrede halten! Nicht ats ob man von einem folchen Falle ober von feinem mundlichen und schriftlichen Berkehr mit frangofischen Religionsspöttern aller Urt auf unmittelbar entsprechende Folgen fur bie Rirche schließen burfte: er ließ biefe besteben, wie fie war, ihre Wirksamkeit negativ babin bestimment, baf feine ber Rube bes Staates und ben guten Sitten nachtheilige Lehrfate ju verkundigen feben, und that feine Abneigung gegen ben alten Glauben, abgeseben von einzelnen frallen,\*) im Allgemeinen nur baburch fund, baf, nachbem bie Betlitz übertragen worden, die höberen Kirchen- und Schulämter allgemach mit Mannern ber neuen Zeit befett wurden. Grade burch biefe feine Richtung aber zeigte ber König fich als ächter Repräsentant seiner Zeit, bem es taber in folder Beziehung an begeisterten Gefinnungsgenoffen auch außerhalb bes nach feinem Ginne wirfenten Beamtenstandes nirgends, und am wenigsten in Berlin fehlen tonnte. Und hier ift vor allen Dingen bes Buchhändlers Nicolai Nicolaiund und seiner Wirksamkeit zu gebenken, welcher mit ber "Allgemeinen tentichen Bibliothet" (1765) ein Journal gegründet hatte, bas beuische

Bibliothet:"

<sup>&</sup>quot;) Befannt ift ber Befcheid bes Könige auf eine Befchwerde von vier Bertiner Rirchengemeinden, benen ftatt des Borft'ichen Gefangbuches ein vom Oberconfistorium genehmigtes neues aufgedrängt werden follte. "Bermuthlich," hieß es in ber Antwort, "fen bas neue Gefangbuch vernünftiger, verftandlicher und bem mahren Gottesdienite angemeffener, - - aber bie Gemeinden möchten fich beruhigen." Eigenhändig hatte dann Friedrich hingugefügt: "Gin Beter fann bei mir glauben, mas er will, wenn er nur ehrlich. Bas die Befangbucher betrifft, fo fieht einem Jeden frei ju fingen: Run ruben alle Wälder, oder dergleichen dummes und thörichtes Beug mehr. Aber Die Priefter muffen die Toleran; nicht vergeffen; denn ihnen wird feine Berfolgung gestattet werden."

1. Capitel. allgemein verbreitet und gelesen, sich recht eigentlich zur Aufgabe Gabrende ftellte, ben Grundfäten jener Popularphilosophie, die ihm und Deuticht feinem Kreife als Chriftenthum galt, Gingang und Geltung gu verschaffen. Befreundet mit Leffing, ber eine Zeit lang Sand in Sand mit ihm gegangen mar, thut fich uns die gute Meinung, welche auch Samann von Nicolai zu Anfang feiner Befanntschaft gefaßt hatte, in einer Meußerung gegen feinen Freund gindner fund, wenn er, von der Reise nach Frankfurt gurudgefehrt und feines Aufenthaltes in Berlin gebenfent, jenem ichreibt: "Diefer Berleger ift ein Mann von vielen Fähigkeiten und geschwinden Einfällen, und Mentelsfohn giebt feiner Chrlichfeit unt den Ge= finnungen feines Bergens ein fehr gutes Zeugniß." Wie aber ichon Leffing in ber Nicolai'schen Behandlungsart religiöfer Ungelegenheiten nicht bie seinige wieberfinden konnte, so hat bereits ber vorige Abschnitt uns ben Gegensatz kennen gelehrt, in welchen hamann nach feiner gangen Dentweise zu Ricolai treten mußte, ein Gegensat, welcher durch ben "naseweisen," "überlegnen" Ton, ber mehr und mehr in ber Zeitschrift jur Geltung tam, fich von Jahr zu Jahr steigern und Hamann mit bem "Philifter" und "Groffprecher," wie er Nicolai gelegentlich nennt, bald gang auseinander bringen mußte. Und in der That als ein Mann nich= ternsten Berfrandes, praftisch und welterfahren, ber ohne Gelehrter von Fach zu febn, viel gelesen und burch weitverzweigten Verfehr mit Gelehrten und Schöngeiftern fich ein ausgebreitetes, wenn auch nicht tiefes Wiffen angeeignet, mogte Nicolai wohl geeignet erscheinen, Die Leitung einer fritischen Unftalt in Die Sand gu nehmen. Die großen Berdieuste, welche er sich bamit um Forterung ber Litteratur erworben, murben aber von noch höherem Werthe gewesen fenn, wenn es eben in feiner Natur gelegen. frembe Ueberlegenheit anzuerfennen, und nicht im Wegentheil bas übertriebenfte Gelbstgefühl ihn ben Rreis feiner Rabigfeiten und Einsichten weit hatte überschreiten laffen. Er urtheilte absprechend über Alles, auch wovon er nichts verstand, verdarb es mit Poeten und Philosophen und hat Herber wie Göthe und später auch Schiller, Kant wie Fichte befehdet und Schriftsteller burch feine anmaagende Rritit, wie Recenfenten durch seine schulmeisterlichen Unweisungen und willfürlichen Beränderungen ihrer Recensionen

erbittert. Aber jenes platte, geiftlose Urtheilen über religiöse 4. Capitel Angelegenheiten, um bessentwillen sich Lessing von Ricolai ab- Buffanden manbte, fagte eben ber Menge feiner Zeitgenoffen ju; ihr Beifall Deuticht. fteigerte ben Gifer feiner Bestrebungen bis zum Fanatismus, sein Glaube an ben gefunden Menschenverstand erschien ihm als ber allein berechtigte Glaube, und ben vielgepriefenen Standpunkt ber "Tolerang" verläugnend, legte ber bamalige Protestantenverein wie man tiefen Ausbruck anticipirent auf die Nicolaiten insofern anwenden fann, als ber Plattheit bes Anfanges und bem Gublimat des Endes gleichmäßig ein Migbrauch der Bernunft zum Brunde liegt, - feinem negativen Befenntniffe ben Charafter ber Unfehlbarfeit bei, mahrend Alles, mas barüber hinausging, biefen "Jefuitenriechern" — ein für sie bamals aufkommender Name mehr ober weniger nach Katholicismus schmedte. Wenn also mahr= baft frei gesinnte evangelische Männer sich mit Katholiken befreunbeten, wenn Yavater sich herausnahm, bas Gebetbuch bes Ratho= liten Sailer\*) zu empfehlen, wenn Johannes von Müller in seinen "Reisen ber Papfte" ben gewaltsamen Reuerungen Josephs II. gegenüber an der Sand ber Beschichte bie wichtige Bedeutung geift= lichen Einflusses hervorhob, und Jacobi mit feinem "Etwas, bas Leffing gefagt bat" im Unichluß an jenes Müller'iche Schriftchen eines Ausspruches Lessings gedachte, wonach sammtliche Grunde gegen bie Rechte bes Papstes entweder feine Grunde maren, ober doppelt und breifach ben Fürsten felber galten, - fo erregten alle berartigen Erscheinungen und Meußerungen bei Nicolai und feinen Freunden ben höchsten Unwillen; und wenn in Jacobis philosophischem Shitem ein bem Begreifen bes Berftanbes unzugängliches, bem menschlichen Geifte innewohnendes Gottesgefühl Platz fand, bas

<sup>&</sup>quot;) Ein Werk des Bischofs Johann Michael Sailer, das wir Th. I. S. 350 Hamann gegen Steudel haben preisen hören nach der geistigen, zwiichen beiden Männern obwaltenden Gemeinschaft, welche hinwiederum Sailer das Urtheil hat aussprechen lassen: "Bibliothekenwerth haben Hamanns "Sokratische Denkwürdigkeiten," die nur 64 Seiten start sind. Solche Wurzelmänner kannst du vergessen, liebe Zeit, um dein Laub und Gras andächtig auf den Altar zu setzen."

1. Capitel. er Glauben nannte, fo nahmen bie Nicolaiten ichon an einer folden Gabrende blogen Gefühlsappellation, besonders aber an jenem Namen faum Deutscht, weniger Unftog, als an ben Bersuchen ernfter Chriften, der beiligen Schrift ben Charafter boberer Gingebung zu bewahren, worin fur fie freilich bas Maximum von Dummheit ober finnlofer Schwärmerei bestand.

Jacobt und mit Men.

Speciell in Beziehung auf Jacobi muß aber in biesem Zuteffengebet sammenhange noch eines besonderen Umstandes gedacht werden, relesoon, wodurch die Parthei gegen ihn auf's Aeuferste erbittert murde: wir meinen feine Fehde mit Mendelssohn, und was vor= und rudwärts bamit in Berbindung steht. Jacobi nämlich, nach Lessings Ableben benachrichtigt, bag Menbelsfohn feines Freundes Leben zu schreiben Willens, fette ibn von einer Unterredung mit Leffing in Kenntnig, wonach biefer (offenbar nur dietuffioneweise) fich bem Spinoza und beffen Bantheismus (fur Jacobi gleichbedeutend mit Atheismus) angeschloffen haben follte. Bar auch Veffing mit Menbelssohn enge befreundet gewesen, so durfte dieser nach ber höhern Richtung Leffing'ichen Suchens und Strebens boch nur mit Unrecht annehmen, mit bem letteren immer einen und benfelben Weg gegangen ju febn. Durch jene Mittheilung und eine fich baran fnupfende Correspondeng in und mit dem veremigten Freunde selbst auf's Empfindlichste getroffen und sich baneben frant und abhängig füh= lend, klagte Mendelssohn in seinen "Morgenstunden," bag er fich vor jeder Anstrengung bes Geiftes huten und die Philosophie, fonst feine treuste Gefährtin, wie eine "verpeftete Feindin" scheuen muffe. Erft nach feinem Tobe erschien feine eigentliche Begenschrift gegen Jacobis Briefwechsel, fein Senbschreiben "an bie Freunde Leffings" (1786) mit einem Borworte bes Professors Engel. Wenn hier angebeutet wurde, bag Menbelssohn burch Ueberauftrengung bei einer bie Ehre feines verstorbenen Freundes betreffenden Arbeit sich ben Tod geholt, jo ging er als Recensent biefer Schrift in ber "Allgemeinen beutschen Bibliothet" weiter und reproducirte, wenn auch ihre plumpe Form migbilligend, eine Meußerung von Morit in ber Boffifchen Zeitung, Yavater habe (durch feinen gudringlichen Befehrungeeifer, womit er Mendelesobn in feiner Dedication der Ueberfegung von Bonnete Palingenefie jugefest)

## 3. Abicnitt. S. im Rampfm. weltl. Willfürherrichaft. 123

Mendelsschus Gesundheit ben ersten Stoß gegeben, Jacobi aber !. Capitel. Gabrende Buffandein Deutschl. (Babrende Buffandein Deutschl.)

\*) Johann Jacob Engel, geb. in Parchim 1741, geft. dafelbst 1803, Professor der Philosophie und ichonen Biffenichaften am Boachimsthaler Symnafium in Berlin und Mitglied der Atademie der Wiffenichaften, murde, nachdem er feine Professur niedergelegt, Theaterdirector in Berlin. Bu den von ihm berausgegebenen Edriften, beren Samann gedenft, gehören "Ideen zu einer Mimit," "Der Philosoph fur die Welt" und Reden, die er gu Ehren Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. gehalten: Samann war nicht gut auf Engel gu iprechen. "Der Philosoph für die Welt," ichreibt er an Jacobi, hat fich an die Svipe geftellt. Die Untlage eines begangnen Mordes hat eine febr tomifche Seite und ift noch verächtlicher, als grobe Bertaumdung betrachtet. Es ift eine mabre Demüthigung." Er nennt ihn auch "ben äfthetischen Sirach für Jedermann," meift aber den "mimifchen Engel," und feinen Styl in einer jener Lobreden mit den Worten bewundernd: "Wer doch auch feiner Materie und Form fo herr mare! fügt er bingu: "Es ift freilich ein Unterschied, nur fo viel zu fagen, ale man fann und will, ohne daß man muß. In einer folden politischen Rebe ift Die Wahrheit blos die Folie eines Spiegele oder durchichtigen Steines, ein Behiculum der Echonheit." Un einer andern Stelle municht er fich die Dandlung eines Demofthenes und feine dreieinige Energie ber Beredfamfeit (G. Th. I. E. 295) oder die noch tommen follende Mimit, ohne die panegnrifche, flingende Echelle einer "Engelzunge (1. Cor. 13, 1)." "Wenn ich auch fo beredt ware wie Temoribenes," fagt er anderswo, "fo wurde ich doch nicht mehr als ein einziges Wort dreimal wiederholen muffen," (bei Demonthenes: "gandlung actio," bei Samann: "Bernunft ift Eprache, logos ") Edpr. 288. VII. 3. 151. hierher gehört auch die Stelle aus einem Briefe an Jacobi, wenn er beffen "Bume" und die Urtheile über bas Buch beiprechend, fchreibt: "Goon gefdrieben! jagt Jedermann, wenn man mit ber Cache nicht recht einstimmen fann. Gin foldes Yob ift die argite Beleidigung für mich. Bernunft ift unfichtbar ohne Eprache; aber freilich ift fie ber einzige Ausdrud ber Geele und bes Beigene gur Offenbarung und Mittheilung unfres Innerften. Das Bewußtfenn der Schönheit verderbt ihren Werth. Die afopifche und fotratifche Sprache verichonert fich als ein Organon achter, lebendiger, verhaltnigmäßiger Bernunft. Coonheit ift ein "mimifdier Engel" Des Lichte, beffen Rachahmung ich gum Daufter nehme, fo fehr ich ben Ginn verabicheue."

Und auf biefe Bergotterung ber Bernunft, wogn jene Umfiande bei dem Tode Mendelssohns einmal wieder Beranlaffung gaben, ver1. Capitel.

Wir mußten biefe Angelegenheit hier erwähnen, weil Samann Bahrende ihrer in feinen Briefen vielfach gedenft,\*) und die barauf bezüglichen Deutscht. Schriften von ben die Zeit bewegenden Gegenfapen ein beredtes Beugniß ablegen. Denn eben Menbelssohn war ein Sauptvertreter jener Richtung, beren Berbreitung bie Allgem. beutiche Bibliothet fich zur Aufgabe gemacht hatte, und fein Tod baber fur die Freunde ein bedeutendes Ereigniff, das jener besonderen Umstände wegen bem Parteieifer neue Rahrung zuführen mußte. Aber auch in biefer Bewegung spiegelt sich ein Theil bes Kampfes ab, welcher um die Endursache ber Dinge und die Quelle ihrer Erfenntniß geführt, einen vertiefenden und in jenen vielen Begenfäten hervortretenden Ginfluß auf die Biffenschaft geubt hat, beren Berföhnung bie große Arbeit bes beutschen Geistes bleibt, nachdem er junächst ihre äußerste Verschärfung bewirkt und fie fo in ihrer vollen Bedeutung erfannt und hingestellt hat.

> bunden mit dem widerwärtigen Preisen des Ronigs als ihres Bundesgenoffen, bezieht fich auch ein Wort, bas er an Berber ichreibt 2. Apr. 86): "Un das philippifirende und judaifirende Gefchmier in Berlin mag ich nicht denten; ich fann mir leicht benten, daß Ihnen eben fo gu Muth wie mir babei gewesen fenn wird. Das M und D läuft im Grunde auf nichts als das Ideal der reinen Bernunit hinaus u. f. m." ("philippifirend" im Ginne des Demofthenifchen gelenniger, es mit Ronig Philipp halten.)

\*) "Geftern," ichreibt er unter Anderm an Jacobi (4. Febr. 86), "iprach ich bei Rraus an; das Berg mar ihm voll von Ihrem Spinozabuchlein und ber rabbinifden Epiftel, und wider mein Bermuthen erflarte er fich gu unferm Bundegenoffen. Er hat wenig Zeit und Beichmad am Lefen und an allen Schriftstellern, die fich ber Schwarmerei verdächtig machen. Gein Urtheil fur Gie gegen den Todten mar mir eine ungemein angenehme Entdedung und gang unerwartete Eroberung für unfere Barthei.

Durch das icone beitre Better ein wenig erfrischt, nahm ich mir por, meine Tochter und ihre Mutter, die Baroneffe Bondeli zu befuchen, iprach daher bei Sippel an, der eben fo fehr von der Epiftel voll mar und Ihretwegen beforgt, daß Gie fich aus dem Morde bes judifchen Philosophen doch wohl bei übler Laune einmal ein Gewiffen machen fonnten. Als Director des Criminal-Collegii, Gof- und halsgerichtes mußte er fich freilich einige Spottereien über biefen Scrupel gefallen taffen; dafür ift Bohann Dichael heute Mittags bei ihm gu Gafte.

In ber Zeit, womit wir uns beschäftigen, schien freilich auf !. Caputel. theologischem Gebiete kaum noch ein Gegensatz zu bestehen, sondern Buffandein ber bem Gehorfam bes Glaubens fich entziehenden Bernunft bie Deutscht. Alleinherrschaft zugefallen zu febn. Kangel- und Catheber-Reduer rühmten ihre Ehre, welcher auch fein wesentlicher Abbruch geschah, nachdem Leffing von ber feichtesten Vertretung biefer Richtung, wie folde in ber Allg. beutschen Bibliothef gur Erscheinung fam, fich mit Widerwillen abgewendet. Sein die Consequeng der orthoboren Lehre anerkennenter Auffat: "Leibnit von ben ewigen Strafen" bezieht fich zunächst auf bie im Nicolai'schen Berlag erschienene Schrift Cberhards "Neue Apologie bes Sofrates, ober Unterfuchung von ber Seligkeit ber Beiben;" und wohl ben ftartften Ausbruck findet feine Abneigung in jener befannten Stelle eines Briefes an feinen Bruder: "Was ift fie andres, unfre neumodische Theologie gegen die Orthodoren, als Mistjauche gegen unreines Waffer?" Denn ungählige Werke find damals und fpater und 3. Th. in vielen Auflagen ans Licht getreten und von ber Allg. teutschen Bibliothet angepriesen worden, auf beren Berfaffer im gunftigsten Falle jenes von Samann hinsichtlich bes ehrwurdigen Dberconfistorialrathe Probsten Spalding gebrauchte Wort Unwenbung finden burfte: "Laues Baffer, wie fein Stot, feb in beinem Niunde, Rachwelt sein Rame!" Und eben so verstehen wir nach ben uns aufbewahrten Predigten aus jener Zeit, wenn Samann hinsichtlich herbers schreibt: "Er hat mir alle seine Gunten imegen feiner Breisschrift über ben Ursprung ter Sprache) ins Ohr gebeichtet und der hierophant wird ibn (in den "philologischen Einfallen und 3meifeln") öffentlich absolviren vor den Augen und Ohren bes ganzen Bolfes, bas Umen jagen und erfahren möge, bag es noch Priefter giebt (1. Kon. 22, 7) und bamit bie Sofpreviger bes Salomo im Norden fernen mögten, nicht ferner, wie ber Engel ber Gemeinde zu Laodicea, Waffer, fontern wie ber Prophet Clias, Blut und Feuer zu schreiben!"

Mogte aber, hiemit verglichen, ber Ban Kant'icher Philosophie Rant'ider auf einer festeren Grundlage ruben, bas Christenthum ichien burch bie bem Berftanbe bamit einseitig gebotene Nahrung gunächst nur noch erheblicheren Abbruch leiten zu follen, als burch jene alles geistigen Gehaltes baaren Erguffe Nicolai'icher Weisheit. Es ift

Ginfluß.

1. Capitet. bekannt, wie schmerzlich Herber von dem Einflusse bieser kritischen Bhilosophie berührt wurde; er gewahrte bei denen, die sich damit Deutscht. beschäftigten, vielsach neben crasser Unwissenheit eine maaßlose Arroganz und die höhnendste Berachtung der Religion und alles Gemüthstebens. Und nicht Herder allein hören wir so urtheilen; Männern wie Gleim, Wieland, Forster, v. Müller, Schlosser und andern Zeitgenossen hatte sich die gleiche Erfahrung aufgedrängt, und ohne eben den Meister dafür verantwortlich zu machen, meinten sie doch, jenen in den Jüngern ihnen entgegentretenden Eigendünkel und Enthusiasmus für "fremde Wortlarven," die Verachtung der Geschichte und aller wahren Gelehrsamkeit auf seine Lehren und beren misbräuchliche Unwendung zurücksühren zu müssen.

D. Berliner Monates

Aber auch diese Philosophie fand in Berlin eine fehr praftische Bertretung, indem ber Oberconfistorialrath Gedicke in Berbindung mit bem Bibliothefar Biefter im Jahr 1783 eine Monatsschrift gegründet hatte, welche, gleich ber beutschen Bibliothef aller Schwärmerei und bem Katholicismus feint, ben in populare Form eingetleideten Gedanken Rants in Bezug auf politische und religiöse Fragen eine weite Verbreitung zu schaffen wußte. Und wie gang gehören Auffäte Kants gleich jenen "Was ist Aufklärung?" und "Bree zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht" jener Zeit an, und wie gang ftimmt ber Charafter auch unfrer Zeit mit den Ansichten überein, welche wir barin ausgesprochen finden! Es wird barin bas souveraine Recht ber Bernunft in Unfpruch genommen, alle Lebens=Probleme zu entscheiden, und was sich irgend Unvollfommenes und Verkummertes in den menschlichen Zuständen findet, auf ben mangelhaften Gebrauch ber Bernunft und beren Verdunkelung gurudgeführt. In biefem Lichte erscheinen bem Philosophen die positiven Religionen und staatlichen Unftalten nur ale Uebergangsformen, ben jeweiligen Bedürfniffen und Buftanden eines bestimmten Bolfes und einer bestimmten Zeit einigermaaßen entsprechend. Und fo sehen wir benn auch bas Berhalten und bie Wirksamkeit ber Träger von Aemtern in Staat und Rirche an gewisse Regeln und Bedingungen gebunden, Die, wenn gleich mit ben Forderungen ber Bernunft nicht in Ginflang, boch vor ber Sant in Bestant bleiben muffen, weil man es mit Unmundigen zu thun hat, welche ohne eine solche Leitung

bem Gemeinwefen Schaben ober Berberben bringen murben. Auf- 1. Capitel. gabe ber Bernunft ift es, biefe Schranten zu burchbrechen, bem Buftandein paffiven Zuftande ber Menge ein Ende zu machen und fie jenem Deutschl. Biele zuzuführen, ba ein Jeber aus freier Entschliegung bas Gute nur thun wird um bes Guten willen, - eine Aufgabe, die sich vollzieht auf dem Wege ber Aufflärung. Aufflärung aber ift dem Philosophen ber Ausgang bes Einzelnen aus bem Zustande ber Unmündigfeit unter Leitung eines Andern, die er burch Mangel an Entschließung ober Muth felber verschuldet hat. Rur langfam und nicht auf dem Wege ber Revolution, sondern ber Freiheit fann ein Bublikum zur Aufklärung gelangen; und indem Kant ben öffentlichen Gebrauch der Freiheit von dem Privatgebrauch\*) unter= scheidet, will er jenen gang allgemein und baber auch jedem Mit= gliede eines auf bestimmte Besetze verpflichteten Standes freigestellt und lediglich hinsichtlich des lettern beschränft wissen, so daß also der Geistliche als solcher seinen Catechismusschülern und ber Ge= meinde nach dem Symbol seiner Kirche zu bienen verpflichtet, als Gelehrter aber berechtigt ist, bas Bublikum von Allem zu unter= richten, was ihm darin unrichtig oder fehlerhaft zu sehn scheint. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der Gebrauch," fagt Rant, "den ein angestellter Lehrer von der Ber= nunft vor feiner Gemeinde macht, ift blos ein Brivatgebrauch, weil diefes immer nur eine hausliche, obichon noch fo große Berfammlung ift, und in Unfehung beffen ift er als Priefter nicht frei, weil er einen fremden Auftrag ausrichtet. Dagegen als Belehrter, der durch Edriften jum eigentlichen Publitum, nämlich der Welt fpricht, mithin ber Beiftliche im öffentlichen Gebrauche feiner Bernunft genießt einer uneingeschräntten Freiheit, fich feiner Bernunft gu bedienen und in feiner eignen Berfon gu fprechen. Denn daß die Bormunder des Bolles (in geiftlichen Dingen) felbft wieder unmundig fenn follten, ift eine Ungereimtheit, die auf Berewigung der Ungereimtheiten hinaus=

<sup>(&</sup>quot;) Gin Grundfat, von dem auch der Ronig bei feinen Entscheidungen ausgegangen ift. Als daber bas Oftpreußische Confiftorium beim Ronige Mlage erhoben über den Inhalt eines von dem Profeffor der Theologie, Generalsuperintendenten und Oberhofprediger Dr. Start herausgegebenen Buches, betitelt "Dephaftion," lautete einiftonigsbefcheid vom 11. Upr. 1776 dabin : Wie eine folche Reterflage feineswegs angenommen werden tonne, fondern man muffe es dem Start überlaffen, feine ichriftstellerischen Behauptungen bor feinem lefenden Bublifum

Gabrende Buftande in

4. Capitel. Eben so ber Officier, ber Richter u. s. w., und im Finblick auf ben königlichen Vertreter ber Tolerang heißt es bann: "Aber auch nur berjenige, ber felbst aufgeklart, sich nicht vor Schatten Regiment fürchtet, zugleich aber ein wohldisciplinirtes, zahlreiches Heer zum beiGrefen. Burgen ber öffentlichen Rube hat, tann bas fagen, mas ein Frei staat nicht fagen barf: "Raisonnirt so viel ihr wollt, nur ge= bercht!"

> Und an biefe lette Betrachtung anknupfent, moge une gestattet febn, nun noch mit einigen Worten auf bas Regiment bes großen Rönige gurudgutommen, infofern bamit Schattenfeiten verbunden waren, die, wen auch aufgewogen durch die sich überall fundgebende ichopferische Wirtsamkeit jenes großen Geiftes, von ben Zeitgenoffen bennoch lebhaft genug empfunden werden mußten. Der König war ein andrer und mußte ein andrer fenn, als man nach ben von dem Kronprinzen ausgesprochenen Wünschen und Meinungen anzunehmen berechtigt ichien. Gein Freund Boltaire hatte ihn beim Regierungsantritt als ben Friedensfürsten, le Salomon du Nord, begrüßt, im Unschluß an die vielen Briefe und Schriften, namentlich ben Anti-Machiavell, nach welchen ber Pring Die Aufgabe bes Herrichers barin findet, fern von Bergrößerungs= gelüften und Eroberungsfriegen lediglich für bas Glück bes Bolfes zu leben und fein eigenes auf bas Wohlbefinden eines gufriedenen Bolfes zu grunden. Der Ronig aber mußte um ber Unabhangigfeit seiner Monarchie willen andern Entschlüssen folgen, und schwere Drangfale und Leiben famen über fein Bolf im Gefolge ber Briege, welche die erfte Sälfte feiner Regierungszeit ausfüllten. Rach bem Kriege aber wurde, um in Anwendung damals geltender Theorien bem Inlande bas Geld möglichst zu erhalten, wie die einheimische Industrie zu fordern und zugleich der Staatstaffe eine größere Einnahme zu verschaffen, neben ber Monopolisirung bes Handels

nöthigenfalls ju verantworten; übrigens ihm gutrauen, daß er das, was er etwa dem gelehrten Bublifum jur Erwedung weitern Radjbentens als Schriftsteller fage, von Demjenigen gu unteridieiden wiffen werbe, mas ihm als Prediger feiner Gemeinde gu tebren bienlich fen!

G. Preug, Biographie Friedrich d. Gr. Bd. III. G. 220.

#### 3. Abidnitt. S. im Rampf m. weltl. Willfürherricaft. 129

mit einzelnen Wegenständen (wobin, abgesehen vom Galz, namentlich ! Capitel. Caffee und Tabact mit boch normirten Bertaufspreisen geborte,) und guftandein bem Erlaffe von Gin- und Ausfuhrverboten eine Erhöhung ber Deuticht. Bölle vorgenommen, beren Druck an sich fühlbar genug, wesentlich gesteigert wurde burch bie Form ihrer Erhebung mittelft jener fog. Regie, wovon in ber erften Abtheilung Dielbung geschehen ift.\*) Rlagen über Bedrudungen und Plackereien aller Urt, Die eine nothwendige Folge biefes gangen Shftemes febn mußten, fanten feine Berücksichtigung. Wie aber baburch Santel und Berkehr beschränkt, und ber Aufschwung städtischen Wesens gehemmt murbe, fo bilbeten bie Stabte überhaupt feine freie Rörperschaften mit bem Rechte ber Selbstverwaltung ihres Bermögens und einer Wahl ihrer Behörde. Die Zeit war noch nicht gekommen, wo Diefe aus ihrem Berfall, und die Landbewohner von schwer drücken-

<sup>\*)</sup> Man lieft über die Einführung diefes Spftems, das Mirabeau in feinem Buche "De la monarchie Prussienne" mit den ftartften Ausdruden verurtheilt, bei Forfter in dem Werke "Leben und Thaten Friedrichs des Großen:" "Unter dem 14. Upr. 1766 erichien ein besonderes Declarations = Patent wegen einer für fammtliche Königl. Preugische Provingen, wo bisher die Accife eingeführt war, vom 1. Juny 1766 an, Allergnädigft gut befundenen neuen Ginrichtung der Accife und Bollfachen. War ichon die Accife und ihre drudende Weife der Erhebung dem allgemeinen Boltsbaß verfallen, fo murde es die neue administration générale des accises et péages noch weit mehr und insbesondere dadurch, daß die Erhebung und Berwaltung diefer Auflage, die fo unmittelbar mit bem Saushalt und der Lebensweise eines jeden Einzelnen in Berbindung ftand, Ausländern und noch bagu Frangofen übergeben murde, beren Financiers und Fermiers in noch üblerm Geruche ftanden, als jemals die Bollner und Gunder gur Beit der Römerherrichaft in Judag. Und nicht etwa einem eingelnen, durch Geschäftstenntnig ausgezeichneten, frangofischen Finangbeamten wurde die erfte Ginrichtung anvertraut; nein, es wurden fogleich fünf Regiffeurs, ein jeder mit 12000 rth. Jahresgehalt und bedeutenden Bramien vom Ueberichuffe angestellt; unter ihnen ftanden 12 Directoren in den Provingen, und diefe hatten ein ganges Geer von Infpecteurs, Controleurs, Bifitateurs, Plombeurs, Commis rats de cave (Rellerraten), Jaugeurs und zur Bewachung ber Grengen gange Brigraden von Anticontrebandiers, gardes à cheval et à pied unter ihrem Befehl, und biefes gange Dienstpersonal bestand aus Frangofen."

1. Capitel ben Fesseln befreit werden sollten, und auch bem Boltsschulwesen Gabrende konnte nur bie burftigfte Furforge zugewendet werben. Deutschl. Staatswesen aber beruhte auf einem Heere, bas burch eiserne Disciplin zusammengehalten, von Officieren commanbirt wurde, bie grundfätlich fast allein bem Abel angehörten, und auf einem festgeordneten Finanzwesen, welches bem Könige gestattete, jenes zu unterhalten und neben manchen Berwendungen zu gemeinnütigen Zwecken einen Schatz fur unvorhergesehene Falle guruchzulegen. Und indem tie Verwaltung bes Gangen in ber hand eines Gingigen rubte, beffen Wille Gefet war, mogte biefer ber Preffe auf wiffenschaftlichem Gebiete immerhin eine fast schrankenlose Freiheit gewähren; in politischer Beziehung war bas anters, und auch baburch unterschied sich bas Regiment bes Königs von einem durch lebendige Kräfte beseelten Organismus; er bulbete keine Ginmischung in die Berwaltung, und die Zeitungen mußten fich jeder Besprechung öffentlicher Angelegenheiten enthalten. Burbe aber ichon hierdurch für Alle, die nicht unmittelbar an ben öffentlichen Geschäften Theil nahmen, bie Bilbung eines festen politischen Urtheils fehr erschwert, fo lag es überhaupt in ber Ratur bamaliger beutscher Zustände, beren Fortbestand durch bie lange bisherige Dauer verburgt ichien, und ben hieran sich knupfenden Vorstellungen, daß die Ereignisse, welche bas Werben ber preußischen Größe begründeten und vorbereiteten, von benen, welche im täglichen Ginerlei bes Tages und unter bem Druck seiner Sorgen und Lasten babingingen, nicht grade im Lichte eines sich geschichtlich vollziehenden Entwicklungsprocesses betrachtet werben konnten, sondern eber mit Motiven ber Ruhmbegierbe, bes Ehrgeizes und übertriebenen Machtbewußtsenns in Berbindung gebracht wurden.

Für Hamanns Heimath, Königsberg und das eigentliche Breugen, tamen aber noch besondere Umftande hingu, wodurch bier ein gewiffes Gefühl ber Spannung in den Gemuthern für langere Zeit wach gehalten wurde. Bon bem Mittelpunkt ber Monarchie am weitesten entfernt, und erst durch die im Jahr 1773 erfolgte Erwerbung Westpreußens mit ihr in vollen Zusammenhang gebracht, war nämlich dieser Landestheil im Jahr 1757 durch die Ruffen graufam verheert und nach furger Unterbrechung im folgenden Jahre aufs Neue besett worden. Da Friedrich alle Truppen zu

## 3. Abschnitt. H. im Kampf m. weltl. Willfürherrschaft. 131

anderweitiger Berwendung herausgezogen, so konnte die aufgege- 1. Cavitel. bene Proving dem Feinde feinen Widerstand leiften und mußte der Buftandein ruffischen Kaiferin, welche eine bauernde Erwerbung beabsichtigte, Deutschl huldigen, ohne von dem rechtmäßigen Gebieter ihres Eides vorher entbunden worden zu febn. Hieran nun hat Friedrich schweren Unftoß genommen und bas gand niemals wieder betreten, woraus ein Migverhältniß entstand, welches von diesem als ungerechte Burucksetzung schmerzlich empfunden werden mußte, und woran wir durch manche Aeuferungen in Hamanns Briefen und Schriften erinnert werben.

Denn um nach vorstehenden einleitenden Bemerfungen auf Hamanu gurudgutommen, fo war bas Ziel feiner Autorschaft, wie wir schon im Allgemeinen gehört, nicht ein ausschließlich religiöses, fondern ein politisch- oder patriotisch-religiöses, und indem wir uns jett zu einer genaueren Befprechung beffelben anichicen, faffen wir, so weit bei ber vielfachen Verschlingung beiber Richtungen von einer abgesonderten Betrachtung überhaupt die Rede febn fann. junächst jene erstgebachte und bie Ansichten ins Auge, von welchen hamann babei beherricht und geleitet worden ift.

3 =

### Zweites Cavitel.

Bamanns Urtheil über die Cenfur. Er bekampft wie die frangofifche Modephilosophic so den frangonischen Ginfluß auf Gesetgebung und Verwaltung. namentlich die Regie f. n. d. a. Specififch preufifcher Patriotismus. Seine Anfichten über die verschiedenen Regierungsformen und Abneigung gegen Vielregieren und Gefebüberfcmemmung.

5.'s Runde

Bei Samanns Universalität und bem lebhaften Interesse, bas d. Finange er an Allem nahm, was Menschenwohl und Wehe betraf, burfen Sandels. wir von vorn herein annehmen, daß er ben staatlichen Einrich= Biffenfch tungen, namentlich nach ibrer finanziellen Seite, feine Aufmerkfam= feit zugewendet: und in ber That, wie er praftifch burch feinen Beruf barauf geführt murbe, fo geben Briefe und Schriften reichlich Zeugniß bavon, daß er auch theoretisch sein Lebenlang biefen Fragen feine Aufmerksamkeit zugewendet. Aus ber erften Abtheilung wird in Erinnerung fenn, bag er während feiner Berbindung mit Behrens sich wornehmlich mit handels- und Finangwissenschaft beschäftigte; und die früheste Frucht seiner Autorschaft. noch ebe er an bie Sofratischen Denkwürdigkeiten gebacht, mar eine auf Antrieb und unter Mitwirfung feines Freundes entstanbene Arbeit staatswissenschaftlichen Inhalts, die mit einer Beilage versehene Uebersetzung nämlich von Dangeuils Bemerkungen über Die Vortheile und Nachtheile von Frankreich und Großbrittannien hinsichtlich bes Handels und ber übrigen Quellen von ber Macht ber Staaten 2c." (1756).\*) Später sind auch in ber Königsberger Zeitung Anzeigen Samanns über Werke ähnlichen Inhalts erschienen; so über eine Abhandlung P. B. Gulbens "Von ben Mitteln, ben Gleiß ber Ginwohner zu ermuntern" 1769, \*\*) und

<sup>\*)</sup> Schr. 28. I. 3. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bb. III. S. 432.

bes Abtes Galiani Gefpräche über ben Getreibehandel 1775.\*) 2. Caritel. In der Ankundigung des erstgedachten Aufsatzes findet sich die über die v. Bemerfung, baf bie Frage wegen Circulation bes Gelbes und & geführt. beffen Ginfluß auf die Industrie eine Materie fen, die selbst nach ben Bemühungen eines hume und Stewart nicht zu vollständiger Deutlichfeit gebracht worben; und über Stewart ichreibt er im Jahr 1769 an Berber: "Seine politische Dekonomie ist ein treffliches Werk voll großer philosophischer Gründlichkeit. Ich vermuthe, daß er ber Berfaffer ber Schrift vom Mungwefen ift, Die Gie gefeben, und ich immer so zu loben pflegte. Er fagt in zwei Worten mehr, als Ferguson in Capiteln, ben ich Mühe gehabt zu verstehen. Die Bergleichung mit Stewart zeigt mir aber, bag ich Leute, bie benfen, noch versteben fann, aber feine Schwätzer." Gegen gindner erwähnt er eines Buches von be la Mare "traité de la Police" als eines trefflichen Werkes in brei Folianten, bas er fich angeschafft. Aus ber vorigen Abtheilung ift und seine preisente Erwähnung Lam's als Schriftstellers erinnerlich, und bis ans Ende feines Lebens begleitete ihn bas Interesse für berartige litterarische Erscheinungen. So äußert er sich im Jahr 1787 gegen Jacobi entzückt über Galianis "della moneta," von bem in Reapel früher schon ein Wert "de doveri di principi neutrali" berausgegeben mar: aber fein Urtheil über bie Dialoge nahm er fpater gurud. "hat mich," fagt er, "Platons Sirenenstimme in Galianis Dialogen entzuckt, fo lese ich mit mehr Bonne Die Widerlegung Morellets als eines Zeugen ber befferen Wahrheit, beren Freundschaft mir lieber ift als Schöngeisterei und Demonstrirsucht. Wie rein, bescheiben und beinahe göttlich philosophirte Galiani als junger Mensch in feinem Vaterlande, und wie petit-maitre- und virtuofenmäßig ift biefer fruchtbare Ropf im gallicanischen Babel (Barie) ausgeartet und verwildert! Bare ein andrer Boren, ohne fo vortreffliche Fähigkeiten, bagu fähig gewesen? Galiani ift für mich ein Zwerg und ein Riefe, zu Beibem von ber Mutter Natur bestimmt, beren Ausnahmen eben jo febr unfre Aufmerksamteit verdienen, als ihre Regeln und Muster Auch in ihren Launen liegt Beisheit und Kraft, Die uns nicht verächtlich, fondern lehr-

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. IV. S. 391.

2. Capitel reich sehn muß. Lust und Liebe überwinden den sinnlichen Mäberes Efel der Vernunft, des Geschmacks und Geruchs, die 5. gesüber nicht competente Richter für den Geist sind. Er empfiehlt kämpfe dase Morellet auch dringend allen Freunden und verschenkt vielsach das Buch aus Pflicht, weil, wie er sich ausdrückt, "wichtige Recensenten (er meint sich selber) früher entgegengesetzte Sophistereien, die mehr auf den Vortrag als auf die Sache sehen, empschlen haben." Wie die erwähnten Vücher zum Theil in eignen Unzeigen näher besprochen werden, so gedenken die Briefe vieler verwandter, die er gelesen, und weuige Wochen vor seinem Tode hat er sich noch mit Schristen Mirabeaus, Calonnes, Turgots und Neckers beschäftigt und gegen Jacobi dankbar geäußert über die Freude,

bie er ihm burch beren Zufendung bereitet.\*)

Bei biesem Bissen, in Verbindung mit seinen persönlichen Erfahrungen, kann es nun kein Bunder nehmen, daß Hamann sich ganz vorzugsweise berufen fühlte, gegen ein sinanzielles Shitem zu zeugen, das ihm für den Nationalwohlstand eben so verderblich, als entsittlichend auf das Volt zu wirken schien. Nach seiner uns aus früheren Mittheilungen bekannten Tenkungsart fühlte er das Elend des Volkes als sein eigenes; und umgekehrt erschien seinem Ferzen dassenige, was er persönlich an drückender und willkürlicher Behandlung ersuhr, nicht anders, als ein in ihm sich abspiegelndes Vild allgemeinen Leidens. Mit Bekämpfung der französischen Modephilosophie, welche, am Hose des Königs herrschend, sich von dort weiteren Kreisen mittheilte, und des französischen Einflusses

<sup>&#</sup>x27;) Calonnes Schriften hatten ihn junächft sehr eingenommen. Er bemerkt aber: "Unter allen Arithmetiten ift die politische die allerverdächtigste für mich. Mit Zahlen läßt sich Alles machen, was man will, wie mit Wörtern. Ich bin gegen alle mathematischen Beweise in petto mißtrauisch. Ein Financier muß einem Gesengeber ähnlicher senn als einem Banquier." Als er bald darauf Neckers compte rendu las, schreibt er: "Ich war schon ganz auf Calonnes Seite. Du hast aber das Urtheil meiner schwankenden Seele wieder zum Gleiche oder vielmehr llebergewicht gebracht Mein Kopf in so erschüttert von dem Inhalte und Tone dieses Necker'schen Meisterstückes, daß ich diese Paar Zeilen schreiben muß, um nicht in meinem Laufe zu stürzen." Ueber die Berwandschaft von Geld und Sprache sob. S. 61.

auf Litteratur und Berwaltung, bem er es zuschreibt, bag Deutsche 2. Capitel. gurudftehen muffen, und Manner wie Berber und Winkelmann uber bie b. außerhalb ber Königlichen Staaten Berwendung finden, geben nun 5. geführt. biefe perfönlichen Beziehungen und Anspielungen Sant in Hand, und es laffen fich nur wenige Schriften namhaft machen, in welchen er nicht auf die eine oder die andre Weise barauf zurud= tame. Wie aber feiner freien, hoben und ftolgen Geele jeber unnatürliche Zwang verhaßt mar, so strebt er über ben Kreis seiner nächsten und eigensten Erfahrungen hinaus, und es ist der gange Geift bes damaligen willturlichen Regimentes, welcher für ihn etwas Drudendes und Unzusagendes hat. In völlig befriedigenter und genügender Beife fich barüber auszusprechen, hatte aber wegen ber bestehenden Censurvorschriften seine große Schwierigkeit, und wir hören Samann wiederholt Rlage führen über die Behandlung, welche seinen Schriften in dieser Beziehung widerfahren. Seine brieflichen Meußerungen find baber, wenigstens in ihrem birecten Urtheil, freier als mas von ihm in Druck ausgegangen, unt biefer Unterschied wird und namentlich in seinem Urtheil über ben König entgegentreten, worauf wir als auf einen Gegenstand besondrer Betrachtung später gurudtommen werben. Bunachft mogen nun 5. dunbeit aber einleitungsweise aus seinen Briefen hier einige Auszüge folgen, Die bazu bienen werben, über seine schriftstellerischen Intentionen ein helles Licht zu verbreiten. hören wir zu Anfang, wie er fich über bas Institut ber Cenfur äußert, in Beranlaffung eines barauf bezüglichen, ihm zur Behandlung zugestellten Manuscriptes, welches er 1763 bem Prediger Trescho in Morungen mit dem Bunsche zuschickte, daß dieser die Arbeit übernehmen möge, und bann folgende Bemerfungen bingufügt:

"Die Geschichte zeigt, wie fehr bie Censur mit bem papftlichen Sauerteige zusammenhängt.\*) Als ein protestantischer Geiftlicher ift es eine Pflicht für Gie, ben Geift ber Reformation zu erhalten. und fortzupflanzen. Wir vergeffen, bag wir gutheraner find und baher verbunden, guthers Werfe nachzuahmen, in welche allein die Kraft feines Ramens und Rachruhms zu feten ift. Schmieden Sie bas Eifen, weil es warm ift. Theilen Sie mir wenigstens,

<sup>\*) 218</sup> ein Inftitut, bas ber geiftl. Bewalt feine Entftehung verdanft.

Rampie.

2. Capitel fobald Sie konnen, Ihre Erklärung hierüber mit. Dringen Sie uber die v. auf den Schaden, der ber Bahrheit, den Wiffenschaften, bem 5. geführt. Geifte unfres Monarchen, ber bas Genie nicht unterbruckt haben will, burch die pharifaischen Splitterrichter und Mückenseiger wider= fährt. Die Ungebundenheit ber Sitten und die Freigeisterei muß burch die Freiheit der Breffe theils sich felbst verrathen und in ihr eigen Schwert fallen, theils bie Nacht ber Unwiffenheit verfürgen und ben Unbruch bes Tages beschleunigen, auf ben wir alle warten." Wie bezeichnend find biese Aeußerungen für bie freie Gefinnung bes Mannes! Wir haben ihn früher erflären hören, daß es immer ein beiges inneres Bedürfniß gewesen, welches ihm die Feder in die Sand gegeben. Das beweisen nun in der That feine brieflichen Erguffe, und gewiß hat fein Schriftsteller bittrer als Samann ben Druck jener bemmenben Feifel empfunden.

Geine Befampfung bes berrich Erstemes u. des auf Preußen Drudes

In Königsberg geboren und somit bem Königreiche, ebemaligen Herzogthum Breußen angehörig, fühlt er sich als Breuße, finangiction und fo find Männer wie Reichhardt und Kant, Die in Königsberg geboren worben, Berber, ber aus Morungen ftammt, vorzugsweise feine "Landsleute," nur bag biefes nicht in irgend einem auslaftenden schließenden Sinne verstanden werben barf, wenn er auch einmal gegen Scheffner mit einer launigen Wendung sich babin ausspricht: "Yaß die todten Griechen und Römer ihre Todten begraben; habe faum Luft ein Deutscher zu febn; bin ohne Ruhm zu melben. weder mehr noch weniger als ein Oftpreuße." Als solcher nun schreibt er einmal an Buchholz: "Mein Batriotismus ift aus eben fo viel Liebe als haß meines Baterlandes zusammengeset;" und an Jacobi, nicht lange vor seiner Reise 1787: "Reigung für Preugen habe ich niemals gehabt, sondern mein Baterland mehr aus Pflicht oder Schuldigfeit geliebt. Die Erbe ift bes Berrn, und in Diesem Sinne bin ich Weltburger; und ein andermal: u. Saß geg. "Baterland und Mutterfirche find bie beiben Angeln meines Batriodie Berliner "Greigeift. u. tismus." Seinem engern Baterlande ist nach seiner Meinung

frang. Pro- Unrecht geschehen, wie bem Chriftenthum Gewalt angethan wird jeetmacher. Durch ben Fangtismus ber Berliner Freigeister; in ihrer Verthei= bigung zeigt sich fein Patriotismus, und biefe bilbet ben Inhalt feiner Autorichaft, wie barüber bie nachstehenden Auszuge nähere Ausfunft ertheilen. Go beißt es in einem Briefe an Jacobi aus bem Jahr 1785 mit Rudficht auf beffen Spinogabuchlein: "Auf 2. Capitel, Ansechtungen von Berlin aus muffen Sie sich freilich gefaßt über bie v. machen. Uns Preugen find Sie gleich Samaritern, Philiftern und 5. geführt. bem tollen Bobel zu Sichem (Bef. Gir. 50, 27), ober follten es menigstens jenn, wenn wir Patrioten ober Rinber bes Ronigreichs maren, nicht Bafallen bes Churfürsten noch Rebenbuhler bes Raifers." Und etwas fpater: "Geftern erfuhr ich, bag fammtliche Zollbediente sich an ben Kronpingen gewandt und ihm ben Raub unfrer Fooigelver und die um die Galfte beschnittene Gratification bes vorigen Jahres vorgestellt, burch bie hinterpforte ber Ruche. Go vielen Ginfluß haben Die Minister Des Sieur Roel (Roch Friedriche II.). Bergeiben Gie biefe lacherliche Rleinigkeit; jie gehört aber mit zu ben considérations ober conjectures über Die Größe ber preußischen Monarchie und ben Verfall bes Königreiches Preußen und zu meinem Erbhaß gegen bie verwünschten Berliner und ihre Chaldaer;" und fich auschickend, fein lettes Wert zu schreiben, metdet er dem Freunde: "Meine - und meines Baterlands Geschichte, - mein Sag gegen Babel - bas ift ber wahre Schlüffel meiner Autorschaft, ben ich jest felbst überreichen will, und ohne ben eine neue Auflage meiner Salbabereien nicht lobnt, weder für den Berleger, noch für den Autor. Es war dem Bergogthum feine folche Schande, von Polen abzuhangen, ale es bem Königreich ein Ungluck ift, abzuhangen von ber Politik ber Chalväer im teutschen Reiche. Die scandalose Geschichte ber Bfuh! Bfun! (Tooigelder) und ber welfchen Wirthichaft!" Ein Staat, ber alle feine Unterthanen fur unfähig ertlärt, feinem Finanzwefen vorzustehen, und bafur einer Bande unwissender Spitbuben fein Berg und ben Beutel seiner Unterthanen anvertraut; bas tolle Befchrei über Papftthum, - furz alle loci communes bee Berliner Wahnfinnes in ber Litteratur und Religion, - furz Alles, was ich mit meinen Rrallen erreichen fann." Ebenfo beift es in einem Briefe an ben Rapellmeister Reichhardt (28. Jul. 1782): "Was wir durch das wohlthätige Edict von Nantes\*) gewonnen, könnte füglich mit ber welschen Declaration von 1766 (Ginführung der Régie)

<sup>1)</sup> Widerruf des Edictes von Nantes durch Louis XIV, in Folge deffen eine Menge gewerbsteißiger Grangofen nach Deutschland auswanderte.

2. Capitel liquidirt werden. Alle unfre Philosophen find nichts als Barafiten Bantomimen, alle unfre Runft- und Scharfrichter nichts als 5. geführt. Ricolaiten, alle unfre Reformatoren ber Juftig, ber barmbergigen Kampfe. Blusmacherei bes Glaubens im handel und Wandel nichts als Balborne im A.B.C und Ginmal-Gins; - alle unfre Kraftmanner laffen fich täuschen vom äußerlichen Unsehen ber Berson und ber Physiognomie, wie Simfon von der Mete am Bach Soret (Richt. 16. 4)." Und frater im Jahr 1786 (19. Nov.) ichreibt er bemfelben Freunde, über feinen Lebenslauf berichtend: "Mein äufrer Beruf war Nothwendigkeit und Pflicht; mein innrer beruhte auf zwei Umftanben, bie febr zufällig waren, Die frangofische Sprache war die einzige, in ber ich mich aus Luft zum Schreiben geubt hatte, und wozu ich burch meinen Freund Behrens in Riga aufgemuntert murbe, welcher zugleich bie meiften Schriften über Handel und Politik aus Paris mitbrachte und biese Modesucht mir inoculirte. Es nahm mich also Wunter, bag fein Deutscher würdig erfunden war, die Finangen des großen Monarchen und Philofopben zu verwalten, und baß durch die Declaration von 1766 alle Kinder des Reiches für unfähig und unmündig dazu erkannt werden mußten. 3ch hielt mich also die ersten Jahre ziemlich wacker in biefer neuen Schule, welche mir bie Vorfehung eröffnet hatte, aber leiter! Bübereien und Gulenspiegelftreiche und Infamien und Alles, mas bie Gitten eines Bolfes verberben fann! Wie mir unter tiefer Bante de brigands etrangers zu Muthe gemefen! 3ch batte fur meinen Geschmad an ber Sprache einer Nation gebüßt, die durch ihr point d'honneur und ihre Galanterien zwei ber gettlichsten und zugleich menschlichsten Gebote untergraben, auf benen hänsliche und öffentliche Sicherheit und Bludfeligkeit berubt."

Mit vorstehender Briefstelle ift zu vergleichen ein Zusat zu den "bierophantischen Briefen"\*), wenn hier unter Bezugnahme auf Rannals "histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes," und Paums "récherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois" (beide Berfaffer in Berbindung ftebend mit

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. VIII. S. 262.

Friedrich dem Großen) gefagt wird: "Es geht mir mit diefer philo= 2. Capitel. sophischen Ration, wie dem alten Jesus Sirach 50, 27. 28 mit über die v. ben Samaritern, ben Philistern und bem tollen Bobel zu Gichem. 6. geführt. Ein leutseliger, menschenfreundlicher, wohlthätiger Gesetzgeber hat Rampse. gesagt: Du follst nicht ehebrechen, bu follst nicht tödten (3ac. 2, 11). Aber diese philosophische Ration hat burch ihre abscheuliche Galanterie und lächerliches point d'honneur Leben und Liebe, die beiben Hauptpfeiler öffentlich er Sicherheit und häuslicher Glüchfeligkeit untergraben und wurmstichig gemacht. Wer biefe Türken und welschen Barbaren lieben kann, scheint wenig Menschen: und noch weniger Christengefühl zu verrathen! Feurige Roblen auf ihren und feinen Ropf! Wie St. Paulus nach bem Evangelio für Feinde hielt (Rom. 11, 28), fo find es die Frangofen um bes Ronigs und Baterlandes willen. Beibe tragen bie Maale der infamen Lilien an ihrem Leibe', sie werden aber zur Berklärung ihres unfterblichen Ruhmes beitragen, als Bor= bilber und Unterpfänder einer ebeln und erhabenen Liebe, Die nur burch bie Vergebung grober und vieler Sunden mirffam werben fonnte."

Mit Abbe Ravnal, bessen Einfluß auf Friedrich er — übrigens unnöthiger Beise — fürchtete (wegen seiner auf den Handel bezüglichen Schristen von ihm "der merkurialische Abt" genannt), im hohen Grade unzusvieden, fragt er einmal: "Bird der merkurialische Abt der Franzosen Heiland sehn? Wehe dem Patienten, bei dem der größere Quacksalber den kleineren (Helvetiuß) außsticht! Unsern Potentaten geht es, wie einem Cavalier in Livland, der den Scharfrichter wegen seines galonnirten Kleides umarmte und Herr Bruder nannte; sie verkennen die Qualität der Philosophie und Politik in der galonnirten Schreibart des Abbate assassino. Ich bin vom Mitgefühl öffentlicher und allgemeiner Mißstände und Trangsale, deren nächster Augenzeuge ich täglich sehn mußte, dergestalt niedergedrückt worden, daß mein ganzer Vorrath an Philosophie, an dem ich von Jugend auf durch Lectüre und Erfahrung gesammelt hatte, zu Grunde ging."

"Wehe bem reichen Fürsten, bessen Unterthanen Bettler sind! Selig ber arme Landesvater, ber reiche Kinder hat!" heißt es an einer andern Stelle. Und wie er es Gelehrten verdenkt, wenn

Rampfe.

2. Capitel fich diese mit Sandel und Wandel beschäftigen, so ist ihm auch Raberes, ber Kaufmannsgeist bei Fürsten, wie er fich in den mit hintan= 5. geführt. fetzung höherer Rudfichten nur auf Geldgewinn gerichteten Unternehmungen zeigt, in ber Seele zuwider. Go fchreibt er an hartfnoch über eine von Gelehrten gegründete Buchhandlung in Deffau: "Gott fegne bie Buchhandlung und laffe alle Abitophelis gu Schanden werben! Gie mogen Recht haben, wie fic wollen, fo liegt etwas in meiner Natur, bas weber an Fürften noch Gelehrten ben Kaufmannsgeift ausstehen fann. Was Girach von einem Behrer fagt, ber pflugen muß und die Ochfen mit ber Beifel treibt, bas gilt auch bier. Geftern fchrieb mir ein fconer Beift:\*) "3ch habe biefe Meffe bas Papier gefauft," - bas hat mir ben gangen Abent in ben Ohren gefauft und mich übel aufgeräumt gemacht." Eben fo an Berber: "Was die Deffauische Buchhandlung betrifft, fo scheinen Absicht und Anlage gut zu fenn; ich habe aber ein gewaltiges Borurtheil gegen Sandel und Bandel für Fürften und Gelehrte. Begel fchreibt mir auch, diefe Deffe Bavier gefauft zu haben. Die Ibee eines folden Lumpenhandels hat mir einen niederschlagenden Abend gemacht!" Endlich an Hartknoch, als er biefem mit jenen Borftellungen zusetzte wegen Herausgabe ber Berber'schen 3been: "Homo sum - bas Funda= ment aller übrigen Berhältniffe, von benen aber Sandel und Wantel nicht bas ebelfte und nothwendigste ift, wenigstens nicht wie er jett menschenfeindlich von Fürsten und Juden gemigbraucht und verkannt wird."

> Um energischsten aber und zugleich mit einer gewissen komischen Laune giebt fein Widerwille gegen ben in Berlin herrschenden und von dort ausgehenden Geift sich kund in einer an die Frau von ber Recke gerichteten Zuschrift, 5. Febr. 1786, beren Anfang Th. I. S. 127 mitgetheilt worden ift. \*\*) Rachdem er feines

<sup>\*)</sup> Ein gemiffer Begel, der fich mit Ranter megen eines Zeitungsunternehmens geeinigt.

<sup>\*\*)</sup> Die unter dem Namen Elifa von der Rede (geb. den 20. May 1754 auf Schönburg in Curland, geft. in Dresden den 13. Upr. 1833), befannte Edriftstellerin und Freundin von Schriftstellern, unter benen fich infonderheit Tiedge ihr aufe Innigfte angeschloffen, unterhielt auch ionft mit Dannern und Frauen, den verichiedenften Ständen und

Befindens gedacht, bessentwegen er, wie es scheint, eine Einladung 2. Capitel. Näberes abgelehnt, heißt es nämlich in diesem Briese: "Ew. Hochwohlgeb. über die v. kommen übrigens aus der Hauptstadt eines Churfürstentbums, die 5. gesübrt. zum Unglück des Königreichs Preußen (wie einst Warschau für Sachsen) die Residenz unsres großen Königs ist, aus einer Residenz, wo ich nach dem Tode eines jüdischen Weltweisen (Mendelszichn) und seit der Abreise eines rechtschaffenen Landsmannes (Reichnardt) nach Paris keinen Freund mehr habe, auf den ich mich für jetzt besinnen kann; aus einer Residenz, die zwei meiner lebenzben Freunde (Jacobi und Lavater) eines Mordes beschuldigt, ohne zu wissen, daß sie selbst eine Meuchelmörderin und "verpestete Feindin" aller Wahrbeit und öffentlichen Wohlsahrt ist, — die sich mit dem Mark unsrer preußischen Elendsknoch en mästet."\*)

"Gott ift nicht ein Gott ber Tobten, sondern ein Gott ber Lebendigen. Berzeihen Sie also, gnädige Frau, wenn mein Herz, so lange es noch selbst lebt, für zwei lebendige Freunde stärker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal (allgem.

Berufetlaffen angehörig, ben ausgedehnteften Bertehr. 3hr Chemann, der nach feinem finftern rauben Wefen tein Berftandniß hatte für die gange geiftige Richtung Glifan, ließ fich von ihr icheiden, und fie verfiel mahrend eines Aufenthaltes Caglioftros in Mietan bem Ginfluffe Diefes Betrügers, aber nicht in dem Maafie, um nicht im Umgange mit aufgeflärten Freunden ju befferer Ginficht ju gelangen, deren Frucht, eine Schrift "der entlarvte Caglioftro," ihr bei der Raiferin Catharina II. fehr gur Empfehlung gereichte. Auf eine andre ihrer Schriften "Etwas über ben Dberhofprediger 3. 2. Stard" merben wir fpater gurudfommen. Samann, damals mit feinem "fliegenden Briefe" beschäftigt, und munichend, daß von feinen beabsichtigten Ungriffen im Boraus etwas verlauten moge, rechnete auf ihre communicative Ratur; die obige Bufchrift erhielt eine demgemäße Kaffung, und in einem Briefe an Jacobi beift es: "Gine Demoijelle Stol;, eine intime Freundin der Elifa, lebte hier ein Jahr und war Befannte in meinem Saufe, auch der Unlag meiner erften Befanntichaft mit ber Rammerherrin, deren Cheicheidung ich einstmals verhindern wollte, und die, wenn fie gleich Diefen Brief nicht verfteht, boch immer ein qutes Agens meiner Absicht ift, ihn mitzutheilen und mich badurch gur Erfüllung (meiner Aufgabe) befto ftarfer gu verbinden."

<sup>\*) &</sup>quot;Clendsfnochen," bemerkt Samann, "wurden wegen der Delicateffe ihres Martes nach Berlin geliefert für ben Sof."

Rampfe.

2. Capitel Deutsche Bibliothet) mit ihren "mimischen Engeln" und "merkurialistischen Nabered Bofrathen"\*) um den Leichnam eines Mofes und Aarons (Mendele-R. geführt, fohn und Leffing), bie Bruder im Pantheismus, wie die Gelehrten es nennen, gewesen sehn sollen, zu heulen und zu wehklagen im Stante febn wird. - - - Saben Sie Mitleiben mit einem alten Invaliden, ber an nichts benkt, als fein Saus zu bestellen ober reifefertig zu febn; ber mit feiner ftotternden, spracharmen Runge und an Ropf und Niagen leibend, sich von ber großen Welt absondern und aus Roth die Ginsamfeit feines muften Rämmerleins allem Geräusch und Gepränge vorziehen muß; bem Berlin noch gleichgültiger als ein welsches Bedlam ober chaldäisches Babel ift, ber alle Salomonische herrlichkeit nicht mit bem Loes eines Lagarus vertaufchen mogte, ber mit einer guderfußen Rache im schäumenten Munte, - mit einer Buth, Die nur ein Sauvage du Nord, aber fein Alles germalmenter Kunftrichter ber "allgemeinen Bernunft" nachzuempfinden fäbig ift, bas Ende aller Dinge und fein eignes zum einzigen Augenmerf ber wenigen ihm noch übrigen Augenblicke machte." Mit vorstehenden Auslassungen ift aber bann noch Folgentes aus einem Zusate zu verbinden, ben Hamann an dem Tage ber hulvigung bes Rachfolgers Friebrichs II. in ein Exemplar feines "Golgatha" eingetragen: - -

Die "mimischen Engel" bes "allgemeinen" Deutschlands und bes babylonischen Jerusalems können weber glauben noch gittern und find ärger als - - Diefen eingefleischten Widersachern, Die mit bitterm Reid und Zank im Bergen wider die Wahrheit lugen und sich einer Weisheit rühmen, die nicht von oben herab kommt, sondern irdisch, menschlich, bamonisch, judisch und rothwelsch ift, hat nicht nur Deutschland, sondern auch mein bereits inficirtes Baterland alles Unheil zu danken, in verfluchten Theorien und noch ärgeren Beispielen ber Praftif. 3m Anfange Dieses Jahrhunderts murde ein Churfürstenthum burch ein Königreich ausgesogen. Mit uns ift eben bie Fabel gespielt, nur umgekehrt. Ja, Alles umgekehrt, bas Oberfte zum Untern, bas Untre zum Obern gemacht. Der gräulichste Unfug wurde burchgesett unter bem Seuchelschein philosophischer Reformation, D ihr Thoren

<sup>&</sup>quot;) hofrath Dr. Marfard in Sannover?

# 3. Abichnitt. B. im Rampf m. weltl. Willfürherrichaft. 143

und träges Herzens! Preufens Schutgeist wolle bas Berg bes 2. Cavitel. Panbesvaters befehren zu ben verschmähten Kinbern bes Reichs über bie b. und bas bisher verwahrlofte Berg biefer Waifen zu unferm Landes b. gembet. vater, - ber herr ftrafe alle, bie Preugens Unterthanen bisher verleumdet und gebrückt haben! Er spreche jum "Engel," jum Berberber im Bolk: Es ift genug, lag nun beine Sand ab! 2. Sam. 24, 16. (Befchrieben am Sulbigungstage, beffen tumultuarischer Feier ich blos im Beist und in angello eum libello beigewohnt habe.)"

Seme Ubneigung und die Befeggeb.

Wie wir Samann im Obigen gegen bie bestehenden Sandelsgefete, und wie wir ihn fruber gegen ben in ben Chegefeten gegen bas berrichenden Geist eifern hörten, so ist er aber überhaupt aller Bieliegier. Gesetzgebung feint, die nicht sowohl aus bem leben und bessen wirklichen Bedürfniffen entfpringt, ale vorgefaßten Meinungen und Gutt willfürlichen Theorien ihre Entstehung verdanft, gleich als wenn bas leben um ber Gesetze willen, und nicht die Gesetze um bes Lebens willen ba jeben. Er preift ben Beift, ber sich in ber Bildung und Entwicklung bes römischen Rechtes fund gethan, und äußert barüber in Beranlaffung ber Besprechung eines Buches von Leibnitz unterm 21. Jan. 1765 gegen Herber: "Ich habe immer bas jus naturae et gentium im corpore juris gesucht und finde mit Bergnügen, bag Leibnit eben fo für bie Banbetten eingenom= men ift, als ich ihre Philosophie bewundert habe; er vergleicht fie mit Euflides, Archimedes und schreibt ben Römern in feiner andern Biffenichaft Erfindung zu, als in ben Waffen und im jure, nach ber alten Weiffagung:

"Du, o Römer, beherriche des Erdreichs Bölfer mit Obmacht," u. f. w. (Virg. Acn. 6, 50.)"

Und im Gegensatz grade bagegen mar feiner freien, jeber Shitemsucht und allen fünftlichen Theorien abholden Natur jene Sucht bee fo unablässigen, wie rapiben, allgemeinen Gefetmachens, wodurch in Privatrechte eingegriffen, das Ginzelleben aufgefogen, Brauch und Sitte zerftört ober in ber Ausbildung gehemmt, frifch pulsirendes, selbstständiges Leben in einen Kampf mit bem Tobe ber Abstraction verstrickt und weniger ber Freiheit als ber Gleich= heit gedient wird, um so mehr zuwider, je entschiedner ber willfürliche Charafter Diefes Verfahrens in ben nachtheiligen Folgen

2. Capitel hervortreten mogte, bag bie heute erlaffenen Befete morgen ichon

über die p. einer Declaration bedurften ober durch neue erfett werben mußten. 6. geführt, und wie Mirabeaus "no pas trop gouverner" eine Warnung war, bie gang feinem Sinne entsprach, fo beift es in feinem "Golgatha:" "Wie ben Kindern bie Burmer, fo geben ben feuchtigen Buch= stabenmenschen ihre Gefete ber Bernunft ab, welche auch bie gulone Aber und Ahmphe Egeria mancher philosophischen Regierung find. - - - - Der außerordentliche Geschmack an Gefetgebung und ber königliche Luxus barin beweist eine eben fo große Unfähigkeit, fich felbit ale Geinesgleichen ju regieren, und ift ein gleichmäßiges Bedurfnif fur Gflaven und ihnen abn= liche Despoten;" und von ber gottlichen Gefetgebung im Bergleich felbst mit ber besten menschlichen fagt er: "Die Dauer ihrer Gesetzgebung ift ber stärkste Beweis von ber Rraft ihres Urbebers, von der Ueberlegenheit ber gebn Borte über bie gusammengebettelten zwölf Tafeln, maffersuchtige Ungeheuer und Rurbisgewächse, die ohne Arbeit noch Wartung in einer Racht werden und in einer Racht verberben, bag Schatten und Freude weg ift. Mofes bleibt ber große Ban, gegen ben alle Pharaonen und ihre Schwarzfünstler (Minifter) gang und gar servum pecus find."

> Und so kann er sich auch nichts Gutes versprechen von fo manchen im Werke befindlichen Gesetzen und Unordnungen, Die ibm theils zu fiscalischer Ratur und theils bagu angethan icheinen, ber Chicane ein neues Feld zu öffnen. "Neulich," ichreibt er an Berber (24. Aug. 1780), "ift eine Commission hier gewesen, ben Berfall bes Handels zu untersuchen. Der Minister hat macker bebattirt und protocollirt, jum Erstaunen ber Kaufleute in einem Athem von acht bis zwei Uhr, unterdeffen unfer alter Cherpräfi= bent fanft schlummerte. Bisher ift nichts erfolgt, und mas fann man erwarten, als neue molimina ber gulbnen Uber ftatt ber Cur? Alfo ift Schlafen bas beste Theil bei gegenwärtiger Lage." - Und fpater (Bun. 1780): "Bas benfen Gie von ber berfuli= schen Expedition gegen bie Chicane? Auch bier ift eine Gefet-Commission bereits ernannt, und Sippel ein Mitglied berselben. Bier balt man ben Sirtenbrief vom 14. Upr. (die Cabinersordie an den Großfangler von Carmer wegen ber Juftigreform) fur ein chef d'oeuvre ber neuen Creatur (v. Carmei) de se ipso ad se ipsum.

Ich habe mich nicht fatt baran lesen können. Ein wahrer 2. Capitel. Nabered Lirtussen Styl: im Grunde nichts als Gaukelei und ein neues über die v. philosophisches Experiment in nostro vili corpore. Das größte s. geführt. Glück und der höchste Trost ist, daß Gottes guter, gnädiger Wille Kämpfe. mitten unter diesen und durch diese widersprechenden, krummen und verkehrten Anschläge geschehe."

Alehntich endlich eine Stelle in seinen "zwei Scherslein zur neusten bentschen Litteratur" (1780), wo er, dem starren Gesetze mit seinem törtenden Buchstaben die Billigkeit entgegensetzend, sagt: "Der Buchstabe militärischer und sinanzischer Gerechtigkeit beist Legion und Million. Billigkeit ist ein Kind der Wahrheit, — die alles Positive in 1 (Shmbol der Gottheit) — und der Gnade, — die alles Regative in () (Element des Universi!) austöst. Gesetz hat Schwert und Wagschale (Mord und Lügen) zur Rechten und Linken eingeführt,\*) und jede Resformation des Gesetzes wird ein frischer Dünger der Chicane. Winthblinder als Bileams Lehre und Seele ist die Muse eines Gesetzgeders, der Triedsand zu Grundsätzen macht, und der Ruhm eines irrenden Ritters, der in sein Singeweide wüthet oder mit seinem eignen Schatten sicht."

Erfüllte ihn nun auch solchergestalt der Gang der Gesetzgebung so wenig mit Befriedigung und Hoffnung, daß, als nach dem Tode des großen Königs von Neuerungen die Rede war, Hamann sich gegen Herder dahin äußern konnte: "Die Neuerungen bestehen tarin, daß Alles wieder auf den alten Fuß kommen soll. Wird wohl Alles auf eine contradictio in adjecto hinauslausen, und mit dem besten Willen es besser zu machen, Alles ärger werden, als es gewesen ist," so schloß er sich um so fester der lleberzeugung an, daß eine böhere Hand die Geschicke der Menscheit leite, und in viesem Sinne Wieland Recht gebend, gegen bessen Ausstal im

<sup>\*)</sup> D. h. die Gerechtigfeit des Gesetzes richtet Zorn an, und wie Niemand derselben nachkommen fann, so weisen ihre Sumbole auf Uebertretung hin. (Anade und Wahrheit dagegen sind das mahre Leben der Menichsheit. — Gott die weientliche Wahrheit, das Ein und All, und zusgleich in Natur und Schrift sich dem Nichts gleichstellend durch Zeine Ferablassung und Demuth, order zut narra (f. ob. E. 30).

Kampie.

2. Capitel bentichen Merkur "über bas göttliche Recht ber Obrigkeit" Jacobi Nativier, fich erhoben, schreibt er Letterem (23. Det. 1785): "Die herrliche 5. geführt. Stelle in Wielands Auffat: "Wenn wir feben, burch mas für ein minimum von Weisheit bie Welt regiert wird, fo baucht mir, es leuchte ftarf in bie Hugen, bag es blos bie in allen Regierungen hinter ber Scene fpielente Theofratie feb, welche mache, baf es trot unfrer eitlen Besorgniffe nicht schlimmer und oft gegen alle unfre Teductionen, Theorien und Demonstrationen fo viel beffer in ber Belt gebt, als es unfrer einfältigen Meinung nach geben sellte," tiese berrliche Stelle ist für mich ein recht evangelisches und driftliches Senfforn trot aller ber fophistischen Erte, in tie es verscharrt ift, ein achter Diamant auf einem Mifthaufen."

Samaans. Hegier .= Je, men.

In einem idealen Sinne und im Hinblick auf bas, mas in 5 2. va. febn follte, ift übrigens Hamann eingenommen für bie Monarchie, it weren äußert fich aber barüber unterm 27. Apr. und 7. Miai 1755 gegen Bacobi: Mein Vorurtheil für Monarchie ist Dir bekannt. Bei aller Verschiedenheit ber Formen giebt es eine Ginheit ihres guten und ihres bofen Geiftes, von bem fie getrieben werben, gleich ben Wunderthieren und Ravern im Ezechiel. - - Gine von fommene Republik ist ein Märchen wie bas von ber Atlantis. Bei aller optischen Mannigfaltigkeit ift eine phosische Ginheit, und bei aller optischen Ginheit eine phosische Mannigfaltigfeit. Die Nacht bat viele Sonnen nöthig, ber Tag an einer genug. Distingtio tempora, et concordabit natura et scriptura. Der Schlüffel von beiden fehlt und liegt im Brunnen ber Wahrheit. Was ift Wahr beit? - und bennoch ift bie Bestimmung bes Monarchen nichts als ein Zeugniß berjelben, zu bem man geboren und gejalbt fenn muß." (3ch. 18, 37.) -- -

Und bann bem, was er über Wieland gefagt, sich anschließend und in Beranlaffung von Schloffers "Seuthes ober ber Monard," eines Buches, ras ihm Jacobi mitgetheilt: "3ch halte alle Re gierungeformen fur gleichgültig und bin gemiß, bag alle Producte und Ungebeuer ber Gesellschaft wieder Naturproducte eines böberen Willens fint, ten anzubeten und nicht zu richten, uns Gemiffen, Noth und Alugheit verpflichten. Der Theocratie geht ce wie ber Physiocratie: einerlei Migverständnig und Migbrauch von ibren Tablern und Bemunderern, Kunftrichtern und gebrebnern.

Rufriedenbeit bangt mit diesen Sppothesen memes Glaubens und maet. neiner beften Erfenntniß zusammen, Die jeder andre fur mabr aber. ralten mag over nicht. Hat ber Hausvater mit dem Untraute Gersteint. ult und Nachsicht, so mag ein Beter für jeinen Aller und Warten """. orgen. Ich babe feinen und mag mir die Finger nicht an Reffetn erbrennen. 3ch batte mich an Die legten Werte Daviss (2. Jann. 28). e wenig ich auch bas Ente biefer Weisiagung ich ihr witebe aar bjebe. Alle Monarchen fint in meinen Augen Schattenerfeer ter olonen Zeit, we Gin Hirt und Eine Herr, wur wert, - Em Berg und Eine Seele, - alle Guter gemein, wie in ber geften lirche. 3ch rede atso von Reiten in der Ande ind ubeite, don Bergangenheit und Zufunft. Mir gefollt der Sunfall reit bem ein Freund dem Quesnai die Arme bielt und andmei und in st l'ennemi du bien, voir Me, part un ri Cor et gris fanci liet : ein freier Baterland, und der Ungenbad des mittellen und ein Boch, ohne wider den Stacket zu lieber Meder Mite flicer. Beruf Genüge aus liebe ber öffeneichen Dernen und allagmener

Wie selten und wie wenig nun aber die Mongribes in Wirl ichkeit ben Schatten jener zutunftiger Butte bestellte bar beit chneidend häufig der Contrast zwischen dem Archet der Rubmen - 🕟 🙃 egablter Schmeichter und gebrerner unt ber getar jut ben rigenschaften bes Gegenstandes ibrer Angeland ind 23 gand ernut,

Anbe. Satz in uns unt Friede unter einauter!

\* Wir erinnern ime alts Sem I Gold Eller bei ble beiteile beiteile Betters Beder, nolding mit man a Limenia, beite bie eineren thu gewarm, nur in Universit Some Signing out it in the Conduction feines Aufenthalt e in Monig, berg . is ringt tim der in in Sogen bere in Eireit gerithen, but I immin the et al. a. A. Win gill ex un objunde richt boder is finnen halt und in den State Actin der Staat sprifaffang im Mond and acht in bie biebe, fab an einer andern Stelle: "Die Bergleichung fo vieler Staatsformen giebt uns die confuseffen Begriffe, jo viele 3dole jubalterner Grandidte, das de Montreur duchte duch in grei mit net dat Wald por factor Birmor position by Alba on the Commission idirections country, then my Europe to but in the country country. febr. - but the grant that the transfer on the front come मार्थ के मार्थ के मार्थ के दें हैं है है है है है है के मार्थ के नाम है के नाम है के नाम है के नाम है है है है 2. Capitel bas fonnte freilich Samann am wenigsten zweifelhaft fenn: er bat Maber die v. feinen Unfichten barüber oft ben stärtsten Ausbrud gegeben, und 5. geführt, in biefer Beziehung mögen gleich hier und in biefem Zusammen-Rampfe. hange folgende ernste Schluftworte ber "Sofratischen Denkwürdig= feiten" eine Stelle finden, weil bamit grabe die eben besprochenen Gegenfätze in ihr volles Licht gestellt werben: "Wer nicht von Brofamen\*) und Almosen\*\*) noch vom Raube\*\*\*) zu leben und für ein Schwert;) Alles zu entbehren weiß, ber ist nicht geschickt zum Dienst ber Wahrheit, ber werbe frühe ein vernünftiger, artiger, brauchbarer Mann in der Welt, oder lerne Bucklinge machen und Teller leden: so ift er fur Hunger und Durft, für Galgen und Rad fein Lebenlang ficher. 3ft es mahr, bag Gott felbst, wie es in bem guten Betenntniffe, bas er vor Pilatus ablegte, ††) lautet; ift es mahr, fage ich, baf Gott felbst bagu ein Mensch wurde und dazu in die Welt fam, daß er die Wahrheit zeugen mögte; so brauchte es feine Allwissenheit, um vorherzusehen, daß er nicht fo gut wie ein Sofrates von der Welt fommen, sondern eines schmählichern und graufamern Todes sterben wurde, als jener Batermörder des allerchriftlichsten Rönigs, des Bielgeliebten (Ludwig XV.), ber ein Urenfel Ludwigs bes Großen (Ludwig XIV.) ift."

Er zielt hier auf ben Mordversuch des Tamiens gegen den König Louis XV., hinsichtlich bessen es in einem Briefe an Herder vom 5. Aug. 1781 heißt: "Auch die "histoire privée de Louis XV" habe ich zu Ende gebracht. Was für eine Wirthschaft! was für eine allerchristlichste Majestät! Aus was für einem Teig besteht unster Natur! und unter welcher Kelter schwitzt das menschliche Geschlecht!" Und so eutsprach auch die Größe jenes andern Königs, nach welchem französische Schmeichter dem Jahrhundert seinen Namen gegeben (siècle de Louis XIV), nicht dem wahreren und höheren Maaßtabe, den Hamann an den Werth und an

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 27. (?)

<sup>\*\*)</sup> Matth. 7, 7. (?)

<sup>\*\*\*) 3</sup>ef. 53, 12. (?)

<sup>†)</sup> Matth. 10, 34. Eph. 6, 17. (?)

<sup>††) 30</sup>h. 18, 37.

ie Bedeutung des Monarchen legt. "Homo sum," schreibt er in 2. Capitel. Räheres ieser Beziehung an Reichhardt (25. Aug. 1781), — "bleibt über die v. mmer die schwerste Aufgabe, das tiesste Räthsel für den sensum 6. gesübet. Ommunem, besonders der Potentaten, die von "Gottes Gnade" Kämpse. Ind nun vollends durch das Berdienst und die Bürdigseit ihrer Philosophe de Sanssouci?) die letzte Delung besommen aben und eben so leichtsinnig wie Ruben jene erste (Delung) verscherzen können, aus sophistischer Unwissenheit jener alten Wahrzeit und ihrer Cultur: die Menschheit als das allerhöchste Broduct der Natur und das einzige Regale ihrer Najestät zu rkennen!"

"Ench Großen der Erde!" Unter dieser Bezeichnung hatte er Abt Jerusalem in seinen "Betrachtungen über die vornehmsten Bahrheiten der Religion" die Statthalter Gottes auf Erden an gren erhabenen Berus erinnert, die Wenschheit aus ihrem Berull zu erheben, ihr ihre Mühsetigkeiten zu erleichtern und Veruuft, Tugend, Zusriedenheit und Menschenliebe unter ihnen allemein zu machen," und entsprechende Ermahnungen auf die Erziehung und Bildung der Unterthanen bezüglich daran genüpst. Wir haben oben gehört, mit welchem Mißtrauen Hamann iese Apostrophe ausgenommen, und in seinen "zwei Scherslein zur eusten deutschen Litteratur" findet er Berantassung daranf zurückafonmen.

Bene Marotte Klopstocks, ber verlangte, daß man die Worte of schreiben möge, wie man sie ausspreche, — ein Bunsch, ben ann der gute Campe als Ingenderzieher mit lebhafter Lobpreisung a dem seinigen macht, indem er dabei von Zeiten träumt, da lusländer sagen werden: "Der ist einer von Denjenigen, welche ofchreiben, wie sie reden, und so reden, wie sie denken:"— ieser Gedanke Klopstocks gab Hamann zunächst Veraulassung, in einer Schrift an eine Stelle im Sueton zu erinnern, der vom aiser Augustus das Gleiche berichtet und hinzusügt: "Daß der aiser aber gelegentlich einzelne Buchstaben sowohl als ganze Stellen bald ausläßt, bald verwechselt, ist ein Fehler, der edem begegnen kann." Nach seiner tiefsinnigen Art gleiche edem begegnen kann." Nach seiner tiefsinnigen Art gleiche Sahrheiten in Verbindung zu bringen, fährt er dann fort: "Wir

2. Capito haben hier ein herrliches Beispiel von ter Unhinlänglichkeit felbit non ben bie bes ersten romischen Raisers, von bem ein Gebot ausging, baß & gonba atte Welt geschäht murbe, einem einzigen Fehler abzuhelfen, der Bedermann begegnen fann." Gleichwohl bat ber unfterb-Rampte. liche Dichter einer beutschen Gelehrtenrepublit ben platonischen Einfall gehabt, sich mit einer Darstellung solcher idealischen und abstracten Rechtschreibung zu beschäftigen, mahrend ein berühmter sofratischer Bavagog sich ein Berbienst baraus macht, "bei biefer jungiten Geburt bes Alopstod'ichen Geistes Hebammendienste vertreten zu haben;" ja selbige scheint ihm so wichtig fur Deutsche und Auständer, bag er ihre Ginführung - - burch bie eben so figurliche als zweideutige Weiffagung eines Zeit-Traumes zu empfehlen jucht "

> "Wenn aber die gange "Vegende" ber Schlange im Paradiese und die uralte Borftellung der Erbfunde (nach des Abtes Jerusalem Auficht) auf nichts als ein hyperbolisches Migverständniß ber Sinnlichfeit hinauslaufen foll, und ein allerhöchft privilegirtes Erziehungsproject ben gorbischen Anoten bes allegorischen Drakels aufzulösen und zu vollziehen im Stande ift, so wurden alle methobischen Bersuche, Die Orthoepie (tas Rechtheren) und Orthographie "ben Kindern leicht und angenehm zu maden," bas Bucherfrant ber Sinnlichseit eber befordern, als entwurzeln. "Wahrbeit, Grunte, Ueberzengung und Muth richten vielleicht nichts aus, wo nicht Berabredung, Nebereinstimmung und Unterstützung ber Obrigfeit mitwirten. Gine auf bie vernünftigften, leichtesten und fichersten Grundfate gebaute Orthographic wurde ausgezischt! werden, wenn nicht Fürsten und Obrigfeiten fie in ben Schulen gründen und in ihren Rangleien und Rathhäufern in Uebung bringen laffen murben. Die Gelehrten allein fint zu ohnmächtig;" "und ben= ned," fährt Samann nach obigen Worten Campes fort: "baut man burch einen fast unvermeiblichen Trug ber Sinnlichkeit bie gange Erlösung bes menschlichen Geschlechtes von einem Fehler, ber Sebermann begegnen fann," auf neue Formeln und Figuren und Thren gelehrter und philosophischer Ginsichten und brer Ausbreitung per fas und nefas unter bem Bolt. Die Geratterschaft ober Bormundstaft des obrigfeitlichen Ur-

#### 3. Abidnitt. S. im Rampf m. weltl, Willfürherrichaft. 151

mes und die wiederholten Appellationen und Apostrophen an 2. Cariel Nache Großen der Erde! "haben aber eben so viel Bedenkliches über ein Absicht der Erziehung als der Rechtschreibung zum Behns v. Sustems einer harmoniae praestabilitae zwischen Schreiben, Kampte Reden und Deuten und zur Pflanzung eines nahe bevorstehenden Himmelreiches auf Erden durch die herrschende sollereiten Philosophie."

Socrate est sur le trone, jang Boltaire von Friedrich II., und jo neunt Hamann sein Jahrhundert das "sotratische,", die Nicolatische Bibliothet eine Sammlung "sotratischer Bände," und in Darsiellungen französischer Modeschriftsteller erkennt er den "sofratischen" Meifel einer "philosophischen Nation."

#### Drittes Capitel.

Uaberes über Hamanns Beurtheilung Friedrichs des Großen. Desfallfige Aenfterungen: 1) in feinen Briefen, 2) in feinen Schriften.

Ginleitg.

Hat sich Alles, was wir bisher angeführt, schon mehr ober weniger auf Friedrich II., dessen Lebensphilosophie und Regierungsweise bezogen, so wird es nun unfre Aufgabe sebn, diesem Begenstande noch etwas näher zu treten und mit Gulfe einzelner Meußerungen und Urtheile Hamanns den Eindruck wiederzugeben, welchen bes Königs ganze Persönlichkeit auf ihn hervorgebracht hat. In einer Zeit ber Gahrung und schroffen Gegenfate lebend, mag fich seiner schon frühe bas Vorgefühl einer bevorstehenden Umwälzung bemächtigt haben, und wir erinnern in diefer Beziehung an jene (Th. I. S. 77) mitgetheilten Worte: "Gine Revolution ber Geister und unfrer Erbe oder ihres fleinsten Theiles icheint in Gahrung zu sehn;" weil aber ein Wandel in ber Gestinnung der Meuschen nicht etwas innerlich Beharrendes bleiben kann, so mar es insbesondere auch der Staat, welcher ihm durch die herrschende Mode= philosophie und beren nicht aufbauende, sondern auflösende Rritit gefährbet ericbien. Stand fie boch im Gegenfat zu ber Religion, welche ihn frei gemacht und allein echte Freiheit schafft, und so erkennt er auch barin für Staat und Kirche bie Einheit bilbente Macht sowohl, als bas in alle Jugen sich einseutende Salz, woburch fie vor Zerfall bewahrt werden, im Gegensatz jener "neufranfischen Beisheit, Die sich bemüht, ein Scheibemaffer hervorzubringen und damit alles Metall der tieffinnigsten und erhabensten Materien und Wiffenschaften, als Theologie, Politif, Moral, Gott, Staat

# 3. Abidnitt. F. im Rampf m. weltl. Willfürherrichaft. 153

und Menschen sind, welche nicht geschieden werden können - 3. Capitel. - in ihre ideale Gitelfeit fix und fertig aufzulösen," oder wie Beurtbeilg. es an einer andern Stelle beißt: "Beil Gottesbienft und d. Perfent. weltliches Regiment Ordnungen Eines und besselben höchsten Griedrichs Willens find, und ihr beiderseitiges Unsehen aus einer einzigen Regiments. Urquelle fließt, so ist man umsonst bemuht, ben Mangel bes Beistes in beiden durch Menschensatungen zu ersetzen."

Und so schreibt er in einem Briefe (v. 24. Apr. 80) an Berder, welcher von der Commission erzählt, die zur Untersuchung bes Handelsverfalles niedergesett worden: "Unfres Ministers deutsche und französische Schrift über die Quintessenz aller euro= päischen Monarchien habe ich fleißig studirt. Aber, wie Falt fagt, bie Gräber ber Borfahren haben kein Keuer für mich, sondern find Staub und Afche\*) Wie überzeugt unfre zeitige Politik von ihrer Unsterblichkeit ist! Die neuen macedonischen Monarchien paraissent devoir durer avec le monde présent, weissagt der Berfaffer an zwei Stellen." Hamann scheint nach ber Fassung seiner Worte eine folche ewige Dauer zu bezweifeln, namentlich auch mit Rücksicht auf fein Baterland, beffen Bewohner von fremden Blut= fangern "getrieben wurden mit Unbarmberzigkeit," und bie einer "Bormundichaft" ober Gevatterschaft" unterlagen, welche bas Detail ber Haushaltungen und bes täglichen Lebens zu reguliren suchte und die schmal bemeffenen Wege freier Gelbstthätigkeit fo

\*) Diefes Wort bezieht fich auf Leifings "Ernft und Kalt: Gefpräche für Freimaurer." - Falt hatte durch frühere Mittheilungen Ernft Beranlaffung gegeben, fich aufnehmen zu laffen, und nachdem die Freunde wieder gufammen gefommen, wirft Ernft dem Falt vor, daß nachdem diefer gleich Mofes ihn nach einem Lande luftern gemacht, darin Mild und Sonig fliege, er nun gleich dem Bolte Ifract dem Manne Gottes gurne, der ihn ftatt in das gelobte Land in durre Buften führe.

Falf antwortet: "Run ber Schabe fann boch fo groß nicht fenn. Dagn sehe ich ja, daß Du auch schon bei den Gräbern unfrer Borfahren gearbeitet haft," worauf Ernft erwiedert: "Aber fie waren nicht mit glammen, fondern mit Rauch umgeben." (Leffing nennt Die Schriften des A. T. ein Elementarbuch, für die Rindheit des Menichengeschlechtes bestimmt, der es fpater entwachsen fen, und fo meint Samann: mas in alter Zeit Großes von den Monarchien vollbracht, gestatte feinen Echluß auf Begenwart und Bufunft.)

Samanne Beutthetig Friedriche b. Gr. u. f

3 Capitel zu fagen mit Fußangeln und Gelbstichuffen umftellt hatte. Und bazu bie Kriege! Sie forberten Geld und Menschen und tosteten d. Verfont Geld und Menschen! Saben wir aber schon gehört, baß von hamann als Preußen biefe Kriege, welche Friedrich um bie Un-Regimente abbangigfeit und Selbstftanbigteit feiner Monarchie unternommen, nicht in bem Lichte eines solchen Zusammenhanges betrachtet wurben, fo finden wir diefes auch negativ baburch bestätigt, baß in allen feinen und erhaltenen Briefen von ben Rriegen und Siegen ohne irgend Preis und Yob und nur als von etwas Thatfach lichem die Rede ift; höchstens daß er einmal (1761) sich babin außert: "Weine Reigung zur Ruhe macht mich arbeitsam, und ich liebe ben Krieg als ben Bater bes göttlichen Griebens." Hamann hatte fich früher von feinen Schriften in Berbindung mit bem Glenbe ber thatfächlichen Zustante und ben vielen Klagen und Beschwerden, welche an den Thron gelangten, offenbar einige Wirkung versprochen. Go legte er großen Werth auf bas baldige Erscheinen gewisser, an ben Finangrath be Lattre und an ben Obersten Buichard gerichteten Briefe (wovon weiter unten), und indem er den faumfeligen Berleger Sing in Mietau gur Gile anspornt, schreibt er ihm weiter (1773): "3ch habe hier gearbeitet und meine Maagregeln genommen, um wenigstens einen fleinen Rüchalt zu haben im Fall ber Roth. Ungeachtet ich nichts weniger als ein politischer Kannengießer bin, fo habe ich boch Anzeige genug, daß das gange Spitem fo beweglich schief und halsbrechend ift, baß ein fleiner Finger Bunder thun fann," Um Dieselbe Zeit hört er von einem Gerüchte, bag burch feine gegen Eberhart gerichtete Schrift "Beilage zu ben Denkwürdigkeiten bes feligen Sofrates" jener um eine icone Pfrunte in Charlottenburg gefommen febn folle. Später als er bei llebernahme feines Pacthofbienstes von den Blom'ichen Erben, wie oben erzählt worden, dicanirt und von feinen Borgefetten, dem Inspector Marvillier und Stockmar in Stich gelaffen worden und fich tawider bei bem Beh. Finangrath Morinval in Berlin beschwert hatte, schreibt er an Reichhardt: "Der beste Gebrauch, ben biefer bavon machen fann, bleibt ad acta jum Depot, - bis bie Zeit Maafregeln veranlaßt und gute und boje Absichten reif werden läßt." Aehnliches lefen wir in andern Briefen.

Sollte aber bie erschnte Zeit auch unter Friedrich bem Großen 3. bann. nicht kommen, fur Samann war biefer Richt-Erfolg feine Ber- Benetbeitg. anlaffung mube zu werben und seine Angriffe einzustellen; im t. Pafen. Gegentheil! fie haben mit den Jahren und neuen Erfahrungen aufente zugenommen und namentlich im "Golgatha" ben rückhaltloseften hegumente. Austruck gefunden. Rounte er aber, welcher von fich felbst geurtheilt, bag er jo gut etwas von einem Monche, als von einem Selven in sich fpure, ben großen Eigenschaften bes Ronigs, feinem Geifte und ber Rraft und Entschlossenheit seines Charafters tie höchfte Bewunderung und Anerfennung nicht verfagen, es fehlte boch ein Etwas, was bei der Selbsiffandigfeit ber beiberfeitigen Charaftere und ber ganglichen Heterogenität ibrer Bilbung und geistigen Bedürfniffe nicht eben zu verwundern, er fant, wie Rlopstock, wie Dioser, und wie viele Undre nach ihnen, teine eigentlich gemüthliche Beziehung zu seinem Monarchen, und wenn baber feine Urtheile auch vietsach jene Anerkennung bezengen, so ift es boch biefer Mangel, beffen Empfindung in ben Briefen an seine Freunde sich oft in der herbsten Form tund thun fann.

Wenn wir ihn bie Radricht von bes sterbenben Rönigs Befferwerben als einen seiner Muse günftigen Umstand ausuchmen borten, (Th. I. S. 375), so hat er damit wohl die geistige Araft im Sinne gehabt, wodurch verwandte Saiten feiner eignen Seele in Schwingung gesetzt wurden; und so schreibt er unter Unterem au Jacobi (7. Man 1786): "Ein beinahe tollfühner Bosewicht ist bier febr lange zur Untersuchung gewesen. Er wurde als Beamter caffirt und zu zwei Jahren Festungsstrafe verurtheilt. Dieses Urtheil fam ber gangen Welt zu gelinde vor, ihm aber noch zu hart. Er untersteht fich, an ben Salomo zu appelliren, und erhalt zum Bescheid: Confirmation in Ansehung ber Zeit, aber zur Rarrenarbeit geschmiedet zu werden. Er hat sich immer felbst ben Galgen, ober zum Minister prognosticirt. Das sind boch immer Zuge do main de maitre und Strablen ber untergehenden Sonne, bie ber Simmel weiß wie? mit meiner armen Autorschaft sympathisirt.

Diefe hobe Bewunderung einer außerordentlichen, natürlichen 11 Menker Begabung, ber geiftigen Rraft und Energie bes Königs war aber nicht gleichbebeutend mit berglicher hingebung, und gegen feinen gong inf. Freund Lindner hören wir ibn ichen unterm 3. Scott 760 Bucfen.

rungen

3. Capitel urtheilen: "Der philosophe de Sanssouci ist im zweiten Theile Beurtbeitg, seiner Werke so geschändet, bag ich benfelben noch weniger als d. Porfont ben ersten recht anzusehen Lust habe. Man barf nur einige Biebriche Schriftsteller mehr hören, um unfre gute Meinung von ihnen gu Megiments, verlieren; fo wie es andre giebt, bie man gleichfalls mehr hören muß, um eine gute Meinung erst von ihnen zu erhalten. Jene find Wolfen auftatt Gottheiten; riefe haben Fleisch und Blut und bieten fich bem Urtheile bes gröbsten Sinnes Derjenigen an, Die an ihrem geben zweifeln." (3ob. 20, 27.)

Die traurigen Erfahrungen feines spätern Lebens und ber Druck, welcher auf gant und Beuten laftete, baben aber bernach in zunehmendem Maage, und je mehr alle hoffnungen des Befferwerdens sich als eitel erwiesen, seinen Unmuth bis zur Erbitterung gesteigert, und fur bie bergeitige Stimmung find bie Meuferungen bezeichnend genug, welche er, wie sein Freund Kraus in Unlag bes Thronwechsels, dieser gegen Auerswald und jener gegen Jacobi laut werben ließen. "Unfer jetiger König," schreibt Kraus, "mag er boch immer nicht so groß werben, wie es ber vorige gewesen, wenn er nur fo gut bleibt, wie er in ben furgen Tagen feiner Regierung fich icon gezeigt hat. Ach! Segen Gottes über ihn, wenn er einmat ein König der Preußen und nicht blos ein preußischer König ju febn fich entschließt! 3ch habe einen in Samanns Sand befindlichen Brief aus Berlin gelefen, bag uns Beiben bie Bante gitterten, und Freudenthränen uns nicht fortlesen ließen. Nur vor Bojewichtern und Betrügern, Die feine Gutmuthiafeit migbrauchen und ibn baburch jum Menschenhaß entruften könnten, wie weiland ben großen Friedrich, mögte unfern liebevollen Friedrich Wilhelm fein himmlischer Schutgeist bewahren!" Beniger vertrauensvoll beißt es bagegen in Samanns Briefen, gunächst vom 24. Gept. 84: "Seute ift ber Geburtetag bes Bielgeliebten. Gott gebe, bag ber Titel nicht ominos febn möge für Breufen, wie er es für Friedrich gewesen. Uns ift Alles versprochen, aber unter Bedingungen, welche bie Erfüllung unmöglich zu machen scheinen. Das 3beal ber vorigen Regierung, welches in Berlin fo lugenhaft blenbend angestrichen wirt, ist von einer Seite fo nieberschlagent, von ber andern jo täufchend, daß wohl Alles im vorigen Gleife, wo nicht ärger werben wird. Es geht mit bem guten Willen wie mit bem

Morgenroth nach dem Sprüchwort," und am 15. Debr. 86: 3. Capitel. Samanne "Febermann zerbricht sich hier den Kopf über die neue Brands Hautbelg schatzung, welche in der Mache sein soll, um den freigegebenen deutbelg Saback und Kassee wieder einzulösen. Sollte dieses wahr sein, wiewohl es unglaublich und unmöglich ist, so hätte Salomo seinen Reguments. Nachsolger in optima forma. Doch bei allem Mistrauen habe ich noch immer ein Gegengist des Vertrauens. Es ist noch ein hoher Hüter über die Hohen, und sind noch höhere über die beiden." (Pred. 5, 7.)

Den angeführten mögen sich nun noch folgende briefliche Heuferungen gang verwandten Inhaltes anschließen. Go wird, wer einen Einblick in Butlers "Sudibras" gethan, den Vergleich nicht schmeichelhaft nennen können, wenn er (1786) bes Zieles seiner Antorschaft gedenkend, an Jacobi schreibt: "Babel, seine "verpestete Freundin," nicht ben philosophischen Subibras (den Philosophen von Sanssouci), sondern den genium saeculi des verlogenen Voltaire, seine Apostel und Evangeliften du jour habe ich immer auf's Korn gehabt, und vielleicht ift ihre Stunde nun gekommen." Andrer und beftigfter Natur find fonstige Urtheile, mit benen wir ihn gelegentlich in Briefen an ben Kriegerath Scheffner und an feine Freundin Courtan herausfahren hören. "Vive le Roi!" schreibt er so an Scheffner (24. Jan. 1785, dem Geburtetage des Ronige), "rufe ich Ihnen, mein gutiger Freund, noch aus ber letten Neige meiner falten Punschschale zu! bas Licht meiner Augen ift beinabe erlöscht. Dieser heilige Abend kommt mir theuer zu fteben. Ginen Sachien für meine zweite Tochter Lene Rathe, mit ber ich heute vor acht Tagen einen glücklichen Anfang im frangösisch Vosen gemacht habe, und einen Duttchen für Mariane Sophie. Doch bas find böhmische Dörfer für einen Erbherrn von Sprintlaken! Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und zucken Sie Die Schultern, fo hoch fie wollen über ihren empfind- und Bunfch feligen Freund und Diener 3. G. B." Der in tiefem Briefe herrschente gemüthliche Ton und die Verbindung mit dem königlichen Geburtstage scheint ber Chefrau bes Freundes aufgefallen zu sehn, und ihre besfallsigen Meußerungen geben nun Samann Beranlassung ferner zu schreiben: "Die gütige Frau Kriegsräthin thut mir zu viel Ehre, wenn fie mich eines Berliner Patriotismus fabig halt.

Beurtheilg d. Gr. u. f.

3. Carite'. Es war feine Engelzunge, Die ich mit Punsch kipelte, sondern ein unrubiges llebel voll töttlichen Giftes, wie Sct. Jacobus fagt: Durch fie loben wir Gett ben Bater, und burch fie fluchen wir Briedriche bem Menschen nach bem Bilbe Gottes gemacht. - Je länger Regimente ein Rebabeam lebt, je ärger wird er felbst fühlen bie Scorpionen, womit er seine alten Unterthanen gezuichtigt, und sich seiner welichen Projecte schämen muffen - boch ber schämt sich ewig nicht Die Burgel alles Uebels in ber besten Welt! und in ber neuften

Aufflärung. Gie glauben tein gegebnes Mergerniß." -- -

Gin Babr frater (1786 b. 4. Ang.) beißt es in einer Buschrift an feine fereundin Courtan: "Der Salomo foll fürzlich bas Geinch des Rriegoraths Röhrtang um Berleibung des Avels jum Unfauf adliger Guter mit folgendem eigenbandigen Vebbereim ent schieden haben: Sans, Baren von Robrtang, tang! Barum fehlt es uns bod, gutigfie Freundig, an lachenbem Muthe gu leben, mabrent Andre jo viel im Rachen tes Todes übrig haben? Sind jene ober wir glücklicher? Das gachen wird ibnen werben theuer, und bie jest veir tragen, werden getröftet werden. Defto beffer fur und, bag bas beite Theil nicht von unfrer Wahl abhängt, Die oft ärger als fintisch ausfalten wurde. Gin beberer Bater und guter Meifter wählt für uns, nicht mas angenehm, fondern uns beilfam ift, und ben wollen wir ichalten und walten laffen, fo wird es uns immer woblgeben im Lande ber Lebendigen!" In einem um gehn Babre altern Briefe (28. Jan. 1776) an Berber giebt er feinen Empfindungen mit ben Worten Ausbruck: "Run was machen Sie und ihr vortreffliches Weib? Bi valetis, bene est, et nos valenois. - welches boch im Grunde alle Schätze übertrifft und allen Berrlichteiten von "Gottes Gnaben" bie Stange batt. Es ist wahrer Unsinn und Undank, sich ein haar mehr oder weniger zu munichen, als man bat, und gemiß beffer, Elija als Absalom zu febn, Yazarus als zum Teufel fahren, nachdem man lange genug gleich ibm bas Fattotum auf ber Erbe gespielt."

Alls wenige Tage nach Abfaffung jenes Schreibens an Die Courtan das Ableben des großen Rönigs erfolgt war, schrieb Hamann barüber an Jacobi (28. Aug. 1736): "Der Belb ftarb also wirklich ben 17.! . . Er hat zwei Anfälle vom Schlage gehabt. Was für eine Lebenswärme, was für ein Lebensfeuer

muß in jeiner Ratur gewesen sehn! Er war ein Mensch, ein 3. Capitel. großer Menich in der Kunft, seines Gleichen zu regieren. Er Beurtbeilg. war ein trener Luccht seines Herrn und Ich's. Trots seinem guten s. Verlont. Willen zu einem Anti- wurde er durch ein Schickfal und Miß- griedliche verständniß zum Dieta Machiavell.\*) Aus ber Cichel mußte eine Regimente. Giche werden; zu welchem Ban diese bienen wird, bas beruht auf rem Willen res großen Baumeisters, ber kein faber incertus ift."

Befamtlich war ber Leibargt Zimmermann aus Hannover während ber letten Krantheit bes Königs nach Berlin berufen, und in seinen Fragmenten über Friedrich den Großen theilt er unter Anderm mit, der König babe picht an Merzte und Mittel geglandt unt nur folde von ihm verlangt, die ihn auf ber Stelle beilten. Gein Math babe fich geboben, wenn irgent ein Berfall, der ibm seiner Gesundbeit dienlich erschienen, seine Erwartung abercroffen. Schnell fen er zu unerwarteten Entichtüssen geschritten, wenn auch nur ein einziges glückliches Wert seine Imagination framiert babe. Dazu bemertt nun Hamann: "3ch babe mich an simmermann gejund unt wieder wacher gelesen. - - -Des Salomos im Norven Seele war sein Rame. Er irrte also nicht im Begriffe, fondern nur im Worte. Er liebte bas Chriftenthum, wie bie Mericin und wünschte fich einen Argt, beffen Mittel auf ber Stelle wirtten, wie ein Blit und in einem auten Worte beständen, bas aus seinem Munte ginge. War wieber ein Name schult, baß er vie Sache nicht verstand." Schlieftlich möge ale tiefem Zusammenhange angehörig noch folgende Stelle and einem Briefe an Jacobi (23. Apr. 87) hier einen Platz finden: "Best gebe ich zu meinem Ifofrates. Die 3bee zu ber in Holland geschlagenen Minnze auf den Salomo im Norden "Nil religuum eret ftebt wie gewiesen am Ende bes britten Briefes an Alexan-

<sup>.</sup> Le 10 iens appellent la musique, la peinture et la géometrie 'a gvirta, nous la gvirou" chez Machiavell, " c'est la perfidie. 'e hatte Griedrich d. Gr über Dt. genrtheilt Samann aber ichreibt in den Bruder die Weichichtsichreibers Müller in einem Briefe, aus dem mir oben die Stelle mitgetheilt von reichen Gurften deren Unter thanen Bettler find n. i. w.: "Ja freilich! Machiavel ift fo ichon miderlegt, wie Luther von Beinrich VIII

3. Capitel. bers Bater: "Es bleibt nichts mehr übrig, als Gott zu werben." Samanne Der in die Sonne fliegende Adler hat mich an die Grille eines d. Parfont. Englanders erinnert, ber babin ben Git ber Bolle verlegte."

Friedriche d Gr u. i.

Und nun noch einige Worte über jenen Traum Kants wegen Regimente, Berpflanzung bes Himmelreiches auf bie Erbe burch "Aufflärung," ober das Ausgeben "felbstverschuldeter Unmundigkeit" aus ber "Gevatterschaft ober Vormundschaft eines Andern."

Professor Kraus hatte Samann bie Berliner Monatsschrift übersendet, worin Kants Auffäte enthalten waren, und biefer antwortet jenem (Decbr. 84): "Bum "sapere aude" bes Horag gehört aus berfelben Quelle "Noli admirari!" Wie fehr ich unfern Plato (Rant) liebe, und wie gern ich ihn lefe, miffen Sie; auch will ich mir feine "Bormundschaft" zur Leitung meines eignen Berftanbes, boch cum grano salis gefallen laffen, ohne eine "Selbst-Verschulbung" burch Mangel bes Herzens zu beforgen. - - Das ποώτον ψενδος — ein sehr bedeutendes Kunstwort, bas sich faum unflegelhaft in unfre beutsche Muttersprache übersetzen läßt, liegt in dem vermaledeiten Beiworte "felbstverschuldet." "Unvermögen" ift eigentlich feine "Schuld," wie unfer Plato felbft erfennt, und wird nur gur "Schuld" durch ben Willen und beffen Mangel an Entschließung und Muth, ober als Folge vor gemachter Schulden. Wer ift aber ber unbestimmte "Andere," ber zweimal anouhmisch (in dem Auffate) genannt wird? Sehen Sie bier, wie ungern die Methaphhfifer ihre Personen bei ihrem rechten Namen nennen, und wie die Raten um ben heißen Brei herumgeben. Doch ich febe bie "Aufklärung" unfres Jahrhunderts mit keinen Raten-, fondern reinen Menschen-Augen an, die freilich burch Jahre und Lucubrationen etwas ftumpf geworden, mir aber zehnmal lieber find als die bei Mondschein aufgeflärten Augen einer 'Aθήνη γλανκώπις (blaudugige Athene). 3ch frage taher auch zum zweiten Male mit fatechetischer Freiheit: wer ift ber Andere, von dem der kosmopolitische Chiliast weissagt? Wer ift ber andre Barenhauter ober Reiter, ben ber Berfaffer im Ginn, aber nicht auszusprechen bas Herz hat? Antwort: ber leidige "Bormund," ber als bas correlatum bes "Unmundigen" implicite verftanden werden muß. Dies ift ber Mann bes Todes. Die "felbst= verschuldete Vormundschaft" und nicht "Unmundigfeit." - Woru

verfährt der Chiliast mit diesem Anaben Absalom so sänberlich? 3. Capitel. Deil er sich selbst zu der Klasse der "Vormünder" zählt und sich Beutsbeilg. gegen "unmündige Leser" dadurch ein Anschen geben will! Die d. Beient. "Unmündigkeit" ist also nicht weiter "selbst verschuldet," als inso kiedend fern sie sich der Leitung eines blinden oder unsichtbaren "Vorsumente. mundes" und Führers überläßt. Dieser ist der eigentliche Mann des Todes. —"

"Worin besteht nun das Unvermögen oder die Schuld des fälschlich angetlagten "Unmündigen?" In seiner eignen "Feigsheit und Faulheit?" Nein! in der Blindheit seines "Vormunstes," der sich für sehend ausgieht und deshalb alle Schuld verantworten muß."

"Mit was fur Gewiffen fann ein Raifonneur und Speculant hinter bem Tfen und in ber Schlafmute (der Chiliaft) ben "Unmundigen" ihre Feigheit vorwerfen, wenn ihr blinder "Bormund" ein wohlteisciplinirtes gahlreiches Heer zum Bürgen seiner Infallibilität und Orthodoxie hat? Wie kann man über die Faul= heit solcher "Unmundigen" spotten, wenn ihr "aufgeklärter" und sclbstdenkender "Vormund" (wofür ihn ja der eximirte Maulaffe tes ganzen Schauspieles erklärt), sie nicht einmal für Maschinen, sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, vor benen er sich gar nicht fürchten barf, weil es seine bienstbaren Beister und die einzigen (Geister) sind, an beren Dasehn er glaubt? — Kommt es also nicht auf einerlei heraus: Glaube — Exercire — Zahle, wenn bich ber Teufel nicht holen foll? Ift es nicht sottise de trois parts? und welche ist bie größte und schwerste? Gine Urmee von Pfaffen? ober von Schergen, Büttelfnechten und Beutel= schneibern? "Nach bem befremblichen, unerwarteten Bange mensch= licher Dinge, wonach fast Alles im Großen paradox ist,"\*) kommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versetzen, Evolutionen und Exercitia machen, und jene Liquidation mit "Unmundigen," donce reddant novissimum quadrantem (Matth. 5, 26) - bie Auf-

<sup>\*)</sup> Worte Kants, sich beziehend auf seine Bemerkung, "daß was in einem Freistaate unmöglich, unter einem Monarchen zuläsig sen, der ein wohls discivlinirtes Heer zu seiner Verfügung habe." (3. ob. 3. 128.)

d. Gr. u. f.

3. Capitel. flärung unfres Jahrhunderts ift alfo ein bloges Nordlicht,\*) aus Samanns bem fich kein kosmopolitischer Chiliasmus, als in ber Schlaf-D. Berfont muge und hinter bem Dfen mahrfagen läßt. Alles Geschwät und Friedrichs Raisonniren biefer eximirten "Unmundigen," bie sich zu "Bor-Regiments. munbern" ber felbst "unmundigen," aber mit couteaux de chasse und Dolden versehenen "Vormunder" aufwerfen, ein faltes, un= fruchtbares Mondlicht ohne "Auftlärung" für ben "feigen" Berftand und ohne Barme fur ben "feigen" Billen; und bie gange Beantwortung ber aufgeworfenen Frage eine blinde Illumination für jeben "Unmündigen," ber im Mittage wandelt (3ob. 11, 9, 21?).

Geschrieben ben beiligen Abend bes 4. und letten Abvents= Sonntages 1784 von bes clarissimi domini politici \*\*) gebundenen und feiner er= und esoterischen Freiheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in teloneo.

Auch in ber Dunkelheit giebt's göttlich schöne Pflichten Und unbemerkt sie thun (Matth. 11, 11).

#### Nachschrift.

"Meine Verklärung ber Kantischen Erklärung läuft also barauf hinaus, bag mabre Aufflärung in einem Ausgange bes "un= mundigen" Menschen aus leiner allerhöchft felbftverfculbeten "Bormundschaft" bestehe. Die Furcht bes herrn ift ber Beisheit

<sup>\*)</sup> In feiner 3bulle "Die Nacht" ergahlt Begner, dag Juno, aufmertfam auf ihren Bemahl Bens, wie er querft als Rafer eine Sterbliche umflogen, und bann jählings menschliche Beftalt angenommen, die Ochone ploblich in einen Wurm verwandelt, und jum Andenfen der ihr widerfahrenen Schmach einen Strahl des Abendfterns in des Wurms Leib gebannt, ber nun durch das gange Beichlecht der Johanniswürmer unauslöschlich fich mittheile. Samann vergleicht damit bas "falte Nordlicht der Auftlarung" ohne religioje Grundlage, Diefes Afterlicht, und fährt bann weiter fort: "Denn nachdem man fich blind gearbeitet, fo daß die Borderthur der ichonen Ratur nicht mehr gu finden, weil fie mit Dunften umgeben ift, die aus dem Gehirn aufgestiegen, den Dünften ahnlich, womit die Thur des gerechten lot verriegelt worden, bann werden alle Johanniswürmer, die ein Licht in ihrem Sinterleibe haben, Sterne erfter Große, und bas Licht in ihren hinterleibern wird ein Strahl aus dem Abendftern, der durch das gange Burmgeichlecht unauslöichlich fich burchzieht." Gdr. Bb. II. G. 403

<sup>\*\*)</sup> Go redet er feinen Freund Rraus verichiedentlich an, ale Profesior ber Moral und Bolitif.

Infang, und riefe Weisheit macht uns feig zu lugen und faul 3. Capitel. n dichten, — besto muthiger gegen "Vormunder," die höchstens ben Beurtbeitg. eib tötten und ben Bentel aussaugen können; besto barmherziger 2. Bazioni. egen unfre "unmundigen" Mitburger und fruchtbarer an guten Griedichs Berken ber Unsterblichkeit. Die Diftinction zwischen bem öffent = Regiments. ichen und Privattienste ber Bernunft ist so komisch, wie flögels\*) in Be- und Verlachungswürdiges. Freilich kommt es arauf an, bie beiben Naturen eines "Unmundigen" und "Bornundes" zu vereinigen, aber beide zu sich selbst widersprechenden pppefriten zu machen, ist fein Arcanum, bas erst gepredigt weren darf; fondern bier liegt eben ber Anoten ber ganzen politischen lufgabe. Was hilft mir bas Feierkleit der Freiheit, wenn ich abeim im Stlavenfittel? webort Plato auch jum schonen Geschlecht, as er wie ein alter Hagestolz verleumdet?\*\*) Die Beiber follen chweigen in der Gemeine, und si taquissent, philosophi manissent. Dabeim — b. i. auf bem Katheber und auf ber Bühne nd auf ber Kanzel — mögen sie plaudern nach Herzenslust, ba eten sie als "Vormünder" und müssen Alles vergessen und illem widersprechen, sobald sie in ihrer eignen "felbstverschuldeten Inmundigkeit" bem Staate Scharwerk thun follen. Alfo ber ffentliche Gebrauch ber Bernunft und Freiheit ist nichts als in Nachtisch, ein geiler Nachtisch. Der Privatgebrauch ist bas ägliche Brot, bas wir für jenen entbehren sollen. Die "selbst= ericultete Unmuntigfeit" ift ein eben fo ichiefes Maul,

<sup>1)</sup> Begieht fich auf Flögels "Geschichte ber tomischen Litteratur," worüber Samann um jene Beit an Echeffner ichreibt: "Gine giemlich gelehrte Compitation von mehr Weienheit als Beichmad. Gine ungemein lange vorläufige Abhandlung vom Komischen oder lächerlichen überhaupt; hierauf eine fürzere von der Geschichte der fomischen Litteratur über= handt. E. 273 fangt fich erft der erfte Theil an. Wie diefer bas Belach enewerthe in der Gelehriamfeit enthält, fo wird ber zweite Theil vom Berlachenswerthen handeln. In diefe Gintheilung nicht felbit fehr fomiich - "

<sup>\*\*) &</sup>quot;Daß der bei Weitem größte Theil der Menichen," jagt Raut, "darunter das gange ichone Geichlecht, den Echritt gur Mündigfeit, außerdem daß er beidwertich ift, auch für fehr gefährlich halte, dafür forgen ichon jene Bormunder, Die Die Dberaufucht über fie gutigft auf fich genommen haben."

D. Gr. u. f. Regimente.

3. Capitel als er bem gangen schönen Geschlecht macht, und bas meine brei Toch-Samanns ter nicht auf sich sitzen lassen werden. Anch'io sono tutore! und Beutheilg. d. Berfont fein Mauls noch Lohnviener eines Obervogts, sondern halte es mit Friedrichs ber "unmündigen" Unschuld. Amen!"

> Mit diesem Briefe in Zusammenhang steht baun, was er bald darauf an Reichbardt schreibt: "Ich sammle für Memoiren und Confessionen, die wo nicht interessanter, doch wahrhafter als bie ber welfchen Ciceroni unfres Jahrhunderts, ein Scherflein zu bem kosmopolitischen Chiliasmus beitragen und, daß nicht bie un= schuldige "Unmundigfeit," sondern die "allerhöchst verschuldete Bor= munbichaft" Urfache fen, predigen follen. Gott gebe, daß es ihm gefälliger feb, als ber Philosophen Opfer, die picht wissen, was fie Bofes thun, wie ber Prediger weiffagt (4, 17)."

Refultat b. im Dorfteb. mitgetheilt. Urtheile.

Die vorstehenden Brief-Auszüge muffen ber Maagstab fenn, wonach wir nun auch die Urtheile zu schätzen haben, welche über das öffentliche Leben, über die Verwaltung und über die Verfönlichkeit bes groken Königs in Hamanns Schriften vorkommen. In baroce Form gefleidet, liegt ihnen der bitterfte Ernft zum Grunde, Die Specialitäten blos eine Exemplification des gangen Spftems, und der Preis des Königs volle Wahrheit mit Rücksicht auf deffen große Eigenschaften, aber zugleich hppothetisch zu fassen, in Voraussetzung ihrer richtigen Anwendung, und von entsprechenden Bunichen und Un- und Aufforderungen begleitet. "Gonnen Sie Geden die Runft," schreibt er einmal in einem Auffate ber Rönigsberger Zeitung, "in sammtenen Rleibern, mit bem Befpenft ber Bahrheit und dem blauen Dunft ber Großmuth Höfe zu täuschen und Land und leute zu verderben; aber hinter ber garve eines Miffethaters, unter Kreuz und Schmach dient der Beise dem Staat und Baterlande." Aehnlich die Schriften. An v. Mofer aber berichtet er (1773) über die "Philologischen Zweifel und Ginfälle:" "Es sind wenige Blätter, welche ben Himmels- und Nationalstrich nicht verläuguen.\*)

<sup>\*)</sup> Wiederholung Mofer'icher Worte, der ale "Laienbruder" über Samanns oben mitgetheilte Rritif des "herrn und Diener" urtheilte: "Dem enticheidenden Ton derfelben fieht man den himmele- und Nationalftrich leicht an, unter welchem fie entstanden ift," - und daß die "Localumftande," unter benen Samann geichrieben, Rudficht verdienten.

Alles ist local und individuell, das heißt, so abstract als möglich, 3. Capitel. und das gute Ding bes Salzes herrscht barin mit lafonischer Beurtbeilg. Freigebigkeit. Das Thema betrifft meine Finangen und einen b. Perfont. Unterschied von 5 thir. des Monats, die mir von der arithmétique b. Gr. u. f. politique du siècle sans rime et sans raison gestrichen wurden." Regimente.

Die hier erwähnten

Philologischen Einfälle und Zweifel über

2) Urtheile 5.'s über Griedrich d Gr. in f. Schriften, a. Die

eine afabemische Preis-Schrift. entworfen vom Magus im Norben (1772)\*)

phitolog. 3meifel.

mit einem breifachen Motto 1) Pf. 120, 1: Sie (Die Bunge) ift Ginfalle u. wie scharfe Pfeile eines Starken, wie Fener in Wachholber; 2) aus Pindar Nem. VII. 100

> . . . ich schwöre dir Rie über bas Ziel hinaus Schreitent, schwang ich bie rasche Zunge, Dem erzwangigen Speere gleich - -

und 3) aus Horaz Sat. I. 10, 48:

Denn nicht ihm mögt' ich entreißen Benen mit Ruhm und Ehre bem Saupt anhaftenden Lorbeer

beziehen sich, wie wir früher gehört, auf die von der Berliner Afade= mie gefrönte Preisschrift Herbers über ben Ursprung ber Sprache, womit hamann, wie erinnerlich febn wird, febr unzufrieden war, weil ihm die Aufgabe nach bem Geschmack ber Zeit (genius saeculi) und im Sinn ber Atademie gelöft zu fehn schien. Diesen Begenstand nun behandelnd, die von Herber geäußerten Unsichten ent= schuldigent, aber persisslirent, und die barin sich kund gebenden Widersprüche hervorhebend, untermischt Hamann seine besfallsigen Bemerkungen beständig mit Anspielungen auf die Verwaltung des Landes und feine eigene Lage, wovon hier nun Giniges folgen möge.

"Es würde allerhöchst lächerlich sehn, wider eine nicht nur fest bewiesene, fondern gefronte Wahrheit einen Gegenbeweis gu führen. 3ch befinde mich baber in ber angenehmen Nothwendigkeit,

<sup>\*)</sup> Echr. Bb. IV. S. 37.

3. Capitel bem Modegeist meines Jahrhunderts durch Zweifel räuchern zu Samanns Beurtherig. fonnen."

d. Perfont b. Gr u.f.

Nachdem er bemerkt, daß ber Unterschied von Stufen und Friedriche Art, bessen man sich bei ber Vergleichung ber Menschen und Thiere Regiments zu bedienen pflege, wenig Ginfluß auf die Kenntniß der Dinge felber habe, weil ber Mensch nicht nur bas Leben mit ben Thieren gemein habe, sondern ihnen auch nach Organisation und Mechanismus, b. h. nach Stufen mehr oder weniger abnlich feb, fpricht er sich babin aus, bag ber Sauptunterschied bes Menschen auf die lebens Mrt antommen muffe, und meint ferner, daß der nähere Charafter unfrer Natur in der "richterlichen" und "obrigfeitlichen" Burbe ("fritiid" unt "ardontiid," wie Uriftoteles fic ausdrückt) eines politischen Thieres vesteve, ") und bag folglich ber Mensch sich zum Bieb, wie ber Fürst zum Unterthanen verbalte. Nichtsbestoweniger geht er bernach auf Die Berreriche Unficht ein, ber ben Instinct als etwas ben Thieren Eigenthum= liches bezeichnet, um den Menschen in eine an Art und nicht au Stufen sich unterscheitende höhere Ordnung ber Beschöpfe gu erheben, und fährt bann fort:

"In der Weichichte unfres jest laufenten Jahrhunderts leuchtet mehr als ein Beifpiel por Augen eines nicht an Stufen, fontern an Art über biejenigen Thiere, welche man im gemeinen geben Unterthanen nennt, stehenden, liegenden, sitzenden oder auch binund herwandelnden Geschöpfes, bas wegen seiner "freier wirkenden positiven Kraft" je nach Verschiedenheit ber Simmelozonen, Bungen und Zeiten Thrann ober Erdgott beift, beffen Charafter fich zeigt "in der gänzlichen Bestimmung aller böheren Kräfte nach Berhältniß ber unteren Kräfte," beren sämmtliche "Psychologie" aber in ben neuern Zeiten jämmerlich verwüstet worden, burch bie leidige Schuld einiger rothwelschen Philosophen und ihrer allemannischen Bruber; es leuchtet uns, fage ich, aus ber Geschichte bes lebenden Jahrhunderts vor Augen, daß nichts unter ber Sonne leichter ift, als ein solches Geschöpf zu febn und gu machen, daß es aber blutfauer wird, selbiges zu erhalten und gu ernähren, besonders wenn es neugebaden und pflüdjung

<sup>\*)</sup> Eine nähere Erttarung diefer Anodrude i. Abichn. 4 Cap. 4. sub 5e.

### 3. Abschnitt. H. im Kampfm. weltl. Willfürherrschaft. 167

ift." (Der Kronvertrag des Kaisers mit dem Großvater Friedrichs des 3. Capitel. Samanns Großen, Friedrich I., datirt vom 16. November 1700.) Beurtbeilg.

Nachdem er sich bann wieder mit bem eigentlichen Inhalte d. Persont. ber Preisschrift beschäftigt, heißt es später:

"In "Aritif und Politif" besteht ber gange Ranon menschlicher Regimente, Vollkommenheit. Denn mein Freund Herber! - - Bielgeliebter Leser, ich heiße ber Magus im Norben und mache es jum Abentfeste und zur letten Pflicht meines Lebens, in bem gefronten puthischen Gieger, meinen Freund Berber, gegen ben ich bisber mit verbundenen Augen gefochten, eben fo öffentlich als feierlich zu ertennen, zu umarmen und zu fegnen. — Er hat niedergefniet, - wer will fich gegen ihn auftehnen? "Seine Angen find röthlicher (f. Ib. I. S. 65) benn Wein, und feine Bahne weißer denn Milch." (Genef. 49, 9, 12.) — Lefer! fürchte dich nicht, ich bin tein Gespenst, jo im Finstern schleicht und bir ben Mittag verdirbt (Bialm 91, 6), noch auch ber burch seinen Freund, herrn Carl Menatus Saufen,\*) nunmehr verklärte Schatten bes meiland in genio sacculi herrlich und luftig lebenden königl. preußi= schen Geheimen Rathes und ordentlichen Professors ber Weltweisheit und Bererjamfeit auf ber Universität Halle (Alok) u. f. w. Nein! ich bin nichts, als ber Magus im Norben, und ber will und muß ich sterben — eben fo unschuldig, als ich es geworden bin (durch Mofer). Conne, Mont und Sterne find mir bereits bunkel vor Wolfen nach bem Regen, und meine Babne haben fo manche Feierstunde, als bie Dunttenmägte bes Predigers Salomo (13, 3). Die beilige Inquifition ber politischen Rechenkunft hat bas lette unmündige Rind \*\*) jener Weisen aus Morgen= lant in einen eifernen Ofen (5. Mof. 4, 20) verdammt, wo es verhungern und verfrieren foll, weil bas holz unfrer koftbaren.

<sup>7)</sup> C. R. Saufen, Leben und Charafter Herrn Chr. Ab. Alogens. Salle 1772. "Alots hatte Saufen einft gebeten, wenn er vor ihm ftürbe, sein Leben im wahren Bilbe zu schreiben. Saufen that dieses mit einer Indiscretion und Grausamfeit, welche in edlern Gemüthern Entrüstung erregte "Guhrauers Leben Leffings.

Cr, als Nachfolger ber Magier aus bem Morgenlande und ber Magier im glübenden Dfen.

3. Capitel burftigen Kanale von Jahr zu Jahr theurer wird,\*) fo bak Samanns alle meine Mitburger, obschon sie keine Magi im Norden sind, d. Perfont, verfrieren mußten, um biefen eifernen Ofen agpytischer Meister= Friedrichs hand warm, geschweige glühend und siebenmal heißer zu machen Regiments. (Dan. 3, 19), als fonst Defen von Leim im Rorden zu werden pflegen."

"Was red' ich aber noch viel? Es ift im Rath ber Bächter burch die politische Rechenkunft einmal beschloffen, daß fein Magier mehr brennen, sondern verfrieren und verhungern foll, gesetzt auch, daß 7000 seiner Brüder im Lande wären (1. Kön. 19, 18?), beren Anzahl ich aber freilich ohne vie höhere Offenbarung ber politi= ichen Rechenkunft nicht bestimmen fann, und an die ich obne bie innigste Betrübnig meiner Gingeweibe eben fo wenig benten mag, als ein gewisser hofprediger an die göttliche Rechen= funit. \*\*)"

"Mußte nicht mein Freund Herber, um in ben akademischen Schranken bem vorgesteckten Ziel, bem Aleinob bes verfündigten Preises nachzujagen, mußte er nicht laufen als auf's Ungewiffe, fechten als ber in ber Luft streicht? Ja, er hat als ein schöner Streiter (bel esprit) gelitten, und ift von Rechtswegen gefront worden, weil er gesetymäßig (2. Tim. 2, 5) gefämpft hat. Uls ein fluger Haushalter eines ungerechten Mammons hat er nichts

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf die alles folg in Unfpruch nehmenden Bafferbauten.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Joach. Spalding: Ueber die Rutbarteit des Predigtamtes, 3. Auft. 1791, S. 195, gedenft mit Bedauern einer Predigt, die am Trinitatisfefte von dem Brediger einer Dorfgemeine gehalten, welche das Thema gehabt: die göttliche Rechenfunft, nach welcher erftlich Gins Drei, und zweitens Drei Gins ift. Damann fagt barüber an einer andern Stelle feiner Schrift: "Gin in feinem Sprengel wohlbefannter Ergpriefter erinnerte fich mit ber innigften Betrübnig, - ich weiß nicht an welchem Moral= und Bernunftleeren Rirchenfeste, - einen Dorfprediger gehört ju haben, der fein Thema in zwei Theile gerlegte, davon jeder eine Antithese in fich hielt, und die fich beide unter einander aufzuheben ichienen, im Grunde aber dasjenige anschauend bewiesen, mas fie beweisen follten, nämlich eine fehr fonderbare, unbegreifliche und übernatürliche Rechenfunft. (Diefe Borte merden fpater auch angewendet auf Berders übernatürlichen Beweis des Uriprunges ber menichlichen Sprache. cf. Abichn. 4, Cav. 4 sub litt. c.)

Anderes, als die Offenbarungen und Ueberlieferungen seines Jahr= 3. Capitel. hunderts zum Grunde feiner Abhandlung legen und feinen Beweis Beurtbeitg. auf Sand, Studwert, Holz, Ben und Stoppeln bauen fonnen, - d. Perfont. aber freilich, Alles nach ber neuften Bauart seines Zeitalters. — Friedrichs Ift es feine Schuld, daß in unferm öfonomischen, empfindfeligen Regiments. (sentimental) und unbarmbergig gerechten Jahrhundert gegen einige wenige Gebräuche und fog. Vorurtheile des verdeckten und geoffenbarten Judenthums von eben so wohlthätigem als geheimem Ginfluß, ben aber die blinde Welt nicht erkennt, weil sie ihn nicht sieht, noch arabische Turniere, wie ber Graf Algarotti sagt,\*) geduldet werden? Mußte er nicht ein Sonnet\*\*) liefern, wenn er ein an Fragen und Feberkriegen seuchtiges Publikum befriedigen wollte? Mußte er sich nicht zur "fritischen und archontischen" Schwäche eines Jahrhunderts herunterlassen, bessen Politik fein bloger Solöcismus (le solécisme est de vouloir la fin, sans employer les movens qui y conduisent. [derfelbe]) noch Gallionismus (Bleichquittigfeit gegen die öffentliche Meinung, nach Up.=Gefch. 18, 17: "Gallion nahm fich's nicht an"), sondern ein Geheimnif bes aller= beiligften Wiberfpruche ift, ber aber in Kindern (des Unglaubens) am thätigften herrscht, \*\*\*) - in einem Jahrhundert, vor beffen

<sup>\*)</sup> C'est aux arabes, qu'on doit l'usage des theses publiques, que l'on pourrait nommer les tournois de la philosophie. (Algarotti.)

<sup>\*\*)</sup> Les academies fondées par les princes recueillent pour ainsi dire les sonnets des sciences — et jamais un livre. (Derfelbe.)

<sup>\*\*\*)</sup> Im siebenten seiner hierophantischen Briefe erwähnt Hamann der unerfannten philosophischen und politischen Sünde des Gallionismus, unter Bezugnahme auf eine englische Schrift: occasioned by the enormous licence and irreligion of the times: Gallion cared for none of those things, und nachdem er früher von schönen und ftarken Beistern gesprochen, die sich ihres gesalbten Namens schämen und lieber Theisten heißen mögen, dem Gott dieser Welt zu Ehren, der sein Wert hat in den Kindern des Unglaubens, fragt er hernach, ob nicht der Unglaube des Theismus und der Aberglaube des Papsthums im Grunde einerlei Meinung und Absicht und Erfolg haben, sich aus blos entgegengesetzt scheinenden, aber wirklich corretativen Trieben dem allerheiligsten Glauben der Christen widersetzen und eben dadurch als Wertzeuge das unsichtbare oder geistliche Wachsthum desselben befördern wider ihr Wissen und Losen.

Samanne b. Gr. u. f.

3. Capitel "fritischer" Rase ber Hallische 3. Salomon Mathanafius\*) Beutheilg. - (Rlog) bie volle Labung feiner unverdauten, von Gaure und d. Berfont. Galle verdorbenen Belefenheit ausschütten barf, ja, wo große Friedrichs Männer in wenigstens brei Facultäten und würdige Männer Regimente, bes Lehr=, Wehr= und Nährstandes an einen Streit vom "histori= ichen Glauben" (Schrift des berlinischen Errectore E. B. Damm) ihre gefunde Bernunft nahren und ftarten - in einem moralischen Jahrhundert, bas mit gespitten Ohren auf Die Algebra \*\*) ber Realitäten horcht? in einem allerchristlichsten Jahrhundert, wo - - ein Engel ber Gemeine mit gespaltenem fuß (Evalding) bas geiftliche Priefterthum verläugnen und ben beiligften Beruf burch zwiefach unvergebliche Lügen läftern barf, in beren Beraleichung alle "angcreontischen Bossen" (Bleim) echte Moral sind? Um burch große Siege boch ju kommen, konnte mein Freund Berber nicht anders als eine Sathre ichreiben fur ein arges, ebe= brecherisches Geschlecht, - - - für ein Geschlecht, bas Gott verläugnet und eilt, reich zu werben, und burch "vermischte Werte in Poefie und Profa" ben Himmel und die Erbe zu erobern ineint, - - - in einem tragisch stomischen Jahrhundert, wo sich felbst ein Magus in Europa nicht schämt, mit bem Kopf gegen bie Wand zu laufen und im höchsten Ton ber Clegie zu winseln - Arithmétique politique rends moi mes 5 écus! Weint nicht. gerührte Lefer! über ben Magum im Norden, ben ihr vor euch feht mit einer kleinen halbjährigen Muse ober Grazie auf seinem rechten Urm und einem kleinen breifährigen Apoll an feiner linken Sand (feine beiden Rinder). - - Gefett alfo, bag ber Magus im Norden verhungern follte, woran ich aber eben fo fehr verzweifle unter ber Regierung eines gegen bie Undankbaren wie Gott gütigen und in einem unzugänglichen lichte wohnenden Friedrichs, und unter ber Verwaltung eines Mäcenas (r. Bedlin?),

<sup>\*)</sup> Chrysostome Mathanasius (nach Mittheilung von Freundes Sand) vseudonnmer Rame des Verfassers von le chef d'oeuvre d'un inconnu à la Have 1714, einem fathrifchen Werte, in welchem die Syperfritif verspottet wird.

<sup>\*\*)</sup> Toutes les actions de la vie se reduisent à autant des problèmes de maximis et minimis. (Algarotti.)

### 3. Abidnitt. S. im Rampf m. weltl. Willfürherrichaft. 171

ber sich nicht schämt, ein Freund beutscher Horaze und Birgile 3. Capital. und Borfprecher eines Zöllners zu febn, als an ber Stärfe und Beutbeig. Sicherheit aller meiner "Cinfalle," die vielleicht nichts mehr und b. Perfont. nichts weniger bedeuten, als die Erscheinung eines Nordlichtes - Triedrichs Gefett alfo, bag ber Magus heut ober morgen ftirbt, fo miffet, Regimente. Lefer, daß er ale ein Magus, ber Gott, feinen König, und fein Baterland geliebt, - - ftirbt, - non omnis - weil er ein Männlein und ein Fraulein seinem Freund Berber zu erziehen nachläßt. 3hm, bem würdigften aller meiner Freunde, die alle nicht nur groß, treu und gärtlich, sondern auch ungählig sind, im Rorben und in Deutschland,\*) (benn mas gehen mich bie Burgunder, Champagner, Gascogner und Welschen an? \*\*) meinem Freund Herber, bem würdigsten aller meiner Freunde im Rorben und Deutschland, vermache ich meine Freude und meine Krone (Phil. 4, 1). Ja so wahr ich als Magus, Bater und Freund sterbe! bas echte Blut meines Herzens!" Er gebe ihm Brot und Wein (Rlagel. 2, 12), - mir aber fein Denfmal von Stein. \*\*\*) Exegi . . . .

Berwandten Inhaltes, nur direct an den König gericktet, ist aller jenes Schriftstück, das Hamann in Verbindung mit den "philos de Prusse. logischen Zweiseln" heranszugeben beabsichtigte, und worüber Göthe gegen Herder geäußert: "Der Brief an Salomo ist nun ganz ohne Gleichen!" Als Motto sind demselben Verse aus dem Gestichte des Königs an seinen Koch (an sieur Noël) vorgesetzt, die in ihrem herben Gegensatz also lauten:

"Les mets exquis amorçant les Prussiens Les ont changés en Epicuriens

L'illusion, le prestige, et la faim Nous rendroient tous peut-être Anthropophages."

<sup>\*)</sup> Das Schreiben des Laienbruders war gerichtet "an den Magum im Norden oder doch in Europa."

<sup>🐃)</sup> Die Beamten der Régie.

D. h. ich verlange fein fostbares Denfmal, wie es dem Grafen Algarotti von dem Könige gesetzt worden, sondern nur mas zu des Leibes Nothdurft gehört.

3. Cavitel. Und: Pfalm 20, 10 (Silf Berr! ber Ronig erhore und, mann wir Beurtheilg, rufen!) und bann heißt es:

b. Berfont.

"Sire, je suis un pauvre diable, fou de mes bâtards, que Briedrichs je viens de leguer à un cadet perdu pour sa patrie (Herder), mais Regimente digne d'être le président de l'academie des sciences, par laquelle il a été couronné pour un discours aussi méchant que le siècle, qui laisse périr de faim les mages, au lieu de les jetter dans une fournaise de feu ardent. V. M. est ce que les sages du siècle appellent un être suprême de la terre, et vous Sire! avez fait éclater la supériorité de Votre génie au dessus de tous les autres rois par autant de merveilles, que le dieu des juifs a rendu son nom glorieux au dessus de tous les idoles des nations. - Le mage du nord Vous adore, Sire! avec une dévotion rivale de celle, qui inspiroit jadis les sages de l'orient. Béni soit l'Eternel, qui a jugé les bouts de la Prusse, qui a donné la force à son roi, élevé le corne à son Oint et accompli les bonnes paroles données à Vos pères, il-y-à 500 ans. Parce que l'Eternel a aimé son peuple, Salomon a été établi roi sur tous les Prussiens! — —

> Mais où sont les temples, les autels, les prêtres consacrés à la religion de l'être suprême de la Prusse?

Le goût sublime de V. M. semblable à l'esprit du Christianisme ne veut aucun autre culte, que celui d'esprit et de la vérité, ni d'autres autels, que les coeurs de ses sujets, ni d'autres ministres, que ceux qui aiment et prèchent la vérité, qui aiment et pratiquent la vertu. Mais où est cette race élue?. cette sacrifature royale? cette nation sainte? ce peuple acquis, qui annonce les vertus de celui, qui les a appellés des ténèbres à sa merveilleuse lumière? où sont ces mages, qui offrent leur corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Votre M., laquelle ne veut dans tous ses états qu'un raisonnable service?

O Dieu! les nations sont entrées dans Ton héritage, on a profané le temple de Ta Sainteté! Seigneur! Souviens Toi de l'opprobre, dont Tes ennemis ont diffamé Tes traces de Ton Oint!" - ,, Votre siècle, Sire! n'est qu'un jour d'angoisse et de répréhension et de blasphème. Tous les sarcasmes aussi innombrables qu'accrédités contre la providence du Père qui est aux cieux, contre l'évan-

# 3. Abschnitt. S. im Rampf m. weltl. Willfürherrschaft. 173

gile de Son Fils, et les oeuvres diverses du Saint Esprit ne 3 Capitel. sont que des souris et chansons en comparaison des pensées et paroles Beuthetta. sacrilèges, dont on noircit Votre Nom auguste, la sagesse de Votre d. Perfent. règne et les oracles de Votre volonté et de Votre esprit. Le monstre le plus étonnant dans la société, comme dit un Regumente.

Griedriche

de ces auteurs modernes, est un esclave qui pense librement Or voilà jusqu'où tous Vos sujets vont s'abâtardir par l'insolence et la corruption de ces beaux esprits, qui surpassent en ingratitude le rebelle illustre Absalom. Les juifs n'ont pas été imaginés si affamés de la chair de gros taureaux et du sang de boues qu'on se familiarise avec l'idée d'un génie insatiable de la sueur et du sang des enfants de son royaume, pour en engraisser des petits chiens, auxquels un siècle idolâtre prodigue des mausolées, \*) malgré le divin principe de l'épargne (Austruct des Ronige).

Rachdem er dann sich lieber brennen lassen zu wollen ertlärt, cu'à traduire ou abréger toutes les abominations établies dans ce lieu saint de l'être suprême de la Prusse, heißt es meiter: - -- Mais Sire! Vous n'avez point regardé comme usurpation "la forme d'un Etre suprême, qui peut perdre les ames et les corps, jusqu'au delà de la Gehenne et Vous Vous êtes annéanti jusqu'à Vous faire Vous même à la ressemblance de ce roi des juifs qui est le roi des rois et qui néanmoins a été mis au rang des malfarteurs, Vous Vous êtes abaissé Vous même et étant trouvé en figure comme un malheureux Prussien vous perviendrez enfin à devenir notre père, qui saura bien donner à ses enfants des choses bonnes comme notre père qui est aux cieux." Dann beißt es ferner:

<sup>)</sup> Underswo heißt es: "fleine Tous-tous verpraffen das Brot der Rinder des Reiches und ichnarchen in welfchen Maufoläen dem Weltgerichte entgegen." Es bezieht fich biefes auf die vielen frangofischen Lieblinge, die beim Könige ein= und ausgingen und wie feine Ochoofibundchen gehegt und gepflegt murden, insbesondere aber auf des Ronigs Freund, ben Grafen Algarotti, welchem jener in Bifa, woselbst er gestorben, ein toftbares, marmornes Donument hatte feten laffen. ("Der theure weliche Graf" neunt ihn daher auch hamann und wünscht, "daß feine Bebeine eben fo fanft als foftbar ruben mögten.")

3. Capitel. Samanne

"Soyez-done, Sire, parfait comme Votre père qui est aux Beurtheila, cieux est parfait, et Votre nom sera sanctifié au dessu de tout d. Ressont nom. La magnificence, la splendeur, la gloire de Votre règne Brichiche sera établie, et augmentée, car l'Eternel Vous a elevé souveraine-Regiments, ment, en vous donnant une majesté royale telle qu'aucun roi avant vous n'en a eu, et Vous serez assis sur le trône de l'Eternel, pour être le roi des rois; toute la Prusse Vous obéira, et votre volonté sera faite en terre comme au ciel.

> Après être devenu exemplaire des rois, le prince des vertus, des armes et des loix, et le père en effet de vos peuples Prussiennes sans les échasses ni d'un bon homme comme Sully, ni d'un controleur général des finances, vous aurez encore, Sire! la bonne fortune d'être la créature d'un historien original de sa nation, et de votre siècle. Les grappillages d'un génie ne sont ils pas meilleurs, que toute la vendange d'une imitation servile et précaire? (Richt. 8, 2.)

> Le sang du grand Winckelmann\*) sera vengé, et vos sujets naturels ne s'expatrieront plus, ni risqueront d'être massacrés par ces bandites, qui aiment si furieusement les antiquités d'or et d'argent, comme les "sages" et les "beaux esprits" du jour, celles de la vérité et de la vertu. Herder sera Platon, et le président de votre academie de sicences. La Prusse produira ses Rabelais et ses Grécourts, et ils seront plus brillants, que les singes et les pâons d'Ophir - -

> Le mage du nord brûlera et ses 7000 frères ne mourront plus de faim, mais sortiront de leurs tombeaux et ressembleront à ces oiseaux des cieux, qui portent des nouvelles (Pred. 10, 20).

> Béni soit l'Eternel, dira la souveraine de Saba, dieu a établi Salomon pour faire jugement et justice entre l'Europe et l'Asie. Le Salomon de Prusse aura sur mer une flotte, et les fleurs de Lys ne partageront plus les vêtements de Salomon, ni jetteront sa robe au sort. Tous les habitants de la nouvelle Prusse rechercheront de voir la face de Salomon, pour entendre

<sup>7)</sup> In Trieft auf feiner Beimreife nach Deutschland ermordet von einem Fremden, dem er feine Dangschate gezeigt. S. dentt hierbei zugleich an die frangösischen Abenteurer in der Berwaltung.

### 3. Abschnitt. H. im Kampf m. weltl. Willfürherrschaft. 175

la sagesse, que dieu a mise dans son coeur. Chacun lui appor- 3. Caputet. tera son présent, et tous les coeurs, Sire, brûleront pour l'immor-Beuntbeilg. talité de votre nom, la gloire de votre règne, et l'accomplissement de Persont. de votre volonté, d'un amour plus fort que la mort, et plus gricoriche aloux que le sépulcre d'un trésor. L'argent ne sera plus prisé en Regiments. Prusse que les systèmes d'une foi punique, et l'argent ne sera est timé du temps de notre Salomon (1. Kön. 10, 21). Car la preuve de la foi Prussienne sera beaucoup plus précieuse, que l'or éprouvé par le feu, à fin que tout tourne au louange à l'honneur et à la gloire, quand le Salomon de Prusse sera élevé. — Or quant au péage — — — — Je brûle et je meurs en invoquant l'Eternel comme le juge d'Israel à mâchoire d'âne: (Simjon) Seigneur eternel! je te prie, souviens toi de moi! O être suprème! je te prie, fortifie moi, et que par un coup, je me venge pour mes deux yeux (1. Sam. 16, 28, 32). Que je meurs avec les arithméticiens politiques qui m'ont déduit 5 écus par mois, sans rime et sans raison, et je suis trop convaincu, que v. M. aime et l'un et l'autre."

Mit der vorstehenden Zuschrift mögen ihrem Inhalte nach verglichen werden:

c. Essais à la Mosaique 1762\*)

c. Essais à la

mit bem Ziegenprofil des gehörnten Pan, wie es den Kreuzzügen Mosaique vorgesetzt ift, und einem Motto aus Boltaire:

Il n'est plus rien, qu'un philosophe craigne, Socrate est sur le trône et la vérité règne.

aa. Lettre néologique et provinciale sur l'inocu- u juar: lation du bon sens Lettre néolog.

— — pour les fous

Pour les anges et pour les diables

und einem Motto aus Franz. Bacon:

Sie bestehen aus zwei Studen:

"Als Prakel gelte jenes, von einer geringen Frau an ihren Fürsten (den König Philipp von Macedonien), ber als feiner Majestät unwürdig, sich geweigert eine Bittschrift anzunehmen, gerichtete Wort: "Go höre auf König zu fenn!" weil für ausgemacht gelten muß, daß wer mit

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 343.

3. Capitel. Samanne Beurtbeilg.

D. Berfont. Friedriche D. Gr. u. f. bergleichen Angelegenheiten, als zu kleinlicher, untergeord= neter Natur, sich nicht abgeben will, unfähig ist, die Herrschaft bes Gangen zu überkommen und zu führen" à Bedlam \*)

Regiments, bas innre Motto aus Horaz:

Rein Opferaufwand fänftiget schmeichelnder Abholder Hauspenaten Zorn, als Beiliges Schrot und ein fnitternd' Salzforn.

Der Aufsatz bezieht sich auf eine Schrift des Abbe Copez: l'inoculation du bons sens, Londres 1761," die Hamann unter bem Titel: "Frangösisches Project einer nütlichen, bewährten und neuen Einpfropfung," beutsch bearbeitet, seinen Kreuzzugen einverleibt hatte. \*\*) Der Franzose beklagt den traurigen sittlichen und litte= rarischen Zustand seines Landes; das Uebel, woran die Frangosen und außer ihnen Angehörige aller andern Nationen litten, qui osent prétendre au "bel esprit," ist nach seiner Meinung un défaut du "bon sens," bem durch Inoculation einer Substanz (Alfahest) abaeholfen werden könne, welche aus ben charakteristischen Gigenschaften ber andern Nationen zusammenzusetzen wäre. Die lettre und auch die gleich zu besprechende glosse nehmen auf diese Schrift fowohl, als auf Schriften Premontvals, Mitglieder ber Berliner Atademie, eines Freundes von Lessing und Michaelis Rucksicht, welcher namentlich in seinen "vuos philosophiques," die in Deutsch= land herrschende Philosophie befämpft hatte. Ein Gleiches will die lettre néologique, hiervon und nach Bascals "lettres provinciales" (aus der Proving geschrieben) ihren Namen führend. Während bas Genie und die Freiheit in England, ber Geschmack und Luxus in Frankreich zu Hause seben, bilbe "le bon sens" seiner Philo= sophen den Borzug Deutschlands." "Avangons vers ce temple de papier maché," heißt es bann und es folgt eine im ironischen Sinne abgefaßte, lobpreifende Schilderung ber mobernen beutschen Philosophie, et de sa Toute-puissance, avec laquelle elle sait créer des contradictions dramatiques et anéantir des contra-

<sup>\*)</sup> Bedlam vaut Betlehem. Le tlegme anglais aime furieusement la prononciation contracte. (Anmerkung Hamanns.)

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bb. II. S. 175.

# 3. Abidnitt. S. im Rampf m. weltl. Billfurherrichaft. 177

dictions positives sous le bon plaisir du bon sens, et qu'elle 3. Capitel. éclaire le pays des ombres innées par la suffisance ou la déter- Beutibeils. minabilité d'un feu follet. bb. Glosse Philippique

Samanne b. Berfont.

Friedriche d. Gr. u. f. Regimente.

> und bb. glosse Philipp.

mit bem Motto:

Barbare ouvrez les yeux! à Tyburn-road.

und inwendig:

Vers Sibyllens.

C'est à vous d'instruire et de plaire; Et la grace de Jésus-Christ Chez vous brille en plus d'un écrit Avec les trois graces d'Homère.

Der Name: weil bie lettre néologique hier gloffirt wird und philippique: junachit weil bie lettre mit ben Worten geschloffen: demain je vous attendrai aux champs Philippiques; insbesontre aber weil die Schrift als Philippika auftritt gegen die moderne Philosophie, welche in Voltaire ihren Hauptvertreter gefunden und tes Königs und seiner Atademie Geschmad an berselben, wobei unter Salomon bald ber König ber Juden, bald Friedrich II., und letterer auch gelegentlich mit Philippe und gout Philippique gemeint wird, mahrend bei Babhlon mit seinen Weisen und Chaldaern an Berlin und die bortigen Schriftgelehrten und Schwarzfünstler zu beuten ift.

Ihrem Inhalte nach aber unterhält uns biefe Philippita von ber prätendirten belle nature, von dem mahren und falschen "bon sens," bem echten und unechten "Geschmack" und "Genie," ber erlognen "Wahrheit" und einer folchen die aus Gott ftammt, von ber Menschenweisheit die "Tollheit," und göttlicher Thor= beit die "Weisheit" ift, von Engeln, die Gottes find, und von Menschen, die fälschlich als Engel ber Weisheit verehrt werben. Boltaires und bes Königs Worte, wie ichon die Ueberschriften zeigten, finden sich überall eingestreut. Jener, ber erste unter ben "beaux esprits" und "esprits forts," von Friedrich als "Gott des Geschmacks" gefeiert, hatte biesen hinwiederum als Salomon du Nord, als Socrate gepriesen, um sich boch auch gelegentlich über ihn luftig zu machen: - "Il me traitait d'homme divin, je le traitais de Salomon. Les

3. Capitel épithètes ne nous coûtaient rien! — Das Band ber Freundschaft, Samanns welches solchergestalt Orestes und Phlades umschlungen hielt, hatte d. Berfont, sich, als Friedrich noch Kronpring war, gefnüpft und giebt zu einem Briedriche Bergleiche ber Freundschaft bes Prinzen Heinrich, nachherigen Königs degiments. Heinrich V. von England mit Falstaff Anlaß, und selbst die Werke ber Gerechtigkeit, welche Voltaire burch fein Sturmlaufen gegen bie Schandthaten bes Aberglaubens in Franfreich vollbracht, finden bei hamann nach beffen "altlutherischem Sturmeifer gegen alle gute Werke unfrer neuften Moral und Bolitif," ein andres Maaf ber Beurtheilung als von ber Welt angelegt worben. Das Enbe bilden Apostrophen, die er bem Paulus und Johannes in ben Mund legt, mit nur zum Theil Paulinischen und Johanneischen Worten (centon nennt er daber die Unsprachen, weil aus mehren Autoren zusammen gesett) voll hohen Schwunges und reichster Salbung.

Und nach Voranstellung biefer Bemerkungen möge nun Giniges aus ber Schrift folgen. Sie beginnt mit einer Erläuterung ber einzelnen Paragraphen ber lettre néologique, die nur für eine Elite bon Lefern bestimmt gewesen seh. Ce n'est pas la légion mais la dixme, savoir des philosophes machines - des philosophes plantes,\*) qui par la verdeur de leur esprit et par les lis de leur stile effacent la gloire de Salomon, ses "discours agréables" (Eccles. XII, 10), ses hymnes, son histoire du Cèdre qui est au Liban, et les éloges de l'hysope qui sort de la muraille (1. Kön. 4, 32) - enfin des philosophes serpents, qui sont les plus fins sophistes entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs, parcequ'ils marchent au rocher du génie sur leur ventre et mangent la poussière par goût (1. Mos. 3, 1 u. 14).

In seinem Könige erkennt er bas Göttliche bes "genie," eine bobere Gabe ale "bon sens" und ben Beruf eines Kriege= fowohl als eines Friedensfürsten. Je vois le génie de l'Allemagne, son épée sur sa cuisse, son carquois rempli de flêches aiguës, qui entreront dans le coeur des ennemis du rois - son sceptre et la dent d'un élephant - ce n'est que Myrrhe, Aloë et peau de Casse de tous ses vêtements; l'odeur de ses habits est l'odeur d'un champ, que l'éternel a béni, - sa voix est la voix d'un homme intègre, qui

<sup>\*)</sup> L'homme machine, plante animal: Ia Mettries Philosophie.

### 3. Abschnitt. H. im Kampf m. weltl. Willfürherrschaft. 179

— — euch ward nun einmal fein Auge Hinten am Kopf \*\*)

Tährt er fort: êtes vous si insensés d'applaudir au bon sens de la religion terrestre, sensuelle et diabolique, que Pylade, l'hypocrite, alembique dans ses catéchismes rimés, dans la crème fouettée de son "essai régulier et sensé," quoique "faible" en dix chants (die Henriade); dans ses Epées travestis (la pucelle); dans ses sermons, dont l'éloquence n'est que du fard et de la coquetterie; dans ses coups de théatre. — De loin vous verrez auteur de vingt-quatre tomes Sir John Falstaff!\*\*\*) (Boltaire) dont les Saillies sont autant estimés qu'anciennement les oracles d'Ahitophel (2. Sam. 13, 26) — de loin vous verrez dans les tourmens de la critique le dieu du goût et Rousseau dans son sein, et le dieu du goût vous répondra: Mon fils! Souvienstoi, que pour tes vers de soye u a reçu des Louis d'or et des Frédérics d'or, en ta vie, et que Rousseau y a expié ses couplets par ses psaumes;†) — — — — — —

<sup>\*) 3</sup>hr Nachkommen (Nachäffer) ber Gallier!

<sup>\*\*)</sup> ihr merkt nicht, daß fich Boltaire hinter eurem Rüden über euch luftig macht.

<sup>\*\*\*)</sup> Anmertung Famanns: Chevalier d'industrie, confident de Henri V, étant encore prince. Son caractère "unique" charma la reine Elisabeth dans les "spectacles" de Shakespeare, ces "Archetypes" de la "rudesse poetique" dans "l'invention." (Urtheil Boltaires.)

<sup>†)</sup> Bezieht fich auf Boltaires miderlichen Streit mit Jean Baptiste Rouffeau, der aus einem leichtfertigen, ein Pfalmen - Dichter geworden mar.

3. Capitel.

Est-ce le bon sens qui a produit les Moyses, les Dracons, Beurtheilg. les Lycurgues, les Numas, et les plus grands légitlateurs? d. Persont aussi les dix commandements, les douxe tables et les Codes Brichrichs ne furent pas compilés pour les gens du bon sens; mais pour Regimente, inspirer au vulgaire la "belle passion d'horreur" pour les "gens d'esprit" sans piété et sans religion, pour les profanes, pour les parricides, pour les Ravaillacs, pour les Pierres Damiens, pour les pécheurs contre la nature, pour les libelles et odes d'Orléans (la Pucelle?) pour les baptistes, \*) qui évangelisent les poisons du fleuve, les troupeaux du désert, les roseaux agités du vent, et les nouvellistes qui volent (Eccles. X, 20) disant: "Il ne t'est pas permis (Matth. 14, 4) de debaucher la religion de tes pères et de tes neveux par le "bon sens" de concubin es Asdodiennes. Hammonites et Moabites (1. Kön. 11, 1) - il ne te convient pas de prendre le pain des enfans, et de le jetter aux petits chiens (f. ob. S. 173), (Matth. 15, 26) de négliger ta vigne en Baalhamon (Hohel. 8, 11) et de caresser les muses étrangères (dont la bouche profère mensonge, et leur droite est une droite trompeuse) Salomon, le roi d'Israel n'a-t'il point péché par ce moven? - -

Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous mes lecteurs! certainement je suis le plus hébété de tous les hommes et il n'y a point en moi de prudence humaine et je n'ai point appris la sagesse; et saurais-je la science des saints? - - II-y-a trois choses, qui sont trop merveilleuses pour moi, même quatre, lesquelles je ne connais point; savoir, un homme de bon sens, qui cherche la pierre philosophale — la quadrature du cercle, la longitude de la mer - et un homme de génie, qui affecte la religion du bon sens. Voyez ce que dit l'Ecclésiaste chap. VII, v. 27-29. (Que celui qui lit le roi philosophe, y fasse attention! \*\*)

<sup>\*)</sup> Unspielung auf Baptifte Rouffeau und im Allgemeinen auf die Brebiger, welche zu ber Bufte reden, aber wenn fie berftanden werden, gleich jenem erften Brediger in der Bufte, dem Täufer Johannes, den Berbrechern gleich geftellt.

<sup>\*\*)</sup> Doppelte Anspielung auf den fonigl. Prediger der Gitelfeit, und Boltaires wie feines foniglichen Schulers philosophisches Abmuhen um Ergründung der höchften Probleme.

# 3. Abschnitt. H. im Kampfm. weltl. Willfürherrschaft. 181

Entendons plûtôt un de ces anciens fondateurs du Christia-3. Capitel. nisme, qui malgré une lecture vaste n'extravaguoit pas, en disant Beutbeitg. la vérité d'un sens rassis — et quoiqu'il sçût plus de langues que ce de Derfoul fanfaron, "l'homme de lettres néologiques," il aimait mieux prononcer cinq paroles, d'une manière à être entendu, pour instruire les Reziments. idiotes, que dix mille paroles en un baragouin "barbaricaire." Es folgt nun eine Ansprache, die Hamann dem Apostel Paulus in den Mund legt, sich beziehend auf die Werke Gottes, Seine Demuth, Herunterlassung und Thorheit, nach Seiner dreisachen Persönlicheseit, und die Nachsolge, welche hierin seine wahren Bekenner üben (im Gegensaß der Großsprecher und Werkheilgen des Tages), wovon an dieser Stelle nur Nachsolgendes Ausnahme sinden möge:

"Les chargés d'affaires de Jésus Christ sont le "spectacle" "du public — le "spectacle" des anges (car Satan lui-même se "déguise en ange de lumière, et ses ministres aussi se déguisent "en hérauts de justice, mais leur fin sera conforme à leurs "oeuvres (2. Cor. 11, 15), en vingt-quatre tomes) le "spectacle" "des écrivains sages, forts et en vogue. — Nous sommes fous "pour l'amour de Christ, faibles, blâmés, piacula mundi, la canaille "de la "république des lettres" - comme "séducteurs" et "toutefois étant véritables - pareils aux copistes de virorum "obscurorum ("Dunkelmänner") et toutefois des flambeaux "au milieu de la génération corrompue et perverse; citoyens "de la ville du grand roi sur une montagne, qui ne peut "point être cachée - comme n'ayant rien et toutefois possé-"dant toutes choses et enrichissant plusieurs par nos aumônes. "- Mais je parlerai, mes enfans, à la façon des hommes à "cause de l'infirmité de votre chair." Und ben fous d'esprit bie Folie de Dieu entgegensetzend, fahrt er fort: "la folie "de Dieu choisit les choses viles de ce monde, et les "méprisées, même les non-ens (1. Cor. 1, 21. 28) pour "abolir tout ce que se glorifie de sa contenance et de son pour-"point devant lui; car envers celui qui est pur, Tu Te montres "pur, mais envers le pervers, Tu agis selon sa perversité. C'est "pourquoi nous ne proposons que de scandale et de la folie "pour le monde et pour les princes de ce siècle; mais il y a du "bon sens dans notre témoignage de dieu pour les initiés, passés

3. Capitel., et parfaits. La parole de la croix est le plus grand scandale Beuttheila, ,aux yeux des théologiens orthodoxes et des moines super-D. Berfent, "stitieux, parce qu'elle manifeste le scandale mystérieusement Bueditos de le vain des Pharisiens; c'est la plus grande Regimente, "folie vis-à-vis d'un philosophe du bon sens et d'un esprit "fort, parce qu'elle manifeste le levain des Sadducéens et la "folie mystérieusement cachée dans le goût du siècle d'Hérode; \*) "mais pour les élus c'est un système automate et vivant des "vérités, que l'oeil n'a point vues, qui ne sont point montées au "coeur d'un homme, que l'écrivain machine, plante, animal "(f. cb. E. 178) ne comprend point, et qu'il ne peut même "entendre; car l'esprit, qui est de dieu peut seulement nous révéler "la puissance de dieu et la sagesse de dieu en justifiant les "pécheurs et en condamnant ceux, qui se justifient eux-mêmes. ,,- Si vous êtes devenu paresseux à écouter la politique du "S. évangile, j'ouvrirai ma bouche en similitudes plus palpables; "Si quelq'un, mes enfans, voulait mépriser le code du bon sens "(ce centon d'un pédant), il serait digne d'être pendu, sans forme "de jugement, comme l'ennemi des hébreux à un gibet haute de "cinquente coudées (Esther 7, 9) — — de combien pires tourmens "pensez-vous donc, que sera jugé digne celui, qui aura foulé aux "pieds le fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane "le sang de l'Alliance (Hebr. 10, 28, 29) par lequel il fut "sanctifié au commencement des jours - lorsque son ame était "sans forme et vide d'idées et l'esprit de grace se mouvait sur "le dessus des eaux, - qui étaient des figures correspondantes "à la vérité, qui est aux cieux." - C'est ici la fin des paroles de St. Paul, dans lesquelles il y a des choses difficiles à entendre (2. Petr. 3, 16) que les Anges désireront de pénétrer jusqu'au fond (1. Petr. 1, 12) mais que les fous et les diables (f. cb. S. 175) tordront, comme ils tordent aussi les autres écritures, à leur propre perdition? 2. Petr. 3, 16. —

<sup>\*)</sup> Ein Jahrhundert, welches darauf ausgeht, mit ber Lauge bes Spottes und den icharfen Pfeilen des Wipes das Chriftenthum auszurotten. "Berodes Atticus (Boltaire) verfolgt die gottliche Thorheit des Chriftenthums mit bem Reuer feiner Dinfe, dem Schwerdt feiner Brofa." 28b. IV. S. 29.

# 3. Abschnitt. S. im Kampf m. weltl. Willfürherrichaft. 183

"La vérité aux cieux!" Que dirons nous à présent de 3. Capitel. Samanné l'apôtre des payens, qui a été ravi au troisième ciel (1. Cor. Beundeite. 12, 4), sans en avoir rapporté à Corinthe la Dulcinée de la Henriade?\*) Dirons-nous que St. Paul pratiquait "ce grand art b. Griedides aux princes nécessaire de nourrir la faiblesse et l'erreur du vul-Begimenté. gaire?"\*\*) Dirons-nous, qu'il eut les entrailles trop étroites pour cette "belle passion de la vérité," qui instigua Voltaire d'introduire en France, la patrie du goût et de la mode, le prisme de Newton, avec la myopie des Lockes, Clarkes? etc.\*\*\*) Blâmerons-nous la discrétion et le bon sens de St. Paul, en supprimant des bons-mots, qu'il n'est pas permis à l'homme d'évanter (2. Cor. 12, 4); ou dirons-nous qu'à cause des Anges (1. Cor. 11, 10) il enveloppa sa tête dans le manteau!

Laissons là St. Paul et ses lettres de cachet pour évoquer encore les révélations de St Jean, en imitant la muse Amazone, qui appella du bon sens de Philippe cliguant, au bon sens de Philippe réveillé — †)

Muraille du Palais! fait sortir — à l'endroit du chandelier — les doigts d'une main humaine, qui écrivent des logogryphes pour surprendre ceux, qui y boivent du vin et louent l'or — l'argent — l'yvoire — les singes — et les paons sous le regne de Salomon. Lisez et n'entendez rien! Astrologues! Chaldéens! Sages de Babylone! (Dan. 5, 4, 5).

"Celui, qui a des yeux, comme une flamme de feu (Apocal. "1, 14), connoit les menuës oeuvres, l'affliction, la pauvreté "du "bon sens" (Apoc. 2, 9) et la richesse de bonne foi en "ses anges, qu'il fait du feut brûlant. Leurs paroles, il est "vrai, se perdent en l'air comme du vent: mais à la fin ce

<sup>\*)</sup> Boltaire ruft im Unfang feiner henriade bie Wahrheit an, daß fie aus bem heiligthum ber himmel niebersteigend ihm beifteben möge.

<sup>\*\*)</sup> Diese Worte auf die Preisaufgabe bezüglich: s'il est utile de tromper le peuple?

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bezieht sich auf Boltaires Studien in England und die nachherige Berbreitung feiner dort gewonnenen Einsichten,

<sup>†)</sup> Bezieht fich auf die Geschichte jenes macedonischen Weibes, die ungufrieden mit einem vom König Philipp nach eingenommener Mahlzeit abgegebenen Beicheide, Appellation einlegte an "den nüchternen Philipp."

3. Capitel. "vent acquiert une force, qui renverse le trone de ces préten-Beurtheila, "dus précepteurs et de ces ennemis réells du genre humain, qui D. Perfent "osent dire, que: "l'amour du genre humain" fasse leur caractère. — Griedrichs "Celui qui a la clef de David, qui ouvre et nul ne ferme, d. Gr. u. f. Regiments., et ferme et nul n'ouvre (Apoc. 3, 7) - connaît le blasphème "de ceux qui se disent être: "auteurs de bonne foi, et de bon-"sens" et ne le sont point, mais sont de l'académie de Satan. "- Voici. Il fera venir les académiciens de Satan, qui se "disent "auteurs de bonne foi, de goût et de bon sens" et ne le , sont point, mais mentent." (Apoc. 2, 9.) -

> "Le voici! - Il vient comme le larron - et tout oeil le "verra et ceux-même, qui l'ont percé (Apoc. 1, 7). — — Oui, "ainsi soit-il!"

đ. lettre perdue d'un du Nord.

d. "Lettre perdue d'un Sauvage du Nord à un financier de Pe-Kim," 1773, unb "Encore deux Lettres perdues," mit voraus= geschicktem "Ecce! Tableau de mes Finances depuis - 1767 Sauvage jusqu'à la fin de 1772."\*)

> Die erste junächst mit bem Motto aus Horag: So wie ber bonnertragenbe Abler. Dem Zeus die Berrichaft ftreifender Bogel gab, Der Götterfürst! (ibn treu erfunden Bei Ganymebes bem Blonbgelockten)

- - - - - nun zur Hürd' Als Feind herabfährt feurig und ungeftum, Run gegen Drachenblut als Gegner Ihn treibt die Begierde des Mahls und Kampfes!

und bann bem zweiten Motto: "Ihr feib bas Salz ber Erbe, (nach bem Evangelium bes Böllners, Matth. 5, 13)," an ben fonigl. Geh. Finangrath be Lattre, Chef ber Seehandlungsgesell= schaft, entrepreneur de la compagnie du sel, welcher Hamann schon in früheren Jahren befannt geworden; lettere mit dem breifachen Motto: Salom. Sprüche 25, 2 — "la gloire des rois est de sonder les affaires," ferner: Der Sclave Sosia in Plaut. Amphitr. Act. 1. S. 1: "Gar boje Furcht ift's, bag meinen Namen hier ich andern muß, und Quintus werbe," und Efther 4, 16:

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. IV. S. 148 u. ff.

"Komm' ich um, so komm' ich um," gerichtet an ben Freund 3. Capitel. Friedrichs bes Großen, Oberft Guichard, beffen Ramen jener in Beurtheitg. Quintus Icilius verwandelt hatte. In dem Beiwort "perdu" fpricht sich des Berfassers Erwartung b. Gr. u. f.

b. Perioni.

von bem Erfolge feines Schreibens aus; mit Pe-Kim (hof des Regiments. Nordens) wird Berlin gemeint, und le sauvage du Nord bezieht sich auf ein Wort Rahnals, welcher von Sauvages du Nord spricht ",qui adorent le ciel, malgré son front menaçant," und bie Be= merfung macht: "c'est à l'homme des fôrets à trouver les faits, et aux savans à en chercher les causes." Aus bem Werfe biefes Sophisten find viele Stellen bem Briefe eingewebt, ber, mit Laune gefdrieben, sich auf feine häuslichen und ökonomischen Verhältniffe bezieht, auf den Verfall des Handels, die Bereicherung fremder Industrieritter, auf bas Verhältniß ber Regenten zu ben Unterthanen und umgefehrt, in zum Theil außerst starten Ausbrucken. Der Raum gestattet fein näheres Eingeben; als gerichtet gegen bas allem selbstständigen Leben ber Glieder feindselige Vorwalten bes Centrums moge folgende Stelle hier einen Plat finden: On dit, que Berlin se plait à être le singe de Paris, et selon un bel-esprit trop frivole, trop léger pour être politique, trop insouciant pour être philosophe, c'est Paris, qui sans connaitre même les provinces qu'il dédaigne et épuise, veut tout soumettre aux opinions de ses calculateurs philosophiques et politiques. (Besieht sich auf Rannals hist. philosoph. et politique etc.) Ab= schied nehmend fügte er bann noch hinzu: "Permetez moi, Monsieur, de vous souhaiter de tout mon coeur un heureux retour à la cour de notre Salomon, qui après avoir désespéré de l'imortalité de son ame, n'outrera pas le héroisme de son rénoncement désinteressé jusqu'à l'immortalité de son nom terrible et glorieux."

Bu Guichard fühlte sich hamann in boppelter Beziehung bin= gezogen, indem er ben helben und ben Gelehrten in ihm verehrte. 3m fünften seiner "Hierophantischen Briefe" an Lindner (1762) heißt es: "Bom Guichard habe ich außerordentliche Anekdoten gelesen, daß biefer zum Quintus Icilius umgetaufte Beld in seinem 10. Jahr lateinisch, griechisch, hebraisch, arabisch, persisch und dinesisch verstand, bas Frangösische auf seine eigne Sand und burch Umgang gelernt, so bak er in fünf Jahren ein Autor in

3. Capitel biefer Sprache hat werben konnen, englisch, spanisch, italienisch Samanne gleichfalls versteht. Bas für ein Philolog und Martissohn!"

Den Schluß seines Ecce bildet bie Bemerfung: "Me voiei b. Berfoni. Stiebrichs réduit ou à la diète maigre du sage Epicure, ou à la philo-Regiments. sophie et politique du bon dieu de Sans-Souci. Dans un âge qui répond à l'année consulaire des Romains (43) je balance sur cette alternative, comme le héros apprenti à l'Y de sa carrière (das fymbolifche Beichen der Pythagoraer fur die Bahl gwifchen Tugend und Lafter)." Auf feinen Brief mit ber Anfrage: "Si vous jugez, mon Mécène, la brochure ci-jointe digne de parvenir à la garderobe d'Auguste," erhielt er von Guichard, bem bie "lettre perdue" auch bekannt geworden, eine geistreich farkastische ablebnende Erwiederung. "L'Auguste," heißt es barin unter Anderm, "à la garderobe duquel vous souhaitez que votre brochure parvienne, se passe d'un Mécène. Ce seroit peut-être un crime, d'en vouloir jouer le rôle auprès de lui. Mécène avait de beaux jardins, et d'excellents cuisiniers; je n'en ai ni l'un, ni l'autre.

> Et votre "lettre perdue," et votre "Ecce," je les ai étudiés et j'y trouve de l'esprit, de finesse et de bonnes vérités. N'ayez pas peur, que celles-ci, bien que dites avec liberté, vous causent de l'embarras. Le Salomon du nord ne lit rien qui exige quelque contention de l'esprit, et d'autres ne sentiront pas ce que vous dites."

le Kermes du Nord.

e. Le Kermes du Nord, ou la cochenille de Pologne, 1774,\*) mit bem Motto Bi. 22. 7: "3ch bin ein Burm und fein Menfch," ein Titel, womit brei Briefe an be Lattre überschrieben find, ber sich nach einer Brochure jenes Namens erfundigt, und für den er außerdem verschiedene Bucher-Auszuge angefertigt. Bene natur= geschichtlichen Nachsuchungen geben ihm zu ber Bemerkung Beranlassung: "Je ne suis pas naturaliste de métier, mais si je l'étois pour parler avec votre bon-homme Montaigne, je naturaliserais l'art autant, que Mess. les naturalistes artialisent la nature." Auch in biesen Briefen flagt er über seine Lage, Die ihn verhindre, seinem Sohne eine Bilbung zu verschaffen "proportionnée à ses parties," erzählt dann, daß er sich augenblicklich beschäftige mit

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. IV. 3. 201.

Untersuchungen über bie origines bes menschlichen Geschlechtes und 3. Capitel. bie Genesis bes Christenthums, versichert, que la lecture des Beurtbeilg. Extraits ci-joints ne pourra vous ennuyer autant, que je l'ai été, b. Persont. moi-même, en les rédigeant," und fügt schließlich die Bemerfung biedriche hingu: "J'aimerois mieux être créateur de quelques insectes à la Regimente. Moïse (1. Mos. 8, 19), pour ouvrir les yeux aux sorciers des Pharaons sur le doigt de Dieu (1. Mos. 8, 19), car ils seront rois des gueux, et le roi des juifs sera vengé, comme jadis."

Und nun noch zum Schluß einige seiner gewaltigen Worte aus bem Golgatha.

In feiner Schrift: "Berufalem," ober "religiöfe Macht und f. Ausguge Judenthum," gegen welche Samanns "Golgatha" gerichtet ift, aus 5.4 hatte Mendelssohn nachzuweisen gesucht, bag nur ber Staat und nicht die Kirche Rechte auf Personen und Güter beanspruchen tonne. "Recht," fagt er, ift die fittliche Befugniß (das fittliche Bermögen) fich eines Dinges als Mittels zu feiner Glüchseligkeit ju bedienen; fittlich ift biefes Bermögen infofern es mit ben Gesetzen ber Weisheit und Gute übereinstimmt; die Dinge aber. welche als Mittel ber Glückseligkeit bienen, heißen Güter." Um nun das Recht des Staates zu begründen, geht er auf den Natur= zustand zurud und behauptet: Nicht alles Eigenthum ist conventionell. Schon im Naturzuftand giebt es ein Eigenthum, ober ein ausschliekliches, vollkommenes Recht des Einzelnen, 1) auf seine Fähigkeiten, 2) auf das was er dadurch hervorbringt, 3) auf Güter ber Natur, die er mit benen seines Fleißes unzertrennlich verbunden. Ohne Wohlthun (actives wie passives) kann aber ber Mensch nicht gludlich fenn. Sat er baber Mittel ber Gludfeligkeit (Guter), bie nicht nothwendig zu seinem Dafenn find und zu feinem Befferfebn dienen, so ift er verbunden, solche zum Wohlthun anzuwenben, benn Beffersebn ift von Boblsebn ungertrennlich. Wie bieses für ihn Gewissenspflicht ist, so correspondirt solcher Pflicht ein unvollkommenes Recht meines Nächsten.

Wer hat aber über die Leiftung zu entscheiden? Mir und mir allein fommt im Stande ber Natur bas Entscheibungsrecht gu, ob, wie viel, wann, wem, unter welchen Bedingungen ich gum Wohlthun verbunden bin? Uebergebe ich aber nun tiefes mein vollkommenes Gigenthumsrecht einem Andern, der bisher nur ein

3. Capitel unvollkommenes Recht baran hatte, und er nimmt es entgegen, so Samanns hat dieser durch Vertrag ein vollkommenes oder Zwangsrecht daran d. Perfont erworben, und bas meine ift ein unvolltommenes geworben.

Friedriche d. Gr. u. f.

Durch berartige Berabredungen tritt man in ben Stand ber Regimente, burgerlichen Gefellschaft; bie Dienschen haben gegenseitig Ansprüche an einander; die Bedürfnisse vervielfältigen sich: man begiebt sich bes Einzelrechtes ber Entscheidung, und ber Staat hat fortan gu bestimmen, wie viel jeder Ginzelne zum Ruten ber Gesellschaft zu verwenden habe. Berträge alfo, welche vollkommene Rechte erzeugen und Zwangspflichten berbeiführen, feten resp. unvolltommene Rechte und Gemiffenspflichten voraus. Sie geben bas Recht, in Collisionsfällen zu entscheiben, ein Recht, welches zum Ruten Aller im Großen bem Staate burch ben gesellschaftlichen Bertrag übertragen ift.

Menbelssohn geht bann, mas bier nicht weiter hergehört, auf bie verschiedene Stellung ber Kirche über, welche auf bem Ber= hältniffe zwischen Gott und Menschen beruhend, fein Recht habe auf Gut und Eigenthum, feinen Anspruch auf Beitrag und Bergicht. Zwischen Burger und Rirche finde fein Bertrag ftatt, benn Berträge seben Collisionen voraus, die ber Entscheidung bedürften, und wo feine unvollkommene Rechte statt hätten, entständen auch feine Collisionen ber Ansprüche.

Diefen, unter "philosophischer und juriftischer Affistenz, ben speculativen Freunden bes Naturrechtes gewidmeten erften Grundfaten beffelben" gegenüber, fragt Samann gunachft: "Bo fommen bie Wejete ber Beisheit und Gute ber? Giebt es folche Gefete, was hat man noch nöthig nach einem Licht und Recht ber Natur ju forschen? Wären biese Gesetze nicht schon an sich bas beste Recht ber Natur?" - - und bemerkt bann ferner:

"Giebt es einen gefellschaftlichen, fo giebt es auch einen natürlichen Contract, ber echter und alter febn und auf beffen Bedingungen ber gesellschaftliche beruhen muß. Das natürliche Eigenthum ift also boch wieder conventionell, insofern auch im Stande ber Natur ber Mensch von beren Gesetzen abhängt, b. i. positiv verpflichtet ift, benfelbigen Befegen gemäß zu handeln, welchen die ganze Natur und vornehmlich des Menschen Natur bie Erhaltung bes Dafenns und ben Gebrauch aller bazu gehörigen

Guter und Mittel zu verbanken hat. Der Mensch, als Pflicht: 3. Capitel. träger ber Natur, hat bemnach am allerwenigsten ein ausschließliches Beurtheilg. Recht und verhaftes Monopol weber auf feine Fähigkeiten, noch auf b. Verfont. Die Producte berfelben, noch auf die unfruchtbaren Maulefel feiner Briedriche Industrie und traurigen Wechselbälge seiner usurpirenten Gewalt- Regimente. thätigfeit über bie feiner Gitelfeit unterworfene Creatur wiber ibren Willen."

"Nicht ihm felbst, nicht ihm allein, sondern jenen Gesetzen ber Weisheit und Gute, die uns in bem unermeglichen Reiche ber Natur vorleuchten, ift "das sittliche Bermögen" untergeordnet, sich ber Dinge als Mittel zu bedienen, und alle Bedingungen, unter welchen bas Pradicat ber "Glückseligfeit," bem Subject eines Pflichtträgers zukommt, find ihm als foldem, und nicht als Recht= habendem burch bas Recht ber Natur und bas Gefet ihrer Gerechtigfeit und feiner eignen Vernunft gegeben. Er hat alfo weber ein physisches noch moralisches "Bermögen" zu einer andern Glückseligkeit, als bie ihm zugebacht, und wozu er berufen ift. Alle Mittel, beren er sich zur Erlangung einer ihm nicht gege= benen und bescheerten Gludfeligfeit bedient, find gehäufte Beleidigungen ber Matur und entschiebene Ungerechtigkeit; jebe Lufternbeit zum Befferfehn ift ber Funke eines höllischen Aufruhrs."

"Für keinen Salomo, bem ber Gott ber Juden febr große Weisheit und Verstand und getroft Berg gab, wie ber Sand, ber am Ufer bes Meeres liegt - für keinen Nebukabnezar, bem ber Gott ber Juben bie milben Thiere gegeben, baf fie ihm bienen follten, fondern nur fur einen Philosophen ohne Gram und Scham, nur fur einen Nimrob im Stanbe ber Ratur murbe es fich ziemen, mit bem Nachbrucke einer gehörnten Stirn auszurufen: "Mir und mir allein kommt bas Entscheidungsrecht zu, ob? und wie viel? wem? wann? unter welchen Umständen ich zum Wohlthun verbunden bin. 3ft aber bas 3ch felbst im Stande ber Natur so ungerecht und unbescheiben und hat jeder Mensch ein gleiches Recht zum Mir! und Mir allein! nun, fo lagt uns fröhlich fehn über dem Wir von Gottes Gnaden und dankbar für bie Brofamen, die ihre Jagt- und Schoofhunde, Windspiele und Barenbeißer unmundigen Baisen übrig laffen!" Siehe, er schluckt in sich ben Strom und achtet's nicht groß, läßt sich

Regiments.

3. Capitel. bunken, er wolle ben Jordan mit feinem Munde ausschöpfen Beutheilg. (Siob 40, 18). Wer that ihn zwingen, armen Erndtuern ein d. Perfont. Trinkgeld hinzuwerfen! Wer that ihm wehren, die Bfun! Bfun! Briedriche armer Gunder einzuverleiben! (Die Fooi-Gelder der Bollner.)" 5)

"Da alfo, wenn Jeder sein unphilosophisches 3ch zum könig= lichen Schiederichter ber Collifionsfälle aufrichten will, weber ein Stand ber Ratur noch ber Gesellschaft möglich ift, vielmehr in beiben Ständen die Entscheidung natürlichen ober verabredeten Gefeten unter Ginem allgemeinen Berrn und Erben anbeimfallen muß, fo lohnt es faum länger im speculativen und theoretischen Schutt bes Eigenthumsrechtes zum Selbstgebrauch, bes Entscheidungsrechtes zum Wohlwollen, und ber Totalität logischer Bebin= gungen zur Bollkommenheit ber Zwangsrechte herumzuwühlen; sondern alle gesellschaftlichen Berträge beruhen nach dem Recht ber Ratur auf bem "fittlichen Bermögen," Ja! ober Rein! gu fagen und auf ber sittlichen Rothwendigkeit, bas gesagte Wort wahr zu machen. Das "fittliche Bermogen" Ja! ober Rein! gu fagen gründet sich auf den natürlichen Gebrauch der menschlichen Bernunft und Sprache; die sittliche Nothwendigkeit, fein gegebenes Wort zu erfüllen, barauf, bag unfre innre Willenserklärung nicht anders als mündlich oder schriftlich, oder thätlich geäußert, geoffenbart und erkannt werden kann und unfre Worte, als bie natürlichen Zeichen unfrer Gefinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Bernunft und Sprache find also bas innre und äufre Band aller Gefelligkeit, und burch eine Scheidung ober Trennung besienigen, was die Natur durch ihre Einsetzung zusammengefügt hat, wird Glaube und Treue aufgehoben, Lüge und Trug, Schande und Lafter zu "Mitteln ber Glückfeligkeit" gefirmelt und gestempelt.

<sup>\*)</sup> Diefe und die am Schluffe diefes Abichnittes angeführte Stelle ift es, auf die fich hamann beruft, wenn er nach Aufhebung der Fooigelder feinem Jacobi fchreibt: "Meine Bruder im Mercur haben fich megen ber verwünschten Biergelber an Bring Geinrich gewendet. 3ch hatte Luft und Dluth ju einem graben Schleichwege gu bem, ber bem Berrn der nächfte ift. Bal. mein Golgatha."

"Jeter Sophist ist also nicht nur ein Lügner, sondern auch 3. Capitel. ein Seuchler, und bedient sich der Sprache als eines leeren Beurtbeitg. Buppenfpiels, fein 3bol, bas eitle Gemächte menschlicher Aunft, D. Perfont. für einen Ausfluß göttlicher Bernunft und eine leibhafte Tochter Griedrichs ihrer Stimme auszugeben, abergläubige Lefer burch bas Blend= Regimente. werk eines gulbenen Kalbes hinter's Licht zu führen und fich bie Ueberzeugung seiner Leser auf Rosten unerkannter lebendiger Wahr= beiten als ein Dieb und Morter zu erschleichen.\*) Gin Berr, ber zu Lügen Luft hat, bes Diener find alle gottlos, Spr. 29, 12 (Minister und ihre Creaturen, mit Wind im Ropf und verzehren= bem Feuer im Magen [spätrer Bufat]). Alle feine Ansprüche auf ein königliches Monopol ber Ungerechtigkeit, alle seine Versuche und Ginfälle, die Gingriffe ber Rachahmung, feinen Unterthanen burch Galgen- und Schmach-Cbicte zu verzäunen und zu versalzen. haben feine andere Wirfung, ale bie Sophisterei feiner Berrichaft in ben Augen ber Rachwelt besto verächtlicher und lächerlicher gu machen."

"Er fpricht, so geschieht's!" — und: "wie der Mensch alle Thiere nennen würde, sollten sie heißen." Nach diesem Bors und Ebendilbe der Bestimmtheit,\*\*) sollte jedes Wort eines Mannes die Sache selhst senn und bleiben. Auf diese Aechtlichkeit des Gepräges und der Ueberschrift mit dem Muster unsres Geschlechts und dem Meister unsrer Jugend — auf dieses Recht der Natur, sich des Bortes, als des eigentlichsten, edelsten und kräftigsten Mittels zur Offenbarung und innigsten Willenserklärung zu des bienen, ist die Gültigkeit aller Verträge gegründet, und diese surg der im Verborgenen liegenden Wahrheit ist aller welschen Braktik, Maschinerie, Schulsüchserei und Marktschreierei überlegen.

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf eine Stelle in Mendelssohns Schrift, welche die Aufrichtung des goldnen Kalbes in Berbindung bringt mit Mendelssohns Unsichten über Gottes Rathschläge.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Will der Menich in Dingen selbst, oder in ihrem Bildniffe nach Zeichen der Begriffe suchen, so kann er zur Bezeichnung moralischer Eigensichaften keine Dinge bequemer finden als die Thiere, weil jedes seinen bestimmten Charakter hat, und mehr Bestimmtheit als der Mensch nach der Mannigsaltigkeit seines Wesens (seiner Unbestimmtheit) dem Menschen geben kann." (Mendelssohn.)

3. Capitet. Der Mißbrauch der Sprache und ihres natürlichen Zeugnisses ist hamanns Beurtheilg, also ber gröbste Meineid und macht den Uebertreter dieses ersten d. Persönt. Gesetzes der Vernunft und ihrer Gerechtigkeit zum ärgsten Menschenstiederteinde deine, Hochverräther deutscher Aufrichtigkeit und Redlichkeit, worauf Regiments unsere Würde und Glückseitzte beruht."

Und wie er oben von dem unphilosophischen Ich nichts wissen will, so heißt es nachher in Betreff ber von ihrer eigentlichen Beftimmung abgefallenen Juden, Die auch nach Befferem ftrebten, als wozu sie durch ihre Natur von Gott bestimmt waren: "Ausschließende Selbstliebe und Reid sind bas Erbe und Gewerbe eines jubifden Raturalismus, bem foniglichen Gefete zuwider, feinen Rächsten als fich felbst zu lieben. Gin Befen," fahrt Hamann mit Mendelssohns - aber in anderm Sinne gebrauchten - Worten fort: "das unfres Wohlwollens bedarf, unfern Beiftand forbert, auf irgend Etwas von unferm phpfifchen Bermögen zu feinem Selbstgebrauch unmoralische Ansprüche macht, mit Gewalt erpreft und ben Dienst seiner Beloten besto nöthiger bat, je größer es icheinen will, ift nichts als ein tobter Gott ber Erbe, - gleich jenem, ber die Tolerang seiner weisen Maximen und beroischen Experimente an Haut für Haut (Satan), bem Bescheibe bes höchsten Richters: Er feb in beiner Sant! gu verdanken hatte" (Siob 2, 4).

"Der einige wahre Gott bes Himmels und Vater ber Menschen giebt seinen Segen und Sonnenschein ohne Ausehen der Person. Die Juden aber waren gegen seine Wohlthaten und besonders diejenigen Austalten, welche durch ihre Vermittlung zur Palingenesie der Schöpfung beitragen sollten, eben so gesinnt wie unfre illustres ingrats\*) und heillose Sophisten, die auch alle Regalien der Natur, des Glücks und der Vorsehung zu Götzen ihrer Eitelseit und zum Netz ihres Geizes machen, und gleich dem dummen Lastträger heiliger Geräthe in der Fabel, die Andetung des ihnen verwandten Pöbels, ihrem Midas- und Ohrenverdienst unter dem Joche thierischer "Vestimmtheit" mit sauter Ueberzeugung sich anmaaßen, zueignen und für keinen Raub halten. Durch

<sup>\*)</sup> Amitié que les rois, ces illustres ingrats. Sont assez malheureux, pour ne connoitre pas.

### 3. Abichnitt. S. im Rampfm. weltl. Willfürherricaft. 193

schnöbe und feinbliche Gefinnungen voll Lügen und Zorns wirb 3. Capitel. ber ganze Mechanismus religiöser und politischer Gefetlichkeit mit Beurbeite. einem böllischen Fenereifer getrieben, ber sich felbst und sein eigen & Porfont. Werf verzehrt, daß am Ende nichts als ein caput mortuum der gor. u f. göttlichen und menschlichen Geftalt übrig bleibt."

Regimente.

Schließlich noch eine auch feinen unmittelbaren Lebenserfahrungen entnommene Stelle! Menbelssohn hatte in Betreff ber Kirche bemerkt: Gie beruhe auf bem Berbältniffe zwischen Gott und Menschen und babei Gleichbeit für alle religiösen Gemeinschaften geforbert, weil jede Bevorzugung, ber einen ertheilt, eine Benachtheiligung für die andre involvire, und jene erfahrungsmäßig nur zu leicht bis zur Unterbrückung anders Gefinnter gesteigert merte. Erläuterungsweise wird hinzugefügt, baß als jungst gewiffen Diffibenten für bie Approbation eines Gesuches von bem betreffenten Collegium doppelte Gebühren abgefordert worden maren, biefes auf besfallfige Beschwerdeführung sich damit entschuldiget: "jene wären bech überall im bürgerlichen leben deterioris conditionis."

Samann wollte von einem "Berhältniffe ber Menschen gu Gott," bem "öffentliche Bilbungsanftalten bienen follten," nichts wiffen, insofern ihm nur ein unendliches Migrerhältnig ber Menschen zu Gott bekannt war (f. Th. I. S. 318) und nach näherer Ausführung biefes Gedankens fügt er bann bingu:

"Ein ähnliches Migverhältniß bes Menschen zum Menschen scheint eben so natürlich allen Staatsanstalten anzukleben; baber bas Migverhältniß boppelter Gebühren weder auffallend noch befremtent ist in einem Shstem de convonance, \*) welches alle Reichs- und Canbestinder zu Leibeigenen deterioris conditionis abelt, burch eine jubische und turkische Beschneibung ihres Salzund Rummerbrots, bas für welfche Galitäer, Wintbeutel und Abentheurer philosophischer Industrie sich in Fleischtöpfe und gebratne Zugvögel verwandelt. Doch nach einer andern Dogmatit

<sup>\*)</sup> D. h. das financielle Suftem des Königs, wonach Ja nicht Ja war, indem bei Aufmachung des Etate Gehalte gang nach Belieben verringert, ober eingezogen murben, und Riemand feiner Stelle ober feiner Ginnahme ficher mar. (cf. Th. I. S. 111.)

Pecl, Samann. II.

3. Capitel find wenig nehmen und boppelt geben feine Gesinnungen Samanns noch Handlungen deterioris conditionis!

Wir durfen nicht weiter mit Auszugen fortfahren und laffen b. Berfoni. Briedrichs hier ben Faden fallen, welchem wir bisher gefolgt find. Un= Regiments spielungen und Ausführungen der mitgetheilten Art, bald in b. Gr. u. f. Salus, größerem, balb in geringerem Umfange, enthalten, wie ichon bemerft, fast alle hamann'ichen Schriften, und bie originale Ginfleibung, wie ihre gelegentliche Berbindung mit scheinbar gang heterogenen Gegenständen gewährt jedesmal, wenn man darauf ftögt, ein eigenthumliches Interesse. Jedes nähere Eingehen hierauf murbe uns indeffen zu weit führen und indem wir hoffen burfen, im Borstehenden das Wesentliche von demjenigen, was hamanns politische Stellung und Ansichten betrifft, hervorgehoben zu haben, wenden wir uns jett unfrer letten Aufgabe zu und werden im Folgenden uns eingehender mit bem Kampfe beschäftigen, welchen er im Intereffe bes Glaubens ber Bater gegen ben Aber- und Unglauben feiner wie aller Zeiten geführt hat.

# Britte Abtheilung.

Samanns Autorichaft.

# Vierter Abschnitt.

Hamann im Rampf mit der Infallibilität der römischen Rirche und einer antichristlichen Wissenschaft.

Unfie Bernunft ift eben bas mas Paulus bas Gese nennt — und bas Gebor ber Bernunft ift betlig, gerecht und gut. Aber ift sie gegeben — uns weise zu machen, ebnben ie wenig als das Getor ben Juden, sie gerecht zu machen, senden uns zu überifibren wen dem Gegentheit, wie unvernünftig unse Bernunft ist und daß unfie Iribumer durch sie zunehmen sellen, wie die Bunde durch das Gesey zunahm. Nan seige allenthalben me Paulus vom Gesep redet – das Gesey unsten. An siege allenthalben me Paulus vom Gesep redet – das Gesey unftes Jahrbunderts und die Vesung unfere Klugen und Schriftgelebrten: — die Bernunit, so wird Laulus mit unsern Zeitzgeitellen teben.

Gebr. B. 1. S. 405. 406.

Bei dem unendlichen Misverhaltnisse es Menschen ju Gett find, offentliche Bittungs Anstalten, die fich auf Beihältnisse des Menschen zu Genteisense, lauter ungereinte Eape, welche bie innem Tate anstedn, je mehr ein speculatives Geschöpf davon einzusaugen bekommt. Um einisch das unendliche Nisverbattnif zu seben und aus dem Wege zu raumen, ehe von Berbaltnissen die Rede son nach fann, muß der Mente intweder einer gettlichen Natur ibeilbatta werben, oder auch die Wettheit Teil dund blut an sich nehmen. Die Juden baben sich durch ibre gettlichen Leitung und die Leitung und die Leitung und die Leitung betreit einer felglich leibt den Christen und Alfodemen kein ander Anteibegung übrig, als ven ganzem weisen, von ganzei Seele, von ganzem Gemitte zu glauben: Also bat Gett überwanden bat

Zeht. Ve. VII. E. 39. 60.



# Dritte Abtheilung.

## Bierter Abschnitt.

hamann im Kampf mit der Infallibilität der römischen Kirche und einer antidriftlichen Wissenschaft.

#### Erftes Cavitel.

Aus hamanns "Gedanken über meinen Lebenslauf," feinen "Brocken" und "biblifden Betrachtungen."

Wir haben im Vorstehenden hamann fämpfend gesehen mit dem 4. Gin-Mechanismus todter Regeln und willfürlicher Abstractionen auf tem Gebiete ber Litteratur und Kunst, und bemüht, jenen Handwerks-Claboraten in Gestalt von leblosen Trugbildern und hölzernen Drathpuppen, jenen "Schatten, die der Wahn erzeugte," eine Welt lebendiger Menschen entgegenzustellen, wie Gott fie geschaffen, ausgerüftet mit Sinnen und Leidenschaften, Erd-geboren, aber dem Lichte angehörig; und eben so fanden wir ihn ringend gegen den Zwang und die Unnatur der gesellschaftlichen Zustände, gegen das Joch importirter Gesetze und Einrichtungen, wie gegen das Gemachte, Rünstliche und Willfürliche ber vielen wechselnden und sich widersprechenden Gebote und Verbote. Hier wie dort waren es Ibeale von Natur, Wahrheit und Freiheit, welche in der Seele des Kämpfenden lebten, und wie hätte er in religiöser Beziehung einer andern Richtung als dieser folgen können!

Was aber verstand er, welche Gedanken verknüpfte er auf viesem Gebiete mit ben Worten Wahrheit, Natur und Freiheit? In litterarischer Hinsicht haben sich diese Grundsätze wenigstens theilweise nach seinem Sinne Bahn gebrochen; auch bas öffentliche

leitendes.

1. Capitel. Leben ift banach umgeftaltet und ringt fortwährend nach einer Samanns .. Lebens. entsprechenden Umgestaltung und zwar, wie bort, zugleich in natio= nalem Sinne, fremben Ginfluffen gegenüber, welche, wie fie bei lauf. Broden u. ber ersten Entstehung wirksam gewesen sind, so nach ben ver-Betracht." schiedensten Richtungen bin, leiber! noch fortwährend ihre unbefugte Herrschaft ausüben. Waren nun aber nicht auch fremde Impulse es gewesen, bie bem religiöfen Leben in Deutschland jene Geftalt gegeben, welche Samann befämpfte? und hörten wir nicht ichon von ber Bedeutung, die den englischen Deiften und Steptikern, wie ben frangösischen Materialisten und Senfualisten in biefer Beziehung beizumessen ift? Mögen und burfen wir nun auch biefe Fragen immerhin mit Ja beautworten, fo liegt bier ber Gegenfat boch tiefer als in einem folden äußerlichen Hervortreten; weil menschlich, ist er so alt wie die Welt, in bem Schoofe jeder einzelnen Nation lebend und hier bald aus fich felber Kraft schöpfent, bald burch Anregung von außen, nun einer Ausgleichung entgegengebend und bann wieder beharrend in schroffer Ausschließlichkeit. Ist es aber nicht, mag man wohl fragen, ein Kampf, ber mit ber schließlichen Entwickelung bes Geschlechtes zu bauernbem Frieden führen wird, ober, wenn auch unfer Blid nicht die verhüllte Zeit entferntester Zufunft zu burchbringen vermag, ist er nicht boch wenigstens ein folder, ber unterbrochen wird burch länger und

Ein Deutscher, welcher also fragt, mag wohl für seine Hossenungen Trost und Belebung schöpfen aus den Scheideworten des großen schwedischen Geschichtsforschers Geher,\*) wenn dieser die Meinung äußert: "Die religiöse Frage der Zeit ist zugleich eine politische und zwar von der größten Wichtigkeit. Das Problem des neuen Staats hat Frankreich nur unvollständig gelöst. Das mehr Innere der Frage ist mit dem Verhältniß der Kirche zum Staate ein unaufgelöster Knoten geblieben. — — — Irre ich nicht, so ist Deutschland dieses Problem zu lösen berusen und da die Geschichte zeigt, daß Revolutionen ohne religiösen Rückalt

länger dauernde Perioden der Ruhe und der Verföhnung?

<sup>\*)</sup> Auch ein Wort über bie religiofe Frage der Zeit von Erif Gener. Samburg und Gotha bei Fr. und Andr. Perthes, 1847, E. 1 u. 2.

4. Abichn. S. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 199

nichts Dauerndes begründen, so möchte wohl die sociale Umwälzung, bie vor unsern Augen vorgeht, noch einmal, wie schon früher, im Berzen Europa's entschieden werden. \*)" Diesen Worten eines ebeln Wahrheitszeugen burften wir hier Broden u.

1. Capitel Samanne "Lebenes lauf.

wohl eine Stelle einräumen. Bon freiem Standpunfte aus bie Betracht." Geschichte ber Völler überblickent, ist er auch bem innern geistigen Entwicklungsgange ber Menschheit gefolgt; und wie seine höheren Ueberzeugungen sich mit benen Samanns berühren, läßt sich feine eigne Herzensmeinung auch nicht besser als mit ben Worten Samanns ausdrücken: "Philosophie ohne Geschichte ift Grillen und Wortfram. Aus Exempeln werden Regeln abgesoudert und bie Probe ber Regeln find wiederum Exempel. Alfo Exempel binten und vorn, oben und unten, und bie Regeln in ber Mitte." Ober wie es in einem Briefe an Jacobi beißt: "Geschichte ift die beste und einzige Philosophie." Liegt nun in biesen Worten bas entschiedenste und bestimmteste Bekenntniß, bag eine voraussetungslose Wissenschaft für hamann ein Unding gewesen, so berubt namentlich Religion für ihn durchaus auf Erfahrung und auf Geschichte. Denn wie Wahrheit nur durch Selbsterkenntniß ge=

<sup>\*)</sup> In Betreff Frankreiche fen und gestattet bier an folgende Worte Merle d'Aubiane's ju erinnern:

Epouvantée par le menace du socialisme et aveuglée par la magie des prètres, la France se tourne maintenant contre ce qui pourroit seul la sauver. - - Les deux plaies des temps anciens, le Papisme et le Voltairisme s'unissent pour conjurer la plaie des temps modernes: le socialisme. Ces erreurs contraires auront beau se coaliser ou se faire la guerre, elles n'aboutiront qu'à déchirer d'avantage encore une nation illustre, maintenant malheureuse, à laquelle notre coeur est attaché par le souvenir de nos pères. - - Ni les plus beaux génies, ni les intentions hautement respectables ne pourront sauver la France, si elle préfère à se détourner de la parole de Dieu. En vain Mr. Thiers et le parti politique - Mr. Montalembert et le parti pontifical - se donnent-ils la main; ce rapprochement est celui de deux nues électriques, qui arrivent de régions contraires et se touchent - - Il n'en sortira que la foudre - (Trois siècles de · luttes en Écosse, 1850.)

hamanns "Mebena= lauf, bibl.

1. Capitel wonnen werben fann, Gelbsterkenntnig aber eine Natur kennen lehrt mit nicht nur beschränften Einsichten, sondern auch mit einer ihrer höheren Bestimmung entgegenlaufenden Willensrichtung, ober Broden u. einem Zustande ber Unfreiheit, aus bem sie sich nicht zu retten Bettabt." vermag, fo findet biefes Rathfel bes Dafenns fur bas Gefchlecht wie für ben Ginzelnen seine Lösung allein in ber Beschichte. Diefe lleberzeugung hat feinen energischeren Vertreter gefunden als Ha= mann. Sein Beruf mar, unter einem fich abwendenden und abgewendeten Geschlecht eben für biefe Wahrheit zu zeugen, und um uns ben nie erfaltenben Feuereifer zu erklären, womit er feine Commission (wie wir ibn fich einmal erflaren borten) ausrichtete, muffen wir gurudtommen auf jene Befchichte feiner Bekehrung und auf bas, mas im tiefften Grunde bes Herzens bamals von ihm erfahren worden ift. Wir erinnern uns aus ber erften Abtheilung ber verzweifelten Lage, worin fich hamann in London befand und der Richtung, die ihm damals und für immer zu Theil wurde burch eine "Höllenfahrt ber Gelbsterkenntniß," ober jenes momentane Bloglegen bes innerften Befens, wie es je und je auch von Andern erfahren worden und treten jest jener Geschichte selber. bem Factum naher, bas uns hamann gang fo zeigen wirb, wie er uns wiederholt entgegengetreten ift mit seinem homo sum, mit bem Leben aus und in Andern und einem Senn, "bas fich zu Andrer Sehn, bes Menschen wie ber Menschheit Sehn erweitert fühlte."

Sie ift ben "Gebanken über meinen Lebenslauf," angefangen London 21. April 1758, entnommen, mit ber Aufschrift Bf. 94, 19: "In der Menge meiner Gedanken in mir ergöten Deine Tröftungen 2. 2100 6.18 meine Seele" und "bis hierher hat mir ber Berr geholfen." Bir "Bedanten laffen aber bie Ergählung mit bem was sich baran schließt hier ub. meinen Rebenst." etwas ausführlicher folgen, weil biese Mittheilung in ber That bie Grundlage ober ben Schluffel bietet für alle feine Schriften, Die ihrem Kerne nach und mit bem was sie bejahen und verneinen auf jenen Seelenzuftand guructführen, in ben er fich bamals verfest fab, und welcher für immer fein eigen geblieben ift. Rachbem er bemerkt, bag er berzeit die heilige Schrift wiederholt burch= gelesen, fährt er fort:

"Ein neuer Anfang, aber mit mehr Aufmerksamkeit, murbe !. Caritel. von mir ben 13. März 1758 gemacht.\*) Je weiter ich fam, je neuer wurde mir Alles, je göttlicher erfuhr ich ben Inhalt und

"Bebende iauf, Breden u.

bibl.

\*) Diermit muffen gufammengehalten werden die, gleichzeitig (London Beracht." 19. Marg, am Balmfonntage 1756) gu feinen "biblifchen Betrachtungen" geschriebenen Eingangsworte (Gdr. Bd. I. S. 51): "3ch habe beute." fo lauten fie, "mit Gott ben Unfang gemacht, jum zweiten Dal die heil. Schrift gu lefen. Da mich meine Umftande gu ber größten Ginöbe nöthigen, worin ich wie ein Sperling auf ber Spite des Daches fite und mache, fo finde ich gegen die Bitterfeit mancher traurigen Betrachtungen über meine vergangene Thorheiten, über ben Migbrauch ber Bobltbaten und Umftande, womit die Borfehung mich fo gnadia untericheiden wollen, ein Begengift in der Befellichaft meiner Bucher, in der Beichäftigung und Uebung, die fie meinen Gedanten geben. Die Aussicht einer durren Bufte, worin ich mich von Waffer und Mehren verlaffen febe, ift mir jest naber als jemals; die Wiffenschaften und jene Freunde meiner Bernunft icheinen, gleich Siobs, mehr meine Beduld auf die Probe gu ftellen, auftatt mich gu troften, und mehr die Bunden meiner Erfahrung blutend ju machen, als ihren Schmerg gu lindern. Die Ratur hat in alle Korper ein Galg gelegt, das die Scheidefünftler auszuziehen wiffen, und eben fo die Borfehung mie es fcheint) in alle Widerwärtigkeiten einen moralischen Urftoff, den wir aufzulofen und abgusondern haben, und ben wir mit Ruten als ein Gulfsmittel gegen die Rrantheiten unfrer Ratur und gegen unfre Bemuthenbel anwenden fonnen. - Wenn wir Gott bei Connenfchein in der Boltenfaule (im Glud) überfeben, fo ericheint uns feine Gegenwart des Nachts (im Unglud) in der Tenerfaule fichtbarer und nachbrudlicher. 3d bin ju dem größten Bertrauen auf Geine Gnade burch eine Rudficht auf mein ganges Leben berechtigt. 3ch erfenne felbft in meiner gegenwärtigen Berfaffung einen liebreichen Bater, der in ernsthaften Bliden warnt, der mid wie ben verlorenen Cohn hat in fich felbft geben laffen, und meine buffertige Rudtehr gu ihm nicht nur mit ber Burudhaltung meiner verdienten Strafe, fondern auch mit einer huldreichen Bergebung und unerwarteten Aufnahme beantworten wird. Es hat weder an meinem bofen Willen gelegen, noch mir an Belegenheit gefehlt, in ein weit tieferes Elend, in weit ichwerere Schulden gut fallen, als worin ich mich befinde. Gott! wir find folche armfelige Beichopfe, daß felbft ein geringerer Grad unfrer Bosbeit ein Grund unfrer Dantbarfeit gegen Dich werden muß. Bett! wir find folde unwürdige Befchöpfe, daß nichts als unfer Unglaube Deinen Urm verfürzen, und Deiner Freigebigfeit gut fegnen, Grengen feten und fie wider ihren Willen einschränten fann."

Samanne "Lebend» lauf, bibl.

1. Capitel bie Wirkung beffelben. Ich vergaß alle meine Bucher barüber, ich schämte mich, felbige gegen bas Buch Gottes jemals verglichen, jemals fie bemfelben gur Seite gefett, ja, jemals bemfelben ein Broden u anderes vorgezogen zu haben. 3ch fand die Ginheit des göttlichen Betracht." Willens in ber Erlösung Jesu Chrifti, bag alle Geschichte, alle Bunter, alle Gebote und Werke Gottes auf Diefen Mittelpunkt zusammenliefen, Die Geele ber Menschen aus ber Sclaverei, Knecht= schaft, Blindheit, Thorheit und bem Tode ber Gunden zum größten Glud, zur höchsten Seligkeit und zu einer Unnehmung folcher Guter zu bewegen, über beren Größe wir noch mehr als über unfre Unwürdigkeit, oder bie Möglichkeit uns derselben murbig ju machen, erschrecken muffen, wenn sich und selbige offenbaren. Ich erkannte meine eignen Berbrechen in ber Geschichte bes jubiichen Bolkes, ich las meinen eignen Lebenslauf und bankte Gott für seine Langmuth mit biesem seinem Bolt, weil nichts als ein foldes Beifpiel mich zu einer gleichen Soffnung berechtigen konnte. Bor Allen fand ich in ben Buchern Mofis eine feltene Entbedung, baß bie Ifraeliten, fo ein ungeschlacht Bolf fie uns vortommen, in einigen Fällen nichts als basjenige von Gott ersuchten, mas Gott Willens war fur fie zu thun, baf fie eben fo lebhaft ihren Ungehorsam, ale je ein reniger Sunber, erkannten und ihre Buge boch gleichwohl eben fo geschwind vergagen, in der Angst berselben aber um nichts als einen Fürsprecher, einen Mittler anriefen ohne ben sie unmöglich Gott weber recht fürchten noch recht lieben fonnten. Mit biefen Betrachtungen, die mir fehr geheimnisvoll vorkamen, las ich ben 31. März bes Abends bas 5. Capitel bes 5. Buches Mosis, verfiel in ein tiefes Nachbenken, bachte an Abel, von dem Gott fagte: "Die Erbe hat ihren Mund aufgethan, um bas Blut beines Bruders zu empfangen." - - 3ch fühlte mein Berg flopfen, ich borte eine Stimme in ber Tiefe besselben seufzen und jammern, als bie Stimme bes Bluts, als bie Stimme eines erschlagenen Brubers, ber sein Blut rächen wollte, wenn ich felbiges beizeiten nicht hörte und fortführe, mein Obr gegen felbiges zu verstopfen; - -- baf eben biefes Rain unstätig und flüchtig machte. Ich fühlte auf einmal mein Berg quillen, es ergoß sich in Thränen, und ich konnte es nicht länger - - ich konnte es nicht länger meinem Gott verhehlen,

baß ich ber Brudermörber, ber Brudermörder feines eingeborenen 4. Capitel. Sohnes war. Der Geist Gottes fuhr fort, ungeachtet meiner "gebens. großen Schmachheit, ungeachtet bes langen Wiberstandes, ben ich bisher gegen sein Zeugniß unt seine Ruhrung angewendet hatte, Broden u. mir bas Geheimniß ber göttlichen Liebe und die Wohlthat bes Betracht." Glaubens an unfern einzigen und gnädigen Seiland immer mehr ju offenbaren. 3ch fuhr unter Seufzern, bie vor Gott vertreten wurden durch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ift, in Lesung bes göttlichen Wortes fort und genoß eben bes Beistanbes. unter bem baffelbe geschrieben worben, als bes einzigen Weges, ben Berftand biefer Schrift zu empfaben, und brachte meine Arbeit mit göttlicher Gulfe, mit außerordentlich reichem Troft und Erquidung ununterbrochen ben 21. April zu Ende. 3ch bitte Gott, er wolle bas Wert fegnen, bas er in mir angefangen, meinen schwachen Glauben burch fein Wort ftarfen und burch ben Geift, ben gnädigen, ben überschwenglichen Geift besielben, ben Geift bes Friedens, ber über alle Vernunft ift und nicht ein folder, wie ihn Die Welt giebt, ben Geift ber Liebe, ohne ben wir nichts als Feinde Gottes find und wer biefen Wohlthater haßt, wie fann ber zeitlich lieben?), ben Geist ber Hoffnung, bie nicht zu Schanben werben läßt, wie bas Schattenspiel fleischlicher Einbildungen!" — - - "Ich habe biese Gebanken über meinen Lebenslauf für mich felbit ober für meinen lieben Bater und Bruber aufgesett; und wünsche baber, baß felbige ben lettern ober meinen nächsten Freunden zur Durchlefung bienen mögen. 3ch habe in benfelben mit Gott und mit mir felbst gerebet, ben erften in Unschung meines Lebens gerechtfertigt und mich angeklagt, mich felbst barin angegeben und entbeckt - - alles zum Preife bes allein mahren Gottes, ber mir vergeben hat in bem Blut feines eingeborenen Sohnes und in bem Zeugniß, bas ber Beift Gottes in seinem Wort und in meinem Bergen bestätigt." - - -"3ch schließe erstens nach bem Beweise meiner eignen Erfahrung mit einem berglichen und aufrichtigen Dank Gottes für fein felig machendes Wort, das ich geprüft gefunden als das einzige Licht, nicht nur zu Gott zu kommen, sondern auch uns selbst zu kennen, als bas theuerste Geschenk ber göttlichen Gnabe, bas bie ganze Natur und alle ihre Schäte fo weit übertrifft, ale unfer unfterb=

Samanne "Lebend.

1. Capitel licher Geift ben Leim bes Fleisches und Blutes; als bie erftaunlichste und verehrungswürdigste Offenbarung ber tiefften, erhabenften, wunderbarften Gebeimnisse ber Gottheit, im himmel, auf ber Erbe Broden u. und in der Hölle, von Gottes Ratur, Eigenschaften, großem, über-Bittadt." fcwanglichem Willen, hauptfächlich gegen uns elende Menschen, voll ber wichtigsten Entbedungen burch ben Lauf aller Zeiten bis in bie Ewigkeit, als bas einzige Brot und Manna unferer Seelen, beffen ein Chrift weniger entbehren kann, als ber irbifche Menfch seiner täglichen Nothburft und Unterhalts - - ja, ich bekenne, baß bieses Wort Gottes ebenso große Wunder an ber Seele eines frommen Chriften thut, er mag einfältig ober gelehrt fenn, als diejenigen, welche in demfelben ergahlt werden; daß also ber Berftand biefes Buches und ber Glaube an ben Inhalt beffelben burch nichts Unbres zu erreichen ift, als burch benfelben Geift, ber bie Berfaffer beffelben getrieben; baß feine unaussprechlichen Seufzer, bie er in unferm Bergen schafft, mit ben unausbrucklichen Bilbern Einer Ratur find, bie in ber beiligen Schrift mit einem größerem Reichthum als aller Samen ber gangen Ratur und ihrer Reiche ausgeschüttet find."

"Das zweite ift bas Geftanbniß meines Bergens, wie meiner besten Vernunft, bag es ohne Glauben an Jesum Christum un= möglich ift. Gott zu erkennen, mas fur ein liebreiches, unaussprechlich gutiges und wohlthätiges Wefen er ift, beffen Weisheit, 2111macht und alle übrige Eigenschaften nur gleichsam Wertzeuge feiner Menschenliebe zu fenn scheinen; bag biefer Borgug ber Menschen, ber Infecten ber Schöpfung, unter bie größten Tiefen ber gött= lichen Offenbarung gehört; bag Jejus Chriftus fich nicht nur begnügt, ein Mensch, sondern ein armer und der elendeste geworden gu febn, bag ber beilige Beift uns ein Buch für fein Bort ausgegeben, worin er wie ein Alberner und Wahnsinniger, ja, wie ein unreiner Geift, unfrer ftolgen Bernunft Mahrlein, fleine verächtliche Begebenheiten zur Geschichte bes Simmels und Gottes gemacht (1. Kor. 1, 25), - - - bag biefer Glaube uns alle unfre eignen Handlungen und die ebelften Früchte menfch= licher Tugend nur wie Riffe ber feinften Feber unter einem Bergrößerungeglas zeigt; baß es baber unmöglich ift, ohne Glauben an Gott, ben sein Beist wirft und bas Berbienst bes einigen

Mittlers, uns felbst zu lieben und unsern Nächsten; kurz, man i. Capitel. hamans muß ein wahrer Christ sehn, um ein rechtschaffner Vater, ein "gebens, rechtschaffnes Kind, ein guter Bürger, ein rechter Patriot, ein lauf, guter Unterthan, ja, ein guter Herr und Knecht zu sehn, und baß bibl. im strengsten Wortverstande jedes Gute ohne Gott unmöglich, ja, Bettacht." baß er ber einzige Urheber desselben ist."

"Ich überlasse ihm alle die Folgen meiner Sünden, da er die Last derselben auf sich genommen. Er wolle meinen Bater trösten, und wie ich Ihn gebeten, den durch meine Leichtsinnigkeit und Bergessung seiner Liebe ihm verursachten Gram mir zu versgeben, so wolle Er ihm auch die Früchte dieser Bergebung mittelelen. — Gott allein wolle meinen lieben Bruder führen und regieren, ihn vor meinen Thorheiten, Ausschweisungen und Berbrechen behüten und ihn ein nützlich Wertzeug im Hause Seines Sohnes Issu Christi machen. — Meine Freunde wolle er weder mit Kummer noch mit Fluch an mich denken lassen. Ihre guten Absichten mit mir mögen von der Güte Gottes öffentlich vergolten werden, damit sie ihr Herz nicht gegen andre durch meinen Mißsbrauch ihrer Liebe verschließen mögen!"

Wir erkennen schon aus Vorstehendem, daß hamann burch bie Einwendungen unfrer mobernen Schriftgelehrten sich nicht irren ließ, und unbefümmert um die Zweifel über die Zeit ber 216faffung ber einzelnen Urfunden, Die Ramen ihrer Verfasser u. f. w. in bem Gangen, welches fie bilben, die beilige Schrift erkannte, weil durchweht von der Kraft des h. Geistes; und gleichwie ber Beiland sich immer auf bas Zeugniß von Gefetz und Propheten berufen, bas nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen er gekommen feb, gleichwie die Jünger des Apostels, die sein Wort williglich aufgenommen, täglich in ber Schrift forschten, ob es fich also verhielte, so stand auch hamann ben Buchern bes alten Teftaments gegenüber; er hatte geforscht, gesucht und gefunden, und fie bilde= ten bie unerschütterliche geschichtliche Grundlage seines Glaubens. Nicht anders war aber auch seine Stellung zu ben Schriften bes neuen Teftamentes, ben Spifteln nicht weniger ale ben Evangelien; benn wie bas Wort bes Herrn ihm gegenwärtig war, ber seine Jünger beauftragt hatte, die Völker Alles halten zu lehren, mas Er ihnen befohlen - "wer euch höret, ber höret mich," - fo

"Lebende lauf. bibl.

1. Capitel beugte er sich auch vor ber Weisheit berjenigen, welche mit ber Damanne Bfingftgabe bes Geiftes ausgeruftet, "nicht mit Worten reben, welche menschliche Beisheit lehren fann, fontern mit Worten, bie Broden u. ber heilige Geift lehret" und bie, wie sie die Gemeinden in un= Betracht. truglicher Lehre unterrichten, fo auf ihr heiliges, unfträfliches Leben als auf ein Vorbild und Muster der Nachahmung hinweisen burften. Und so ist ihm benn bie gange beilige Schrift eine Bundericopfung von unergrundlicher Bedeutung und einem Zauberwalbe gleich, beffen Baume geschmückt find mit Bluthen ber Berbeißung, wie mit Früchten ber Erfüllung, und biefe wiederum die Samenförner neuer Verheißung in fich tragent, bis bag Alles erfüllt sehn wird, was im Geset und in den Propheten geschrie= ben steht.

Und indem wir uns nunmehr zu einer Besprechung ber "Broden" und "biblischen Betrachtungen" wenden, möge bagu im Vorwege nur furg Folgendes bemerft werben: Wie wir hamann früher versichern hörten, baß alle haare unfres hauptes unter göttlicher Providenz ständen, alle graben und frummen Striche unfrer Handschrift unter Theopneustie (Ib. I. S. 386), und auch bas Boje von 3hm vorgesehen sen (f. S. 25), so wird uns im Folgenden nach ben verschiedensten Seiten bin eine Ausführung biefer Gebanken begegnen. Wie fich Gott in Natur und Geschichte offenbart und wir von Bildern ber Weissagung umgeben sind, so ist auch ber Mensch — und gelegentlich selbst wiber Wissen und Willen - ein weiffagendes Wefen.\*) Jede einzelne feiner Sandlungen bient höhern 3weden, und eine unendliche Kette verbindet

<sup>\*)</sup> Photius fucht in ben Worten Berodes gu ben Weifen im Morgenlande "Damit ich auch tomme und ihn anbete," eine Prophezeihung, vergleicht fie mit Raiphas Ausspruch (3oh. 9, 40-52) und macht die Unmerfung: "Diefem ähnlich ift manches Wort, bas in bofer Abficht und im blutdürstigen Ungestum ausgestoßen, ichlieflich einen prophetifchen Ausgang gewinnt. Photius benft fich im Berodes einen Janus Bifrone, ber nach feinem Geichlecht die Beiben, nach feiner Burde die Buden vorftellte. Gehr viele hämische und unnüte Ginfalle murben ein gang andres Licht für uns gewinnen, wenn wir uns bisweilen erinnern mögten, ob fie von fich felbft reden ober weifjagend verftanben werden muffen." Gor. Bb. II. G. 279.

alles Geschaffene und Geschehene mit bem Ursprunge aller Dinge. 1. Capitel. Rach feinem Grundfate: Alles ift göttlich, Alles ift menschlich, "Lebens, spiegelt fich bie Offenbarung Gottes ab in ben fleinsten Ereigniffen und Thatsachen. In seiner bemuthigen herunterlaffung zu ben Broden u. unscheinbarften unfrer Bedürfniffe erfennen wir Gein allburch= Betradi." bringenbes Wefen, wodurch Er mit und in uns lebt und uns gu fich giebt und wie überhaupt feine Freiheit bentbar ift ohne Gefete, bie nicht gegeben find unfre Freiheit einzuschräufen, sondern bie Fälle und Sandlungen erkennen zu laffen, welche vortheilhafte ober nachtheilige Folgen haben fur unfre Gelbstliebe, fo ift ber Wille Gottes bas Gefet biefer unfrer Selbstliebe und Freiheit, weil unfres Befens, und mit einem Berlaffen beffelben, einem Austreten aus jenem Zusammenhange ber Dinge geht auch bie Freiheit verloren. Hören wir nun wie sich hamann im Ginzelnen barüber ausspricht. In feinen

### Broden (1758)

3. Aus

mit bem Motto 3ch. 6, 12: "Sammelt bie übrig bleibenben Samanns Broden, bag nichts umfomme," jagt er zunächft über ben gebachten Titel:

"Gin Beer ober Bott wird von fünf Gerftenbroten über= fluffig gespeist; tieses fleine Maag ift für bie Menge in ber Bufte fo reich, bag mehr Körbe voll übrig bleiben, als fie Brote empfangen hatten. Wir sehen eben biefes Bunber bes göttlichen Segens in ber Menge ber Wiffenschaften und Runfte. Bas für ein Magazin macht Die Geschichte ber Gelehrsamkeit aus? Und worauf gründet sich alles? Auf fünf Gerstenbrote, b. h. fünf Sinne, Die wir mit ben unvernünftigen Thieren gemeinschaftlich besitzen. Nicht nur bas gange Waarenhaus ber Bernunft, sonbern felbst die Schattammer bes Glaubens beruht auf biefem Stod ber Sinne. Unfre Bernunft ift jenem Thebanischen Wahrsager Tirefias ähnlich, bem seine Tochter Manto ben Flug ber Bögel beschrieb; er prophezeihte aus ihren Rachrichten. Der Glaube, fagt ber Apostel, fommt burd's Gehör, burch's Gehör bes Wortes Gottes (Röm. 10, 17). Geht und fagt Johannes wieder, was ihr horet und febet (Matth. 11, 4)."

"Der Mensch genießt unendlich mehr als er nöthig hat -- und verwüstet unendlich mehr als er geniefit. Bas für eine 4 Capuct. Verschwenderin muß die Natur um ihrer Kinder willen sehn, wie Samanns viel Herunterlassung, womit sie die Wagschale und das Verstauf, hältniß unsrer Auzahl und Bedürsnisse unterdrückt und sich nach biel. Benacht." bem Hunger und dem Uebermuth unsrer Begierden in Auswand Wenscht. Muß sie nicht die Tochter eines sehr siebreichen Vaters und Menschenfreundes sehr?"

"Wie weit mehr fündigt ber Mensch in seinen Rlagen über bas Gefängniß bes Rörpers, über bie Grenzen, in bie ihn bie Sinne einschränfen, über bie Unvollkommenbeit bes Lichtes und verdammt felbige ju gleicher Zeit burch feine Unerfättlichkeit in ben Luften bes Gleifches, burch feine Barteilichfeit fur finnliche Vorurtheile und burch seinen Stolz auf bas Licht, bas er schmälert. - Die sichtbare Welt mag noch so eine Bufte in ben Augen eines zum Himmel geschaffnen Beistes febn, bie Brote, die une Gott bier aufträgt, mogen noch fo unanfehnlich und fümmerlich ausschen, die Fische noch so klein sebn, sie sind gesegnet und wir mit benselben von einem allmächtigen, wunderthätigen, geheimnifvollen Gott, ben wir Chriften als ben unfrigen nennen, weil er fich felbst fo in der größten Demuth und Liebe geoffenbart hat. Ift es nicht unfer Beift felbst, ber in ber Tiefe seines Elendes biefes Zeichen seines hoben Ursprunges verräth und fich als einen Schöpfer über bie finnlichen Gindrucke erhebt, ber fie fruchtbar macht, ber fie zu einem Berufte baut, um ben Simmel zu ersteigen, ober sich Göben schafft, für die er Ziegeln breunt und Stoppeln zusammensucht? Ift es nicht ein Wunder unfres Beiftes felbst, ber die Dürftigkeit ber Sinne in einen folchen Reichthum verwandelt, über bessen Ausbreitung wir erstaunen muffen?"

"Unsre Seele macht sich aber eben der Ansschweifung schuldig in der Nahrung ihrer Kräfte, als die sie durch den Leib begeht. Außer der Mäßigkeit, die unsre Nothdurft uns vorschreiben sollte, ist eine wirthschaftliche Ausmerksamkeit auf die Brocken, die uns in der Hitze unsres Appetites entfallen und die wir nicht der Mühe werth achten zu sammeln, weil wir mehr vor uns sehen, nicht zu tadeln. Wir leben hier von Brocken. Unsre Gedanken sind nichts als Fragmente, unser Wissen ist Stückwerk. Ich benke mit göttlicher Hülfe gegenwärtige Blätter

3. Abichn. S. im Rampf für d. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 209

zu einem folden Korbe zu machen, worin ich die Früchte meines i. Caputel. Samanns Lefens und Nachdenkens in lofen Gebauken sammeln will". "Lebens.

hamanne "Lebens. lauf, Broden u. bibl.

Nach dieser Einleitung bespricht Hamann die Freiheit, als Betracht."
beren Gesetz er die Selbstliebe erkennt, insofern sie das uns Zusträgliche sucht, und um solches zu erreichen jener benöthigt ist. Er fährt dann fort: "Wie sollten wir über die Größe unserer Natur erschrecken, wenn wir bedenken, daß die Wahl nicht nur des Guten, sondern des Besten, ein Gesetz unsres Willens ist? Der Bau jedes Geschöpfes bezieht sich auf seine Bestimmung. Ist dieser Ruf nicht eine Prophezeihung der höchsten Glückseite"?

"Es war nach dem Römischen Recht den Soldaten nicht erlandt, Ländereien zu kaufen in dem Lande, wo sie Krieg führten. Wir sehen hier ein Römisch Gesetz, welches angewendet auf Christen diese verdammen würde, wenn sie, zu Streitern auf Erden berussen, sich zu Angeseßenen derselben machen wollten. In den Geschichten, Gesetzen und Gebräuchen aller Bölker sinden wir, daß ich so sage, den sensum communem der Religion. Alles lebt und ist voll von Winken auf unsern Beruf und den Gott der Gnade.\*) Durch ein gewisses Vorurtheil beschränken wir Gottes Wirksamkeit und Einstuß blos auf das Jüdische Volk. Er hat uns aber an dessen Exempel nur die Verborgenheit, die Methode und die Geseche seiner Liebe erklären, sinnlich machen wollen, und uns die Auwendung davon auf unser eigen Leben und auf andre Gegenstände, Völker und Begebenheiten überlassen. Der Apostel sagt

<sup>7) &</sup>quot;Luden und Mängel", heißt es in herders Preisschrift über den Ursprung der Sprache, "tönnen doch nicht der Character seiner (des Menschen) Gattung sehn". "Lüden und Mängel, — schreibt dagegen Hamann an herder, 13. Januar 73, "ist die höchste und tiesste Erstennniß der menschlichen Natur, durch die wir und zu ihrem Ideal hinauswinden müssen, Einfälle und Zweisel — das summum bonum univer Bernunft. Die heiden sind große Propheten gewesen. Ich habe mit den Briesen und philosophischen Schriften des Cicero das alte Nahr beschlossen. Sine Desonomie, Ein Sauerteig lauft durch alle Aconen die zu ihrer Bollendung. Weisheit ist Gefühl, das Gesühl wirde Baters und eines Kindes. (S. and Schr. Bd. VI. S. 14, 15.)

1 Capitel biefes ausbrücklich ben Lyftrenfern, daß Gott ben Seiden eben fo

Camanne. "Cebend. lauf,

gut ein Zeugniß und einen Zeugen von sich felbst gegeben. (Apostelg. 14, 17.) Er that ihnen Gutes, er gab sich als Gott Broden u. ber Liebe zu erkennen; er gab ihnen Regen vom himmel und Betracht," fruchtbare Jahreszeiten, und füllte ihr Berg mit Rahrung und Frende. Diefer Regen, diefe fruchtbaren Tage, bestehen hier offenbar nicht allein in der Witterung, sondern sie zeigen eben tie Wirfungen bes Beiftes an, ber uns gute Gedanken, Bewegungen, Unschläge mittheilt, und auf eine jo unterscheidenbe Beife ben Buben zugeschrieben wird, bak es von ihren Weibern fogar beift, fie hatten feinen Beiftand nöthig, um Bolle gur Stiftebutte gu fpinnen. - - - - - - 3ft bas fleinfte Graschen ein Beweis Gottes, wie follten bie fleinsten Sandlungen ber Menfchen weniger zu bedeuten haben? Hat die Schrift nicht das verächtlichste Bolf ausgesucht, eines ber kleinsten, Die schlechtesten Sandlungen, ja, bie fündlichsten berfelben, um Gottes Borfehung und Beisheit barin einzukleiben, und ihn zu offenbaren in folder Erniebrigung ber Bilver? Ratur und Geschichte sind baber bie beiden großen Commentarien bes göttlichen Wortes, und biefes bagegen ber einzige Schluffel, uns eine Erkenntniß in beiben zu eröffnen. Was will ber Unterschied zwischen natürlicher Religion und geoffenbarter Religion fagen? Wenn ich ihn recht verstehe, so ist zwischen beiben nicht mehr als ber Unterschied zwischen bem Auge eines Menschen, ber ein Gemälde fieht, ohne bas Beringfte von der Materie, ober Zeichnung, ober ber Geschichte, bie vorgestellt wird, zu verstehen, und bem Auge eines Malers, zwischen bem natürlichen und bem musikalischen Ohr".

"Rönnte man nicht auch von Sofrates, ber fich auf feinen Schutgeist bezog, fagen, mas von Betrus geschrieben ftebt; er wußte nicht, was er fagte, (Marc. 9, 6.) ober von Raiphas, ber prophezeite und göttliche Bahrheiten verfündigte, ohne daß weber er noch feine Buhörer bas Geringste von dem mahrnahmen, mas Gottes Beift burch ibn rebete? Dies ift in ber merkwurdigen Gefchichte Sauls und Bileams vorgestellt, bag felbst unter ben Abgöttern, ja, in ben Werkzeugen ber Bolle, die Offenbarung Gottes vor Augen liegt, und bag er fie felbst bagu braucht, feine Diener und Anechte zu febn, wie Nebufadnegar."

"Ein englischer Geistlicher (Derham) bat in die Naturlehre die 1 Capitel. Salbung der Gnade zuerst einzuführen gesucht: es sehlt uns noch "vebensin Derham, der uns nicht den Gett der nackten Bernunst, daß tauf.
ch so tede, sondern den Gott der heiligen Schrift im Reiche der Betacht.
Natur aufveckt, der uns zeigt, daß alle ihre Schätze nichts als Betracht."
ine Allegorie, ein muthologisch Gemälde dimmtischer Spiteme, so
vie alle Begebenheiten der weltlichen Geschichte, Schattenbilder
geheimerer Handlungen, unentdeckter Bunder sind. (Ierem. 32, 20.)"
"Woher kommt das Ansehen der Wahrsagerkünste und die
proße Zahl derselben? sie gründen sich nur auf ein Nießverständniß
imstes Instincts, oder der natürlichen Lernunst. Wir sind alle
ähig Propheten zu sehn! Alle Erscheinungen der Natur sind
Träume, Gesichte, Käthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen

ähig Propheten zu sehn! Alle Erscheinungen ber Ratur sind Träume, Gesichte, Räthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Chiffern, verborgene Zeichen, die eben den Schlüsselwichts haben, der die heilige Schrift auslegt, und die Absicht ihrer Fingebung ist.\*)"

D wohl ber Wahl, die uns gefügt! Weg Ren und Tauich. Ich bin vergnügt In Ihm, und Er mit mir zufrieden; Drum bleibt bei beiben ungeschieden Ein Gerz und Mand, Ein Ja und Nein! Mein Freund ift mein und ich bin Sein!

"Diese Füglichkeit unfrer Religion mit allen unsern Reigungen, Trieben und Bedürfnissen univer Ratur, diese genaue Beziehung ihrer Wahrsheiten und Entdedungen mit unsern größten Mängeln und tleinsten Unvollsommenheiten sowohl als mit unsern höchsten und übersteigendsten Bünschen ift eine Quelle ungemein fruchtbarer und entzüdender Bestrachtungen, und nächst dem ein überzengender Beweis, daß sie mit der Natur Ginen Urheber hat. So wie der ganze Plan der Natur, auf die äußertichen, bürgerlichen Bedürsnisse und Bequemlichteiten des Menschen gegründet ist, so der ganze Plan der Gnade auf die Natur, die Mängel und geheimen Ansprüche unser Seele, unsres unsterblichen Geistes. Unz, alle die Wohlthaten, die ich durch die Schattenbilder der ungleich höhern Bohlthaten, die meine Zeele in der Erlösung zum

<sup>\*)</sup> Unter hamanns Betrachtungen über einzelne genftliche Lieder, (wovon weiter unten näher die Rede fenn wird), findet fich folgende, bezüglich auf Glauben und Gnade, die Beranlaffung der Berfe:

hamanns. "Lebens. lauf, bibl.

4. Capitel. Und nun noch einiges über menschliche Freiheit und über ben Ursprung des Bosen. In Betreff ber ersten bemerkt Samann unter anderm: "Gesetze haben alle ihre Kraft blos burch ben Broden u. Grundtrieb ber Gelbstliebe, welcher Belohnungen und Strafen Betracht," als Bewegungsgrunde wirtsam macht. Gia Geset ift niemale fo beleidigend und beunruhigend, als ein auf bloker Billigfeit beruhender Richterspruch, benn jenes wirft mit Rothwendigkeit und für Alle gleich; diefer beruht auf Willführ, und mag bald fo, bald anders fallen. Eben barin bestehen bie Borguge ber politischen Freiheit; jeder weiß die Folgen seiner Handlungen und niemand kann felbige ungestraft übertreten, weil nichts als ber Wille bes Gefetes mich einschränken fann, und biefer Wille ift mir sowohl befannt als unmandelbar, ja der Bille bes Gefetes ift in allen Fällen für mich, und eine Stupe meiner Selbsterhaltung und Selbstliebe. (Wie mit ber politischen, so aber auch mit ber sittlichen Freiheit!) Der stoische Grundsatz: Der Tugendhafte ift allein frei und jeder Bofewicht ein Sclave, bekommt aus jener Erflärung fein Licht. Lufte und Lafter hindern unfere Erkenntniß, die falschen Urtheile berfelben verwirren unfre Gelbitliebe. Wir glauben zu unferm Besten, zu unserm Bergnügen, zu unfrer Ehre zu handeln, und wählen Mittel, die allen diesen Endzwecken widersprechen. Diefes Selbstliebe? Wo diefe nicht ift, fann auch feine Freiheit fenn!"

(Bermandt mit diefer Frage der Freiheit ift die andere wegen des Bofen.) Welche Frage hat ben Weltweisen mehr zu schaffen

geiftlichen Leben empfängt und genießt. Die Geele tann fo wenig ohne Glauben leben, ale der Leib ohne die Guter der Ratur; bies ift Das mahre Licht und das einzigfte, worin die Religion von uns angefeben merden follte; dann würden wir bald von ihrer Göttlichteit und Rothwendigteit überzengt fenn. Die Bollfommenheit unfres Dafenns hängt von der Erfenntnig Gottes in Chrifto Befu ab, wie follte nicht mit der Bolltommenheit unfres Dafenns das Glud beffelben verbunden febn! Mein gnadiger Gott! gieb mir und vermehre in mir ben Glauben an Dich, und den Du gefandt haft, Befum Chriftum! Chne Dich bin ich nichte; Du bift mein ganges 3ch. Dhne Dich ift es mmöglich Dich ju fennen und zu bir ju tommen. Du haft bie Schlüffel aller Ertenntnig und mit denielben den Schlüffel des hummele in Deinem Gobne und ber Predigt feines Evangeliums une geschentt. Dies laft' unfre Weisheit und Rraft und Rube fenn!

gemacht, als ber Ursprung bes Bojen, ober bie Zulaffung beffelben? 1. Capitel. Wenn wir einen rechten Begriff von ben Dingen hatten oder Bennans uns zu machen fuchten, fo burften wir uns burch Ausbrude nicht lauf. verwirrt machen, noch beleidigt halten. Gut und Bofe find eigent= Broden u. lich allgemeine Begriffe, die nur eine Beziehung unfrer felbst auf Betracht." andre Gegenstände, und beren Rucheziehung auf uns anzeigen. Bir ftehen also mit andern Dingen in Berbindung; auf biefem nexus beruht nicht nur unser wahres Wesen und eigentliche Natur, fontern auch alle Abweichungen und Schattirungen, beren fie fabig ift. - Co bas Leben, fo bie Gefundheit. Jenes wird burch Nahrung erhalten, welche von den Früchten ber Erbe abhängt, wie die Früchte theils von der Ordnung unfres Fleißes und theils vom Yauf ber Ratur. Die Faulheit ift baber ein sittliches, wie die Theurung ein physisches Uebel. Wir nennen aber beibe fo, weil baburch die Berbindung getreunt wirt, worin unfer Dasenn und bessen Erhaltung zum Theil besteht. -Chenfo verhalt es fich mit ber Befuntheit. Gie ift ein But, bas in einer Harmonie bes förperlichen Baues und ber Bereinigung mit ber Seele besteht. Alles was selbige zu zerstören und zu ändern fähig ift, beißt baber ein lebel und im Wegentheil ein Gut, mas selbige erhält ober wiederherstellen kann. Beides, Gefundheit wie Leben fann taber aufhören ein Gut zu senn, sobald beide in eine höhere Ordnung Eingriffe thun, die in einem nähern Berhältniffe mit unfrer geistigen Natur steben."

"Was hier von Gefundheit und geben gejagt worden, auf ben ganzen Menschen angewandt, so ist er ein sehr entferntes Glied in ber Reihe ber erschaffnen Dinge von bem großen Urwesen, wodurch alle bestehen und durch bessen Wort alle entstanden sind. Er mag noch so schwach gegen ben ganzen nexum sehn, so hängt boch alles von Gott ab, und berjenige, welcher die ganze Kette in feiner Hand hält, trägt ihn in seiner unmittelbaren Obhut, vermöge ber Gesetze, wodurch alle Mittelwesen in 3hm ihren Grund und ihre Bestimmung haben."

"Nichts giebt uns ein jo auferordentliches licht in die gange Natur ber Dinge, als die große Wahrheit unfres Heitandes: "Niemand ist gut als ber einige Gott." Anstatt also zu fragen: Wo kommt das Boje her? sollten wir die Frage vielmehr umtehren,

Sama nne "Vebenelauf, bibl. Betracht "

4. Capite und und mundern, daß endliche Geschöpfe fabig find, gut und glücklich zu fenn! Sierin besteht bas mahre Geheimniß ber gott= lichen Weisheit, Liebe und Allmacht. Diefe philosophische Reu-Bioden u gierde, die sich über den Ursprung bes Bojen fo sehr mundert und beunruhigt, follte man fast fur ein Bewuftfebn bes göttlichen Gbenbildes in unfrer Bernunft ausehen, für ein boregor nooregor, beffen mahrer Ginn umgefehrt genommen werben muß, in beffen Bersetzung aber gleichwohl eine Cabbala liegt, ein geheimer Beritand.#)

> "Es giebt nur eine einzige Verbindung, Die Gott gum Gefet unfrer Ratur und ihres Glückes gemacht. Alles mas ber Diensch gegen biefen Bufammenhang thut, loft bas allgemeine Band auf, die Harmonie, den Zustand tes Friedens, wodurch alle Dinge zu schwach find auf ihn zu wirten, er aber ftark genug bem Ungestum aller Gegenstände, die ihn unterdrückend überfallen, zu widersteben, ja nicht nur zu widersteben, sondern selbst über diese vereinigte Macht zu herrschen. Man stelle sich einen Monarchen vor, ber feinen Liebling, um ihn por ber Buth feiner Boflinge ju fcuten. verbannt hat. Diefer Liebling ift ber Bater eines unmundigen Sohnes, und alles wuthet um tiefes Rint, mit ber Absicht ben Bater doppelt in demselben zu foltern, und sich an bem Erben mit besto mehr Granfamteit zu rächen. Der Monarch entbeckt Diesem Kinde bas Echicifal seines Baters, Die Bosbeit, Die Macht und Lift feiner Teinde, ja einen Theil bes Geheimniffes, warum er fich nicht öffentlich fur ben Bater und ibn felbst erflären fann. warum er ihm ben Sof verbieten muß, er thut ihm aber zugleich bie Bersicherung, bag er unbesorgt allenthalben febn foll, daß er einen unertannten Freund auf alle feine Wege und bie Schritte feiner Teinde bestellet bat; ja daß er ihm ein Zeichen an feiner Stirn eindrücken will, bas jedermann verehren foll, und bas niemand im Stande ware auszulöschen ober ihm zu rauben, als feine eigne Sand, ober sein eigner Wille, ober fein eigner Unge-

<sup>\*)</sup> D. h. nach dem moralischen Buftande, worin wir uns befinden, mußten wir eigentlich fragen: 200 tommt das Gute ber, beffen wir fabig find? Die umgetehrte Frage aber zeugt von einem urfprünglich Guten eben fo fehr, als von dem Geheimniffe eines Abfalles.

horsam und Berachtung ber Warnungen und Sulfsmittel, beren! Capitel. Gebrauch er ihm überließe, daß seine Entfernung eine kurze "Lebene. Beit febn follte, bag er ihn zu bem Aufenthalte bes Baters laut. unbefannt zu führen gerächte, und fie beibe nach Bollziehung Biel u. einiger wichtigen Geschäfte, in fein Reich öffentlich gurudrufen und Betracht." zu feinen Freunden und Rachfolgern ober Mitregenten öffentlich erflären und zugleich Strafe an ihren Feinden ausüben wollte. — — Dieser Unmundige wandert jett. Des Monarchen Berbeigungen und Befehle - ber Aufenthalt, wo er feinen Bater finden foll - ber Schut bes unbefannten Freundes, auf ten er fich bei aller anstoßenden Gefahr gewiß zu verlaffen hatte -Boffnung, findliche Liebe und Zuversicht find fein Stolz, feine Lift und feine Stärfe. - - Lagt une biefem Rinde folgen, bem von feinen Teinten auf tem Wege nachgestellt wirt, bie alles thun, um es ju gewinnen, bie bas Zeiden an feiner Stirn bald tächerlich machen, bald ihn bewegen, fetbiges als einen Fleden abzuwischen. - - - Wenn wir bas menschliche Geschlecht und jeden Menschen uns auf einer folden Banderung vorstellen, baß fein geben, feine Sicherheit und emiges Glück von einer Bedingung abbängt, Die über alle Schwierigteiten fiegt, und bag er mit Hebertretung berselben nicht nur sein Glück verscherzt, sondern auch in bas bodite Ctend gerath, und in beständiger Furcht, Angit und Gefahr ichweben, ja eine angenblickliche Erlöfung haben muß. falls er nicht auf ewig verloren fenn fell - fo wird uns tie Frage vom Urfprung bes Bofen in einem gang fremben Gefichtspuntt vortommen." (Gine nabere Erflarung folgt weiter unten.)

Wir geben über zu ben "biblifchen Betrachtungen eines ! Aus ben Chriften", beren Gingangeworte oben mitgetheilt worden find. Der Bradt." Berausgeber hat biefe Betrachtungen mit einem Borte eingeleitet, bas fich auf einem Blatte in Samanns Nachlaß gefunden und

folgenbermaßen lautet:

"Bebe biblifche Geschichte ift eine Weiffagung, Die burch alle Jahrhunderte, und in ber Geele jedes Menschen erfüllt mirt. Bebe Weichichte trägt bas Gbenbild bes Menichen, einen Leib, ber Erbe und Miche und nichtig ift, ben finnlichen Buchstaben; aber auch eine Scole, ben Sauch Gottes, bas Leben und bas Licht, bas im Dunkeln icheinet und von ber Dunkelbeit nicht beariffen

pamanns. "Pebende lauf, Broden u.

bibl.

1. Capitel werben fann. Der Beift Gottes in feinem Worte offenbart fich wie bas Selbstständige - in Anechtsgestalt, ist Fleisch - und wohnt unter uns voller Gnade und Wahrheit."

Diesem Motto entsprechend und gleich ben "Brocken" be-Betracht." schäftigen sich bie "Betrachtungen" mit ber Offenbarung Gottes in ber Natur und Geschichte, namentlich ber heiligen Geschichte und ben Stimmen ber Beiffagung, bie uns baraus entgegentonen; vor allem aber mit bem Gebanken an jene Demuth und Berablaffung Gottes, die, wie wir früher borten, 3hn "bem Richts gleich macht" (f. S. 31,) und bas "Element bes Universums ift". (S. 145,) bas non-ens, (S. S. 181) bie "leerste Entäußerung," (S. 31.) die Offenbarung in Kleinigkeiten, worin für hamann die fühlbarften Beweise bes Dasenns und ber Rabe Gottes, weil feiner Barmbergiafeit und Liebe, fich fund thun.

> Boren wir zunächst, mas er in ber Ginleitung vorträgt: "Der große Urheber diefer heiligen Bucher hat die Absicht, jeden aufrichtigen Lefer berfelben weife gur Seligkeit burch ben Glauben an feinen Erlöfer zu machen. Die beiligen Manner, unter beren Namen fie erhalten worben, wurden getrieben burch ben beiligen Beift; bie göttlichen Eingebungen murben ihnen in ber Verfertigung ihrer Schriften mitgetheilt, bamit fie uns zur lehre, zur Strafe, jur Züchtigung und Unterricht in ber Gerechtigfeit nütlich feyn follten (2. Tim. 3, 15. 16. 2. Betr. 1, 21). Diese Wirkungen fann Gott feinem entziehen, ber um felbige betet, weil ber beilige Beist allen benjenigen verheißen ift, die ben himmlischen Bater barum bitten. Die Nothwendigkeit uns als Lefer in die Empfindungen bes Schriftstellers zu verseten, ben wir vor uns haben, uns feiner Verfassung so viel möglich zu nähern, die wir durch eine glückliche Einbildungetraft une geben fonnen, zu welcher uns ein Dichter ober Geschichtsschreiber so viel möglich zu belfen sucht, ift eine Regel, die unter ihren Bestimmungen eben fo nöthig als zu andern Büchern ift. - -

> "Gott hat sich offenbart bem Menschen in ber Ratur und in feinem Wort. Man bat die Aehnlichkeiten und die Beziehungen biefer beiben Offenbarungen noch nicht so weit auseinander gesett und so beutlich erklärt, noch auf biefe Sarmonie gebrungen, worin eine gefunde Philosophie sich ein weites Feld öffnen fonnte. Beibe

Offenbarungen muffen auf eine gleiche Art in ungabligen Fällen !. Capitel. gegen bie größten Ginwurfe gerettet werben, beibe Offenbarungen erflären, unterstützen sich einander und können sich nicht wideriprochen, so fehr es auch die Auslegungen thun mögen die unfre Broden u. Bernunft barüber macht; es ift vielmehr ber größte Betrach." Widerspruch und Migbrauch ber Bernunft, wenn fie felbft offenbaren mill. Gin Philosoph, welcher ber Bernunft 311 Gefallen bas göttliche Wort aus ben Augen fett, ift in bem Fall ber Juben, Die besto hartnäckiger bas neue Testament ver= werfen, je fester sie an bem alten zu hangen scheinen. Un biefen wird die Prophezeiung erfüllt, daß dasjenige eine Thorheit und ein Aergerniß in ihren Augen ift, mas zur Bestätigung und zur Erfüllung ihrer übrigen Ginsichten bienen follte. Die Ratur= funde und bie Geschichte find bie zwei Pfeiler auf welchen tie mahre Religion beruht. Der Unglaube und ber Aberglaube grunden fich auf eine seichte Physik und feichte Siftorie. Die Natur ift so wenig einem blinden Ungefähr noch ewigen Gefeten unterworfen, als fich alle Begebenheiten burch Charactere und Staatsgründe aufschließen laffen."

Gott offenbart fich - - ber Schöpfer ber Belt ist ein Schriftsteller. Bas für ein Schickfal werben seine Bücher erfahren muffen? - - Gott ift gewohnt seine Beisheit von ben Kindern ber Menschen getabelt zu seben. Aber Moses Stab mar in keiner Gefahr, ungeachtet ihn bie Zauberftabe ber weifen Meghpter um= zingelt anzischten. Die Tausendfünstler waren boch endlich genöthigt, ben Finger Gottes in bem verächtlichsten Ungeziefer zu erkennen, (2. Mos. 8, 18, 19) und bem Propheten bes mahren Gottes auszuweichen. Der Begriff, bag bas höchste Wefen felbit, bie Menschen einer besondern Offenbarung gewürdigt hat, scheint bem Wittling jo fremd und außerorbentlich zu febn, bag er mit Pharao fragt, was biefer Gott haben will, und worin fein Gesuch besteht? Mit biefem Begriffe follte man aber nothwendig eine Betrachtung berjenigen verbinden, benen biefe Offenbarung zu gut geschehen. Gott hat sich Menschen offenbaren wollen; er hat sich burch Menschen offenbart,\*) und die Mittel, biefe Offenbarung ben

<sup>&</sup>quot;) "Die Bucher des Bundes enthalten Exempel geheimer Artifel, bie Gott durch Denichen den Menichen hat offenbaren wollen," (f. S. 31.)

lauf.

4. Capitel Menschen nutlich zu machen, fie unter ben Menschen auszubreiten, Samanre fortzupflanzen und zu erhalten, auf die Natur ber Menschen, Seiner Beisheit am gemäßesten, grunden muffen. Sat fich aber Breden u. Gott bem Menschen und bem ganzen menschlichen Geschlecht Betracht." offenbaren wollen, wie thörigt bann, wenn man feinen beschräuften Geschmad und fein eignes Urtheil zum Probirftein bes göttlichen Wortes machen will. Die Rede ist nicht von einer Offenbarung, bie ein Voltaire, ein Bolingbrote, ein Chaftesbury annehmungs= werth finden wurden, welche ihrem Wit, ihren Borurtheilen, ihren moralischen, politischen und epischen Grillen am meisten Genuge thun murbe; fontern von einer Entredung folder Wahrheiten, au beren Bewißheit, Glaubenswürdigkeit und Wichtigkeit, bem gangen menschlichen Geschlechte gelegen ware. Leute, Die fich Ginficht genug gutrauen, eines göttlichen Unterrichtes entbehren gu fönnen, murben in jeber andern Offenbarung Gebler gefunden baben, und baben überhaupt feine nothig. Gie find bie Gefunden, bie bes Urztes nicht bedürfen."

"Gott hat fich also bequemt, fich möglichft zu ber Menschen Meigungen und Begriffen, ja, selbst Borurtheilen und Schwachbeiten herunter zu laffen, unbekummert barum, baft bicfes Merimal feiner Menschenliebe, wovon die gange beilige Schrift voll ift, schwachen Röpfen zum Spott bienen, weil fie eine Uebereinstimmung mit bem Geschmad ihrer Zeit, in ber fie leben, ober ber Secte, gu ber fie fich bekennen, im göttlichen Worte vorausseten. Rein Wunter, wenn fie in ihrer Vorstellung fich hintergangen feben. und wenn ber Beift ber Schrift mit eben ber Bleichgültigfeit gurudgewiesen wird, ja wenn biefer Beift eben fo ftumm und mußig scheint, als ber Heiland bem Berobes, ber ihn, ungeachtet feiner großen Reugierde und Erwartung, mit mehr als Raltfinn gu Pilatus bald zurudichiefte. Ferner hat Gott es feiner Beisbeit am gemäßesten gefunden, bie nabere Offenbarung feiner felbit. erft an einen einzigen Menschen (Abraham), hierauf an fein Gefchlecht und entlich an ein besonderes Bolf zu binden, che er erlauben wollte, felbige allgemeiner zu machen. Die Grunte biefer Wahl laffen fich eben fo wenig erforschen, als warum es ihm gefallen, in feche Tagen zu schaffen, was fein Wille eben fo füglich in einem einzigen Zeitpunkte hatte wirklich machen können.

Gin Jube konnte freilich nur bas Gefet als bie einzige mahre 1. Capitel. Religion, als ben einzigen Gottesdienst anseben: wir durfen aber nicht benken, bag in Ansehung Gottes, Dieses Bejet als einzige Bedingung, ihm zu gefallen, nothig gewesen ware; benn Gott Broden u. batte vermuthlich feine treuen Diener und Berehrer in Saphet's Britadt." fo gut, als in Gem's Linie, wie bas Beifpiel Melchifebets zeigt.") Es gefiel aber Gott, einen (uifprünglich) abgöttischen Abram zu fich zu rufen, ihn besondrer Gnaden zu würdigen, seine Nachkommen unter eine besondre Regierung zu nehmen, und uns von ben Boblthaten, Die er Diejem Botte erwiesen, und beffen Bezeigen gegen ibn zu unterrichten, biefes alles, um bie Welt auf ben Messias vorzubereiten. Richt seiner Borzüge wegen ist also grade Dieses Volt gewählt; aber mögen unfre Freigeister, Die Bosheit und Dummheit reffelben in Bergleich mit andern Bölfern noch je ftark ausmalen; bat Gott nicht auch bas Evangelium burch unwissende und unanschuliche Wertzeuge in den Augen ber Welt fortpflanzen wollen? Wer fann seinen Rath bierin erforschen"

"Wer sollte fich einbilten, bag man in ten Buchern Mosis eine Geschichte ber Welt bat suchen wollen? Liele scheinen ibn blos besmegen zu läftern, weil er ihnen nicht Deittel giebt, bie Fabeln eines Serobot zu ertlären, zu ergänzen ober zu widerlegen. Wie lächerlich, wie unglaublich murte ihnen vielleicht bie Geschichte ber ersten Welt vorfommen, wenn wir sie wirtlich so volltemmen hätten, wie fie felbige munichen."

"Die beiligen Bucher jollten von den Buren erhalten und ausgebreitet werben. Die göttliche Offenbarung mußte ihnen also fo interessant als möglich gemacht werden, burch eine genaue Beschreibung bes Lebenstaufes ibrer Vorfahren, Die fie für bie fleinsten Umftande einnebmen follten, burch alle Die Gulfsmittel,

<sup>\*) &</sup>quot;Die Burndhaltung, womit Mofes des Ronige Meldifedet erwähnt, ungeachtet ber Wichtigleit feiner Berfon und bes Umtes, bas er ihm giebt, zeigt, wie fich Gott eingeschräntt, Mojes blos als Geichichts: ichreiber des Bubilden Boltes und feiner Regierung befielben gu gebranchen. Panlus (im Gebraer Briefe) tonnte ben Gebraern basjenige fagen, wornber Gott ihrer Edwachheit megen fich gar nicht durch Moje ihnen ertlären wollte." Giche Gdr. Bb. 1, G. 73.

lauf.

1. Capitel welche bie Reigung eines Bolfes beschäftigen und an fich gieben Samanne fonnen. Es ist also eine gleiche Thorheit, in Moses eine Geschichte "Bebende andrer Bölfer, außer insofern beren Berbindung mit ben Juden Broden u. folde unentbehrlich macht, als eine Entwickelung bes ganzen gött= Betracht," lichen Weltfpftemes in einer Offenbarung zu suchen, bie fur Menschen geschehen ift. Die Geschichte ber Juben ift aber an sich felbst von größerer Bichtigfeit hinsichtlich unfrer Religion, als bie aller andern Bölfer, weil Gott in ber Hartnäckigkeit biefer Nation das treufte Bild unfrer verdorbenen Natur, und in seiner Führung und Regierung beffelben bie größten Proben feiner Langmuth, Berechtigfeit und Barmbergigfeit, furg, bie finnlichften Offenbarungen feiner Eigenschaften zu erfennen gegeben. So wenig alfo auch ein Boltaire und Bolingbrote in den funf erften Abschnitten bes 1. Buches Mofes finden, um bie erfte Beschichte ber Bolfer zu ergangen und aufzuflaren; von fo großer Wichtigkeit find bie Entredungen beffelben für bas menichliche Geschlecht überhaupt."

Die vorstebenben Mittheilungen gehören ber Ginleitung feiner "Betrachtungen" an; fie folieft mit ber Schöpfungegeschichte und was er barüber in ber Ginleitung fagt, und bann auf bie "Betrachtungen" felbst übergebent, in biefen über bes Menschen Fall und beifen Bestimmung, faffen wir zunächft als Ganges gufammen, um baran einige Bemerfungen zu knüpfen, bestimmt, seine vorher mitgetheilten Unfichten über menschliche Freiheit und bas Bofe in etwas helleres Licht zu ftellen.

Die Schöpfungegeschichte, biefes Werk ber Demuth und Berunterlaffung Gottes, wie wir oben gehört und aus früher Angeführtem erinnerlich ift (Th. 1, S. 202 u. f., S. 348 u. 399 u. f.), mar für hamann von frühfter Zeit ber, ein Gegen= ftand bes Sinnens und Forschens gewesen und fo schreibt er au Berber (13. Jan. 1773): "Um beimzutommen auf unfre platonischen Legenden, fo habe ich noch beute mit einem merklichen Ruten ge= lefen, "baß die Erde die älteste unter ben himmelsgottheiten fen." Ift bies nicht ziemlich bem Mosaischen Tagwerk ähnlich? Origines! - mar ein fleiner Bersuch, ben ich nach ben sofratischen Dentwürdigkeiten schreiben wollte. Ich weiß aber nichts mehr bavon: ber Muth bavon zu ichreiben ift mir gang entfallen, aber bie Idee liegt mir noch immer im Gemuthe. 3ch endigte ben Thunmann mit dem Gedanken, daß sich noch unendtich vieles entzissen ließe, damanns wenn wir nicht servum pecus wären, die mit durchlöcherten Rinnen fürlieb nehmen. In Riga habe ich einen halben Bogen über die tauf. Genesis aufgesetzt, den ich immer bedaure verloren zu haben, so wenig auch daran gewesen sein mag, weil er wenigstens zum Betrackt." Faden meines damaligen Fluges dienen könnte. Ich glaube, daß nichts in unsere Seele verloren geht, so wenig als vor Gott; gleichwohl scheint mir, daß wir gewisser Gedanken nur einmal in unsern Leben fähig sind."

Aehnlich früher, nachdem er hinsichtlich eines Buches von Bergier: L'origine des dieux du paganisme, bemerkt: "Seine Erklärung geht darauf hinaus, nicht sowohl die Theologie, als so zu sagen die Kirchengeschichte des Heidenthums in der alten Mithologie zu sinden," und dann fortsährt: Moses! Seine Geschichte und Philosophie ist immer eine Urkunde; aber schwerer als Hesiod zu entzissern! Ich weiß taum ein lebendig Wort mehr von dem, was ich über diese Idea gewacht und imaginirt habe. Sie ist aber mein Lieblingsthema gewesen, von dem ich so voll war, daß ich übrig genug zu haben glandte, ich weiß nicht, wie viele Jahre daran zu wenden. So wahr ist, daß es Gedanken giebt, die man nur Einmal in seinem Leben hat und nicht Meister ist wieder hervorzubringen. Gewesen sind sie und Spuren davon müssen noch im Gehirn sein; aber in welcher cellula mag der Vater der Lebensgeister wissen"!

"Der Inhalt meiner Reliquien", heißt es enrtich an einem andern Orte, "war ein Versuch über die ersten Capitel der Genesis davon mir aber immer das erste das älteste und tiesste erschienen. Zu einer Geschichte der Schöpfung gehört unstreitig Offenbarung, wogegen mit einer Geschichte der Gesellschaft ein os grajum immer fertig wirt,\*) wie ich noch gestern und ehegestern aus dem mittelmäßigen Ferguson ersehen." Er unterhielt sich darüber mit Gerder, dessen "Urfunde" damals erschienen war, und dieser schreibt ihm: "Wie ich nach Ihren Originibus des menschlichen Geschlechtes begierig bin! Sie sollten hiervon singen und nicht ich!" Einzelnes enthalten darüber

<sup>\*)</sup> Euch hat Griechen ben Geift, euch hat den gerundeten Recodend Freundlich die Muse verliehn (os grajum et roundere verat

Samanne "Lebend» lauf. bibl.

Betracht."

1. Capite'. Hamanns Schriften bie in Berantaffung ber Berberichen Arbeiten entstanden find, woraus später ein Raberes! Die Ginleitung gu ben Betrachtungen läßt fich Folgenbermagen in biefer Beziehung Broden u. pernehmen."

> "Es hat an bem guten Willen ber Philosophen nicht gefehlt, bie Schöpfung als eine natürliche Begebenheit zu erklären. Es ift baber fein Bunter baß fie Dioje einen gleichen Ginfall jugetraut baben, und biefes, anstatt einer Ergablung von ibm Gine Ergählung, Die er nach dem Begriffe ber Menichen abmeffen und gewissermaßen mit ben Begriffen ber Beit, in benen er ichrieb, in Bermanbichaft stellen mußte, fann Röpfen wenige Befriedigung gewähren, welche eine Erflärung forbern, und die Begreiflichkeit einer Sache ber Bahr= heit vorziehen. Man weiß, zu wie viel Thorheit bie Neigung verleitet hat, gufünftige Dinge gu erforichen; daß diefe Reigung bem Menschen auch bas Vertrauen gegeben, sich biegu fabig gu balten: baß fie Die Mittel bagu in Sternen, im Bogelfluge u. f. w. für füglich und hinlänglich angesehen, um ihrem Borwitz ein Genüge ju thun. Die Begierbe, Dinge ju miffen, bie uns ju boch, die über unfern Gesichtstreis, die uns unausforschlich find, aus eben ber Schmäche, welche uns bie Bufunft fo bunkel macht, hat die Menschen in eben solche lächerliche Methoden und Irr= thumer geführt. Dergleichen Leute verdienen mit demselben Rechte Weltweise und Philosophen genannt zu werben, als man Bigeuner, Aftrologen u. f. w. für Wahrjager ausgegeben hat.\*) Laft uns natürliche Begebenheiten mit natürlichen und Bunder mit Bunder vergleichen, wenn wir von felbigen urtheilen wollen. Dag Moje von ber Natur nach Uriftotelichen, Cartefischen oter Remton'ichen Begriffen fich hatte erklären follen, würde eine eben fo lächerliche Forderung fenn, als baß Gott fich in ber allgemeinen philosophischen Sprache hatte

<sup>\*) &</sup>quot;Gottes Wort und Werf, ichreibt er (21. Marg 59), ift alles, worauf ich mich gründe, dem ich glaube. Lucreg fingt: "Die Gotter find Schlafmüten" und Spinoga: Dechanismus, mas ihr Gott gutraut, und anftatt daß Dofes ichreibt: "Um Unfang ichuf Gott Simmel und Erde", beweift Buffon: "Um Anfang fiel ein Comet auf die Erde, daß die Stude davon flogen" (cf. Th. 1, G. 348.)

offenbaren sollen, die ber Stein ber Weisen in so manchen gelehrten ! Capitel. Röpfen gewesen. Daß aber Mose für ben Bobel allein geschrieben, "vebens, ift entweder ohne allen Sinn, ober eine lächerliche Art zu urtheilen. Weht die Sonne im Sommer für den Bauer allein fo frühe auf, Broden u. weil der faute Bürger und wollüstige Höfting ihres Scheines so Betracht." manche Stunden länger entbehren können, oder denselben unnöthig inben"?

"Baulus murbe entzudt. Er fand feine Worte, um feine Begriffe bie er vom dritten himmel mit sich brachte, erzählen und veutlich machen zu können.\*) So wie unfre Ohren, ohne vom Schall ber Luft gerührt zu werben, nicht hören können, und alles verständliche Gehör von einer weder zu starken noch zu dwachen Zitterung ber Luft abhängt, so ist es mit unsern Bor= tellungen. Sie hängen von förperlichen Bilbern ab, und mangeln und lassen sich nicht mittheilen, wo jene fehlen, und wir solche nicht in andern erwecken können, die unsern eignen gleichförmig ind. Man sieht, wie schwer es hält, die Figuren und Idiotismen einer Sprache in die andre zu übertragen und je mehr die Denkungsart der Völker verschieden ist, zu desto mehr Abweichungen und Ersetzungen oder Aequationen, daß ich so sage, ist man ge= wungen. Wie foll baher eine Erzählung beschaffen sehn, in der ms Dinge verständlich und vernehmlich gemacht werden sollen, vie so weit außer dem ganzen Umfang unfrer Begriffe abgesondert iegen? Mit was für Demuth, mit was für stummer Aufmerkamteit und tiefer Chrfurcht muffen wir basjenige annehmen, was

Gin Apostel, der aus der Erfahrung redete, fagt une, bag unfre Sprache und Begriffe und Zeichen derfelben nicht im Stande find, Gindrude von diefer Geligteit angunehmen und gurudgumerfen, ja, baß unfer (Schor zu fdmach ift, felbige zu vernehmen, oder von felbigen übertanbt und vernichtet murbe. Der Glanbe allein erhalt den Glang bavon, ohne daß diefer uns nachtheilig wird, und ohne daß wir felbft uns deffen recht bewußt find, wie Mofis Untlit, vor dem die Kinder Birael liefen, ohne daß er felbft die Urfache davon mußte. (G. Echr. Bb. 8, G. 5.)

<sup>\*)</sup> Bergl. damit Samanns Bemerfung zu ben Liederverfen: Rein menichlich Ohr hat es gehört, Bas mir von Gott noch ift bescheert: 3ch feh' es ichon im Glauben.

Lebene.

1. Capitel. ber Schöpfer ber Welt von bem Geheimniffe ber großen Woche, Samanne worin er an unfrer Erde gearbeitet hat, kund machen will. So furz die Erzählung von der Hervorbringung eines Wertes ift, das Broden u. seinen Beifall fand, da es ba war, bas er würdig gefunden so Betracht." lange zu erhalten, und bas er ale ein bloges Gerufte eines höhern Webandes auf Die feierlichste Art zu vernichten sich vorbehalten bat. (cf. Th. 1, S. 348) so wichtig muß sie in unsern Augen febn. So febr er sich heruntergelaffen, uns bas wenige, was uns bavon zu verstehen möglich, nöthig und nütlich ist, zu offenbaren, fo weit übersteigt es gleichwohl unfre Denkungsfräfte". - Und bamit übergebend zu 1. Mof. 1. bemerkt Samann:

"Die Vernunft muß fich mit bem Urtheile jenes Philosophen (Sofrates) über bes Beraklitus Schriften begnügen: Was ich verstehe, ist vortrefflich; ich schließe baraus auf basjenige, was ich nicht verstehe. Gottes eigenes Zeugniß fann uns allein vollkommen versichern, wo unfre Einsicht in die Ratur unzureichend fenn wurde. Gott fällt bieses Urtheil, nachdem er jeden Theil der Schöpfung besonders angesehen hat. Jeber wurde als aut erklärt. Der Zusammenhang aller biefer Theile giebt ihnen aber die höchfte Gute. Gott schuf Stoff und Form, das Dajenn und die Bestimmung beffelben, daß Nichts Etwas wird und Dieses Etwas Alles was er will. Wie können wir bas in Worten ausbruden, mas wir nicht im Stande find, uns im Beringften vorzustellen? Wir muffen uns hier als folche ansehen, benen ber Sinn bes Gebors in ber Geburt verfagt ift, und bie man mit vieler Mube gemisse Wörter aussprechen lehrt, beren Gindruck fie felbst nicht vernehmen."

1. Mof. 2. Aus ber Bilbung bes Menschen, wie fie Mose uns bier erzählt, erhalten wir einen Magftab, unfre Natur gu beurtheilen. So fünstlich ber Bau unfres Leibes ist, so überfieht Gott gleichsam, ben Denschen hieran zu erinnern, und findet es nöthiger ihn an ben Staub ber Erbe, welchen er zu biefem Meisterstücke ber förperlichen Welt gemacht hat, zu verweisen. Wenn also unfer Leib Staub ift, wie foll unfre Liebe und Pflege besselben beschaffen sehn? Der Obem des Lebens in unsver Rase ist hingegen ein Hauch Gottes. - - Die Schöpfung des Menschen ist in Moses Erzählung eine weit geheimnifrollere und

feierlichere handlung, als Gottes bloges Wort. Ein Rathschluß 1. Capitel. Gottes wird vorher eingeführt (j. ob. S. 35). Gott nimmt fich bie Mühe, ben Staub ber Erbe zu bilben.' Die übrige Schöpfung scheint in Ansehung bieser ein opus tumultuarium zu Breden u. febn. Das größte Gebeimnif wird beschlossen, ba Gott sein ge= Betracht." bildetes Werf anhaucht. Diefer Sauch ift bas Enbe ber gangen Schöpfung. Der Ausbruck, beffen fich Mofe fur die Scele bebient, enthält zugleich ein Sinnbild bes geistlichen Lebens berselben. So wie unfre Vereinigung bes Körpers und ber Seele mit bem Dem bes leiblichen Lebens verbunden ift und beibe zugleich aufhören, fo besteht bas geiftliche Leben in ber Bereinigung mit Gott, und der geiftliche Tod in ber Trennung von ihm. Das Geschent unfres Dems ift von Gott und steht in feiner Sant; ber Gebranch beffelben kommt auf uns an. Laffet uns niemals vergessen, bag biejenige Natur, beren Daseyn wir aus bem Obem tes Leibes schließen, Gott nabe zugebort, mit ihm nabe verwandt ift; daß unfere Seele nicht ein blofies Dasehn seines Wortes, sondern ein Dasehn feines Sauches hat; bag wir zu allen unfern Sandlungen seinen Beiftand so nöthig haben, als bas Demholen ju unferm Leben! Wir können uns nicht felbst schaben, ohne Gott ju betrüben, nicht an seinem Willen Theil nehmen, ohne an seinem Glud Theil zu nehmen. Wer follte es glauben, wenn es uns Gott nicht felbst gesagt batte, bag er feinen Ruhm in unserm Gehorsam und ben Genuß seiner Herrlichkeit in unfrer Gefellschaft und Theilnehmung findet? Das 17. Capitel bes Ichannes ist ein Commentar über die Schöpfung bes Menschen, weil selbige mit beffen Erlösung zusammengehalten werben muß, wenn man beibe in ihrem rechten Lichte, in ihrem rechten Zusammenhange bewundern will (Pf. 104, 29. 30).

1. Mof. 3. Die Furcht, Die Scham bes bofen Gemiffens, bie Unhinlänglichkeit unfrer Bernunft, die Bosheit unfres Herzens gut zu machen und zu bemanteln, find in tiefem Theile ter Geicbichte mit aller treuen Ginfalt und Tieffinnigkeit, beren fein menschlicher Pinsel fähig ist, geschilbert. Die Schwierigkeiten, bicje Umftante bes Gunbenfalls zu erflaren, fliegen alle aus ben Vorurtbeilen, bie man fich von ber Weisheit Abams gemacht, und von ten falichen Begriffen, bie man für bie Weisheit Gottes

1. Capitel ausgegeben. Die Rindheit bes menschlichen Geschlechts tritt uns Samanne hier entgegen; barin bestand ihre Unschuld, welche Gott erhalten, "Lebend. worin er feine Geschöpfe erziehen wollte, um unter feiner Auflauf, Broden " ficht zu ber herrlichen Sohe aufzuwachsen, in welcher ber Seiland bibl. Betracht " ben Glauben vergleichungsweife mit bem Berhaltnig eines Senfforns ju bem vollfommenen Baume barftellt. Die Unruhe eines bojen Gemiffens ift berjenigen Bewegung abnlich, bie wir furcht und Scham nennen. Bir muffen alle Nebenbegriffe bier verlieren und auf die bloge Bewegung ber Geele feben; unfre Worte find Allegorien ber Gedanken ober Bilder berselben. Unsern Aeltern war ihr eigner Leib im Bege; fie munichten, bag fie fich ihren eignen Augen entziehen fonnten. \*)

> 5. Mof. 30, 11. - - Das Gebot, bas uns Gott giebt, ift nicht verborgen, - ift nicht fern von uns. Das Urtheil ift bir nabe, Mensch! - es ift in beinem Munte, in beinem Bergen, daß bu bich nicht entschuldigen fannst mit ber Schwierigfeit, es qu thun, ober mit ber Freiheit, es zu unterlaffen. Diefes Gebot ift bergestalt in bein Wefen verflochten, bag biefes aufhören muß, wenn bu jenes Wort in beinem Munde verleugnen oder brechen willit".

5 Bemet. aus bem morben.

Salten wir hier einen Augenblick inne, um uns bie Gebanten, fungen ju welche Hamann im Vorstehenden ausgesprochen, zu verdeutlichen! dem , mas Die Beisheit Gottes im Berhaltniß jum Menschen ift bas Be= im Digen fühl eines Baters, wie bie Beisheit bes Menschen bas Gefühl Rebenst, d. bes Rindes. Die ursprüngliche Unschuld bes menschlichen Be-Broden u. fcblechtes bestand in bessen Rindheit. Gott aber will bas menich= Betrachtg. liche Geschlecht zur Freiheit erziehen, Die auf Selbstliebe beruht, insofern es in bas Bewußtsebn hineinwächst, bag alles mahre Glud und alle mabre Freude eben nur in jenem innigen Zufammenhang fich finden läßt. But und Boje aber find junachit allgemeine Begriffe, die nach unfrer Beziehung auf andre Gegen= ftanbe, und je nachdem biefer Busammenbang etwa gestort ober gefördert wird, also gebraucht werden. In sittlicher Sinsicht nennen

<sup>\*) &</sup>quot;Die Erkenntniß des Guten und Bofen hatte unfre Stammaltern Echam gelehrt," und in dem Gemahrmerden ihrer Bloge ipricht fich das Bewußtienn des Abfalles von Gott aus. cf. Schr. Bo. II. S. 260.

wir jede Lebensregung boje, wodurch jenem Zusammenbange, in 1. Caput rem wir mit Gott stehen, Abbruch geschieht: renn rieses Boje widerspricht bem Gefete, worauf fich unfre Freiheit grundet, es tauf, widerspricht unfrer Selbstliebe und unferm gangen Wefen, weil Broden u piefes bamit ein andres wird und aufbert, bas menschliche Wefen Braden ju fenn, wozu Gott es geschaffen. Aber gerate um tiefes Bevußtsehns willen brauchen wir uns bei ber Frage vom Ursprung Des Bojen nicht aufzuhalten. Gewiß bas Boie in vorbanden und die Versuchung bei der Erziehung nicht ausgeschlossen; wie jedoch oas Wort: "Ich schaffe bas Beje," bavon zeugt, baß bem Regi mente Gottes Alles unterworfen ift," i jo balten wir fest an ter Bahrheit bes andern Bortes: "Niemand ift gut als ber einige Bott," und durfen im Bewußtsebn unfrer gebensgemeinschaft mit diesem höchsten Gut bas Boje als etwas une gang Fremdes berachten. Und zur Erlänterung bessen, masselcher gestatt im Allgemeinen gejagt worden, joll bann jenes Gieichniß bienen. (3. ob. 3.215) Auch ier\*\*) geht Hamann auf tie Frage rom Uriprung tes Besen nicht ein. Die Feinte tes Kintes repräsentiven bas Boje (Die Belt

<sup>\*) &</sup>quot;Wer bei Mittelnriaden fieben bleibt, fegnet Gott and finbin. (E. ob. C. 26.)

<sup>2)</sup> Beilaufig moge aber einer andern Et. Ut in hamanne Eduriten gebadt werden. Wir erinnern und and bem erften There Der Bereindung Greders mit bem Diatonne Treiche in Mornngen, ber auch in Begiebung n ju Samann ftand (G. ob. G. 195), aber von briem nicht fonderlich geichätt murbe, wie u. A. aus nachielgenden Rengerungen in einem Briefe an feinen Bruder bervorgebt: "Treiche hat mer wieder ge ichrieben; er trägt mir immer eine Lifte von Giteln auf, aber bereit Inhalt er mein Urtbeil wiffen wid, jo wenig ich Life babe, i ebige vi feien. 3ch werde mir Beit laffen, an ibn gu idreiten, weil ich einem folden Briefmediel mehl das Beimort erm'geror mo nichts gu erndten ift geben mögte, mas homer dem Moere anbaugt, wo weder Erndte noch Beinleje Statt findet, nichte fur Die Tenne, nichts fur Die Relter: nichte für ben Goidmag, nichte im bar flegt nichts far bae wedachtnig, nichte für die funliche Empfigblichteit." Ben beifim Manne mar hamann eine Schrift jugeftellt morber, mit bim In I: "Naichereien in die Butentamm : am Prophestern 1762." Ale Er wiederung darauf finden wir in in Rringuigen 'Edr Bo II, E. 238, ein Genbidreiben an Triide obgebrucht mit bie dam viert; alle ucht reien in die Drentammer iines Geftlich in im Colonie Ung bar

4. Caputel im biblischen Berftande). Gott (der Monarch) hat Chriftus, ben Samanne Reufchöpfer ber Menschheit, aus bem Bereich berjenigen gerückt, "Rebene. welche aus Sutern feines Beiligthums Feinde geworben maren, Breden u. und bem Menschen mit seinem Worte die verborgenenen Rath-Betracht." schluffe seiner Regierung und Führung offenbart. Das Gewissen ift ber unerkannte Freund, welcher ibn barauf zu achten gebietet.

> Bort "Dreftammer" äußert fich hamann - um biefes beiläufig au bemerten - dahin: diefes Provinzialwort bedeutet in hiefigen Gegen= ben die Gafriftei. Gine fromme Etymologie hat eine Trofttammer barans gemacht. Die mabre Berleitung muß aber im Englischen gefucht werden, wo Dreg vom Rleideranguge besonders und Lafelbereitung gebraucht wird, beibe Begriffe fich ichidend jum Riedendienfte der Diafonate.) Treicho hatte in feiner Schrift u. A. ein Cendidreiben Reithe an den Philosophen in Sanssonei bearbeitet, womit Samann wenig zufrieden war. .. Aliena cornua fronti addita," heißt es in feiner Erwiederung und er erflart diefes Andern unverftandliche Wort feinem Freunde Lindner eben dabin: "Die al. corn. find nichte als die Larve bee Reith, die ber fleine Bed von "Rafcher" fich unterftanden hat, angurühren." - 3m Uebrigen betrifft Samanns Schreiben das Buch des frangofischen Materialiften Robinet: de la Nature Ih. I. von bem gunächst gesagt wird: "Man findet barin eine Menge philosophischer Been, beren Bute und Reubeit ju prufen ich nicht in den Umftanden bin! Gine febr ebene Schreibart von einem reifen gludlichen, jo bescheidenen als ichlauen Ausdrud; viel finnliche Aufmertiamten, einen moralischen Beichmad und eine methaphufifde Ginbildungetraft, die mir aber am matteften bortommt. Alle dieje Berdienfte in einer giemlich gelehrten Bermifchung gufammengenommen, find indeffen Empfehlungen, burch die fich fein Runfnichter barf abichreden laffen, das Gnftem des Autore ale ein Ballet hintender Supothefen zu verwerfen." Dann übergebend auf den Inhalt, jagt er: "Die erfte Abtheilung handelt vom Gleichgewichte des Bojen und Guten in der Natur. - - Diefer Lebr= fan ift mit giemlicher Rlugheit und Aufrichtigfeit zu Grunde gelegt worden; ja man würde vermuthlich demfelben trener geblieben und badurch in feinen Unterfuchungen weiter gefommen fenn, wenn bie Theoric des Ertenntniffes Butes und Bofes mitten in ber natur (1. Mof. 2, 9), nicht bis auf diefen Tag eine Dansfalle bes alten Cophisten, der die gange Welt verführt - und zugleich bas Dbft mare, da die Seele unichuldiger Rafcher Luft an hat.

> Rinder, und die fie marten, - ihre Engel, auf Erben, wie im himmel - glanben, baft Alles gut fen; vernünftige Manner aber, bergt, es ju fofe und in der Rutte giebt, (wie 3. B. Reith und

4. Abichn. S. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber u. Ungl. 229

und bas Bild Gottes, bas Zeichen,\*) welches ihm auf bie Stirn ! Capital. gedrückt, und feine fremde Macht, fonbern nur fein eigener Wille vamans und Entschluß auszulöschen im Stande ift. Ilnt foldergestalt mit allen fiegreichen Bertheidigungemitteln gegen bie Angriffe ber B. den u. Reinde ausgestattet, wurde er gegen die mahre Ratur menschlichen Borado Befens handeln, wenn er aus feiner Festung entfallen und bas bochite Glück aufgeben wollte, um es gegen das tiefite Glent baran zu geben.

Ms in Berbindung mit Boritebendem fiehent unt bemfelben Bebankengange angehörig, mogen aber schlieflich noch folgente Betrachtungen hier eine Stelle finden:

1. Kon. 19. Der Gott, ber ben Sturm, bas Erbbeben, bas Feuer zu feinem Boten bat, mabit eine teife, ftitte Stimme jum Zeichen feiner Gegenwart. Dieje Stimme hort ein Glias, ber unbewegt ben Sturm, bas Erdbeben und bas Tener geschen und ge fühlt hatte, biefe Stimme bort Glias und verhüllt fein Geficht im Mantel. Dies ift Die stille, leife Stimme, Die wir mit Bittern in Gottes Wort und in unserm Bergen boren.

Saggai 1. Die Gottfeligkeit hat Die Berbeifung tiefes und des zufünftigen lebens. Wie leicht würde es ben Menschen werben, fich Säufer zu bauen, bie gebauten zu erhalten, ja mas noch mehr

Treicho') haben nach ihren Reigungen und Ablicheen baid in. ' iberliebenfichen Grade, bald in der Ironie von jener U.ballefeinng unendliche Randgloffen herausgegeben. Folglich war co gar nicht unnaturtich baft es einem Philosophen (Robinet) in Diefen lepten Lagen einge fallen ju fragen: Sollte nicht bas Bute mit dem Boien in der Ratur im Gleichgewichte neben? Ja, follte -? Auf Dieie Grag. (1. Moi. 3, 1) die nichte Anders ale eine numuttelbare Offenbarung eines unfichtbaren Dittelbings von Geift und Biel gemien fenn muß, brachen alle Brunnen ber großen Tiefe, und bie Rinfter des himmels thaten fich auf; ober um mid gur irdrichen Eprache berunter gu laffen: - auf Diefen Grag weife erreichten Grad ber lle bergengung brangen fich Beweise a prion und Beweise a posteriori Berg an gleich den Saaren einer putbuden Wahringerin, und ber Win bes neuen Gefengebers fahrt genen Sagd fchlitten gleich, die man auf bem Gife fanieln und Hingen bert, baf einem bas Berg bricht, mit feinem Gleich gewichte bes Guten und Bofen über die gange Ratur einher!" - -

<sup>\*)</sup> Blinde Beiden haben die Unfichtbarfeit erfannt, die der Menfch mit Gott gemein hat u. f. m. G. ob. G. 151.

ift, genug gu baben, mebr als genug gu baben, mit Bufrieben-1. Cautte Samanne beit und Dantsagung bie Wohltbaten ber Ratur zu empfangen, "Yebens= au genießen, burd Midnigfeit zu vervielfältigen und bie Lieblichfeit lauf, Broden u. Gottes in jeder Creatur zu ichmeden! Bas ift ber Grund ber bibl. fümmerlichen Erndte von einer großen Aussaat, bes Sungers Betradit. und Durftes, ber niemals gestillt werben fann, ber Ralte, bie und unfre Aleider nicht vertreiben wollen, und ber burchlöcherten Beutel, worm wir unfre Ginnahme aufzuheben glauben? ber Mangel bes göttlichen Gedeihens! und biefes fehlt, weil und Gott und fein Dienft ein Nebenwert, ein entbehrliches Ding, ein lleberftuß, ja teiter ein Sinterniß in unferm Berufe icheint. Diefer Mangel an Retigion in ten Menschen macht überhaupt ichen eine Unerdnung in ben Leibenichaften, Die immer noch viel vor sich seben und wenig zu empfangen glauben, und bas Wenige jelbst burch hundert fleine guste und Rajdereien berselben, burch

b Janeic Mittherlungen a b.Betracht

Unt intera wir uns nun anicicen, ans tem Schatz ber "biblischen Betrachtungen" noch Dieses unt Jenes mitzutheilen, erinnern wir uns, daß, wie in ter Schöpfung, wie in der Natur, so auch in der heiligen Schrift vor Allem die Demuth Gottes sich fund giebt, und lassen den "Betrachtungen" einiges eben auf diesen Punct Bezügliche, das wir an andern Stellen verzeichnet sinden, vorangehen. So schreibt er an Lindner nach Grünhof (3. Aug. 59), nachdem er von seinem Studium der griechischen Sprache gesprochen und baran Bemerkungen über das Studium

alterband Ausschweifungen, Rachtässigteiten und Thorheiten bald

engelorer: ber Sprachen im Allgemeinen gefnüpft:

gu Spreu maden.

a durch ... "Das unsichtbare Wesen unsrer Seele offenbart sich durch briefiche Wenferung Wenferung Wenferung Dorte, -- wie die Schöpfung eine Rede ist, deren Schnur von a denter einem Ende des Himmels dis zum andern sich erstreckt.\*) Der Linder. Geist Gottes hat allein so tiefzinnig und begreislich uns das

<sup>-) &</sup>quot;Die Schopfung: eine Rede der Creatur durch die Creatur: denn ein Dag fagt's dem andern, und eine Nacht thut's fund der andern. Ihre Lofung lauft über jedes Mima bis an der Welt Ende, und in jeder Mundart hort man ihre Stimme." (3. ob. G. 33.)

Bunter ber feche Tage ergählen können. Zwischen einer 3bee !. Garnel unfrer Seele und einem Schall, ber burch ben Munt hervorgebracht wird, ift eben bie Entfernung, als zwijden Geift und Leib, Himmel und Erte. Was für ein unbegreiflich Bant verfnüpft Breden u. gleichwohl tiefe jo von einander entfernten Dinge? Ift es nicht Betracht." eine Erniedrigung für unfre Gedanken, baf fie gleichsam nicht onders sichtbar werden können, als in der groben Ginkleidung willfürlicher Zeichen; und mas für ein Beweis göttlicher 2111macht - und Demuth, - bag er bie Tiefen feiner Gebeimniffe, Die Schape feiner Weisbeit in jo tauterweliche, verworrene und Anechtsgestalt an sich habende Zungen ber menschlichen Begriffe einzuhauchen vermogt und gewollt. Go wie alfo ein Menich ben Thron bes Himmels und bie Berrichaft besielten cinnimmt : je ist tie Neenschensprache tie Hoffprache - im gelovten - im Baterlante tes Chriften. Seit uns! Freilich ichnif er uns nach seinem Bilbe, - weil wir bas verloren, nahm er unser eigen Bilt an - Fleisch und Blut, wie die Rinder haben, ternte weinen, - tallen, - reten, - tefen, - bichten wie ein mabrer Menschensebn; abmte uns nach, um uns zu seiner Nach abmung aufzumuntern. Der Beite, ber Philosoph ertennt Die Allimacht, Die Sobeit, Die Berrlichteit, Die bute Gottes, aber von ter Demuth feiner Menschenliebe weiß er nichts. - Alls ein schöner Stier, als ein Arler, Schwan und gutdner Regen theilte fich Jupiter feinen Bublerinnen mit."

Dieje Abschweifung entschuldigent, ichlieft bann hamann feinen Brief mit ben Worten: "Wenn ich in meiner Ginbitzungsfraft ausgeschweift, fo ift bie Aussicht meines verwilderten Gart dens Schuld baran in bem ich schreibe; bag er auch ber Seiten Gott ift, bafur haben wir Gelegenheit ihm auch zu banken, wenn wir mit Thomas ibm gang allein une zu eigen machen und ihm nachjagen: Mein Gerr und mein Gott! Ueberlaffen Gie fich ber Buhrung tes guten Birten, ber fein Leben läßt für feine Schafe, und aus beffen Sant uns fein Feint rauben fann." (D. b. mir, vom Bandel nach vaterlicher Weife, von beidnischem Befen erloft, baben damit an und felbit erfahren, daß Gott auch ein Gott der meiben ift.

Vorstehendem Briefauszuge fügen wir den Anfang jener Rede 4. Capitel. Samanne hinzu, die Hamann in seiner glosse Philippique dem beil. Baulus "Lebens. in den Mund legt, und beren Fortsetzung oben (S. 178) mitge= lauf. Broden u. theilt, in biesem Zusammenhange nebst ben bort mitgetheilten Borbebibl. Betracht," merkungen hier wieder nachgelesen werden möge. "Mes onfans" dit-il à la circoncision et au prépuce du genre humain, "je ne me suis proposé" de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ cru cifié parcequ'en lui tous les trésors de la b.buthomescience! sont enterrés et la suffisance de la divinité réside en lui corporellement. L'évangile est la sagesse de dieu my-Philippi stérieusement cachée; — l'Encyclopédie d'un "Génie" Créateur, qui par l'énergie de ses bons mots fait sortir du néant et reutrer dans le néant l'univers représentif; - d'un "Génie" Médiateur, que la prédilection pour les cadets du monde matériel et spirituel suggéra le stratagème de participer au sang et à la chair, l'uniforme de la nature humaine, pour détruire comme le roi d'Ithaque, en lambeaux de gueux les rivaux de sa Pénélope, accusée à faux par les petits-maîtres Zoiles; (cf. ob. s. 47) d'un "Génie" Auteur qui sonde toutes choses; même les choses profondes de dieu. Le style de ses mémoires pour servir à l'histoire du ciel et de la terre surpasse tous les talens bornés, et touche à deux extrémités à la fois; cèst un argent affiné au fourneau de torre, epuré par sept fois; c'est le doigt d'un dieu, qui se baisse, penchant en bas, qui donne en poux aux mignons de Pharaon la démonstration de son existence et de sa jalousie souveraine (1. Mos. 8, 19). O Eternel! que tes oeuvres sont magnifiques: tes pensées sont mer-

c. burdy Selleniftifchen Brief.

Und nun endlich als hieher gehörig noch ber Inhalt bes ben ersten "Hellenistischen Briefes." Nachdem Samann hier zu Eingang mit einigen Worten Rupckes: observationes sacras besprochen, fährt er fort, wie folgt:

oben das Weitere mitgetheilt worden.

veilleusement profondes. L'homme abruti n'y connait rien et le fou n'entend point ceci. Les chargés d'affaires u. f. w. wie

"Der Streit über die Sprache und Schreibart bes Reuen Testaments ift mir nicht gang unbekannt; ich zweifle baber, bag eine bloße Sprachkunft hinreiche, ben Widerspruch der Meinungen

aufzuheben. Man muß nicht nur wissen, was gut griechisch ift, ! Capitel. sondern auch was Sprache überhaupt, nicht nur was bie Wohl Samans rebenheit eines flaffischen Schriftstellers, sondern mas Schreibart überhanpt seh. Ueber beibe Gegenstände hat man wenig philoso- Broden u. phische Ginfichten. Der Mangel an Grundfaten ift aber mehren- Betracht. theils Schuld am Schulgegante. Sierzu gehört wirklich eine höhere Philosophie, aus ber bem Berfasser ber obs. sacr. ein sehr rühmlicher Schandfled gemacht wird. Beil es mir aber nicht gegeben ift, bierüber viel zar' & 507/12 zu fagen, fo werbe ich meine Betrachtungen xui' ür Iponor austellen. Es fällt mir fehr beguem zu glauben, taf tie Bucher tes neuen Buntes auf "bebräifch, griechisch und römisch" geschrieben sind, wie der Titel des Kreuzes (3oh. 19, 20). Wenn es mabr ift, daß fie im judifchen ganbe unter ber Berrichaft ber Romer, von Beuten, bie feine litterati ihres Saeculi waren, aufgesett worben, so ist ber Character ihrer Schreibart ber anthentifeste Beweis für die Urheber, ben Ort und bie Zeit bieser Bucher. Im widrigen Falle murbe bie Kritif unendlich mehr für sich haben, sich ungtändig gegen beren Zuverläffigfeit

qu geberden." "Da biefe Bucher nicht für Griechen gefdrieben (1. Kor. 1, 22. 23, und die Gelehrten, die für und wider die Reinigkeit ihrer Sprache eingenommen fint, auch teine geborne Griechen, fonbern wie Rlaurius Lufias, ber Chiliarch, in Ansehung ihres kunftrichterlichen Burgerrechts in biefer Sprache bekennen muffen, es mit vielem Repfbrechen (nolloi xegalador. Apost. 22, 28) erfauft zu haben, mahrend fich Paulus in Unfehung ihrer auf feine längst zerriffenen Rinderschuhe berufen konnte, ba ferner keine Sprache aus Buchern allein übersehen werben fann, und bie Antorfprache fich als eine tobte jur Sprache bes Umgangs verhalt: fo find biefes Merkmale genng, baf mehr Wahn als Wahrbeit in allen biefen Unterfuchungen zum Grunde liege."

"Matthäns ter Zöllner - - und Acnophon! - Wer sucht bei einem Joachim Lange bie Schreibart eines von Mosheim und boch giebt es Rangler! (v. Mofer?) bie ungeachtet ihrer Burte Erlaubnig haben, wie Pabagogen gu fdreiben, auch von ihrem Stol feine Ausnahme gegen ihre Maafregeln annehmen. - Jede Denkungsart, Die ein wenig Mobe wird,

lauf, bibl.

1. Caput jeder unmerkliche lebergang der Leibenschaften tingirt den Aus-Samanne bruck unfrer Begriffe. Der Weg ber Chriften (der zu allen Zeiten eine Secte gescholten wird) mußte bemnach gleichfalls eine neue Broden u Zunge und eine heilige Schreibart zu ihrem Unterschied er-Betracht" halten. Beben Sie, in welche Gemeine ber Chriften Gie wollen; die Sprache auf ber beiligen Stätte wird ihr Baterland und Benealogie verrathen, bag fie nämlich beibnifche Zweige find auga grow, auf einen jubifchen Stamm gepfropft. Je erbaulicher ber Redner, besto mehr wird uns fein galiläisches Schiboleth in bie Ohren fallen. Je mehr Gener, besto mehr von jenem Canariensect,\*) über ben bie Ismaeliten (Kinder unfrer Kirche nach dem Fleisch) ihr (Bespött treiben, wie geschrieben steht: (spottent sprachen fie: Sie fint voll jugen Weines Up. (Besch. 2, 13); besto mehr von jenem Than ber Morgenröthe, in deren Schoof und Die Sonne der Gerechtigfeit aufgegangen mit Beil unter ihren Flügeln. Rurg, bas Drientalische in unferm Kangelstyl führt uns gurud auf Die Wiege unfres Geschlechtes und unfrer Religion, jo daß man sich gar nicht ben äfthetischen Beichmad einiger driftlichen Wortführer barf befremden laffen: si wares, (mit einem hifpanisch-ichonen Yateiner unfrer Zeit zu reden, \*\*) perpetuis tautologiis Orienti jucundis, Europae invisis laedant, prudentioribus stomachaturis, dormituris caeteris,"

> "Es gebort gur Ginheit \*\*\*, ber göttlichen Offenbarung, baß ber Beift Gottes fich durch ben Menschengriffet ber beiligen Männer, die von ihm getrieben worden, eben so erniedrigt und feiner Majestät entäußert, als ber Sohn Gottes burch bie Anechtsgestalt, und wie Die gange Schöpfung, ein Wert ber bochften Demuth ift. Den allein weisen Gott in ber Ratur blog bewundern, ift eine jenem Schimpfe abuliche Beleidigung, Die der

<sup>#)</sup> cf. Ap. Geich. 2, 13.

<sup>18)</sup> nämlich hofrath Michaelis als herausgeber von Lowths praelect de sacr. poesi Hebraeor.

<sup>&</sup>quot;") "Die Ginheit des Urhebers fpiegelt fich bis in dem Dialette feiner Werte" n. f. w. (3. ob. 31.)

Bobel einem vernünftigen Manne erweift, indem er beffen Werth 1. Capitel. nach seinem Rocke schäpt. - - Wenn also tie gottliche Schreib: art auch bas Alberne, - bas Seichte, - bas Uneble, - ermählt, um die Stärfe und Ingenuität aller Profanferibenten gu beschämen, Broden u. fo gehören freilich erleuchtete, begeisterte, mit Gifersucht Bernacht." gewaffnete Angen eines Freundes, eines Bertranten, eines Liebhabers bazu, in folder Berfleibung bie Strablen bimmlifder Berrlichteit zu erfennen. Dei dialectus: "Soloecismus," jagt ein befannter Anvleger. Der Raifer fpricht: Schisman. " und Die Götter ber Erben befummern fich felten barum, Eprachmeifter ju jebn. Das Erhabene in Cafars Schreibart ift feine Radlaffigteit. - Wir baben ben Echan göttlicher Urtunden, mit Paulo zu reben in irrischen Gefäßen, auf bag bie überschwängliche Araft fen Gottes und nicht von uns" (2. Cor. 4, 7) und ber Stylus curiae tes Himmetreiches bleibt wohl, besonders in Ber gleichung afiatischer Sofe, ber fanftmutbigfte und bemuthigfte. Das äußerliche Ansehen bes Buchstabens ist bem unberittenen Gutten einer tajtbaren Gelin abilicher, als jenen stotzen Senasten, Die bem Phaeten bie Sälje brachen; nee noming novit conorum. Oxid. Met. II. 192.)"

Samanne. - Vebene. lauf,

"Der Zeitunge un Brieffint (Cvangelien und Spifteln) gehören nach allen Retheriten zum humili genere dicendi, von rem uns wenig Analoges in ber griechischen Eprache übrig ge blieben. In tiesem Geschmad ning gleichwohl bie Edreibart ber Bucher tes N. B. beurtbeist werten, und hierin fint fie gewiffermaßen original. Die Apostelgeschichte und Disenbarung fint bistorische Schriften im eigentlichen Beritante. Bon ber Schreibart, worin tunftige Begebenheiten vorgetragen werren muffen, haben wir nichts Sjoperimetricalisches inach gleich großem Maage) als etwa Fragmente velphischer und sibullinischer Spruche."

"Da Wörter und Gebranche Zeichen") fint, fo ift ihre

<sup>.</sup> Soloccismus, ungufammenhangende Redeweife. 2118 bem Ranier Eigiomund mahrend des Concile in Cofinit auf feine Bemerfung: Wir wollen tein Echiemam haben bemertt murbe, das Wort ien generis neutrins, antwortett er: "3ch bin ein Raifer und hober als Die Grammatiter, fann wohl eine andre Grammatit maden n i. w."

<sup>- &</sup>quot;Mede ift überfeten, - Bilder in Zeichen u. i. m." E. ot. E. 31.

Samanns "Lebend. Broden u bibl. Betra dit "

1. Capitel Geschichte und Philosophie einauder sehr gleichförmig und gufammenhängend. Die Frage, ob bie Beiben in ihren Religions ge= bräuchen judaifirt, ober ob die Juden ben Diebstahl abergläubischer Sitten ihrem Gott geheiliget, biese Frage ift mit ben Geschlechtsregistern ber Redensarten, bie Sprachen unter einander gemein haben, nach ähnlichen Grundfätzen zu zergliedern! Photius behnt bie Ritterschaft Pauli, Alles unter bem Gehorsam Christi gefangen zu nehmen (alquakoreveir) bis auf die heidnischen Flosfeln und Phrasen aus, - bas Französische ist zu unsern Zeiten fo allgemein, als ehemals bas Griechische. Jenes mußte aber in London und Berlin eben fo ausarten, wie bas Griechische im jubifchen Lande, zumal in Galilaa, rabgebrochen worben febn mag. Absicht, Zeit, Ort eines Autors find alles Bestimmungen feines Ausbruckes. Sof, Schule, Sandel und Wandel, geschloffene Bunfte, Rotten und Gecten haben ihre eigenen Worterbucher. Und so geben und bie Milgrationen ber lebenben Sprachen Licht genug über die Eigenschaften, welche die todten mit ihnen theilten, und über bas mandelbare Schema aller Sprachen überhaupt."

Und um an einem Beispiele ju zeigen, bag ber Beift es feb, welcher die Sprache able, aber nur von Empfänglichen erkannt werde, fommt er am Schluffe seines Briefes auf Kantemir und bie Nachrichten zu sprechen, welche biefer in seiner Geschichte bes osmanischen Reiches über Mifri Effendi, Scheich von Prufa, einen geistreichen Dichter und angeblich beimtichen Chriften unter Achmet II., mittheilt. "Der Mufti", heißt es hier nämlich, "unterftand fich nicht, über feine Gefänge zu urtheilen, und foll gejagt haben: Die Bedeutung und ber Sinn berfelben ift niemand befannt als Gott und Difri. Der Mufti befahl auch, feine Poefien ju sammeln, um felbige untersuchen gu fonnen. Er las, - warf fie ins Feuer und gab biefes Fetwa von fich: Wer also redet und glaubt wie Mifri Effendi ber foll verbrannt werben, Mifri Effendi allein ausgenommen : benn über biejenigen, bie mit Begeifterung eingenommen find, kann fein Fetwa ausgesprochen werden;" - und Diefen Worten fügt Samann in einer Note Die Bemerkung bingu: "Co n'est pas la peine d'être" inspiré pour être commun, fagt ein andrer Mufti (Boltaire) in seinen Remarques sur les pensées de Pascal.

Und indem wir Vorstehendem nun noch einige ber "Betrach- 1. Capitel. tungen" hinzufugen, moge und vergonnt febn, folche nach einer breifachen Gruppirung mitzutheilen, bergestalt bag wir ihn sprechen bören:

Samanne "Yebene» lauf, Bieden u. bibl.

Betracht."

1) von ber Herrlichfeit ber Schrift im Allgemeinen.

In solcher Beziehung hat er einmal an Kant geschrieben ; Schlieft. (27. Juli 59): "Was find bie Archive aller Rönige - und aller Muthallg. Jahrhunderte, wenn einige Zeilen aus biefem großen Fragment, einige Sonnenstäubchen von biefem Chaos im Stante fint, uns nad breif. Erkenntniß und Macht zu geben? Wie glüdlich berjenige, welcher Didnung bas Archiv Desjenigen, ber bie Bergen aller Ronige wie Waffer- ufammen. bäche leiten fann, täglich befuchen barf, ben feine munterbare Saushaltung, Die Gesetze seines Reiches u. f. m. nicht umfouft A. in Bigelüftet einzusehen. Gin pragmatischer Schriftsteller fagt babon: Die beilige Die Rechte bes Herrn find fostiicher benn Gold und viel fein Schint im Gold, fußer denn Houig und bes Honigseims tropfelnbe Faben! Magemein. bas Gesets Deines Mundes ist mir lieber, benn viel tausend Stud Gold und Gilber. - 3ch bin gelehrter tenn alle meine Lehrer, benn Deine Zeugnisse find meine Robe. - Ich bin fluger benn bie Alten, benn ich halte Deine Befehle. - Du machft mich mit

Und aus biefem Archive ichopfend, schreibt er nun gu

ewiglich mein Schat" (Bf. 119).

Deinem Gebot weiser benn meine Feinte fint, -- benn es ift

3. Mof. 3. "Wiese hat uns Gott beschrieben, bag Er rubete nach ber Schöpfung. Bier finden wir ein größeres Webeimniß in ben Friedensopfern ausgedrückt. Gott ertlart fie für feine Speife, ber fuße Beruch berfelben foll seine Speise fenn. Wie in ben Brantopfern bie Strafe unfrer Gunben, bie Unreinigkeit unfrer Ratur in Vorbilbern von Gottes Augen entfernt murben, fo fab er in tiefen Friedenvopfern tas geben ber neuen Creatur, fein Bilb erwedt und wieber bergeftellt, bies ift bie Speife Bottes, bie wir Menschen ihm bringen. Er hatte Wein von seinem Weinstod verlangt; ber Gartner brachte ihm Beineffig mit Galle vermischt. Diesen trank sein Sohn für ihn am Kreuz. Gott welche Wunder in Deiner Erlöfung! in Deinem Wefen, in Deinen Gigenschaften! Die Ratur verschwindet vor Deinem Worte. Sier für die gange Welt!"

1. Capitel ist bas Allerbeiligste! Die ganze Schöpfung ist nur ein Borbof Samanns gogen bassenige was wir in Deinem Worte seben!

tauf, Derden und das aus dem Munde Gottes geht, ist eine ganze Schöpfung von bibt. Gebanken und Bewegungen in unster Seele. — Gott will uns selbst nave sevn, und kommt in unster Herzen, nicht nur wie aus der wüsten, leeren Erde ein Paradies aus denselben zu machen, sondern ein Gezelt des Himmels selbst hier aufzuschlagen. D wie sollte uns dieser Erdentlos beilig seun, auf dem Gott würdigt seine Hütte aufzuschlagen, weil unser armer Geist darunter wohnt. Gott! wie bin ich woht im Stande das alles aufzuschreiben, was mein Kerzsichtt, was mein Herz angiebt! Wenn Johannes als ein Mensch geschrieben hätte, so würde er niemals aufgehört haben. Er sagte die Wahrbeit seines Herzens, daß die Bücher zu groß sehn würden

5. Mos. 30, 11. "Welche Gebeimnisse vor Natur finden wir in Gottes Wort ausgestärt. Der ganze Mensch scheint ohne dasselbe nichts als Erre zu sehn, ohne Gestalt, leer, und Finsterniß auf der Fläche ver Tiese. Hier ist eine Tiese, die sein menschlicher Verstand absehen kann; eine Tiese, auf der Dunkelheit liegt, die unsern Augen nicht einmal erlaubt, die Therstäche recht zu unterscheiden. Wolsen wir etwas wissen, so lasset uns den Geist fragen, der über dieser Tiese schönheit, der diese ungestalte, seere, geheinnissvolle Welt in die Schönheit, die Klarheit, die Herrlichkeit versetzen kann, gegen welchen die übrige Schöpfung ihren Glanz zu verlieren scheint. — Das Gebet, das uns Gott giebt u. s. w. (S. Kortsehung ob S. 152.)"

Ruth 1. Gott bat mit einer bewunderswerthen Beisbeit eine Harmonie, ein so außererdentliches Band und Scheidewand zugleich zwischen den Rräften des Leides und der Seele, zwischen den Gewässen oben und unten eingeführt, daß sie sich einander ersetzen, gegen einander dienstfertig sind, und in ihrer Entfernung einen Zusammenhang finden. Gott hat unserm Leide das Gefühlt des Hungers gegeben, damit wir eine gleiche Nothwendigkeit für unsern Geist voranssetzen sollen. Ja vielleicht macht der Kummer der Hunger, die Durre, worin unser Geist lebt, den Leib so schwend, so gierig. Nose, unser Heiland, und seine Nachsolger

4. Abidn. S. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 239

erfuhren mit ihren Ginnen die Nahrung, die wir in der Boll- t. Capitel. bringung des göttlichen Wortes fühlen follen; wie ein mabrer Samanns Chrift bas Bort Gottes, je langer, je mehr er liefet, von allen Buchern burch ein Bunderwerf unterschieden finden, den Beift bes Broden u. Wortes in seinem Herzen schmelzen und wie burch einen Than Betrocht" des Simmels die Durre besselben erfrischt fühlt, wie er es leben= big, fraftig, icharfer benn fein zweischneidig Schwert an fich pruft, bas burchtringt bis jur Scheidung ber Seele und bes Beiftes, ber Webeine und bes Markes in benselben.

Bred. 2. 26. Alle Die Gitelfeit, alle Die Arbeit, alle Die Bemübungen ber Menscheit um Weisheit, um Blud, um Rube, bie auf jo verschiedenen Wegen tie Menschen nach bem Grabe führen, wo all' ber Unterschied aufhört, ben fie fich auf ber Erbe gu geben suchen, fint nicht tem Frommen von Gott jugetacht, fontern fie fint ein fluch, ten tie Gunte bem Menschen auferlegt bat, welchen aber Gott jum Gegen fur bie Geinigen machen will. Denn tiefe emfigen, Diefe unruhigen Gefchöpfe fammeln und haufen für Dieienigen, Die in Gottes Hugen gut find; und biefe follen etwas, bas ber Gunter fucht, aber nicht fintet, um bas er arbeitet, und tas er nicht genießen fann, umfonft burch bes Gunters Arbeit empfangen: Weisheit, Erfenntniß, Frende! - Bas ift Das göttliche Wort, und mober ift Die Weisbeit, Erfenntniß, Freude, rie in bemfelben liegt, genommen? Was fint bie Gefchichten, Die fie und liefert, ale Beifpiele von ber Gunter Arbeit, von ber Gitelfeit und Thorbeit, worin Die Menschen verfallen find?

Rom. 2. In ber Bibel finden wir eben bie regelmäßige Unordnung, Die wir in ber Ratur entbeden. Alle Methoben find als Gangelmagen ber Vernunft und als Rrucken berfelben angufeben. Die Einbildungstraft ber Dichter bat einen Faben, ber bem gemeinen Auge unsichtbar ift und ben Rennern ein Meisterstück gu fevn scheint. Alle verborgene Annft ift bei ihm Natur. Die beilige Edrift ift in riefem Stude bas größte Deufter und ber feinste Probestein aller menschlichen Kritif.

2. Thoff. 2. Gott wiederholt fich wie in ber Natur, in ber Schrift, in ber Regierung ber Welt, in ber Aufbauung ber Rirche, im Wechsellaufe ber Zeiten; wenigstens ideint es uns jo und ist nothwentig für und tag wir Wiedervolung feben. (E

Samanns "Lebens. lauf.

1. Capitel. Ih. I. G. 388.) Es find nicht biefelben Früchte und fint boch bieselben, die jeder Frühling bervorbringt; es ift nicht berselbe Leib und boch berfelbe, ben wir aus Mutterleibe bringen und in Breden u. ben Schoof ber Erbe faen; es ist nicht berfelbe Fluß und boch Betracht," berfelbe, ber fich felbst zu verschlingen scheint. Wer ein Sonnenstäubchen erklären fann, ber hat bas Rathfel ber gangen Ratur. 3a der Geist, der die Tiesen der Gottheit erforscht, legt dem Simson ein Gebeimniswort in den Mund, ein Geheimniswort, bas burch eine febr gleichgültige Begebenbeit verständlich wird, und beffen Sinn burch eben bas Gebeimnift offenbar murte, beffen Apostel Paulus mar, und bas er Rom. 16, 25. 26 fein Evangelium nennt. - (Richt. 14, 14, Bgl. mit Bf. 19, 11; Matth 11, 19 und 30h. 6, 51 u. f.?)

Bebr. 13, 3. Cone Glauben tonnen wir felbst bie Schöpfung und bie Natur nicht versteben, - baber bie Bemühungen, Gottes Wort und Willen zu entfernen, bas Dasehn burch Sppothesen und wahrscheinliche Fälle zu erklären und bie vielen Zweifel, Die man gegen Moses Erzählung erhoben hat.

B. aut ihren pro-Inbalt.

- 2) Von ben Bunbern in Natur unt Schrift, beren Sprache phetischen und prophetischem Inhalt.
  - 1. Mos. 5. - Co wie bie Menschen ihre Natur oft ibrer Bernunft entgegenseten und ihre Gewohnheit zu handelu zu einer Nothwendigkeit machen, so hat man in der Welt= weisheit öfters bie Natur ihrem Schöpfer entgegensetzen wollen und von widernatürlichen und übernatürlichen Berfen gerebet. Wie viele Bunder hat Gott gethan, mögte man jagen, bag wir nichts fur Ratur erfennen follen; und mas ift in ber Natur in den gemeinsten natürlichsten Begebenheiten, bas nicht ein Bunber für uns ift, ein Bunber im ftrengften Berftande?"

"Henoch wandelte mit Gott. Er fah diefes Leben als eine Reise an, als einen Weg, auf bem wir zu unserer Beimath, gur Wohnung Gottes tommen follten. Glüdlicher Bilgrim, ber ben Berrn ber Ewigkeit, wo er burch ben Glauben einzukebren hoffte, zu seinem Wegweiser und Führer mablte. Er fant einen Richtmeg, ben Gott nur zweien feiner Lieblinge entbedt hat."

1. Mof. 11. Dose beschreibt ben Gifer Gottes, bas Borhaben ber Menichen zu hindern, mit eben ben Worten, womit er tie Menschen ben ihrigen ausbrucken läßt. "Rommt - lagt und barnet. niederfahren!" Dies ist bas Mittel, wodurch wir bem Himmel Samanns naber getommen fint. Die herunterlaffung Gottes auf bie Erte! fein Thurm unferer Bernunft, beffen Spite bis an Broden u. ben himmel reicht, unt burch beffen Ziegel und Schleim mir Betratt." und einen Ramen machen wollen, und beffen Fahne ber irrenten Menge jum Wahrzeichen rienen foll! - Gott hat fich bie Ber einigung ter Menichen vorbehalten zu einer einzigen Sprache, zu ber einzigen mahren Ertenntniß, und die Ausbreitung bes Evangeliums ift bas Sulfemittel, unfere Bergen, unfere Sinne und Bernunft ju vereinigen. Die Propheton bes alten und neuen Bundes vertroften und auf tie Berftorung Babele, und bag bie Berftreuung bes menschlichen Geschlechtes jo gut wie bes Judischen Bolfes ein Ende nehmen wird. Die Erhaltung und Regierung ber Welt wird ein forttauerntes Bunter bleiben, bis tas Geheimniß Gottes ju Ente

- 1. Mof. 33. Bacob fauft bier ein Stud Gelt, um fein Gegelt aufzuschlagen im Lande ber Berbeifung, bas gang seinen Nachkemmen gehören follte. Go tauft Gott bas Bubifche Bolt als einen Gled ber gangen Erbe, in ber Absicht, atte Bolfer gu überführen, bak fie ibm eben so theuer seben, ihn eben so nabe als tieses angeben sollten, unt wie die Juden ein eben jo großes Recht zu bem gangen gande hätten, ale Bacob zu riesem Flecke, fo ift tas Recht aller Bolter gegen bas Recht biefes einzigen. Ein fled Aders, um ein Gezelt aufzuschlagen! - wie vollfommen ftimmt biefes mit bem irbifchen Rangan, mit ber Stiftshutte, ja selbst mit bem Tempel Salomons überein, gegen bie ewige Serrlichteit, Die aller Welt aufgeben foll unt aufgegangen ift! Der Beift ber Beiffagung ift bas Zeugnift Jefu (Offenb. 19, 10). Diefe Regel bient ber gangen beil. Schrift jum Ceftein unt muß ein Probierftein aller Ansteger fenn!" (G. ob. G. 50).
- 1. Rom. 3. Alle Werfe Gottes fint Zeichen und Austrude feiner Gigenschaften, unt fo, scheint es, ist bie gange forperliche Natur ein Austruck, ein Gleichnift ber Geifterwelt. Alle entlichen

ieun wird!"

1. Capitel. Geschöpfe find nur im Stande, Die Wahrheit und bas Wejen ber Samanns Dinge in Gleichniffen zu feben.\*)" "Lebense

lauf.

1. Chron. 26. Der gange Gottesbienft ber Jubifchen Broden u. Kirche, Die Opfer, Die Lieber, Der Tempel, Die Harfen, alles war Betracht." prophetisch, alles Sinnbilber von bem Dienste Gottes, ben wir Chriften mit unfren Gebanten, Worten, Sandlungen, mit unferem gangen Leibe, mit jedem Gliebe beffelben, mit jedem Wertzeuge unfres Berufes, unfres Vergnügens, unfres Wandels und unfrer Undacht burch ben Glauben an feinen Sohn bezeugen murben. Unfer ganges Leben, aller Gottesbienft eines Chriften, alle feine Sandlungen find prophetisch, find Prophezeiungen von bem himmlischen Dienste, ben wir Gott vor seinem Thron mitten unter feinen Engeln, und bem Lamme Gottes mitten unter feinen Beugen und Brüdern bringen werben. So waren ber Mantel bes Propheten, fo ber Stab feiner Diener Wunderthater!"

> Esra 4. Die Feindschaft bes Schlangensamens gegen ben gesegneten Beibessamen läuft burch bie gange heilige Schrift, Die eine Erflärung der ersten Prophezeiung (1. Mof. 3, 15) und eine fortbauernbe Bestätigung berfelben bis gur Zeit ber Erfüllung entbalt. Die Feinde Juda und Benjamins fangen mit glatten Worten an und wollen ben Söhnen ber Berpflanzung einbilden, fie fuchten einen Gott mit ihnen, fie thaten und opferten wie jene!"

> Siob 4. Siob fonnte seine Plagen unmöglich als Gottes Willen ansehen, er war nicht im Zweifel, Gott habe fich die Aufrichtigfeit und Unschuld feines Bergens gefallen laffen. Er munichte nichts, als mit Gott felbst hierüber sich besprechen zu können, Gott erhörte diefen Wunsch und in ihm ben Wunsch bes gangen menschlichen Geschlechtes. - Wir finden in biesem Buche ben Geift ber übrigen Bücher ber beil. Schrift; ben Beift, ber fich allenthalben burch sich selbst aufflärt und sein Zeugniß von ber Erlösung Chrifti überall zum Ziele seiner gottlichen Offenbarung fest. (Der Beift der Beiffagung - bas Beugniß Jefu!)

<sup>\*)</sup> Womit zu vergl. gu Gpruche 6: Die Schrift fann mit uns Menschen nur in Gleichniffen reben, weil alle unfere Erfenntniß finnlich figurlich ift, und die Bernunft die Bilber ber außerlichen Dinge allenthalben ju Beichen abftracter, geiftiger und höherer Begriffe macht.

Ezechiel 29, 14. Wer erstaunt nicht, wenn bie größten ! Capitel. Bölfer ber Erbe in ihren Kriegen unt Eroberungen, in ihren Gie- Gamanns gen und Verwüstungen zu nichts als Propheten unsichtbarer Dinge, ju einem Puppenfpiel ter gottlichen Borjehung getient haben, um Broden u. fich ben Gläubigen burch biefe Zeichen zu offenbaren! Wir muffen Betracht." bie gange Erbe blos als eine himmelsfugel ber Sternjeher betrach= ten, und bie gange Beschichte berselben als eine gandfarte ober mathematischen Rif zu einer Aufgabe ber höheren Dieß- und Bewegungefunft!"

Rabum. Rachft bem Reichthum Gottes in ber Ratur, ber aus Richts entstand, ift feine größere Edopfung ale riefe ber menschlichen Begriffe und Empfindungen gu himmlischen und gottlichen Gebeimniffen, tiefe Allmacht ter menschlichen Sprache gu ben Gedanken ber Cherubim und Seraphim! Wie schwellen, wie gluben, wie rauschen die finnlichen Gindrucke gum Gefühl und Augenschein des Glaubens und des Geistes! Jede einzelne Traube bes göttlichen Wortes ift eine gange Weinernote für einen Chriften! Alle Bunter fint tägliche Begebenheiten, ftuntliche Erfahrungen bes Lebens in Gotti! Es ift einem Chriften jo unmöglich, an Gottes Bort ju zweifeln, als einem getauften Beiten, baran gu glauben. Es ift mehr als bas Zeugnig ber Ginne und ber Bernunft, mas gur Religion gehört. Gie bat ein festeres Siegel als ben Beifall riefer Unmundigen nothig, Die= fer bestochenen Buter, Die uns ergablen, mas fie im Schlafe seben!"

30 h. 12. Wie bie geringsten Umftante in ber beil. Schrift prophetisch find! Gier werben zwei Ausschweifungen ber menschlichen Vernunft angezeigt, Die bis zu unseren Zeiten fortbauern; Die Stimme Gottes entweder burch natürliche Wirfungen ju erklären, ober burch untergeordnete Bunter. Che bie Menschen Gott feben und glauben wollen Bgt. Th I. E. 409), bilben fie fich lieber einen Donner ober einen Engel ein. Dies ist zugleich bie Wirfung, tie Gottes Offenbarung auf tie Gunter und Grommen haben murte. Der Ungläubige wird ein Ungewitter, einen Donnerichtag hören, wenn ber Gläubige und Chrift Engelstimmen ju fich fprechen hört."

2. Betr. 1, 20. Die Prophezeiung ber beil. Echrift ift von feiner einzelnen ober menschlichen Auslegung. Es jurt nicht Abra4. Caritel hams Werfe und Diofes Wunder und Israels Geschichte ber Samanne "Lebene. lauf. Breden u. bibl.

Inhalt berselben; es betrifft nicht einzelne Menschen, nicht ein= zelne Bölker, ja nicht einmal die Erbe allein, sondern alles ist ein Vorbild böberer, allgemeiner, himmlischer Dinge. Wenn Moje Betracht ben Willen gehabt hatte, auf eignen Matrieb, wie ein Cafar gu schreiben, fo burften wir vielleicht nichts als eine Sammlung von Urfunden und einzelnen Nachrichten von ihm erwarten. Es ift aber nicht Mofe, nicht Jesaia, Die ihre Gedanken und Die Bege= benheiten ihrer Zeit in ber Absicht irdischer Bucherichreiber ber Rachwelt hinterlaffen haben. Es ift ber Beift Gottes, ber burch ben Mund und ben Griffel biefer heiligen Männer fich offenbarte; ber Beift, ber über ben Waffern ber ungebildeten, jungen Erbe ichwebte, ber Maria überschattete, bag ein Beiliger geboren murde; ber Beift, ber bie Tiefen ber Gottheit allein gu erforschen und zu entbeden vermag! Mit wie viel Ehrfurcht foll Dies uns bewegen, bas göttliche Wort zu lefen und zu genießen!

3. Bon ber Herunterlassung und Demuth Gottes:

1. Mos. 27. Man muß mit Bewunderung sehen, wie

C. Aur Die fich barin

liche Demuth.

manifefte Gott fich in alle tleinen Umftande einläßt und bie Offenbarung rende gotte seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des meuschlichen Lebens ben seltenen und außerordentlichen vorzieht; wie er bie Vorurtheile, die Irrthumer, die guten und bofen Reigungen ber Menschen in feiner Gewalt bat, sie zu seinem Rathe leuft und benfelben ungeachtet aller menichlicher hinderniffe, gleichwohl burch sie felbst herrlich ausführt. Unterdessen wir unwissende, arme Menichen an nichts als unfre fleinen Leidenschaften und Projecte benten und jenen zu Wefallen biefe auszuführen fuchen, spielt uns Gott sein eigen Mufter in bie Sande, an bem eine unbekannte Sand, wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Raak, ungeachtet seines Widerwillens, selbst die Bande anlegen muß. Umfonft, bag er mit einem großen Zittern ftart gittert, bag ibn ein heftiger Schauber nach bem anbern überfällt. . . . 3ch babe ihn gefeguet; ja er foll gefegnet febu! - Wollen wir noch an ber göttlichen Regierung zweifeln, ba bie Schrift alle großen Begebenheiten, alle wichtigen Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit fich auf bie kleinfte Bewegung unfrer Seele, auf Isaaks Liebe zu Wilt, auf Cfaus Linfengericht, auf

Jacobe fteinern Polfter erftrecht, und biefe Proben feiner Borfebung, 1 Caput. tie ben Meisten gleich Thorheit fint, feiner Offenbarung allein werth schäpt? - Das Wort Gottes ift gleich einem flammenten laut, Schwerte, bas allenthalben fich hintehrt, ober gleich bem Lichte, Biefen u. bas alle Farben in fich hält.

Bictiacht." 1. Sam. 9. Wie hat fich Gott ber Bater gebemuthiget, ba er einen Erbenfloß nicht nur bilbete, sonbern auch burch seinen Dem befeelte! (S. ob. S. 224) Wie hat Gott ber Sohn fich getemuthiget! Er wurde ein Mensch, ber geringfte unter ben Menichen; er nahm Anechtsgestalt an! er wurde fur uns gur Gunte gemacht! Wie hat sich Gott ber beilige Beist erniedrigt, ba er ein Geschichtsschreiber ber fleinsten, ber verächtlichsten Begebenhei ten auf ber Erbe geworben ift, um ben Menschen in seiner eignen Sprache, in feinen eignen Geschäften, in feinen eignen Wegen bie Ratbichluffe, tie Geheimniffe und bie Wege ber Gottheit zu offenbaren! Stellt euch bas Geheimnig vor, woburch ihr euch einem Bolte wolltet verständlich machen, bas tanb und blind geboren more, ober beffen Augen und Ohren burch Zauberei verichloffen waren. Mur Gott murbe zu einem folden Bolfe reben fönnen; nur berjenige, ber Angen und Thren geschaffen hatte, und ber mit seinem Finger alle Macht ber Zauberer Megoptens gu Schanden machte (2. Moi. S. 19), wurde fich einem folden Bolte entreden tonnen. Die Natur ift berrlich; mer fann fie uberfeben, wer verstebt ibre Sprache? Gie ist stumm, fie ist leblos, für ben natürlichen Menschen. Die Schrift, Gottes Wort, ist herrlicher, ist volltemmner, ift bie Umme, bie und bie erste Speife giebt und auch ftart macht, allmählich auf unfern eignen Gugen zu geben."

"Der beilige Gein ergablt und in ber Begebenheit einer Meabitin (Ruthe) Die Geschichte ber menschlichen Seete, in bem Rath und Trofte, in ber Bartlichfeit, in ber verborgenen Gubrung ihrer Schwiegermutter, seine eigne Leitung ber Menschen. Go feben wir in ber Geschichte Sauls eben baffelbe unter einem neuen Lichte, in einem neuen Aleite. Go ift Die Matur! Gott lant feine Gute ichmeden in taufent Gestalten, in taufent Bermantlungen, Die nichts als Schalen seiner Gute fint, welche burch bie gange Schöpfung ale Grunt ihres Dafebns, ibres Segens fließt. Yaffet uns tie gange Edrift ale einen Baum anschen, ber voller

- 4. Capitel. Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein hamanns reicher Same eingeschlossen ist, in dem gleichfalis der Baum und laui, bessen Früchte liegen. Dies ist der Baum des Lebens, dessen Broden u. Blätter die Bölker heilen, und dessen Früchte die Seligen ernähren bibl.

  Betracht." sollen" (Hesek. 47, 12, Offenb. 22, 2).
  - 1. Sam. 21. Der beilige Geift ift ein Geschichteschreiber menschlich thörichter, ja fündlicher Handlungen geworden. Er bat bie Yugen eines Abraham, bie Blutschande Lots, Die Verstellungen eines Mannes nach bem Bergen Gottes (Davids) ergablt. Gott! beine Weisheit hat die Thorheit ber Menschen, Die Gunde ber Menschen burch einen Rath, ben feine Bernunft genug bewundern und verehren fann, zu unserm Zuchtmeister auf Christum, zu unserm Ruhme in Chrifto gemacht. Gott! wie bat ber Stolz in bas menschliche Berg fommen können! Die ganze Schrift ift in einer Art geschrieben, worin bu bich selbst haft bemuthigen wollen. um und Demuth gu lehren, um ben Stolg bes Philifters gu Schanden gu machen, ber beine Bunber unter bem Griffel, mit bem bu fie an die Bforte vor den Augen Himmels und der Erden schreibst. für bie Schrift eines Wahnwitigen anfieht; bag bie Sohne ber Schlange um Die Weisheit fommen ben gesegneten Weibessamen zu binden, weil fie ihn gleichfalls für verrückt angeben (f. ob. unt. Esra 4) bag bein Apostel öffentlich ber Raserei beschuldigt werden mußte (Apftgich. 26, 24). Warum? weil bein Beift burch ibn Worte ber Wahrheit und Rüchternheit sprach."
  - 1. Chron. 23, 5. Der Geist Gottes hat sich Menschen und burch Menschen geoffenbart.\*) "Mit ben Werkzeugen, Die ich gemacht habe." Es ist der Geist, der uns lehrt, Gott im Geist und in der Wahrheit anrusen, der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet, der die Harse Davids stimmte. Er läst es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wehlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Blos unsertwegen scheinst du Gott zu sehn! wie groß ist unser Undankbarkeit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir allein leben und sterben!"

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bucher bes Bundes enthalten Erempel allgemeiner Begriffe, Die Gott durch Menichen dem Menichen hat offenbaren wollen." G. ob. 3.31.

2. 11. Wie ber Geift Gottes bie fleinften Ordnungen, 1. Capitel. bie fie in feinem Dienfte gemacht haben, aufzeichnungswerth "Bebens. findet und die kleinsten Umftande anmerkt! Es ift eben biefes Die Art, wie er in unfren Seelen wirft. Wer ben Beift Gottes Broden u. in sich fühlt, wird ihn gewiß auch in ber Schrift fühlen! Wie Betracht." er die fleinsten Umstände, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um ben Menschen zu erbauen, aufzurichten, zu erfreuen, zu tröften, ju warnen und ihm jugureben! Go mahr ift es, baß feine Absicht gewesen, keinem andern als dem Gläubigen, den mahren Christen burch sein Wort zu gefallen. Der Ungläubige geht ihn nichts an; er mag so einfältig oder so gelehrt sehn, als er will, er ist versiegelt für ihn, ber Gläubige allein ift sein Bertrauter; er läßt fich schmeden von bem einfältigsten und von bem tieffinnigsten Berstande, mit gleicher Wollust, mit gleichem Maake, mit gleichem Reichthum himmlischer Wahrheit und übernatürlicher Gnate.

Spruchw. 6. (Rachdem Samann bierzu bemerkt: "Die Schrift fann mit une nicht andere reben ale in Gleichniffen u. f. m., wie bereite S. 242 mitgetheilt, fahrt er fort:) Außer biefer Betrachtung feben wir, baf es Gott gefallen bat, feinen Rath mit uns Dienschen ju verbergen, uns nur so viel zu entbecken, als zu unfrer Rettung nöthig ift und zu unferm Trofte, biefes aber auf eine Beife, welche die Alugen ber Welt, die Herren berfelben binteraeben sollte. Daher hat Gott nichtswürdige, verächtliche, ja Undinge - non ens S. ob. S. 181 u. 204) wie ber Apostel sagt (1. Cor. 1, 27, 28), zu Werfzeugen seines geheimen Rathes und verborgenen Willens gemacht. Er beriente fich eben bergelben Schlingen, welche ber Satan bem Menschen gelegt hatte (1. Diof. 8) Bufabe 3, 14), um ihn felbst zu fangen."

aus bem

In Ergänzung und Vervollständigung bessen, was wir fo eben unter dieser Rubrif aufgeführt, möge endlich auch noch etwas von bem folgen, was wir über ben behandelten Gegenstand in ben (Bedanten über seinen Lebenslauf (unt. 25. Apr. 59) angeführt finben.

"Die Gottseligkeit, beißt es bier, ift zu allen Dingen nute. -Mein gebenslauf giebt mir Anlaß, auf zwei befondre Falle bie Wichtigteit Dieser Wahrheit anzuwenden. Erstlich, sie bringt in unfre fleinsten Sandlungen und fucht bie alten Unordnungen 248

Samanns "Lebend: lauf. Betracht."

4. Capitel bis auf die un merklich ften Jehler und auf eine ebenso unmerkliche Art zu verbessern. Der Satan und unser Fleisch macht uns durch ungahlige Rleinigkeiten und Thorheiten abhängig, Broden u. beren Gegenstand sehr gleichgültig und nichtig, nichts bestoweniger aber die Luft berfelben fträflich. . . . Wie oft hindern uns bergt. Angewöhnungen und Lufte an Geschäften, im Gebet felbst und Gottesbienft. Das zweite ift ber Troft, ben uns ber Glaube allein über bie fleinsten Zufälle unfres Lebens, - - ja mas noch mehr, über beffen Krummen und lucken geben fann! Go hoffe ich, daß felbst die Unordnung und lüfterne Ausbreitung meiner Absichten burch Gottes Willen ihm nütlich und brauchbar werden fönnen - ober wenigstens, bag biefer Schutthaufen burch ihn bald aus dem Wege geräumt werden fann; wenn ich ihn gleich wie Rebemia 2, 13 mit Schrecken und Traurigkeit ausebe, so fostet es Gott wenig, ein nen und beffer Gebaube, in bem er fich verflaren will, an bie Stelle bes eingefallnen und zerftorten zu feten.

Du Berr alleine Räumft uns hinmeg all Rlotz und Steine!

Ja bie gange Bibel scheint recht in ber Absicht zu febn, uns Die Regierung Gottes in Rleinigkeiten gu lebren. Es ift ein Gott, ber auf bie Gebanken ber Sebammen borcht, wenn wir gur Welt fommen (1. Mof. 38, 27, 30), ber basienige aufgezeichnet hat, was zwischen Yea und Rabel über bie Blumen Rubens als ein sehr gleichgültiger Wortwechsel vorfiel (1. Mos. 37, 27-30. 30, 14. 15). Go fehr ift unfre Religion für unfre Bedürfniffe, Schwachheiten und Mangel eingerichtet, baf fie alle biefe gu Wohlthaten und Schönheiten verwandelt. — - Alles mider uns als unbefehrte, alles mit uns, felbst das wider uns war und ift, als gläubige Kinder Gottes. Alles, was ber irdischen Vernunft unwahrscheinlich vorkommt, ist ben Chriften unumgänglich und unwiderleglich gewiß und tröftlich. Bas die Bernunft unterbrückt und verzweifelnd und verzagt macht, richtet une auf und macht une ftarf in Gett."

## Zweites Cavitel.

Bückblick auf Bamanns druftliche Derforlichkeit als Uebergung ju den folgenden Mittheilungen.

Saben wir im Borbergebenden uns mit ben Gelbitbetrach- ganitel tungen Hamanns beschäftigt, jo moge 28 gestattet febn, unter abers nadeld maliger gelegentlicher Benutung berselben zunächst einen Ruchtlic auf und allege ten Rern und bas Wesen seiner driftlichen Perfönlichkeit zu werfen, als qualeich vorbereitend und ben besten llebergang bilbent zu einer Besprechung seiner übrigen Schriften. Und so wenden wir und

9 mand

91 -

1. nochmals speciell ber Art zu, wie sein ganges Denten fich bemare ibentificirt hatte mit ber beiligen Schrift, beren morgenländisches "Schiboleth" ibm fo erbaulich flang, bag er in "tem äfthetigden Wunsche einiger driftlichen Wortführer," ber Gemitischen Munt art bie Saphetische zu substituiren, nur eine gang verftandmistofe Berirrung erkannt haben murbe. Wenn wir ihn nun aber gu 1. Petri 4, 11 bie Bemerfung machen boren : "bie beilige Schrift follte unfer Wörterbuch, unfre Sprachfunft febn, worauf alle Begriffe und Reben ber Chriften fich grundeten, worans fie bestän ten, und woraus sie zusammengesett murten," so ist webt bei Niemand biefe Forderung in einem folden Mage in Erfüllung gegangen, wie bei ihm felber. Alle feine Briefe unt Schriften, Mies, was wir jo eben und früher baraus über ihn mitgetheitt, legt bavon bas berebtefte Zeugnift ab. Er lebte und webte in ten Geschichten und Begebenheiten, ten Bilbern und Guruchen ber heiligen Schrift; fie waren fo zu fagen, Theile seines Wesens geworben, und für jete Lage bes Lebens, für alle Buftante, für

2. Capitel alle Empfindungen, Stimmungen, Bunfche und Uhnungen, ibn felbst wie Andre betreffent, fant er barin Bestätigung, Zeugniff Uebergang und Ausbruck. Sehr bezeichnend ist auch in biefer Hinsicht bas Urtheil eines Freundes, der fich aber in hamanns religiöfe Gebanken und Wege nicht zu finden mußte, jenes Dr. Lindner, feines Raphael nämlich, von bem wir früher (Th. I. S. 254) einige bewundernde Worte über Hamanns Geift und Wiffen mitgetheilt, wenn biefer, - im Unschluß an bas, was er bort über hamanns Gedachtniß gefagt, bas feinem Wite von allen Eden und Enten einer fast universellen Polyhistorie ber Stoff geliefert, um verborgenen Sinn in Worten und Sachen zu finden, Die bem gewöhnlichen Lefer nichts als alltägliche Waare gewesen: - wenn er, fagen wir, bann weiter fortfährt: "Daber verstant er fich in einigen seiner Schriften hinterher selbst nicht mehr. 3ch habe Diefes als Geftandniß aus feinem eignen Munde. Mit einer mißmuthigen Miene fagte er mir einst: "3ch bin recht gequält; immer foll ich sagen, was ich bamit gemeint, was ich barunter verftanben; und ich weiß es jett felbst nicht mehr. Es war bas Resultat einer Lecture, in beffen Ibeengang ich mich unmöglich jest wieber versetzen fann; baber verstebe ich es jett selbst nicht." Als ich ihm einmal bei feinen Auslegungen gang gleichgültiger Stellen ber Bibel fagte: "Geben Sie mir Ihr originelles Talent, burch ben Zauber eines solchen Proteuswites wie ber Ihrige, Erbe in Gold und Strobhütten in Teenpaläste zu verwandeln, so will ich aus bem Schmut Crebillon'icher Romane und Aretinischer Bibliotheken alles bas sublimiren, mas Sie aus jeder Zeile ber Bücher ber Chronifen, Ruth"), Efther, u. f. w. gloffiren und interpretiren!" - fonnte er mir freilich (benn Grunde waren feine Sache nicht, wohl aber überrafdente, burch ihre finnreiche Erfindungs-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an Jacobi v. 25. August 86 bemerft Samann: "Bie habe ich mich an Cavaters Predigten über Philemon erquict! - -Ruth, Jonas und Philemon find meine Lieblingsbucher im 21. und 21. T.;" und ebenfo ben 6. Gept. an Buchholg: "Lavatere neue Predigten habe ich nicht aufhören fonnen zu lefen. Der Brief an Philemon ift immer ein Lederbiffen fur meinen Geidmad, wie bas Budlein Ruth mit dem tleinen ungezogenen Propheten." cf. Th. I. E. 324.

glorie, die immer von dem Schimmer einer Wahrheitsähnlichkeit be- 2. Capitel. gleitet war, imponirende Prakelsprücke) nichts weiter antworten, als: Müdblid und "Darauf sind wir angewiesen!" Die Geistesgaben dieses excens ucbergang. trischen Mannes ganz kennen zu lernen und zu würdigen, mußte man einen langen, vertrauten Umgang mit ihm gehabt und ihn selbst in dem geringfügigsten Detail des täglichen Lebens beobachtet haben; denn auch da trug Alles den Stempel der Priginalität ohne alle Affectation. Und doch waren die bewundernswürdigen Geisteskräfte dieses Mannes die Ursache, daß er in seiner moralischen und religiösen Denkart schwärmte. Die freilich viele Blößen gebende Reclogie, das verbesserte Gesangbuch u. s. waren ihm ein Gräuel, und auch darin hatte er eine ganz eigne Kunst, die alten, in mancher Rüchsicht anstößigen Lieder mit einer Begeisterung, einem Spiel der Declamation und Mimit zu singen, daß man fast gleich mit ihm empfand."

"Darauf find mir angemiefen!" tiefes Wort ichlieft fich unmittelbar Demjenigen an, mas mir ihn oben über bie Betrusstelle fagen borten. "Gott bat mich zu einem bibelfeften Mann gemacht". - Für immer, und unauslöschlich war, wie wir wissen, ras Wort seinem Wesen eingewebt worden burch die Wirkung bes Schmelztiegele, in bem er fich mahrent feines gondoner Aufentbalts befunden. Unter ben vielen harten Worten, in benen fich Behrens Unwille gegen ben Freund Luft gemacht haben mag, fintet fich in einem Briefe Samanns an gindner folgende Meußerung angeführt: "Um nicht Sungers ju fterben, hatten Gie bie Bibel nöthig, um fich zu überwinden, herzufommen." Soll bas nicht ein hysteron proteron von einer Metathesis sehn? Er wollte fagen: Um nicht Hungers zu sterben, hatte ich nöthig gebabt wierer gurudzufommen, und um mich zu überwinden, Die Bibel. Das hat er in Gebanken gehabt, und bas ift auch mahr; mas er in der Figur redet aber (von dem Hunger) noch wahrer, und ich laffe es bei ben Worten, fo falsch bes Autors Sinn gewesen fenn mag, und bag meinen Sunger nichts andres als biefes Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt und bie Gußigkeit und Bitterfeit besselben geschmedt habe (Difenb. 10, 9), - und bafe ich mehr llebermindung zu meinem Entschluß nötbig gebabt, als ibm mein "Vebenslauf" fagt, ich ibm felbst jemale fagen fann und

Rüdblid Uebergang

2. Capitel werbe. Das weiß berjenige beffer, ber nicht nur Bergen, sonbern auch Rieren pruft, - biefe Absonberungsgefäße unfrer naturlichen Unreinigkeiten u. f. w. - besser fage ich, als ich selbst und er." Und wie hier, so an andern Stellen: "Ich habe bie Bibel mit einer fame canina verschlungen," heißt es in einem Briefe an Herber (9. April 1769), und las täglich barin; sie war mein "Element und Aliment;" und fruber an Lindner: "Wir muffen Gottes Wort aber nicht nach Baragraphen, sondern gang lefen; es ift ein zweischneidig Schwert, und Gott muß uns Gnabe geben, es recht zu theilen, zur Rechten und zur Linken bamit umgugeben (1. Cor. 1, 21.") Diefer Hunger nach bem ewigen Leben, bas er in ber beiligen Schrift gefunden, bie Beschäftigung mit berfelben und namentlich bie Art ber Anwendung, - wie wir bas alles zu Unfang feiner Bekehrung bei Samann finden, blieb ihm auch bis ans Ente bes Lebens. In feinem "Lebenslaufe" gebenkt er einmal feiner Schulden (300 Pf.) und bemerkt bazu: "Meine Sunden find Schulden von unendlich mehr Wichtigfeit und Folgen, als meine zeitlichen. Der Gewinn ber gangen Welt wurde bie ersten nicht bezahlen fonnen; und wenn Abraham von bem Cananiter Ephron wegen bes Raufgelbes von 400 Sectel Silbers für ein Begräbnig boren mußte: Was ift bies gwiichen mir und bir? follte Gott nicht einen Chriften großmutbiger benfen laffen, als einen Beiben? wenn jener mit Gott megen ber Sauptfache richtig geworben, wie follte es Gott auf eine Aleinigfeit ankommen, fie oben ein zum Rauf zu geben? Die 300 Pf. fint feine Schulden, er wird wie Paulus gegen Philemons Anecht mit mir verfahren und felbige nach feiner Weisheit abgurechnen wissen."

> Und noch wenige Jahre vor seinem Tode schreibt er an Jacobi (6. Jan. 1785): "Was Homer ben alten Sophisten mar, find für mich bie beiligen Bucher gemefen, aus beren Quelle ich bis zum Migbrauche vielleicht mich überrauscht, zu rechter Zeit, zur Unzeit (2. Tim. 4, 2)." Roch bis diesen Tag, wo ich talt, lau und stumpf geworden bin, lese ich niemals ohne rie innigfte Rührung bas 38. Capitel bes Beremias und feine Ret. tung aus ber tiefen Grube vermittelft gerriffener und vertragener, alter Lumpen. Mein Aberglauben an Diefe Reliquien ift

4. Avidu. S. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 253

im Grunde berglicher Dant für bie Dienste, welche mir diefe 2 Capitel. Bucher gethan und noch thun, trot aller Aritif, die von der Audbid Bubne und nicht aus bem Loch ber Grube raisonnirt." Hebergang

Dieje Urt ber Unwendung aber, ber Deutung und Umdeutung "einer umgekehrten Nachahmung," sowohl der Worte von Gegnern, bie er befämpft, als auch namentlich von Schriftstellen, neunt Hamann "Metaschematismus." "Sie wissen," ichreibt er an Berber (28. Jan. 1776), baß biese unbefannte Figur einer meiner Lieblinge Vortheile im Schreiben ift;" und in der Nachschrift feines ten "Kreuzugen" einverleibten "Senrichreibens über Die Rirchenmusit" fagt er: "Unter allen Rebefiguren bedient sich ber Briefsteller am glüdlichsten, jo viel ich weiß, berjenigen, welche in ben vertrautichen Briefen eines Priginalautors (Baulus) "Metaschematismus" genannt wird (1. Cor. 4, 6)."

2. Das Sofratische Richt Wiffen Hamanus hatte fich bei 2. Das ibm ju einem Richtswiffen als Besus ben Gefreuzigten gestaltet. Gement in "Sofrates," fagt er zu Apostelg. 17, nachbem vorher bie Deu- Samanns gierde von ihm als eine Urt bes Aberglaubens und ber Abgotterei bezeichnet worben, "Sofrates, bem bie Weltweisen sich vereinigen, ben Ramen eines Beifen beizulegen, befannte, er miffe nichte. Salomo, bem ber Beift Gottes mit mehr Recht biesen Titel zusprach, hat uns in feinem "Prediger" ein Zeugniß hinterlaffen, bas noch betrübter ift. Richts neu - und Mube, Gram, Etel, weife zu fenn. Wenn die Rengierbe eine Mutter, Umme ber Biffenschaft ift, so konnen wir von der Burgel und ihrem Rabrungsfafte auf Die Früchte leicht ben Schluß machen. Alle natürliche Erfenntnig ist offenbart; benn bie Ratur ber Gegenftante giebt ben Stoff, und die Befete, nach benen unfre Seele empfindet, benft, ichließt, urtheilt, vergleicht, geben die Form. Alle naturliche Erfenntniß ist baber so alt, ale die Ratur felbst, und weit diese unveränderlich bleibt, so tann auch teine Reuigkeit in ben Empfindungen berselben im eigentlichen Berstande stattfinten. Derjenige Theil ber Erbe, ben man bie neue Welt nennt, ift ein finnlich Exempel bes Migverständniffes, tas ter Sprachgebrauch in Begriffen verurjacht, ober vielmehr, wie bie Schwachheit und Undeutlichkeit unfrer Gedanten, die Begriffe verfatichen; und burch eben biefen Betrug nehmen

2. Capitel wir bie faliche Munge für richtig und voll an. Richt alfo im Laufe ber Ratur und im Gesichtsfreise unfrer Bernunft und jebes uebergang, vernünftigen Geschöpfes ift etwas Neues anzutreffen; Dies muß

aufer biefem Begirte stattfinden. Gott muß ben Lauf ber Natur ändern ober uns in einen neuen Gesichtsfreis verseten ober ibn erweitern, wenn wir etwas Neues oder mehr als bas Alte erfen= nen jollen. Das Reue selbst fann unter bem Aleibe bes Alten ericheinen, wie und bas Alte unter bem Scheine bes Reuen hinter= geben mag, weil wir nichts als bie Oberfläche und biefe Oberfläche felbst öfters nur in Dunkelheit und burch einen Rebel feben. Es ift alfo Gott allein ber Reues bervorbringen, ber uns Reues entbeden und ber uns bas Reue zu unterscheiben und mahrzunehmen lebren fann. Gott ichreibt fich biefes alles ausdrücklich in ber heiligen Schrift zu, und ber Prediger Salomo icheint hauptfächlich in ber Absicht geschrieben ju febn, bag er als ber weifeste aller Sucher ber Beisbeit auf Die Offenbarung Gottes im Gleifch und bie Predigt feines Ronig= reichs als die einzige Neuigkeit, die für die Erde und ihre Ginwohner wichtig, allgemein und wirklich neu wäre, ja, niemals aufboren murbe neu zu febn, verweisen follte. Gott lieft baber ein Gerücht von dieser Neuigkeit sich so lange vorher auf ber Erde ausbreiten, und bie Engel maren Boten bes himmels, bie felbige als eine große Freude, Die allem Bolke wichtig wäre. verfündigen mußten. Die Predigt bes Evangeliums wird baber Die fröhliche Zeitung bes Rönigreiche Gottes genannt. Und bas ausgerüftete Wertzeng Gottes, Paulus, ber gewürdiget murbe, bis in ben britten Simmel entgudt zu merben, mußte nichte als Befum ben Gefreuzigten. Dies ift also ber einzige Gegenstand. für den uns ber Trieb ber Rengierde von Gott eingepflangt ift. ber einzige, ber bemfelben genug thun fann, ber unfre Rengierbe in Beisheit vermandelt. Dies ift ein Durft, ben wir ungeachtet unfrer Erbfunte fühlen, ten alle irbifden Brunnen nur vermebren, und ben nur bie lautre, himmlische Quelle ftillt. Je mehr er bavon trinft, besto reicher wird ber Zuflug, und es ift unmöglich. bavon zu viel zu trinfen."

Der Kern aller Weiffagung alio, teren Stimme uns bie Ratur, welche tie Creatur uns vernehmen läßt, Die uns, wenn auch in jum Theil widriger und furchtbarer Entstellung aus ben

Mbsterien des Heidenthums entgegentont, und die als Erlösungs= 2. Capitel. bedürfniß fich bei Allen, mithin als menschliches Bedürfniß hörbar macht, - ber Kern und Inhalt aller biefer Beiffagung ift, wie liebergang. wir Hamann wiederholt im Anschluß an die Apotalppfe fagen hören: Jesus Christus, aber nicht sowohl als äußerliches Vorbild ber Tugend und edler Gefinnung, soubern als Erlöser von Sünde und Tod und eine Kraft, bestimmt, Menschen und Welt von innen heraus umzugestalten und "Alles neu zu machen." Hinsichtlich jenes im Menichen lebenten Beburfniffes borten wir Samann früher gegen Steubel in Eglingen außern, bag "Gottes beiliger Wille unfer zeitliches Glud und ewige Seligfeit fen, die wir nicht unfern Berdiensten und guten Werten, fondern feiner Gebuld, fei= nen piis desideriis zu verbanken haben, bie im Grunde unfre eignen dunkeln Buniche feven;" und biefem Gebanken begegnen wir, wenn er ju Bf. 5, 4 bemerft: "Wir lefen fo oft: bie Birgeliten ichrieen, Mojes ichrie, Die Erbe ichreit. Go wenig Gott Ohren bedarf um zu hören, fo wenig einer Stimme auf die er hören foll. Geine Allgegenwart, feine Allwiffenheit find feine Thren und fein Huge; feine Barmbergigfeit und Beisheit giebt ber gangen Schöpfung eine Stimme, b. h. jeber hat fein Maak bas er füllen muß. Gott hört unfer Schreien, wenn ber Raufch und ber Schlaf ber Sunbe, uns an nichts weniger als an uns felbst benten läßt; besto mehr beuft er bann an uns. Er weiß die Noth in der wir alsbann sind; diese, unfre Noth ist bas Weichrei bas er höret. Wie unglücklich murben felbft bie Raben febn, wenn Gott mit ber Schöpfung ihres Futters fo lange marten wollte, bis sie hungerte und sie ihn barum anzurufen anfingen! Richts wurde jo alt werden auf ber Welt, um eine Stimme brauchen zu können. Wir wurden verhungern ebe unsere Zunge lallen lernte. Wie eine Mutter bas Geschrei ihres Kindes ohne Sprache versteht, jo Gott unfern Hunger und Durft, unfre Bloge und Unreinigkeit, und er hat fur alles geforgt, noch ebe wir etwas von biefen Bedurfniffen wußten, noch ehe wir 3hm ein gut Wort barüber gegonnt hatten, ja, ohne bag 3hm bie meiften Denichen bafur banten und fein Geichrei boren, mit bem er uns seinen himmel anbietet." Und noch unmittelbarer schließt fich bem Gesagten bas an, mas Samann gu Josua 1, 18 bemerft:

2. Capitel. "Wir finden hier ein neues Exempel, wie Gott bas jum Borans befiehlt, mas ber Menich, fich felbst überlassen, als nothwendig, Nebergang, und als feine eigne Pflicht ansieht, baber ift im Grunde unfres Bergens eine Stimme, Die uns ber Satan felbft nicht hören läßt, bie aber Gott bort, und auf die er uns aufmertfam zu machen fucht. Wenn wir gur Gelbfterfenutniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns felbst in unfrer mahren Gestalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie fleben, wie angstigen wir une, wie fublen wir bie Rothwendigkeit von all bem, was Gott ohne unfer Biffen, ohne bag wir Autheil baran genommen und banach gefragt hatten, fich nicht ermudet hat, une vorzuhalten, une anzubieten, une gur Unnahme beffelben aufzumuntern, ja, einzuschrecken! Wir boren alsbann bas Blut bes Verföhners ichreien, mir fühlen es, baf ber Grund unfres Bergens mit bem Blute besprengt ift, bas gur Berjöhnung ber gangen Welt vergoffen worden. Alle Bunder ber beiligen Schrift geschehen in unfrer Seele!"

> Wir jaben, wie und in welchem Mage Samann fie fich gu eigen zu machen suchte, und zu eigen gemacht hat; und wie biefe Wunder nicht Zeit und Erbe allein betreffen, so boren wir ibu in llebereinstimmung hiemit (gu Mof. 5, 39) ausrufen: Wie bie gange Dauer ber Zeit nichts als ein Heute ber Ewigkeit ift! Die gange Zeit macht einen einzigen Tag in Gottes haushaltung aus, wo alle Stunden zusammenhängen und in Einen Morgen und Einen Abend eingeschloffen find. Die Ankunft unfres Beilautes machte ben Mittag ber Zeit aus. Gott mas ift bie Ewigfeit! und was ist ber Herr berselben! wie viele Millionen Tage haben bazu gehört, wie viele Millionen Bewegungen hat die Erbe gemacht, ebe sie zu ber Bewegung tommt, die sie heute macht. Und wie viele Millionen werden auf felbige folgen, die du alle gezählt haft, wie bie vergangenen gezählt find! Wie aber biefe Ewigfeit von Tagen, die in ber Welt gewesen sind und noch sehn sollen, nichts als Seute für bich fint, so ift ber heutige Tag eine Emig feit für mich. Berr, bein Wort macht uns flug, wenn es uns auch nicht mehr gelehrt hatte, ale: biefe unjre Tage gablen. Was für ein Rausch, mas für ein Nichts find fie in unfern Augen, wenn bie Bernunft fie gablt! mas fur ein All, mas fur eine Ewigteit, wenn fie ber Glaube gabtt! Herr lehre mich meine Tage

gablen, auf bag ich flug merbe! Mies ift Weisheit in beiner ? Capitel. Matur, wenn ber Geift beines Wortes ben unfrigen aufschliefit. Alles Labbrinth, Unordnung, wenn wir selbst seben wollen! Glenter nebergang. me eine, wenn wir bein Wort verachten und es mit ten Täufch: alafein Des Sarans anfeben. Unice Bugen haber bie Scharfe ree Adar, gewinnen bas licht ber Engel, wenn wir in beinem Werte Alles feben, bich, liebreicher Gott, himmel und Erte, bie Werte beiner Sante, Die Gebanten beines Bergens gegen beibe und in beiden! Der Chrift allem ift ein Mensch, er allein liebt fich, tie Seinigen und feine Bater, weil er Gott liebt, ber ibn guvor geliebt hatte, als er noch nicht ba war. Der Chrift allein ift em Berr feiner Tage, weil er ein herr feiner Zukunft ift. Go bangt unfre Beit mit ber Ewigkeit gujammen, bag man fie nicht trennen fann, ohne beiben bas licht ibres lebens auszublasen. 3bre Berbindung ift Die Seele bes menichlichen lebens, fo ungleich fie auch ihrer Ratur nach fint, wie bie Berbindung ber Seele mit tem veibe bas zeitliche leben ausmacht."

Gerner heißt es zu 1. Chron. 12, 32: Der Verstant ber Beiten giebt uns ben Verstand unfrer Pflichten. Der herr ber Zeit teunt felbige allein; er fann uns also allein sagen, von mas für Wichtigkeit ber Augenblick ift, ben er une schenkte. Der gegenwärtige Augenblick ist nur ein tobter Rumpf, bem ber Ropf und Die Fufe fehlen; er bleibt immer auf ber Stelle, worauf er liegt. Das Vergangene muß uns offenbart werben und bas Zufünftige gleichfalls. Bu Ansehung bes erften fennen uns unfre Rebengeschöpfe etwas belfen; bas lette ift une ganglich verfagt; felbft ber Orem ber folgenden Stunde ift fein eigner Berr, wenigstens bangt er von der vorigen so wenig ab, als er seinem Nachbar und Nachfolger gebieten kann. Jeder Augenblid ber Zeit ift volltommen rund; bak eine Schnur aus bemfelben wird, rubrt von bem Faten ber, ben bie Vorfebung burch benfelben gezogen, und ter ibm eine genaue Berbindung giebt, welches unfer schwaches Ange und nicht beobachten läßt. Diefer Faben macht ben Zusam= menbang ter Augenblice und Theile ter Beit fo fest und unauflöstich, bag Alles aus einem Stude befieht."

Sublich gu Offenb. 1: "Die Schrift tehrt und Ebriffen bie Beit, Die gange Dauer berielben nach Gettes Rechnung betrachten.

2. Capitel. Bas unfer Leben ift, bas ift bie Dauer ber gangen Welt, nichts Rüdblid mehr als ein Beute vor Gott und für jedes Gefcopf. Was ift uebergang unfer Tod, ben wir frete jo nabe wie jeden fünftigen Augenblick ansehen muffen? Sind wir es, die wir fterben? Rein, Die Belt, bie und ftirbt, fur und vergeht. Der Tob jedes Menichen ift also bie Zeit, wo biese Offenbarung jum Theil an ber Seele jebes Menschen erfüllt wird. In biefem Berftante ift es buchftablich wahr, daß die Zeit der Erfüllung nabe ift. - Wie unvollkommen und unzureichend die Begriffe ber Menschen find, um himmlische und geiftliche Dinge fich vorzustellen! Die Ewigfeit Gottes fann und nicht anders begreiflich gemacht werden, als durch bie Theile ber Zeit, durch eine Verbindung von brei Augenblicken, Die wir aus Unvollkommenheit unterscheiden und mit einander vergleichen muffen. Die Unveränderlichkeit Gottes, in dem, wie Jacobus fagt, nicht ein Schatten eines Rehrens ober Wenbens ift, fann uns nicht anders als durch die Vergänglichkeit irbischer Dinge beutlich gemacht merben. Rach unfern Begriffen geht bas Bergangene vor bem Gegenwärtigen ber; bei Gott ift bas Gegen= wärtige ber Grund bes Bergangenen und bes Zufunftigen. Was fann und einen munderbarern Begriff geben von Gottes Unveranberlichkeit, überschwänglicher (Bröße und unerforschlicher Sobeit, als biefe Bernichtung aller menschlichen Begriffe ober Diefe Ueberftei= gung berfelben?"

Und in diese Ewigkeit, von der wir ihn hier anbetend reden bören, fühlte sich Hamann hineingeboren (S. ob. S. 13 u. 14). "Geist der Beobachtung und Geist der Beisffagung sind die Fittige des menschlichen Genius" heißt es im "fliegenden Briefe." "Zum Gebiete des erstern gehört alles Gegenwärtige, zum Gebiete des letzteren alles Abwesende, die Vergangenheit und die Zukunst. . . Das Gegenwärtige ist ein urtheilbarer, einsacher Punkt, in den sich der Geist der Beobachtung concentrirt und aus ihm auf die ganze Sphäre des Erkenntnisvermögens wirkt. Das Abwesende hat eine zwiesache Dimension, ist in Vergangenheit und Zustunst theilbar, dem eben so zweideutigen Geiste der Beissaung ansgemessen. Da also die Summe des Gegenwärtigen unendlich klein ist gegen das mehrsache Aggregat des Abwesenden, und der Geist der Weissaung unendlich überlegen dem einsältigen

Weiste der Beobachtung, so banat unser Erfenntrisvermigen von 2 Cannet, kauseitst ven vieltövfigen Modificationen der innigsten, dunkelsten und tiesten Wölfigungs- (laudator tengoris a eti) und Begehrungstriebe (aususone tuturi) ab, denen es untherthan sehn muß. Unser Wissen ist Stückwerf, und unser Beisfagen ist Stückwerf; verseinigt ist es aber eine dreisache Schnur, die nicht entzwei reißt. Fätt einer, so klift ibm sein Gesell auf, und siegen sie bei einsander, so wärmen sie sich (Bred. 4, 10, 12). Was wäre alle Erkenntnis des Gegenwärtigen ohne eine göttliche Erinnerung des Bergangenen und ohne eine noch glückslichere Abnung des Zutunftigen, wie Sofrates seinem Dämon verdantte? Was wäre der Geist der Besbachtung ohne den Geist der Beisfägung und seine Veirfähen der Bergangenheit und Zutunft?"

Er fah fich von Buntern umgeben, Bunbern feines eignen Lebens, Bunbern in ber beiligen Schrift, in ber Ratur und in ber Geschichte. "Wir fint alle fähig Propheten gu febn," borten wir ihn früher fagen. Gin Mann wie Hamann aber, in bem bie festeste Glaubenszuversicht mit "Ahnungen," und bie lebentigste, weil durch Erfahrung und Leben gewonnene, höhere lleberzeugung mit "bunteln Empfindungen" fich zu einem geistigen Bangen verbunden und gebildet, fur ben die Bezeichnungen Chrift und Boet eine synonyme Bebeutung hatten, ber "guden und Mangel" als bochfte Erfenntnig ber menschlichen Ratur, "Zweifel und Ginfalle" als bas unfrer Bernunft zugewiesene But erfannte, und in beffen leidenschaftlich bewegtem Bergen nicht bie Metaphifit, foubern bie Liebe als Ronigin ber Leibenschaften" bas Scepter führte, - ein folder Mann vereinigte wohl vor Unbern alle Eigenschaften eines Propheten in fich - feine gange Rebeweise ist prophetisch;\*) und wenn ihm von seinen Teunden in ber That dieser Rame beigelegt worden, so hat er auch selber, von ber burren Gegenwart ausschauend auf eine empfänglichere Zufunft, fich gelegentlich als folden erkannt und bezeichnet, wie bas icon fruber mitgetheilte Heußerungen

<sup>&</sup>quot; "Samaun," fagt 3. Paul "glich einem Beros und Rinde zugleich, ber wie ein elektriftige Menich im Dunfeln mit bem Schligenichen um bas honve fanft bafielt, bie im Beroleung ben Blo aus ihm richt."

## 260 Dritte Abtheilung. Samanus Autorichaft.

2. Capitel bezeugen, benen hier noch hinzugefügt werden mag, mas er 3. B. Müdblid an Kant ichreibt (27. Juli 1759): Wie man ben Baum an und Uebergang ben Früchten erkennt, so weiß ich, bag ich ein Prophet bin, aus bem Schichjal, bas ich mit allen Zeugen theile, geläftert, verfolgt und verachtet zu werden;" und ebenso au Lindner, bem er von feinen "Sofratischen Denkwürdigkeiten" ergählt (31. Aug. 1759): "Es wird mir wie ben Poeten geben, welche burch bas Vergnugen, mas sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht terselben versieren. Sind die Poeten Schult baran? War Gzechiel einer, baß Gott ju ihm fagen mußte: Du bist fur bein Bolf ber Liebesgesang eines Menschen, der eine gute Stimme bat und mohl auf einem Instrumente fpielen tann; benn fie boren beine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird (fiehe, es wird geschehen), dann werden fie miffen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen (Cap. 33)." Auch mag hier noch barau erinnert werben, baf er für seinen "fliegenden Brief" als Motto an jene Stelle Matth. 23, 34 gebacht hatte: "Siehe, ich fenbe zu euch Propheten und Beise und Schriftgelehrte u. f. w."

3. Aterine Chriftenthume.

3. Wenn bas Christenthum fich acriv bei Samann fund that unt paffine burch eine seltene Energie bes Betennens und ber Menschenliebe. Som fein fo paffir burch ein gewisses "Gottleiden" ober jenes Bewuftjebn, wonach er handelnd wiel ruhend sich gang in Gottes Hand wußte, welcher auch in Schwachheiten und Leibenschaften leitet und regiert, bie Mikverständnisse bes Lebens zu Werfzeugen seiner Gnabe mantelt, für ben Geduldigen und harrenden ichafft und wirkt und in Ausführung feiner Gedanten fich nicht burch menschliche Maaf und Biel feten läßt. Diefer Buftand ber Gorglofigkeit, bes Sichgebenlaffens im gewöhnlichen, wie im höberen Ginn, einer securitas dei und imbecillitas hominis, wie er ihn mit einem Ausbrucke Senecas zu bezeichnen liebt, ift uns aus ber gangen bisherigen Darstellung entgegen getreten; und in feiner urfprunglichen Ratur begründet, hatten bie Erfahrungen gettlicher Gulfe in feinem leben, bas Gitle menschlicher Aufchläge und Gebanten, und das Bewußtfenn der Unbeholfenheit in weltlichen, des "Richt= Wiffens" in allen Dingen bazu beigetragen, ibn in bemgemäßen Gefühlen und Ansichten zu befestigen und baraus Troft und Beruhigung, ober auch Zuversicht und Hoffnung zu schöpfen; und

4. Abidn. S. im Kampf fur ben Glauben, gegen Aber u. Ungl. 261

zur Erläuterung tes Gesagten lassen wir aus seinen Briefen noch ?. Gapitel. Madbuid einiges hierauf Bezügliche folgen.

So schreibt er an Lindner (20. Juli 59): "Rach Klopftod uebergang. besteht bas phusische Wachen eines Menschen in bemjenigen Zu ftaute, ba er fich feiner felbst bewußt ift. Das ift aber ber mabre Seelenschlaf! Unfer Geift ift nur alsbann als machend an zusehen, wenn er sich Gottes bewußt, ihn bentt und empfindet und bie Allgegenwart Gottes in und um fich erkennt, wie bie Seele eines wachenben ihre Berrichaft über ben Leib, und ber Leib bie Ginbrude eines geistigen Willens ausbrudt. Gin Menfch, ber in Gott lebt, wird fich baber zu einem natürlichen Menschen verbalten, wie ein machender - zu einem schnarchenden, in tiefem Schlaf - ju einem Träumenten - ju einem Montsuchtigen! -- 3st jest die Frage, ob es wohl in aller Welt möglich ware, bag ein Wachender ben Träumenden, fo lange er nämlich schliefe, bavon überführen könnte, bag er ichliefe? Rein - wenn Gott felbit mit ibm rebete, so ist er genöthiget, bas Machtwort zum Boraus zu fenten und es in Erfüllung geben zu laffen: "Wache auf, ber bu ichläfft!"

In einem andern Briefe an Lindner sagt er von Hint, welchen er dem Freunde als Collaborator empsohlen: "Er hat durch eine kleine Katasurophe zu seinem Amte zubereitet werden müssen, indem er plötlich seine Condition verloren. — Unsichtbare Winte sind meinen Augen schäpbarer und gemäßer als die sinnlichsten Grundsäte, und der Leisfaden der Borsehung ein treuerer Wegweiser als die Größe des Hausens, der vorgeht und nachsolgt."

Und früher nach Erwähnung eines Besuches, ber andern Gegenkländen gegolten, wobei man aber zufällig auf Religiou gekommen und ihm Abschied nehmend gegen seine Erwartung nach gerusen worden seb: Schen Sie mein Freund! — äußert er: Vergleichen kleine Auftritte sind mir sehr angenehm, weil meine Einbildungskraft aus der Berbindung solcher zufälligen Kleinigkeiten glückliche Wirkungen herverzuhringen sucht. Nichts geschicht umsonit, hingegen Alles muß zu unserm Besten bienen: zwei Grundsätze, die fruchtbarer sind als die principia contradictionis und rationis zusseicht für einen Menschen, der auf der Welt

262 Pritte Abtheilung. Samanus Autorichaft.

Rüdblid und

2. Capitel leben und benten foll, weil er Beib und Secle bagu betommen bat."

"Auch Gettes Züchtigungen" schreibt er ein ander Mal, "find Uebergang. Wohltbaten, und was man Glud nennt, ein gefährliches Gis. Er macht aus Erde Land und verwandelt Lauf wieder in Erde. Wir verstehen seine Regierung nicht und wagen immer zu viel, selbige zu loben ober zu tateln."

An Herder schrieb er aus Mietan (22. Mai 66): Mun mein lieber Berter! Wir werten noch Zeit und Gelegenheit haben, und biefes cienten lebens, bas wir jett ichelten, Gie aus Uebermuth und ich aus einer noch ärgern ganne, vielleicht zu erfreuen und in einem höhern Chor zu fingen: Unus est Oeconomus!" und fpater (2. 3an. 1780), in peluniarer Bedrangnif fich lefin bent: "Bielleicht gehr Alles beffer, als man benft. Rein 3 br habe ich fo mit Zittern und Zagen, mit Angit und Ueberbruß, als bas überstandne beichloffen, und beinahe mögte ich, wie Sie fcbergen, Engel und Geifter an meinem Schichfal hammern gebort haben. Untercessen steben auch unfre Phantasien, Illusionen, fallacine opticae und Trugschtusse unter Gottes Gevict."

Endlich an Jacobi bem er melbet, bag ihm gestern bie Rachricht von der Verwendung der Fürstin Gallitin wegen seines Urlaubs zugekommen, und er aufgefordert feb, bald mit feiner Cupplik einzukommen: "Ich will nichts übereilen. Geborfam ist bas angenehmfte Opfer in ben Angen besjenigen, ber in's Berborgne fieht und öffentlich vergilt. Das babe ich erfahren und boffe es noch augenscheinlicher zu erleben. Richts von ungefähr! maram mußte an einem fo fritischen Tage nach nenn verlorenen Monaten Die Liebe zu meinem fliegenden Briefe wieder anfangen?"

"3ch überlaffe mich und mein Schickfal," beißt es in einem Briefe aus feiner Jugentzeit, geschrieben aus Grunhof an feine Eltern, welche ibn febr vermiften (4. Dai 1755), "ter göttlichen Borschung gänglich. Gie hat Triebe in unfre Matur gelegt, die, wenn sie nicht lafterhaft find und mit unfern Pflichten ftreiten, nicht selten als unfre Bestimmung, als ber Ruf zu ibren Absichten angesehen werben können. (f. S. 105) - Gben fo ein Gabr fväter: "Alle Leibenschaften, Die mit ter Religion besteben und burch bas Chriftenthum eingeschräntt werten, fonnen uns weder teichwerlich noch nachtheilig febu." Und einige Jahre frater 2. Capitel. (11. Febr. 1763) schreibt er bem Rector Lindner: "Man muß mit eben tem Bertrauen fich bem Strom ber Umftanbe, ale uebergang. rem Strom ber Leibenschaften überlaffen, wenn Gott mit und, und unfer Leben in ihm verborgen ift." Und fo troftet er ben Bruber (5. Mai 59.) mit ben Worten: "Alles muß uns jum Befren bienen, wenn wir nur unfre Fehler ertennen und auf Gott une verlaffen, ber Andere und une regiert und ihnen und une oft ben Bugel ichiefen läßt, nicht une gu fturgen, fondern Ebre an unfrer Schwachheit einzulegen." Alls aus feiner Reife nichts geworten, ichrieb er an Jacobi (9 Juni 85 St. Bet. u. Baul.) Danken Sie Gott, taf ich nicht femmen fann, und feven Gie fest überzeugt, baf biefer Betrug für Gie und olle meine Freunde und mich felbst ärger gewesen wäre, als ber gegenwärtige Berrug meines Anobleibine. Bei allem meinem gejunden Appetit zu effen, zu trinken und zu ichlafen ift Kopf met Sery bei mir se frank, daß weder ich noch irgend jemand mit mir bas Geringste anzufangen weiß. Das Uebel noch ärger zu machen, lese ich ben gangen Lag, was mir in bie fante kommt, weil ich nichts anders zu thun babe noch zu thun verstebe, und mache mir ten Kopf vollents mufte. Gin Betruger ware ich immer in ben Augen meiner Freunde geworden, in beiben Gallen gemiffermaßen obne meine Schult. Ich sebe aber, bag bes Menschen Weg nicht in feiner Sant ift und ber Plan einer höbern Fingers, ber meine äußeren und inneren Umftante regiert und fenft, wie er will, zu unserm allgemeinen und besondern Besten. Er mischt fich in alle unfre Thorheiten, Borurtheile, Leibenschaften, fie mögen fo blind febn, wie sie wollen. - - - Dag Alles in Münfter nach Bunsch geht, vermehrt meine Ungedult, ba zu sehn als Augenzeuge u'r Mirgenoffe. Bas betrubft bu bid, meine Geele, und bift jo unruhig in mir? Harre auf Gott, benn ich merbe ihm noch banken. Bielleicht ift meine ungezogene, ohnmächtige Ungebulb felbft ein ftotternber Dank."

In Sorgen einmal um herber, bas andre Mal um Buchbelt, die sich hernach als eitel auswiesen, schreibt er jenem (7. Juli 1782). "Misterkändnisse gebören wie die Dissonausen zur Sarmonie des menschlichen Lebens und der göttlichen Haushaltung. Rüdblid

2. Capitel. Ergo valeant cum ceteris erroribus!" und biefem (22. Febr. 1785): "Ich war besorgt für Mikverständnisse, die, menschneborgang licher Borficht unvermeidlich, oft Wertzeuge einer göttlichen Bor= sehung sind, und zu unserm Besten bienen muffen:" und so auch in einem Briefe an Jacobi (3. Mai 1786): "Unfre besten Kenntniffe und Leidenschaften hangen oft von Mikverständniffen ab; fie gehören also zum (vanzen und zum Boble beffelben;" und später, mit seinem "fliegenden Briefe" beschäftigt, ichreibt er bemfelben: "Ich möchte Alles widerrufen, was ich geschrieben habe, und bisweilen fommt es mir vor, bag ich mit meiner Polypragmosyne, mich selbst und Andre mehr verwirre, als mit meinem - ich weiß nicht was für - Willen beförderlich bin. "Gott versteht mich," weil ich aus mir selbst und nichts klug werden kann. Ga, lieber Frit, unfre Diffverständniffe gehoren gu ben arcanis ber göttlichen Haushaltung und Regierung. Sie hängen, wie bas Unfrant mit bem Weizen, so genau gusammen, bag Alles bis gur Ernte gut ift und in statu quo gut ift und wird."

In Bezug auf bie Differeng mit seinem Freunde Behrens schreibt er bem Bruder (31. Mar; 1759): "Man ift febr neugierig, meine Antwort auf meines Freundes Briefe gu lesen, und wird fich fehr betrogen finden. Wenn ich nicht einen Gott glaubie, ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache fällt, ber unire Thränen und versprochen hat felbst abzutrochnen, - wie wurde ich ohne diesen Glauben fortkommen? 3ch wurde hundert thörichte Dinge anfangen, mich irre machen und bem großen Haufen auf ber Strafe nachlaufen; jetzt bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch auflegen will, und hoffe, daß er mir bie Last jedes Tages werbe tragen helfen."

Das gleiche Bertrauen spricht sich in Briefen aus, Die er refp. von feiner deutschen Reise aus Frankfurt und fpater von Mietan mahrend seines Aufenthaltes bei dem Rechts-Unwalt Tottien feinen Bater richtete (27. Aug. 1764 u. 10. Aug. 66). In jenem heißt es: "Ich feire heute gottlob! meinen Geburtstag und erwarte ruhig Seiner Wege Ziel und Ende, lieg' fein ftille, nacht und bloß, in bes liebsten Baters Schoof, - bin gleich wie ein stilles Meer, voll von Gottes Preis und Chr;" und in bem "Meine Flucht in tiese Gegenden — . . . . mird andern:

nicht so bald sich endigen. Ich überlasse Alles der göttlichen Bor- 2. Capitel. sehung, ich sehe mich als ihren Ball an, der durch nichts Andres als die Kraft ihrer Hände lebt. Bei allem Grann, der mich underzunglichwarz macht, fühle ich doch noch in gewissen Stunden, was die Weisheit in den Sprüchwörtern sagt: Weine Lust ist bei den Menschenkindern. So lange wir an den glauben, der die Leute so lieb hat, lausen wir seine Gesabr, Menschen-Feinde zu werden. Ich empsehle Sie göttlicher Gnade und mich Ihrem väterrichen Webet!"

Wie er aber mit Migverständniffen, auch wenn ihm ober Undere Unruhen und Pein baraus erwachsen waren, sich arzufinden wußte, jo galt ihm Gebuld als bas beste Gut und bie bochfte Tugend. Schon früher find wir besfallfigen Menferungen begegnet (Bal. Ib. I. S. 287, 288, 348, 350), und Alebnliches bleten Die nachfolgenden Mittheilungen: Die "Gebuld," schreibt er feinem Zögling, bem Baron Witt (15. Sept. 1750), "ift eine Tugent, bie uns sauer zu steben fommt und aus mistungenen Verruchen entsteht, wie der Effig aus umgeichlagenen Getränken. Die Tarfer feit felbst ift nichts als die Bluthe ber Geduld;" und in einem Briefe an Berber (10. März 77): "Run, sieber Gevatter und Freund Berber, halten Gie es mit Ihrem Generalfuperintenbenten, wie ich mit meinem Pachpfvermalter. Geben Gi: fein giene - ...ich liebe das forte im Denken" - heißt es anberswo, "und bas piano im Sandeln") - ju Wert, und schonen Sie 3bre Brafte und ben Witerstand Ihrer Sphare mit ötonomischer Gelbstgenugsamfeit. Das beste Birken ift Leiben, und ein Gebutbiger in bes fer benn ein Starker." Die schwerfte Brobe aber, Die Samanns Gebuld auszuhalten, martete feiner unter tem Drud ber Ber zögerungen, welche sich, wie wir miffen, ber Reise nach Munfter entgegeniepten, und moge anch barüber junachft Giniges aus Briefen an Gerber folgen:

"Sie können sich nicht benten," schreibt er am 25. März 1780, "wie nöthig eine Reise für meine Lebensgeister und Ser zenosibern ist. Gott hat bisher alle meine Wünsche erfüllt. Je mehr die Hoffnung abnimmt, resto mehr wächst mein Glaube. Vivit vivit, schrieb Luther einmal an Tische und Wände (of. Ib. 1. S. 240.) Bei Erwartung Ihres Brieses habe ich genug daran geracht, und

2. Caput vie Ankunft beiselben mar ein rechtes Vivat für mich! Run, Gott wolle Ihnen auch helfen, Ihre fatalen Arbeiten zu übersteben. Ucbergang. Bas Nichts-Thuerei-Beschäfte sind, und ihren tödtlichen leber= bruf fenne ich: aber unfer Fleisch, unfer Fleisch bat biefen Bfahl nötbig, und Bebulb\*) ift eine Belbentugend."

> Ein anderes Mal heißt es: "Ich bin fein Prophet, sonst ware ich schon in Weimar gewesen. Doch burch fehlgeschlagene eitte Wuniche wird eben ber unerrannte Zwed berjelben erfüllt. wie aus bem Richts - Etwas und Alles" und fruber (den 6 Bebt. 1785): "Die arme Raupe thut am benen, baß fie bie Borjebung matten und für Flügel forgen läßt, gur Erreichung unirer Buniche, die auch ibre Abfichten fint. Bir wollen bas winte mit bem Munde, und fie in ber That und Wahrheit. "\*\*) Ien S. Migi 178): "Aus Mangel an Cinfichten und Mitteln mu d mich an einem etwas turtischen Glauben, fo gut ich fann, ieftbatten. Goll ich tommen, fo tomme ich, foll ich nicht, fo scheitern auch die besten Magregeln im Schoof bes Safens." (Den 10. du .. "Co bin gufrieden und hab' in Gottes Berg und Ginn mein Berg und Ginn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde aus ihrem Beimar'ichen Gefangbuche gefungen habe."

> Alchnlich auch in Briefen an Jacobi (30. Jan. 1787): "Buchgols hat Recht, daß wir noch nicht für einander reif find; und wenn ich nicht eine Hand ber Vorsebung abnte, bie burch unne Bormtheile. Thorheiten und Schwachheiten regiert und ben Mang ber Dinge gur bochften Chre und zu ber Menschen mabrem Boirn lenft, fo murbe ich vielleicht wirklich in bas Elent gerathen jew., bas ich mir jest nur einbilde;" und später (den 31.): "Begnüge Dich mit der Nachricht, bag ich noch lebe und noch immer Luft habe zu leben, fo fauer es mir auch wird, bag ich weber tae eine noch bas antre aufgegeben babe, weber ein waulend Robr in ber Bufte, noch ein Söfling in weichen Rieibern

in Bon ber Ungebnitt heißt es in einem em jene Beit an Buchholy g ich whenen Briefe, fie fer eine Leibenfchaft findlicher, weibiicher Ellin.

<sup>17,</sup> Bigl. barüber oben E. 105.

4. Abichn. S. im Kampf fur ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 267

bin, sondern mich wie ein weicher Thon dem Finger ber Töpfers 2. Capitel. Rüdblid übertaffe, was er für ein Gefäß aus mir machen will, — und sein und sint wir alle al pari; — der Ruser hat seine Stimme in seiner Uebergang. Gewalt, wie ein guter Virtuos seiner Leier mächtig ist.

So auch an hartfnoch: "3ch habe biefe Feiertage zu Saufe jugebracht und bin in diesem Jahr auch noch nicht über die Schwelle gewesen. 3ch soll nach Berlin schreiben und kann nicht, wenn es mir and, ich weiß nicht was koften follte. Sabe mich wieder über meine unterbrochne Arbeit gemacht und fann nicht vom Fled, baft ich beinahe wenigstens fur bas geben meines alten schwindlichen Ropfes gittre. Gie konnen fich bie Leiben eines folchen Bufrantes, als ber meinige ift, nicht verstellen. Es geht mir gleich, als wenn die Kinder bis an die Geburt kommen, und ist keine graft ba jum webaren. Go lavire ich und liege vor Anter zwei Babre mit meinem Urlaub und mit meinem "fliegenden Briefe," obne Wind und Licht, kann weder ben Anoten auflösen, noch zerbauen. Es ist feine ich werere Arbeit, als bas abstine et sustine!" und ein andres Mal: "Sie konnen es nicht glauben, mas co fur ein Druck ist, so lange in suspenso zu leben, und wie febr meine gange Dekonomie (außere und innre) barunter feibet. Fiat voluntas qua! Wie schwer fällt es unserm Eigenwillen, ben boch = fien fur ben befien zu erfennen. Vis inortiae, schreibt mir Berter, ift bie Sauptfraft ber Welt, vielleicht bas Sumbol abtt. licher Rube, von ber alle Thätigfeit und Bewegung ber Ratur abhängt."

Und diese Ruhe sucht er auch für sein Herz, das, um wachen seinen, nicht der Aufregung und Anstrengung von Kräften bedurfte. "Ich wansche," heißt es am Schlusse eines Briefes an Häfeli, (??. Juli 1781) "mir und meinen Kindern einen gesunden, sesten Schaf mit dem Zusatze der Sulamith in petto: "aber mein Herz wacht." Diese Wachsamkeit des Herzens ist vielleicht eine Tugend, der wir uns eben so wenig bewußt sehn können, als des Pulssschlages und des Lebens im Schlase, und die der allein kennt, der sie wirft und in uns schafft, — der stillen Ruhe ähnlicher als dem Kärmblasen!" Aehnliches in einem Briefe an Zacobi unmitztelbar vor seiner Abreise von Königsberg. Er hofft lieids Essays bei dem Freunde zu sinden und meint, in Beziehung auf den

Ruablic

2. Capitel. Juhalt solcher Bücher sich noch immer einige philosophische Neugierte erlauben zu dürfen, "so wenig ich auch hier in ber Zeit eine Auf-Uebergang lösung ber Frage erwarte: Bas ift ber Mensch? Da fällt mir ein Sprüchwort aus Agricola ein: Was follten wir von Gott wiffen, und niemand weiß, was feine Seele thut, wenn er ichläft? und danu im fernern Verlauf bes Briefes: "Du wirst einen verwöhnten, alten Kerl an mir finden, bem Du viel zu gut wirst halten muffen und (im Widerspruch damit) bem Simmel banken, bas wieder los zu sehn, was Du Dir gewünscht haft. Wenn es nicht gut ware, daß wir einander sehen, wurde es uns allen nicht fo fauer geworden sehn. Der äußerliche Mensch hat tein Warum. Gottes Wille hat fein Warum. Agricola hat beibe Spruchwörter gut auszulegen gewußt. Widersprüche zu verdauen, ist noch immer eine pica meines alten Magens, ber bes Spieles nicht fatt werben kann. Mein Junge lieft mir vorige Woche, ba er bie Gnomiker bes Brund las, einen Spruch bes Solon: "Unverhofftes ist mir zum Theil mit Gott gelungen, zum Theil habe ich baran nicht vergebens gearbeitet." (Der Ginn des Gangen: bie Frage: was ift ber Menich? fann in ber Zeit nicht geloft merben; kennt der Menfch fich doch felber nicht! Darauf macht Agricola aufmerfram, wenn er fagt: Riemand weiß, was er thut, wenn er ichlaft, und ben Rleinerm auf Größeres ichliegend: "Bas follen wir mehl von Gott miffen, da wir und nicht einmal felbft verfteben! Die Dube, welche wir und gegeben jufammen ju tommen, ift bisher vergeblich gewesen, wird aber doch, wenn Gott es will, mit Erfolg gefront werden. Der augere Menich fann fich aber über das, mas ihm widerfahrt, über fein Thun und Laffen feine Rechenschaft geben, weil er nichts von fich weiß, - und ein höherer Wille fein Schickfal lenkt. Roch weniger verfieht er, warum Gott diefes oder das mit ibm thut oder gefcheben lagt. Gottes Wille hat tein Warum; Urfache und Wirfung, Bollen und Schaffen ift bei ihm Gind; fein Wille fich felbft das Barum. Fur den Dialektifer mogen hierin Biderfpruche liegen; ich fuche fie gu ver= dauen, und das "ift mir mit Gott jum Theil gelungen, jum Theil arbeite ich mit Erfolg daran.")

Neben bem Bewußtsehn aber ber "Mängel und Lücken" bes Richt Wiffens, bem Warten, bem Leiben und ber Gebuld, wovon wir eben gesprochen, geht bann immer bas anbre, bas Biffen

nämlich jener Neuigkeit, welche wir aus bem "Archiv bes Königs? Gapitel. Aller Könige" schöpfen, und der Besit eines Schapes, den er nicht suddie und sie siehe behalten dars, sondern aus dem Andern zu spenden, ihm urbergang als Gebot seines Gottes erscheint, wie er es als tiesstes Bedürfsniß tes Herigen Darstellung grade von dieser Seite hauptsächlich kennen gelernt und kennen lernen müssen, weil alle seine Schriften, wie alle seine Bristen verstankt, diesem und nur diesem Ziele gelten; und mag eine Beisdringung sernerer dessalsiger Belege Manchem überstüssigig erscheinen: so können wir uns doch nicht enthalten, von einigen solchen Leukerungen hier noch Notiz zu nehmen, welche nach ihrem Inhalte und theilweise auch nach ihrer Einkleidung uns besonders beachtungswerth zu sehn scheinen, und für deren Aufrahme in der bisberiaen Darstellung es an einem schästichen Plate gesehlt hat.

So heißt es also zunächst in einem Briefe an Lindner (vom 13. Juni 1760): "Wer glaubt, daß Gott fo fehr gurnt und unfre unerkannte Sunde ins licht vor fein Angesicht stellt? Was wir nicht für Sünte halten, bas braucht feine Bergebung? Diefer Wahn ift ein Schlaftrunt, ber unfern Fall beschleunigt. Wohl bem, ber fo fällt, bag er wenigstens bavon aufwacht und sich vor folder Betrübniß ber Seele huten lernt (Berem. 8, 12)." Und in ten um jene Zeit an seinen Bruder nach Riga gerichteten Briefen, fammtlich bestimmt, diefen zu strafen, zu troften, aufzumuntern, unter beständiger Hinweisung auf Die Quelle alles wahren Troftes, schreibt Hamann unter Anderm (den 31. Marg 1759): "Du haft einen Feind mehr als ich; es fehlt bir nicht an Hochmuth, so vergraben er auch unter der Asche liegt; bente aber, daß ber Geig, Die Liebe bes Golbes und bergleichen Rleinigkeiten eine Wurzel alles Uebels feb. Gieb auf gar zu merkliche Ausbrüche beffelben Acht; so viel tann Vernunft und Klugheit thun; bas Berg, bas Innere bavon zu läuteru, ift allein Gottes Wert." (cf. Ib. 1. S. 40.) Und bann (April 1759): "Hab' im Gebachtniß Jesum Chriftum ben Gefreuzigten; Bruber, Bater, Freund, Weiberliebe, Alles flieft in ibm zusammen;" und in einem etwas früheren Briefe: "In bem murbigen Ramen, nach bem wir Chriften heißen, wie ber Apostel Jacobus fagt, vereinigen sich alle Wunder

2. Cavita. Weheimnisse und Werke des Glaubens und der wahren Religion. Mudblid und Dieser wurdige Name, nach dem wir genannt sind, ist der einzige uedergang Schrissel der Erkenntnis, der himmel und hölle, die höhen und Abgrunde des menschlichen Herzens eröffnet;" — und indem er aus Vengels Gnomon den Sinnspruch anführt: "Te totum applica ad textum; rem totam applica ad te!" fügt er hinzu: "hier müßte das Erste als das Leste genannt sehn; denn je mehr der Christ erkennt, daß in diesem Buche von ihm geschrieden sieht, desto mehr wächst der Eiser zum Buchstaben des Wortes; die Kritit ist eine Schulmeisterin zu Christo; sobald der Gaube in uns entsteht, wird die Neagd ausgestoßen, und das Gesetz hört auf. Der geistliche Mensch urtheitt dann, und sein Geschmack ist sicherer, als alle pädagogischen Regeln der Philologie und Logis."

"Der Unglaube aber an Chriftum," heißt es in einem andern Briefe (Maig 1759), "macht unfre Bergen falt, verwirrt alle Begriffe unfrer Bernunft, unterbeffen wir, ich weiß nicht mas für ein gut Berg in unferm Bufen und eine vernunftige Denkungs art in unsern Sandlungen träumen. Und worin besteht bieses alles? Blos in ber Uebereinstimmung mit andern Menschen, Die auch so benten, so reden, so urtheilen, so handeln wie wir, und in beren Gesellschaft wir schreien: hier ift bes herrn Tempel, hier ist Christus? - Und warum nehmen wir das an? Antwort: 3ch vergebe, ich liebe, ich beleidige nicht. - Das Alles ist aber gelogen, Gott gelogen, ber ba fagt: Alle Menschen find Lugner; Chrifto gelogen, ber ba fagt: 3ch bin fein Argt für Gesunde." In einem Briefe vom 16. Juli 1759 endlich schreibt er bem Bruder, welchen bie Urtheile Andrer in der Behrens'ichen Angelegenheit beforgt gemacht hatten vor lebertreibungen in Samanns Benehmen und Meußerungen: "Nimm an den Urtheilen Andrer über mich keinen Antheil; als ein Bruber entschuldige mich wenigstens in Deinem Bergen, und fehre Alles jum Beften. Lag Dich fein Unsehen und feine Vernunft und feinen Ramen ber Freundschaft verführen, noch mit hinreißen. Warte nicht auf mehr Erfahrungen, um burch fünftige flug zu werben; wenn bich bie vergangenen und gegenwärtigen nicht kluger gemacht haben, fo werben alle fünftigen eben fo verloren febn. Dem Unwiffenden und Ungläubigen kommt Alles übertrieben bor, mas aus ber größten Ginfalt 2 Capital. fließt und mit berjeiben v-neben fann; ber Beife, ber Gote fürchtet und Goit zu gefallen facht, erreicht bas uit admirari, uebagang. bas ber Welte und Schulmann blot affectirt. Int es nicht ein alter Einfalt, ben Du oft von mir gehört: Incredibile sed verum? Lügen und Romane muffen mabricheinlich febn, Sopothefen und Fabeln; aber nicht die Wahrheiten und Grundenren unfres Glaubeng.\*) Bas ift bas fur ein schater Glaube, ten bie Begreiflichteit und Sinnlichteit einer Prerigt erwedt ?! if & 1.20 Das Wort ber Jungfrau: "Mir geichehe, wie bu gejage biei!" - wie widernaturlich ben Begriffen eines Madchens, oas on ver Wind-Erzeugungen eines Hill\*\*) nichts wußte, - wie nachtweilig brer Tugend und ihrem guten Ramen; und boch glaubte fie nicht uur, sondern wünschte auch die Erfüllung bes Unfinns und Spoules, ben "Engel reben, bie vor Gott stehen (Buc. ., .") Gore philosophische Rengierde: "Wie mag bas zugeben?" war bis zum Stillschweigen burch ben alltäglichen Grundfan aufgewir: "Bei Gott ift fein Ding unmöglich!" Bas ift an meiner Epre gelegen! Der Schimpf, ben meine Brüber nach bem Fleische, meine Manvene genoffen mir nachreben, wird burch die abgotrische Bercorung einer Stadt, Die ich nur aus bem Scepter tenne, welches fie mein Land fühlen läßt (Rom), zu einem Gleichgewichte ber Giteifeit und bes Richts gemacht! Die Sage ber hirten zu Bethlehem und Die Reise beschreibung ber Beisen aus bem Morgenlande: bier liegt bas Zeugnig von ber herrlichkeit meiner Rieberfunft. -In solchen Erscheinungen bes Glaubens thun sich bie Graber ber

<sup>7) &</sup>quot;Da man die Wahrscheinlichkeit in Behandlung der Geschichte unsägelich gemißbraucht hat, so nunmt ein demüthiger Beobachter der Natur und Gesellschaft den Ausdruck eines Alten (Seueca) zu herz n. der eine Legende nicht deswegen verworfen wissen will, weil sie unglaublich ift, sondern mit tieffinniger Bündigkeit und Unerschrockenheit sagt, ineredibile sed verum! (S. ob. S. 102.)

<sup>\*\*)</sup> Rame eines Englanders, Berfassers einer widerwärtigen faturischen Posse: "Lucina sine concubitu", London 1750, von eine austrordentlichen Art der Erzengung handelnd, mit zwei Mottos: Oxid Fast. V, 241 und Virzil. Georg. III. 273.

2. Garitel Heiligen und ber Propheten für Christen auf und in folden Rrosopopoien reben bie Züge ihrer Gemälte in ben beiligen Uetergang. Schriften zu und! Go werben bie Broden berfelben in Korbe verwandelt, und die Monospllaben ber Sprache bes beiligen Beiftes fo fach: und finnreich, bag wir mit Johannes bie Unmög= lichkeit fühlen, bas zu erzählen, was wir gewiß miffen, und bie Welt bie Bucher nicht begreifen murbe, bie zu beschreiben maren."

firdl.

4. Samann trat mit feinem Kampfe ein fur ben Glauben, welchen Luther in seiner Reinheit wieder hergestellt hatte. Er war, um junächst auch bieses Punktes etwas eingehender zu getenten, ein firchlich gefinnter Mann,\*) ber an ben sonntäglichen Gottesviensten Theil nabm, wenn nicht etwa Besuche, Krantheit, Unwohlsehn ober Spochentre Stimmung ihn ans haus fesselten; und fo fonnte es mobl fommen, baf er mochenlang (er ichreibt enmal von 12 Boden; feine Kirche betrat, ba er fich benn burch bäusliche Erbauung zu entschädigen suchte, in welcher Beziehung Sabus fleine Pofinge, melde Lavater ihm verehrt, fein großes Gefallen gefunden. Welegentlich wird auch die Besper besucht, eine lange Beit mar bie Metten ober Frühprebigt fein liebster Gottestienst, und an Jacobi fcreibt er einmal, daß er in puncto ber Marien= und Aposicitage ein Katholik seh und die Kirche be= fuche. Mitunter spricht er nur im Vorübergeben ein, um wenigftene ben Segen mitzunehmen, aber bie Predigt ift nur zu oft nicht nach seinem Sinu. "Morgen will ich meinen Kirchgang halten," melbet er feinem Jacobi (Martinstag 86), "und eine Stelle auf bem Kaufmannschor mir gum erften Mal einweihen, weil ce mir feit langer Zeit an einem Plat nach meinem Geschmack, wo ich incognito geben und fommen fann, gefehlt hat, und ich umsonst banach gesucht habe, bis ich ihn gang von ungefähr vor meiner Krankheit gefunden." Achulich in einem andern Briefe: "3ch will jest in die Kirche geben, um ben zweiten Theil ber Eucharistie, Gott weiß wie? und wie lange? nachzuholen. Es war mir nicht möglich, ben erften Theil vor 8 Tagen zu Enbe zu hören. Ach bie Schmätzer an beiliger Grätte! Und bie rabbi4. Abidu. B. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 273

nischen Borlesungen! — — — — — D! wie so oftmale 2. Capitel. Rudbeild Galle mir, oft ein Gelächter erregt bat euer Gerebe". (Horaz.) und

Temungeachtet lohnt es immer noch, in des Herrn Haus zu uebergang. geben und ben offentlichen Versammlungen beizuwohnen."

Dann erzählt er auch von einem Sonntage, wo ber Prediger über die Worte der Bergpredigt Matth. 7, 1: "Richtet nicht!" gesagt habe: "Seid behutsam im Urtheilen; — Handlungen, aber nicht Gesinnungen lassen sich beurtheilen;" und fügt binzu: "Ich eilte aus dem Tempel binaus und wurde Vorleser meiner kleinen Gesmeinde aus Hahns Postille."

"Ich habe Ihren Herrn Schwager noch nicht gehört," meltet er (12. Oct. 1759) seinem Lindner, "und wähle mir feine Prediger mehr, sondern nehme fürlieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Reichel, Paulus und Kephas sind Menschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Munde eines Pharifäers, eines Zeugen wider seinen Villen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts." Lobt er unn auch wohl gelegentlich diesen oder jenen Prediger, so mogte übrigens nicht leicht jemand dem Ideale gleichen, wovon er uns mit so beredten Worten eine Schilberung entworsen hat, wenn es in einem Briese an Lindner, bei Gelegenheit der Nachricht vom Tode Forstmanns\*) (20. Juli 1759) heißt: "Was sind die Angelegenheiten eines Demosthenes und Sieero gegen das Amt eines Evangelisten, eines Engels, der nichts weniger und nichts mehr seinen Zuhörern zu sagen hat und weiß, als: Lasset euch versöhnen mit Gott! und sie

<sup>&</sup>quot;) Hamann urtheilt sehr vortheilhaft über die Predigten und Erbauungsbücher dieses Mannes. "Forstmanns Schriften," schreibt er an den Rector Lindner (22. Juni 59) werden mir sehr schätzbar senn, den ich jett aus seinen "erfreulichen Nachrichten für die Sünder" kennen lerne, und der Rame eines Herrenhuters, mit dem man ihn gebrandmarkt, soll mich nicht irre machen, die Wahrheiten dieses Mannes und seine rührende Schreibart zu schmeden." Und in einem Briefe an seinen Bruder, Riegers Predigtweise mit Forstmanns vergleichend, sagt er: "Sener hat eine fastliche Gründlichkeit, eine Salbung von Forstmanns sehr verschen, der eine Kühnheit, einen Schwung hat, die Wenige erreichen können, und wodurch er kältern und blodern Leiern ärgerlich fallen muß."

Rüdblid und

2. Capitel mit der Liebe, mit der Gewalt, mit der Riedrigkeit dazu ermahnt, als wenn er Chriftus felber ware? Und zu biefem königlich nebergang priesterlichen Beifte wird, wie Petrus fagt, jeder Chrift geweiht und gefalbt,\*) ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Zeuge und Märthrer ber Wahrheit mitten unter biesem verfehrten und un= schlachtigen Geschlecht ber Sünder, hier wie der König der Juden verworfen und mit Dornen gefrönt, dort Sohn und Erbe, als Richter über die gwölf Stämme, eine Krone ber Berrlichfeit auf bem Haupte. Aber bas find Empfindungen, die in kein andres Feld gehören, als in die Poesie und in der Göttersprache allein ausgedrückt werden können. Denn wer vermag Dinge nachzuahmen, die durch teinen der fünf Sinne geschöpft werden tonnen? Sie kommen aus dem Niunde Gottes und gehen in Gottes Dhr zurud, wie bas Opferfeuer bes herrn vom himmel fällt, und gen himmel steigt, - Gedanken, Die der Christ im Schlummer und in den Träumen seiner Rube - mitten unter ben Gefahren ber Nacht und eines offnen Felbes ungeachtet bes Steins, bes harten Politers (1. Dlof. 28, 11) - wie Engel auf ber Leiter Jacobs von Gott und zu Gott steigen sieht."

Wir erinnern uns ferner bes gegen seinen Freund Scheffner über Zollikofers Predigten ausgesprochenen Urtheils: "Ich habe fie beute jum zweiten Male ju Ende gebracht," ichreibt er fpater, "ohne etwas an meiner Rechthaberei oder Orthodoxie erlaffen qu fonnen. Bei allem Aufwande fur die schone Ratur thut es mir besto mehr leid um die Wahrheit, Kraft und ben Grund des Christenthums, der immer vorausgesett und selten berührt wird."

Schließlich mögen als hierher gehörig auch noch die ernften Worte einen Blat finden, zu welchen die Lecture von Maffillons Faftenpredigten über die Bersuchungen ber Großen ihm Anlag geben: "Die Reden sind furz," schreibt er seinem Bruder (April 1756), "aber fehr reich an Gebanken und Empfindung. besondre Freimuthigkeit, die nichts zurudhalt oder halb fagt, welche Die Wahrheit mehr liebt, als diejenigen fürchtet, welche fie beleidigen fonnen, und eine tiefe Kenntnif bes menschlichen Bergens.

<sup>\*)</sup> Bergl. über diefes Recht des allgemeinen Priefterthums auch Th. I. S. 179. 180.

4. Abichn. S. im Kampf fur t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 275

welche von Andern nur zu oft gebraucht wird, um die Rechte des? Capitel. Umtes mit mehr Klugheit als Nachdruck zu handhaben: dies ist und die Parrhesie, welche die Voten des Geistes von den weltlichen ucbergang. Reduern mehr als sonst unterscheiden sollte, und welche doch jene seltner als diese ausüben."

Einmal bes Jahres nahm hamann an ber Abendmahlfeier Theil und ftant mit einzelnen Beichtvätern in einem fpeciellen Berbältniß. Nach bem Abgange seines Freundes Lindner als Kirchenrath mar an beffen Stelle ber berüchtigte Tberhofprediger Stark, gegen ben Samann bie "bierorbantischen Briefe" gerichtet, getreten, und aus fpaterer Beit lernten wir ben wurdigen Archibiakonus Matthes fennen. Ueber einen Vorgänger Linduers ichreibt er tiesem (21. Mar; 1761): "3ch habe ein Exemplar ber eben erbaltenen "Wolfen" (die icharfe Ermiederung auf eine feindselige Recension feiner "Sofratifden Denkwurdigkeiten") meinem Beichtvater Buchholtz zugestellt unter einem Couvert, auf bas ich gemalt und nicht geschrieben hatte: Sub sigillo confessionis, damit er tieses wenigstens lesen könnte, wenn bas llebrige ju fein fur ihn geschrieben ware. Er empfing es zwei Tage vor meiner Beichte; ten Tag vorher speiste ich bei ihm; er schalt mich nicht, ungeachtet wir uns barüber unterhielten. Den 11. Mar; murbe ich von ber Sundlichfeit meiner Leibenschaften absolvirt, Die ich mit bem 86. Pfalm gebeichtet. Wer will also verdammen?" Ein ander Mal schreibt er: "3ch komme eben vom Beichtstuhl, wo ich den 66. Pfalm aufgesagt;" unt zur Zeit als ihn an ben Sountagen tie bibliotheca fratrum Polonorum (8 Bande fol.) beschäftigte, "um," wie er fagt, "ibre Analogie mit unfern zeitigen Rirchenvätern und Reformationssüchtigen ein wenig näher fennen zu ternen," beren 7. Band er im November zu Ende gebracht, nachdem er am 26. August mit bem ersten begonnen, schreibt er an Gerber (15. Gept. 1781): "Dieine Beichte mar ber lette Buchstab bes längsten Pfalme (119), meine Absolution B. 25. Den Stanb reutete ich auch die bibl. fr. Pol., werin ich Fausti Socini Frag ment über bie Berapredigt zu Ente gebracht, aber auch nicht viel Licht gefunden habe über biefes schwere Stud ber evangelischen Geichichte."

2. Capitel. Müdblid

Wie Hamann ferner auf die Gintheilung bes Kirchenjahres großen Werth legte (feine Briefe find immer demgemäß datirt) und Uebergang, ber Kirchenmusik sehr zugethan war, so auch ben alten Kirchengefängen. Wir borten, wie Dr. Linduer fich über biefe feine Reigung ausgesprochen, und erkannten folche auch in bem Gebrauch von Lieberverfen, die uns gelegentlich aus feinen Mittheilungen entgegentreten. Bur Vervollständigung möge hier noch einiges berartige Aufnahme finden. Go beißt es in seinem "Lebenslauf" von einer Gottesbienstfeier am 5. Sountag nach Trinitatis: "Der Gottesbienft Rachmittags wurde mit bem Liebe beschloffen, an bem ich seit 8 Tagen mit viel Erquidung wiebergekauet: 3ch ruf zu bir, Berr Jesu Chrift u. f. w. In ben zwei letten Berfen fint bie Sehnen und Muskeln bes Glaubens recht nach bem leben ausgedrückt." Und an Herber schreibt er am Pfingstmontag 1768: "Da ich vor wenigen Abenden Kant versichern hörte, bag man keine neue, wichtige Entbedung in ber Astronomie mehr erwarten fonnte wegen ihrer Bollfommenheit, fiel es mir wie im Schlafe ein, baf ich ben neuen Sprothesen über bie Sternfunft so gehäffig war, ohne sie zu verstehen, und ihnen, ohne zu wissen warum, nach dem Leben stand, vielleicht bloß weil sie mich in meiner Unbacht ftorten, womit ich eine meiner liebsten Abendlieber empfand und bachte, wo es beißt:

> "Alfo werd' ich auch fteben, Wann mich wird beifen geben."

Demfelben Freunde am 1. Jan. 1780: "Laffen Sie mich bas neue Jahr mit einem Briefe an Sie, befter Gevatter, Landsmann und Freund einweihen! So ungebuldig habe ich auf tein einziges gewartet, warum? weiß ich nicht. Fiat voluntas tua! seh unser Wille, unser Wunsch und unser Glück. Habe die Weihnachten Die Kirche nicht besucht und meine Sausandacht heute mit bem Liebe beichloffen: Berr! befänftige mein Berge." Endlich aus Briefen an Jacobi (den 28. Sept. 1786). - - "Ich glaube, bag auch die elende Witterung eines fo feuchten, fühlen Berbftes meine Lebensgeifter zu einer Reife gedämpft hat, und auch biefe hängen von ihm ab, "ber Wolfen, Luft und Winden, giebt Wege, Lauf und Babu"; und ben 3. Decb. 86: "Meine Autorschaft steht mit meiner äußerlichen Lage in fo genauer Berbindung, bag jebe

ein Theil des Ganzen ist. — Ich habe eben so viel Sehnsucht? Gaptet. wie Du, mündlich zu philosophiren. Das Auge sieht mehr, als Budblid und das Ohr hören und die Feder plappern kann.\*) Von meiner ucbergang Seite ist es mehr als ein Bedürsniß und eine Nothdurst des Lebens, meinen Alcibiades, seine und meine Freunde zu sehen und zu sprechen. Aber es geht mir mit dem Reisen, wenn ich daran dense, wie es in einem alten Liede heißt: "Beides, Lachen und auch Zittern!"

Seine Liebe mar jedoch nur bem unverfälschten Lieberfegen zugewendet; aber auch nach biefer Richtung fühlte er fich unter seinen Zeitgenoffen vereinsamt, und so schreibt er unt. 9 März 59 feinem Freunde Linduer nach Grunhof: "Sie kennen noch zu wenig unfre Kirchenpoesie; tiefer Schatz liegt auf einem offenen Felte; bemungeachtet menigen entbedt und von noch wenigern recht gebraucht." Später heißt es in einem Briefe an Reichbardt: - -. . Bleiben Sie mein berglicher Freund in Berlin instar omnum. - Co fommt Gott, eh' wir's une verfehn, Und läßt une jehr viel Gut's gescheb'n! - fangen unfre fel. Mutter und Barterinnen -- leider jest nicht mehr!" - Aehnlich an Kriegsrath Scheffner (22. Arut 1785). "Gerr Nicolai hat mir bie Antunft bes 5. Theiles (femer Reife durch Deutschland) angemeldet. "Mach' Ent', o Berr, mady Ente!" fonnte man auch hier mit ber alten driftlichen Kirche fingen; - benn ich zweifle, bag bas Lieb ins ueue Gefangbuch aufgenommen febn wird\*\*)" - Einzelne folcher Lieber hat hamaun, wie bie beilige Schrift, erbaulichen Betrach. tungen zum Grunde gelegt, von benen oben eine Probe mitgetheilt

<sup>\*)</sup> if. Ib. I. S. 253.

<sup>3</sup>n der Königeb. Zeitung 1774 Schr. Bb. IV. 3.368 findet sich die Angeled von einem gewissen W. Hocher verjasten "Anszuges der in Aurchen und Schulsachen für das Königreich Preußen erlassenen Edicte und Verordnungen, fortgesett und nebst einer Betrachtung uber die Berhaltnisse der Obrigteit und des Predigers herausgegeben von L. S Borowstn." Eine von diesen, das Geistliche weltlicher Willfur vollig Preis gebenden Borowstuschen Betrachtungen, über welch hamann Streistichter schner Taubre iallen läßt, lautet folgender maßen: "Weil die weltliche Macht ein Recht über alle außerordent lichen Dinge hat, so kann uns selbige von der Hemmitette der evangelischen und eristolischen Lectionen befreien. Sie kann eine

## 278 Dritte Abtheilung. Hamanus Autorschaft.

2. Capitel worden, und deren hier noch ein Paar Platz finden mögen. Die Rückbist eine bezieht sich auf die Verse:

llebergang.

3ch dant dir, lieber Serre Daß du mich haft bewahrt In diefer Nacht Gefahre.

"In biesem Psalm" bemerkt er, "finden wir die Stärke und Lauterkeit des Geistes in einem verjährten und berauchten Schlauche unsere Muttersprache, der Kennern eines echten Geschmackes den Inhalt desto ehrwürdiger und kräftiger macht. Der Christ erscheint hier wie der graue Elieser, ein alter vertrauter Knecht und Haussvater für den Alten der Tage, der mit Ehrsucht und Vertrauslichkeit, mit Einfalt und Redlichkeit vor seinem Hausvater und Hausherrn sich beugt." Die andre Betrachtung schließt sich an die Verse:

Lag mich ben Tag vollenden Bum Lob dem Namen Dein!

"Unser ganzes Leben ist eine Geschichte ber göttlichen Erbarmung und Liebe. Wir vollenden das Tagwerk, wir segnen und loben dasselbe, wenn wir die Liebe annehmen und uns zueignen, die Liebe, die ihn bewogen, unser Schöpfer und Erlöser zu seinen. Diese Liebe kann uns allein zu einem Geschöpfe machen, das er mit Gesallen betrachtet und mit dem Worte versiegelt: "Es ist sehr gut," und mit dem Worte der zweiten Schöpfung: "Es ist vollbracht!"

Waren ihm diese alten Kernlieder werth und theuer, so konnte Hamann an den Schriften des Baters des deutschen Kirchengesanges, Luther, um speciell auf diesen zurückzukommen, sich nicht satt lesen. "Ich lese diesen Kirchenvater," sagt er an Lindner (10. März 1759), "mit ungemeiner Vertraulichkeit und habe mir vorgenommen, alle seine Werke durchzugehen." Zu einem solchen folgerechten Studium kam er erst später. "Ich bin heute," schreibt

schidliche Wahl der Texte durch die ersten Geistlichen im Lande borschreiben und vorschreiben lassen. Sie kann anstatt gewisser myftischer, auch sonst annößiger Gefänge den Gebrauch der fastichen (das Beiwort ist wohl ein Drucksehler für faßtichen), planen Lieder solcher Dichter, in denen der göttliche Geist in unserm Jahrhundert so wirksam gewesen, nicht allein erlauben, sondern besehlen u. s. w."

er an Herber (24. Apr. 1780) mit bem ersten Theil ber Jenaischen 2. Capitel. Ausgabe fertig geworben, habe mich wie ein Schwamm vollgefogen und bente nicht nur fortzufahren, fontern auch bie Wald'iche nebergang. Ausgabe zum Gebrauch aufzutreiben;" und später thut er von bem Fertgange feines Studiums Melbung. Seine Schriften und Briefe geben aber an vielen Stellen Zeugniß von bem tiefen Eindruck, ben Luthere Schriften auf ihn hervorgebracht, in Beftätigung beffen, mas er nach ber erften Befanntichaft empfunden, worüber wir ibn gegen gindner auf (Brünhof sich äußern hören, wenn er diesem (9 Marg) die Rambach'sche Sammlung von Luthers fleinen Schriften mit ben Worten empfiehlt: "In Diefem Buche finten Gie über tie Sauptlehren unfres Glaubens, tiefes Baters unfrer Rirche, auserlefenste Gebanken und Erklärungen, Die zugleich polemisch und practisch fint. Was fur eine Schande für unfre Zeit, baf ber Weift biefes Mannes, ber unfre Rirche gegrundet, fo unter ber Afche liegt! Was für eine Gewalt ber Beredfamteit, was für ein Geift ber Auslegung, was für ein Prophet! Wie gut wird Ihnen ber alte Wein schmecken, und wie follten wir uns unfres verborbenen Geschmads ichamen! Bas find Montaigne und Baco, Dieje Abgötter bes mitzigen Franfreiche und tieffinnigen Englands, gegen ihn!"

Un guthers Borrede über ben Brief an bie Römer erflart er, fich eben fo wenig mute lesen zu konnen, als an feiner Borrebe über ben Pfalter, und einzelne Worte bes Reformators find für ihn fo frappant, baß fie une wiederholt in feinen Schriften begegnen. Go schreibt er feinem Bruber (19. Febr 60): "In ber Borrebe seines Inomon führt Bengel einen fehr merkwürdigen Ausspruch unfres Luther an, ber von bem philosophischen Geiste bieses Mannes Zengniß ablegt: Nihil aliud esse Theologiam, nisi grammaticam in spiritus sancti verbis occupatam. Diese Erflärung ift erhaben und nur dem boben Begriffe ber mahren Gottergelehrsamkeit abäquat. Das Pathetische und bas Affectuofe in ber Schreibart ber Bucher bes R. B. ift Gin Gegenstant, ra jun ober bas decorum ber Anbre. Bon biefer Seite hat man wenig Ausleger, und in biefer Betrachtung ift Bengels Guomon ein Hauptbuch. Argumenta haben Ausleger genug, affectus und mores gar feine ober sehr wenige gehabt." Ferner schreibt er

2. Caritel "Daniel. Gerdesii Introd. in hist. Evangelii Saec. XVI. habe ich mit viel Bergnugen gelesen, weil ich theils einige Quellen gur ucbergang. Reformationsgeschichte, theils viele particularia ber Theilnehmer barin gefunden." Er gebenkt bann eines barin mitgetheilten Briefes bes Grasmus an Zwingli, und wenn jener hier erklärt, ungefähr Gleiches gelehrt zu haben, wie Luther, nisi quod non tam atrociter quodque abstiui a quibusdam aenigmatibus et paradoxis, fo ichreibt hamaun: "Luthers Barabora haben mir ibres Tieffinnes wegen fehr gefallen. Das 21. unter ben theologischen war: Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum; theologus crucis dicit id, quod res est. "Des fonterbaren Inhaltes wegen," heißt es in einem anvern Briefe, "habe ich Luthers merkwurdigen Brief vom Dollmetschen, ben Beucer mit nicht zu verwerfenden Anmerkungen herausgegeben, beigelegt. Mit was für Recht ein alter Gottesgelehrter Diefes Senoschreiben g 3+tlich genannt und jedes Wort barin erhoben, mögte manchem ein Rathfel fenn. Es ift recht luftig theologisch geschrieben. Luther ware eher ein Abraham a Sancta Clara geworden, als Melauchthon ein Luther, weil Philipp ein gelehrter, feiner Mann war,

> Wie boch Samann Luthers Bibelübersetzung hielt, und wie eingenommen er war von ben "Lutherischen Kirchen-, Kinder- und Volkslehren," werden wir im weitern Verlauf erfahren. Und so ift er auch ein wahrer und ganger Lutheraner gewesen, und zwar gunächit insofern er ein ganzer, lebendiger Christ war, und jenes vivit vivit Luthers, wie es fein ganges Berg erfüllte, fo auch in feinen Bandlungen und im Berhältniß zu Allen, mit benen er im Berfehr stand, fich sein Lebelang wirksam erwiesen hat. Dann aber tritt uns bas Lutherische Moment seiner Frommigkeit vor Allem in bem sola fide entgegen, in ber Gewisheit bes Beiles und ber Freubigfeit, die aus einem Glauben geschöpft wird, welcher, uachbem bie Sunde vergeben, frei macht von allem Suchen und Laufen und Cafteien, von den Banden bes Gesetzes und allen gesetzlichen Forderungen. Wieder eingetreten burch Chriftus in jenen Bujammenhang mit Gott, von bem wir ihn oben fprechen hörten, barf er auch bie Gunde wieder als etwas Fremtes betrachten; benn

> aber ohne Leidenschaften, ober von fehr mannigfaltigen, bie sich

unter einander felbst vernichteten."

je tiefer sich ihm ihre Tiefen aufgethan, und wie häufig ihn auch Rudblid immer das Bewußtsehn übertommen mag: "Ich bin ein Wurm und fein Menfch,"\*) befto energischer auch die Gegenwirfung ber liebergang. austilgenden und Befreiung ichaffenden Gnabe. Die Bahrheit bes Wortes Luthers: "Es ist doch unser Thun umsoust auch in dem beften leben!" mag niemant lebhafter empfunten haben, als hamann, und das "ohne Glauben ift es unmöglich Gott zu gefallen" war bie Wurzel seines geistigen Lebens. "Ohne Glauben, schreibt er einmal an Herber nach Erwähnung eines fo eben aufgetragenen frugalen Milchgerichtes, "find Diat und Moral nichts als Quad falbereien, aber mit biefer Geiftestinktur laffen fich alle Steine bes Unftoges unt Feljen bes Aergernisses wie Schaumgerichte verbauen und auflösen." Und nachdem er seinem Bruder von bem geben und einigen Schriften Bernds ergahlt, "bag es bemfelben an Urtheilstraft in Erfenntniß seiner felbst gefehlt u. f. w.," folgt schließlich die Bemertung: "Gin gesetlich Chriftenthum kann man gleichfalls aus bem leben biefes Mannes sehen und Die muhfamen Wege, Die es uns stolpern lehrt; die Furcht des Todes, in der uns baffelbe sigen läßt u. f. w." Wie aber Hamann sich diefer Sorgen entschlagen, so fuhlte er fich, um noch einmal barauf jurudzufommen, jum Predigtamte ber Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt, ale Chrift gefalbt und berufen. "3ch habe gestern," fdreibt er bemgemäß feinem Bruber (30. Dct. 59), "bas Chrysostomus seche Bucher vom Priesterthum mit wiel Zufriedenheit gelesen. Beil bas Chrifteuthum in einem königlichen Priefterthum besteht, so ift bies ein Buch fur jeden Christen." Und wie wir ihn in solcher Zuversicht sich immer und überall gegen Freund und

<sup>\*)</sup> Ginen andern, aber nicht weniger fraftigen Anedrud findet biefer Gedante in feinen an lindner gerichteten "hirtenbriefen über bas Schuldrama," wenn er bier dem Freunde ichreibt: "Gie haben Luft, gefcatter Freund, mich ju fragen: "Brutus, ichläfft Tu?" weil ich meine versprochenen Grillen nicht mitgetheilt. - - Aber nichts von Brutus! das Bleichniß mare richtiger, wenn Gie gefagt hatten: "Lagarne, unfer Freund ichläft!" ber Beruch meiner eigenen Bermefung hat mich eine Beitlang ohnmächtig gemacht. 3ch habe mit Samann bem Geraiten von der Edwachheit der Elenden girren muffen; ich habe gelebt, wie im Lande, ba man nichts gedenkt." (Bi. 88.)

Rüdblid

2. Capitel Feind aussprechen hören, so sagt er barüber noch speciell in jenem' oben ermähnten Schreiben an ben Verfasser ber Rafdereien in bie Uebergang. Bisitenzimmer: "So fehr ich munsche, bag bie Bisitenzimmer burch Ihre Raschereien erbaut sehn mögten, so wenig befürchte ich, baß bie meinigen 3bre Sacriftet entweiben werben, ungeachtet ber Aberglaube und lluglaube -- ober vielmehr bie Beuchelei, welche beiben gemein ift, -- eine Scheibewaut zwischen bem geiftlichen und weltlichen Stand aufgeführt haben, Die bem Frieden bes Christenthums eben so hinderlich ift, als bem Wachsthum bes gan : gen Baues zu einem heiligen Tempel im Herrn und zu einer Bebaufung Gottes im Geift." Und indem er bann fagen will, baß binfictlich Solcher, Die öffentlich mit Schriften auftreten, ber Geift bas Ariterium feb, woran man ben geiftlich Gefinnten erkenne, und welcher auch bem scheinbar profanen Inhalte sein Bepräge mittheile. -\*) giebt er biefem Gebanken mit ben Worten Ausbruck: "Jedermann giebt zuerst guten Bein, und wenn bie Gafte trunfen worben, alsbann ben geringern. Dies ift ber Lauf ber Welt, auch ber Wandel gemeiner Schriftsteller. Deffentliche Ergöblichkeiten hingegen, an benen ber Geift ber Religion Untheil nimmt, behalten ben guten Wein bis aus Ente und verwandeln bie unschmachafte Gitelfeit biefes Lebens (Rafcereien?) in ein Mahl von Tett und Mark - in ein Mahl von reinem Bein, barin fein Befen ift, -- wo ber Becher überläuft, -und bie Wolluft uns trankt, nicht mit Tropfen, fonbern als mit einem Strom. — Die evangelische Wahrheit barf also vor bem Ditracismus nicht erröthen, mit bem bie Lieblichkeit, bas Salg und Gemurg ihrer Rebensarten aus Gefellichaften vom besten Ion verbannt worden; aber es bleibt auch wahr, bag ber

<sup>&</sup>quot;) (3. ob. 3. 89), womit ju vergleichen, mas er über Appdes observ. sacr. fagt: "Ich weiß nicht, warum man dergl. observ. sacras nennt und nicht profanas, criticas u. f. w., da fie doch blos in einem Pidnid aus Profanscribenten bestehen, frage also aus haggai 2, 13: Wenn jemand beilig Fleisch truge in seines Rleides Geren und rührte banach an mit feinem Geren, Brot, Gemufe, Wein, Del ober bergl., oder mas es für Speife mare, murbe es auch heilig? die Priefter antworteten und fprachen: Rein! G. Bb. II. G. 203.

Berfucher und Ankläger unfrer Brüder wie zu hiebe Zeiten, 2. Capital. also noch heutiges Tages unter bie Kinder Bottes fommt, felbst wenn sie auf Kanzel und Altar vor den Herrn treten." Nicht nebergang. als ob er die Bedeutung bes Amtes verfennte, aber das Verhal= ten bes Umtträgers ift bas Berhalten eines jeden Chriften im Leben und Wandel, und so bemerkt er zu ber Ep. Philem .: "Wie bas Amt ber Kirche uns nicht bas geringste Vorzugsrecht in weltlichen Händeln giebt! wie Paulus vorsichtig ift, ben geringften gezwungenen Gebrauch bes Evangeliums für fich felbst zu machen! Selbst die guten Werke follen uns nicht abgepocht werden; bas Umt der Predigt ift zu heilig, um es bagu anzuwenden. Diefer Lirief Pauli ist ein herrliches Muster ber Bescheibenheit, ber Gurcht, mit ber wir bie Grenzen unfres Umtes vor Augen bebalten muffen, es nicht zu unfern eignen Absichten, Bunichen, Gigen nut mifbrauchen durfen. Liebe ist Gott angenehm, unzeitiger Cifer allemal gefährlich. Gine Denkungsart, wie wir fie bei Paulus finden, ift bem natürlichen Menschen nicht eigen. Der Nächste ist une nichte schuldig, wenn er nicht will. — Was für Waffen hat benn ber Chrift wiber feinen Rachften? bas Beifpiel ber Demuth, ber Berleugnung, ber Uneigennütigkeit, ber Brogmuth, bas in Paulus fo liebenswürdig, fo mächtig fpricht, und bas mehr ift, als alle Gefete ber menschlichen Billigkeit, als alle Ginfalle bee Wiges und ale alle liftigen Griffe ber fchlauen Welt."

"Die Barmherzigkeit rühmt sich wirer bas Gericht!" Auf tieser Gewisheit ber Sündenvergebung, besiegelt durch die große Thatsache des Todes und der dem Tode solgenden Auserstehung Christi, "da ein Tod den andern fraß" war die Freibeit Hamanns gegründet, sein Friode, seine Freudigkeit und die Macht seines Wortes, ein weisteszustand, der nicht auf dem Wege der Demoustration, sondern nur der Ersahrung genommen werden kann. Denn das Sbristenthum war ihm ein verborgenes Leben mit Christo in Gott. "Das Eins wurde Au," schreibt er an Jacobi (1. März 1786), "das Wort wurde Fleisch, der Geist wurde Luchstade, den Juden ein Aergernis, den Griechen eine Thorheit; nur denen die berusen sind, wird göttliche Krast und Weisheit offenbar, und dieser Berus hängt von keinem Willen des Fleisches,

2. Capitel noch eines Mannes, noch vom Geblüte ab, — weder von Materie, Rücklick und noch Form und Lehrart." Und ähnlich (den 18. Mai 1788): uebergang. "Der Manichäismus und Atheismus liegt in unfrer Natur und in unfern Mißverständnissen berselben. Das Gegengift ist der Geist unsichtbarer und unerkannter Wahrheit, der durch das Christenthum erhöht worden, wie die eherne Schlange von dem Gesetzgeber Moses. Wem um den Geist zu thun ist, der kehrt sich weder an die Materie noch Form der Wahrheit; die Kräfte und Wirkungen derselben, nicht die Elemente und vehicula, sind die Gegenstände der Erfahrung und Mittheilung oder

Fortpflanzung."

Alle Shiteme und alles Streiten um Shiteme, alle Recht. haberei und Wortgefechte, ber tobte Autoritäteglaube mit bem blinden Rachlaufen seiner - aner - ober - iften - war ihm je länger besto mehr zum Efel geworben. Schon in seinen "biblischen Betrachtungen" fagt er zu 2. Joh.: "Die Wahr heit der gehre beruht nicht auf Worten, auf Formeln, jonbern auf bem Beift, bem Sinne, ben Begriffen, wenn biefe mit Gottes Wort übereinstimmen, und so fann man Jedem seine Ausbrücke laffen. Johannes nennt hier Wahrheit, mas andere Apoltel Evangelium, die Predigt Jesu, ben Glauben an ihn u. f. f. nenneu. Man fieht hieraus, daß die Wahrheit ber Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf bem Beifte, bem Sinne, ben Begriffen beruht; wenn biefe mit Gottes Wort übereinstimmen, fo kann man jedem feine Ausbrucke laffen. Liebe felbst hat öftere ben Begriff bes Glaubens und ift nichts als ein thätiger Glaube, ber Obem ober bas Leben bes Glaubens." Und als ein gewiffer Mafius burch einen Freund (Maper) ihm feine beiden Schriften : "Ausfichten ber Seele, ein Lied in Profa" und: "Buch ber Bereinigung, ober Glück ber Anweisung zur Glückseligkeit für eble Menschen," hatte zustellen laffen mit bem Auftrage, sie zu lefen und wenigstens ben Empfang zu bescheinigen, äußert fich hamann gunächst gegen Jacobi über ben Berfaffer: "Ich finde biefen Mann allenthalben von einer so schwarzen und schwachen Seite burch seine eignen Documente dargestellt, daß ich mich recht gescheut und froh bin, mit vieler Mühe ein Baar Zeilen gusammengebracht zu haben, Die er faum verstehen und ichwerlich migbrauchen fann." In bem Briefe

an ben Berfaffer aber heißt es bann: "Meine Lage und Reigung 2. Capital,

entfernen mich von allen bergleichen öffentlichen Angelegenbeiten welche in einem besto zweideutigern Lichte erscheinen, je feierlicher urbergang. tie Anmagungen sind, zu beren Behuf sie unternommen und getrieben werben. Das erste Zeichen ber Bereinigung murbe ber Anlag einer Zerftreuung und ber Anfang aller Berwirrungen und Mikverständnisse in dem organo gesellschaftlicher Symbole und isolirter Projecte, welche mehrentheils auf neue Ramen, eitle Titel und leere Wörter hinauslaufen, ohne Erneuerung ber Begriffe und Gefinnungen: ber Glaube Einer gleich ihrem unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Haupte driftlichen Rirche kann auch bas fleinste Mitglied berselben eben so völlig wegen ber Mängel und Unvollkommenheiten jeder äußerlichen Gemeinschaft beruhigen, als über seine natürlichen und perfönlichen Gebrechen. Es seh baber bem guten hirten anheimgestellt, seine gerftreute Beerbe gu fammeln und die Verheifung zu erfüllen: "Und wird Eine Heerte und Ein Hirte werden," woselbst auch als ein charakteristischer Itiotismus feiner Schafe ein: "fie tennen feine Stimme," und "fie kennen nicht," geschrieben steht (3ch. 10, 4. 5)." Der piquante Schluß bes Briefes lautet: Em. Hochetelgeboren können sich auf zu viel Stimmen Rechnung machen, die ihren Ginfluß auf unfer Bublicum äußern werben. Da bie Aussichten ber Seele von ihren Ginsichten abhängen, so genügt mir, meine eignen zu berichtigen und zu befestigen, selbst in Beziehung berjenigen Glückseligkeit, zu welcher zwar viele berufen, aber wenige erwählt sind. 3ch habe tie Ehre u. f. w."

Wir werden auf Leffings theologische Wirksamkeit und hamauns Beurtheilung berfelben im Folgenden mit einem Paar Worten zurücktommen. Rach seiner ganzen Deutweise tonnte ihm jene wenig jusagen, aber die Berschiedenheit seines Standpunktes verhinderte ihn nicht, ben Ernst und bie Wahrheitsliebe Leffings aufe Bereitwilligste anzuerkennen. "Stehen Sie noch in Berbindung mit Leffing?" schreibt er (1774) an Herber und fügt bann, vermuthlich in Beziehung auf ben britten Beitrag zur Geschichte und Litteratur, hinzu. "Der ehrliche Mann nimmt fich auch ber guten Sache an. Ich bin ihm zum ersten Mal recht gut bafür geworten." lleber Leffings theologischen Nachlaß aber schreibt er an

2. Capitel. Jacobi (1785):

"Lessings theologischer Rachlaß hat meine meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 3ch habe ihn breimal hinter= uebergang einander gelefen. Schabe um bie berlorenen Anmerkungen gum Kanzeldiglog und um fo manches unvollendete Bruchftud! Unterbeffen fehlt es nicht an Spuren, daß das Resultat feiner Untersuchungen des Christenthums bemfelben eben nicht gunftig gewesen febn muß. Daher auch manche Arittelei und Sophisterei! Chrifti Religion war Gehorfam bis jum Tobe, und die chriftliche Religion ift nichts als Erfenntniß, Befenutniß und Anbeten feines Namens, der über alle Namen ist und verdient, herrlich, heilig und bekannt zu werben." Dieses Urtheil über leffing hindert ihn aber nicht, in einem andern Briefe fich gegen benfelben Freund über ben "Nachlaß" babin auszusprechen: "Ich hatte mich eben an tem Parafiten unt Compilator S. . . . . . l übel unt weh gelefen, fant baber besto mehr Mark, Saft und Kraft an einem Manne, ber felbst gedacht hat und bem es ein Ernst gewesen, eine neue Bahn zu brechen." . . . Un ber Fehde Leffings mit bem Sauptpaftor Bobe in hamburg ober vielmehr an ber Urt, wie fie geführt wurde, und den Folgerungen, zu benen Leffing im Berlauf bes Streites gelangte, konnte Hamann fein Gefallen finden; aber die Orthodoxie als bloße Orthodoxie, bas Festhalten an einem Lehrbegriff, ber nicht zugleich innerlich durchlebt, Sache bes Gehirns und nicht bes Herzens ist, war Hamann nicht weniger zuwider, als Leffing; Leffings Gegner Gobe naunte er einen "bummen Delgöten," und in Orthodoren und Buchstabenmännern seiner Urt traten ihm die modernen Pharifaer und Stoifer entgegen, wie er in dem Unglauben an ben lebenbigen Gott bas Reunzeichen ber Sabbucaer und Epituraer erblicte. "Durch Wahrheiten," schreibt er an Kant (27. Juli 1759), "thut man mehr Schaben, ale burch Brrthumer, wenn wir einen widersinnigen Gebrauch von ben ersteren machen und die letteren durch Routine ober Glück zu modificiren wiffen; wie mancher Orthobox zum Teufel fahren kann trog ber Wahrbeit, und mancher Ketzer in den Himmel kommt trot bem Bann ber herrschenden Kirche ober bes Bublicums." Aehnlich in einem Briefe an Lindner (11. April 1761), ber etwas vermeint= lich Irrthumliches gerügt hatte: "Was meine Irrthumer betrifft, so ift es mir febr angenehm, bag Sie, liebfter Freund, mir einige

Binte bavon geben. Weil ich aber nicht angeflagt werde, so barf 2. Capitel. h mich nicht verantworten. 3ch halte feine Winkelschule und iche auch keine öffentliche Lehrstellen. Bei einer feierlichen Gele-uebergang. enheit meine Irrthumer zu widerrufen oder zu bekennen, soll es ir an Freudigkeit nicht fehlen, die Gründe meiner Hoffnung aufitecken. Ich weiß, daß ich in der Lehre und im Leben ein erirrt Schaf bin; es ist mir aber ein großer Trost, aß ich zu einer Kirche gehöre, welche so wenig gute Berte als Orthodoxie zur Gerechtigkeit macht, die vor ott gilt." In einem Briefe an Jacobi endlich (23. Apr. 1787) eißt es: "Gewinn und Berluft find Loofe, im Gangen bestimmt, t ben einzelnen Fällen aber burch die Ratur bes Zufalls, nt nicht durch die Einsicht unfrer Vernunft zu bestimmen. uch Irrthumer und Regereien, auf die man bona fide kommt, nd bisweilen lehrreicher, als ber alte Sauerteig ber Orthodoxie nd Heterodorie, die man mala fide mit dem Munde bekennt ohne Intheil des Gewiffens." Die Perle des Chrifteuthums fand er ber nicht in Systemen und moralischen Verhaltungsregeln, son= ern sie war ihm jenes "verborgene Leben in Gott, eine Wahreit in Christo, dem Mittler, und eine Araft, die weder in Borten und Gebräuchen, noch in Dogmen und sichtbaren Werken esteht, folglich auch nicht nach dialectischem und ethischem lugenmaße geschätzt werden kann."\*) Auf eine verwaudte herr= che Stelle seines "Golgatha," wo er göttliche Kraft und menschche Weisheit einander gegenüberstellt, werden wir bei Beprechung jener Schrift zurücktommen, können uns aber nicht erfagen, schon hier einige Worte bavon mitzutheilen, weil sie in en jetigen Zusammenhang gehören und zur Erklärung bes Gefag= en dienen werden: "Dogmatif" nämlich "und Kirchenrecht," emerkt er, "gehören lediglich zu den öffentlichen Erziehungs- und Berwaltungs-Angelegenheiten, find als solche obrigkeitlicher Willir unterworfen und bald eine grobe, bald eine feine äußerliche ucht, nach ben Elementen und Graden herrschender Aesthestif. Dieje fichtbaren, öffentlichen, gemeinen Unstalten find weber deligion noch Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch nd menschlich ober auch teuflisch nach bem Einfluß welscher Car-

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. IV. 3. 285.

2. Caruct. binäle ober welscher Ciceroni, poetischer Beichtväter ober prosaischer Muchtid und Bauchpfaffen, und nach dem abwechselnden Spstem des statistischen Uebergang. Gleich= und Uebergewichtes oder bewaffneter Toleranz und Reustralität. Kirchen= und Schulwesen haben, wie Creaturen und Misseburten des Staates und der Vernunft, sich beiden oft eben so niederträchtig verkauft als selbige verrathen; Philosophie und Politik haben zu allen ihren gemeinschaftlichen Täuschungen und Gewaltthätigkeiten das Schwert des Aberglaubens und den Schild des Unglaubens nöthig gehabt, und sowohl durch ihre Liebe als durch ihren Haß die Dogmatik ärger gemißhandelt, denn Umnon die Schwester seines Bruders Absalon." —\*)

Rach den großen und freien Ansichten, die uns hier wieder bei hamann entgegentreten, verstehen wir jest aufs Reue, wie fo gang er sowohl bas Terenzische "homo sum" als bas apostolische "Alles ift Euer," auf sich anzuwenden berechtigt war. Mit beu tiefften Problemen beschäftigt, bleibt ihm gleichwohl nichts fremt, was sich auf bem Gebiete ber Tageslitteratur zuträgt, und immer und überall zeigt fich fein freier, beitrer Beift und fein unbefangenes Urtheil. Mit Anzeigen von Werken eines Kant, Michaelie ober Schlöger (gegen den er feinen Berder in Schut nimmt,) wechseln solche, die sich auf die Briefe von Lady Montague ober auf Don Quirote beziehen, gleichwie er uns eine von Baretti auf Englisch verfaßte Beschichte ber welschen Schaubuhne in Uebersetzung mittheilt und durch Bemerkungen erläutert. Und so namentlich Alles, mas in Deutschland an bedeutenden, ober felbit nur für ben Augenblich feffelnben Erscheinungen auf bem Bebiete ber schönen Litteratur hervortrat! "Berglich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund," schreibt er an Herber, "ber erste Tag im Mai war für mich fehr glücklich. Erstlich eine berrliche Witterung, die heiterfte milbeste Luft; nach bem Effen ein berrlich Gewitter und Abends ber iconfte Regenbogen. Zweitens mar ber Mekkatalog angefommen und ber Oberon, die ich alle beide verschlang, und besonders in Ausebung bes lettern meine Erwartung fo übertroffen fant, bag ich mir felbigen recht zu be= fiten munichte. Der lette Mai mar in Ansehung ber Witterung

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. VII. S. 59.

tem erften gang abnlich, ben einzigen Regenbogen ausgenommen. 2. Capitel. Des Morgens fam ein gang unerwartetes Geschenf Safelis. Der noch feblente Regenbogen murbe aber burch tie Antunft bes guten uebergang. Sarttnoch erfett, in feinem bunten Commerred und feinen und 3bren Gaben mannigfalt, werunter auch ein Oberen, ber als donum auctoris mir boppelt willkommen febn mußte." - Dann beift es an einer andern Stelle: "Wielands Danischment icheint zu versprechen, baß er in seiner Philosophie ein wenig weiter fommt. Gothes Sarlefins Beitiche (Gotter, Belden und Bielant) ift aber nicht gang nach meinem Gefchmad, wiewohl fie vielleicht bas beste Mittel bei gegenwärtiger Barbarei zu febn scheint." -Und mas wöthe betrifft, fo urtheilt er über beffen "Gögen" bald nach tem Erscheinen: "Der Rame wirt ein Omen für unfren theatralischen Geschmack sehn, ober die Morgenröthe einer neuen Tramaturgie;" und bann bessen Gebicht Prometheus, woran manche Runftrichter u. A. Menbelssohn, bas Recht bes Dichtere verfennent, Anftog genommen! "Kommt Ihnen," fragt er Scheffner, ber Prometheus auch fo fläglich vor wie ben Judischen Kunstrichtern? Mein Freund Crispus, welcher ber einzige Dichter hier ift, ben ich barüber zu Rathe gezogen, schilt blos megen feiner Sarte, bie meines Grachtens jur Ratur bes Gegenstantes gebort, und worin ter alte Menschenschöpfer und Bildhauer mit ben mobernen Feuerdieben von gang gleichem Gehalt und Stoff ift." Aus einem an Lavater mitgetheilten Briefe erinnern wir uns ferner, wie ein= genommen er war von "Stillings Jugend." Nicht weniger befriedigt aber hören wir ihn sich auch über Bestaloggie Lienhard und Gertrud außern. "Des guchet hist, litt. de Voltaire," ichreibt er (1782) an Scheffner, lobnt ber Dinhe nicht. Aber noch faurer ift mir bie Reise burch Rapnals 10 Theile gewesen. Was für ein unverschämter Sophist und Deklamator! Wie habe ich mich bagegen in ber Schweizerhutte eines Maurers erquickt: Lienhard und Gertrud! Diefes Bolksbuch verbient auch von Ihnen gefannt zu werben. Wie fein ift in biesem rührenben Drama bas πρώτον Verdog ber Apostel neuer Philosophie über bie Legislation aufgebedt!" Und an einem andern Orte: In Lienhards und Gertruds Sutte fab ich Erscheinungen einer echtern Philosophie und Politik als in Rapuals 10 Theilen oft- und westindischer Marchen." Bou

290

2. Capitel. unterhaltenden Buchern erfreuen ihn höchlich Dlufans Bolksmärchen

und beffen physiognomische Reisen, und wie ihm Müllers Romane Uebergang. ("Siegfried von Lindenberg" "und die Papiere aus der Mappe eines braunen Mannes") "unaussprechliches Bergnugen" gemacht, so ent= halten feine Briefe eine Menge Bemerkungen und Urtheile über Schriften ähnlichen Inhaltes. Wie unbefangen und vorurtheilsfrei er aber zu Werke ging, moge schließlich noch an einem Baar Beispielen nachgewiesen werben. So schreibt er über Eberhard, ber wegen seiner Apologie bes Sofrates aufs heftigste von ihm augegriffen worben mar, und beffen "Sittenlehre ber Bernunft" er mit rechtem Efel angesehen: "Gberhards vermischte Schriften, wovon ber erfte Band herausgekommen, haben mir einen fehr vergnügten Abend gemacht, ber alle widrigen Gindrücke feiner Apologie ausgelöscht und mich mit bem liebenswürdigen Berfaffer ber vermischten Schriften völlig ausgeföhnt;" und bezeichnenber für die Freiheit seines Standpunctes ift vielleicht noch, wenn wir felbst hinsichtlich bes berüchtigten Bahrdt feinen voreingenommenen Lefer in ihm finden. "Geftern," schreibt er an Jacobi (29. Upr. 87), "brachte mir ber Buchhandler Wagner bas "ausführ= liche Lehrgebäude ber Religion," von dem jungft bei Sippel die Rebe war. Mit ber erften Zeile ber Borrebe ftogt mir ein Geruch von Bahrdt in die Nase; diesen Morgen im Bett fahre ich fort; ich lefe wach, aufmerksam, ungläubig und mit einem gang besonderen Bemisch bes Wohlgefallens und Mißtrauens und fann nicht eher als bei S. 212 mich mit Gewalt losreißen. Mit biesem Bunber ber Conformität mit bem Irrlehrer Bahrdt ftand ich auf, las die Predigt aus meinem Sahn, ging mit Mutter und Rinbern jum ersten Rale im Garien herum und habe Dir diese relationem curiosam nicht voreuthalten wollen. . . . Brufe ben Beifall, ben ich heute Bahrdt gebe en gros; benn jum Detail habe ich weber Zeit noch Luft: mögte beinahe bas Buch taufen, wenigstens mit gutem Gemiffen empfeh= len, weil der Mann mit Licht und Leben von der Liebe redet."

Freilich fonnte fein Beifall nicht vorhalten, und es erging ihm mit Bahrdt wie in jenen Fällen, beren Th. I. S. 352 gedacht ift. "Ich habe Bahrdt," fährt er nämlich ben 30. fort, "viefen Morgen im Bette gu Ente gebracht. Aus eigner Erfahrung und Mitgefühl fann ich mir ben Ginbruck vorstellen, ben bas Buch auf die Pharifäer unseres Jahrhunderts und dieser Welt machen wird. Der Einfluß seines medizinischen Studiums ist sichtbar. Mens sana in corpore sano ist das Problem seiner Moral, die uebergangsich in eine moralische Heilunde auflöst; und mit der Kunst zu sterben schließt dieser Theil, der immer nachlässisser und gewissenslichen ausgearbeitet ist, ze weiter er sort geht. Ich habe von Neuem bemerkt, wie meine Hise im Lesen mich in Uffect und Leidenschaft setzt, "die mich sortreißen." Später heißt es dann noch ausbrücklich: "Ich dispensire Dich, Dich um das Bahrdt'sche Lehrgebände zu bekümmern, dessen Ausfang mich vorigen Sonntag so täuschte, daß ich beinahe eine Beichte und Bekehrung dieses Pharisäers vermuthete."

Derfelben Freiheit bes Standpunctes wie im Borftebenben begegnen wir entlich, um auch hierauf noch aufmerksam zu machen, in feiner Beurtheitung Gibbons, wenn er über beffen großes, angeblich dem Christenthum abholdes Wert sich gegen Jacobi (17. Febr. 1785) babin ausspricht: "Den Geschmad unfrer Zeit abgerechnet, rebet er mit Billigfeit und gesundem Urtheil von der Hauptsache bes Christenthums, bas über alle Religionen gesiegt: 1) burch bie überzeugende Evideng ber Lehre und 2) burch die regierende Vorsehung ihres Urhebers. Auch tie Wahrheit ber Rebenursachen läßt fich nicht leugnen. Manche ichone Erflärungen und Milberungen aus bem Zusammenhange bamaliger Umftäube! Rurz, es ift ein großes, herrliches Gematte: - ibeale Schönheit in ben Zeichnungen, in ber Zusammensetzung, in Licht und Schatten. Gin außerordentlicher Ropf gehört immer bagu, aus bem Chaos ber Materialien ein joldes Meisterstuck ber Darstellung von einer folden Epoche hervorzubringen."

Wenn aber Hamann hiernach an bem Gibbon'ichen Werte nicht ben Anstroß Anderer genommen, so war überhaupt ber correcte Inhalt eines Buches nicht immer maßgebend für sein Interesse, und er schreibt darüber seinem Freunde Jacobi (23. Mai 1788): "Es ist mir daran gelegen den Gang mancher blendenden Irrsthümer, ihre Genesis und Apotalopsis zu ersennen, weil ihr Ursprung und ihre Burzel mehrentheils in Wahrheit liegt, die man nicht recht verstanden oder falsch angewendet hat. Worin liegt dieser Misbrand? das ist ein Problem von Wichtigkeit für

2. Capitel mich. Die Ketzergeschichte ist der wichtigste Theil der pragmatischen Rudblid Kirchenhistorie, wie das Böse eine Hanpttriebseder der besten uebergang. Welt. Nicht Dornen und Disteln auszurotten, — das überlasse ich gern bewassureteren Händen, — sondern meine Mühe braucht ihre schwachen Augen, Sinne und Verstand, die natürliche Geschichte des Unkrants zu beobachten und daszenige, was Andre verwersen, nicht nach Erscheinungen und Zeichen, sondern nach andern Verhältnissen der Natur und Kunst zu beurtheilen, ohne

Ginbildung und Leidenschaft."

Und wie mit den geistigen Werken der Menschen, so ist es Hamann auch mit diesen selber ergangen. Bei der Tiese seiner Erkenntniß und seines Glaubens und deren Umfang, wie der Fülle seines Wissens, mogte Jeder sich in ihm wiedersinden, wie umgekehrt für ihn die Ansichten und Gesichtspuncte Anderer nichts Fremdes waren, nichts, dem er nicht schon selber nachzegangen wäre, und so konnte es sich zutragen, daß unter seinen Zeitgenossen neben dem lutherischen Claudius in Wandsbeck vielleicht die katholische Fürstin Galligin in Münster, die Resormirten Lavater in Zürich und der Superintendent de Markes in Tessaues gewesen sind, mit denen Hamann, was Verständniß christlichen Sehns und Wesens betrifft, sich in der innerlichsten Seelengemeinschaft befunden hat.\*)

5. Durch die Natur seines Glaubens, dem die Autorität der Natur des heiligen Schrift als oberste Erkenntnißquelle zum Grunde lag, v. hamann trat Hamann in vollen Widerspruch zu dem religiösen Bewußtsehn geführten kampses. seiner Zeitgenossen, welche die Sünde als etwas Unerklärliches

<sup>\*)</sup> Hamann beabsichtigte auf einer heimreise de Marées zu besuchen. Einzelne Schriften deffelben, darunter "die Gottesvertheidigung, über die Zulassung des Bösen" und "Untersuchung über die Verbindlichkeit der göttlichen Gesetze von der Todesstrasse des Mörders" u. s. w. hatten seine Ausmerksanteit in ungewöhnlichem Maaße auf sich gezogen; und so schreibt er über die "Gottesvertheidigung" an Jacodi: "Sie ist gegen die "allgemeine Bibliothet" meine "verpestete Freundin" gerichtet und vorzüglich gegen (den Abt) Jerusalem, dessen Aurusung an die Götter der Erde zu Heilanden des menschlichen Elendes ich noch nicht verdauen kann. Sie können nicht glauben, wie sehr ich mit dem alten Greis sympathistre, und so ungern ich Bücher kause, thut mir das Geld nicht leid. Es ist nur der erste Theil und betrifft die Geschichte

## 4. Abichn. S im Rampf für b. Glaub en, ge gen Aber- u. Ungl. 293

ober als etwas Natürliches auf fich beruhen ließen, von einer 2. Capitel. geschichtlichen Offenbarung nichts wiffen wollten und über Gott und göttliche Dinge vernuntmäßige Regeln aufstellten, Die - uebergang. nach Abstreifung aller nunöthigen Zuthaten — als natürliche Religion für fie ben eigentlichen Rern bes Judenthums wie bes Christenthums bilbeten und vor Zeiten schon ben Alten in ihren Mufterien verfündigt worden waren. Für Samann aber bestand Religion wie wir wissen nicht sowohl in Speculation als in Geschichte und Erfahrung, einer Geschichte bes Reiches Gottes und seiner Führung des menschtichen Geschlechtes vom ersten Unbeginn bis zur Vollendung, und bann in ber, folder Ginficht entipredenten für fein eignes Berg gewonnenen Erfahrung. Und nach bergestalt eingenommener Stellung fonnte ihm unter feinen Zeitgenoffen freitich auch Leffing fein Genüge thun. Leffing hatte erfannt, daß "bas Salz ber Erbe bumpfig geworben mar," baß bie Schriftgelehrten sich zu einem blos "historischen Glauben" ohne beffen Seele, Die Liebe, befannten, und daß fie rebeten, nicht weil sie glaubten, soudern weil sie gelernt hatten. Ihren roben Vorstellungen über Inspiration, wonach Haupt- und Rebenfächliches gleich gestellt, eine völlige llebereinstimmung — als nothwendig

des Gundenfallen, die jest fo albern in Gedicht und Allegorie berwandelt wird." Ginfichtlich ber "Untersuchung ber Berbindlichfeit der göttlichen Gefete u. f. m." hatte er ichon fruher feinem Freunde gegenüber geurtheilt: "Ich habe diefes Buch mit fo augerordentlichem Bergnugen gelefen, daß ich bas neufte faum erwarten tann, und empfehle es Ihnen auch, ohne zu begreifen, wie ein fo gründliches, vorzügliches Bert nicht allgemeiner befannt geworben. Es ift gegen Dichaelis und Baumgarten gerichtet, und ich habe mich nicht fatt lefen fonnen. 3d habe fo viel Reues, fo viel Individuelles für meine Uhnungen barin gefunden, fo viel Aufrichtendes an dem Beifall eines folchen Di iftere in Jerael, daß ich alle Recenfionen in romifchen und gothischen Lettern nicht damit vertaufchen mögte." Der Beifall bezieht fich auf de Marecs Theilnahme; benn - von Benigen verftanden, - fühlte er fich gehoben durch de Marees Freude an feinem "Golgatha," worüber Bafeli ihm gefchrieben: "Ich gab ihm vor einem Baar Wochen Ihr "Golgatha" gu lefen; ben Jubel des 68jahrigen Dannes hatten Sie feben follen. Er las mir in ber Frende feines Bergens bas gange Buchlein por, wie wenn ere mir erft befannt ju machen hatte."

294

2. Capitel für die Autorität ber heiligen Schrift — auch in den abweichenden Berichten über einzelne Begebenheiten gefucht und erzwungen uebergang. wurde, und die Erfenntnig ausgeschloffen blieb, daß in natürlichen Dingen auch bie heiligen Schriftsteller von ben Bedingungen ber Beit abhängen mußten, in welche ihr Leben hineingestellt war, trat Leffing mit ben fiegreichen Waffen ber Wahrheit, bes Scharffinnes und ber Gelehrsamkeit entgegen. Er berief fich auf bas Wort in ber Schrift und unabhangig von ber Schrift, wie ja ehe ber Kanon zu Stande gefommen und vor Fixirung bes f. g. apostolischen Symbols bas Evangelium verkundigt worden feb in Bemäßheit munblicher Heberlieferung. Diefe Regula filoi, und nicht bie Schrift muffe man ale ben Felfen betrachten, worauf die Kirche erbaut worden; benn je nach der mehren oder wenigern llebereinstimmung mit gebachter Regel feben bie apostolischen Schriften oder bie bafür ausgegebenen angenommen ober verworfen worden. Nach folden Prämiffen aber fcblog er, bag, wenn es einen langen Zeitraum gegeben, in welchem bas Evangelium verfündigt worden, ohne daß ein Buchstabe von bem aufgezeichnet gewesen mare, mas bavon bis auf uns getommen, jo muffe es auch möglich febn, bag Alles, mas bie Evangeliften und Apostel geschrieben, wiederum verloren ginge, und bie von ihnen gelehrte Religion bennoch besniute.

Diefer Möglichkeit nachzudeufen fant Samann feine Beranlaffung. War es zugegeben, baf bei Feststellung bes Ranons jene Regula fidei maßgebent gemesen, wozu bann fratt ber Freute an bem überfließenden Reichthum beffen, mas in bauernder Firirung burch die beilige Schrift allen Geichtechtern geboten wird, wozu bann im Widerfpruch hiermit ein Burudgeben auf bie Trabition, wozu ber Versuch genauer zu bestimmen, was jenen Borern, welche ben Begebenheiten naber gestanden, in mehr concentrirter und bürftiger Fassung etwa ursprünglich gelehrt worten sehn megte? Hamann, welchem bie höhere Gingebung ber Schrift über allen Zweifel gewiß mar, verbroß all biefes Rupfen, Berren und Zweifeln, wie es bamals in Mote gekommen und bem Lobe welches wir ihn oben Leffing fpenten borten, fchloß fich baber auch Die Bemertung an: "Unterbeffen ift es boch fonterbar, bag ber genius unfres Saculums fich wieder fpornftreiche in bas Papftthum Stürzt, besonders baburch, bag man bem Bolf die Bibel burch alle

mögliche Sophistereien zu verleiben und aus ben Banden zu fpielen 2. Capitel. fucht." - Mogte aber bie Bibel in ber Sand unfreier Buchftabenmänner ein todter Schat, ein Leichnam geworben febn, batte uebergang. ein durrer Extract ihnen bessere Dienste geleistet? und mußte es für die Berbreitung und für ben Fortgang bes Evangeliums nicht als bas Entscheidente angesehen werden, baß bie auf Thatfachen rubende Behre bes Beiles in ausführlicher schriftlicher Ergahlung uns überliefert worben ift? Bon Demjenigen, mas hamann gegen Rlovstocks und Campus Bestreben, Die Rechtschreibung beftimmten Regeln zu unterwerfen, geäußert hat, paßt aber Vieles auch auf die Richtung, welche wir ihn hier befämpfen feben, und folgende Stelle\*) barf vielleicht als hierher geborig betrachtet merben: "Durch anhaltente Bemühungen, "bem Unbestimmten Festigfeit zu geben und bas lleberfluffige (rein abe :..) gu schneit en "\*\*) artet alle Freiheit zum Mechanismus aus; ber Leich= nan: wird vermantelt zum Stelet, und bas Salg ber Erbe gum Tobtentopf. Nichts widerspricht mehr ber Ratur und bem Fortgange ber Sprachen, als jürische ober dinefische Bunctlichkeit, menachiicher Laconismus, Coffepismus und Eunuchismus! Utinam abseindantur! Bal. 5, 12."

Wenn ferner Lessing jener Allerweltreligion, die immer bestanden haben soll, in seinem Gespräche "Ernst und Talk" das Wort redete, eine Anschauungsweise, welche im "Nathan" ihren fünstlerischen Ausdruck gesunden, — wenn er die Geheinnisse des dristlichen Glaubens, den mhstischen Sinn der Schrift in greisbare Gebilde menschlicher Vernunft umzuwandeln strebte und in der heiligen Schrift nicht eine Kraft der Erlösung, sondern ausschließslich eine Tarstellung des Erziehungsganges der Menschheit suchen zu müssen meinte, so gab es damit kein Fleisch gewordenes Wort, sondern einen Geist, der aus Widerwillen gegen den Duchstaben, sich vom Buchstaben losgesagt batte. Für Hamann aber führte ausein das gegenseitige Durchtringen von Geist und Buchstaben zur Wahrheit und Freiheit. "Aur insofern rechtsertigt der Geist und macht lebendig. Fleisch und Buch ohne Geist ist kein Ruge! Wie nun!" heißt es weiter in der Stelle, welcher

<sup>\*)</sup> Schr. Bb. IV. S. 30.

<sup>-\*,</sup> Worte Camnus.

2. Capitel wir bie eben angeführten Borte entnommen, "foll eine ich einbeilige Philosophie und hypotritische Philologie bas Tleisch und Uebergang, freuzigen und bas Buch ausrotten, weil Buchftabe und "hiftorifcher Blaube" beffelben weber Siegel noch Schluffel bes Geiftes fenn fann? Wird aber ber mustische Sinn ber Schrift durch die Enget bes Lichts (die fich in Engel des Lichts verftellen), erfüllt, ohne bag fie missen, was sie Boses thun,\*) noch unterscheiben ben Leib bes Herrn vom Reiche und Tische ber Damonen, so wird zwar die Wahrheit Gottes burch bie innern Lugen ober Wiberfpruche ber Bernunft herrlicher zu Seinem Preis; aber ihre Berbammniß ift gang recht, - und dag ber als ein Sünder gerichtet werbe, ber ubel thut, auf bag Gutes heraustomme. - Dber follen wir außer

> Bas aber Leffings "Erziehung bes Menschengeschlechtes" betrifft, wonach bas alte Testament ein Elementarbuch fur Kinter und bas Reue ein Elementarbuch für Anaben genannt wird, bestimmt, ben Menschen ber völligen Aufflärung zuzuführen, ba bie Reinigfeit bes Herzens uns befähigt, die Tugend nicht mit Rudficht auf Belohnung und Strafe, \*\*\*) fontern um ihrer felbst wegen gu lieben - "tiefe Zeit eines neuen, emigen Evangeliume, tie uns felbst in ben Elementarbuchern bes Neuen Testamentes ver= fprochen wird:"+) - was biefe Schrift Leffings betrifft, fo urtheilte Hamann gegen Berber barüber: "Richts als Ibeenwanberung in neue Formeln und Wörter. Rein Schiblemini, fein rechter Reformationsgeift, feine Empfängniß, tie ein Magnificat

> ber littera scripta noch einer andern Regula Lesbiae warten?" \*\*)

<sup>\*)</sup> Bred. 4, 17. "Bemahre deinen Fuß, wenn du jum Saufe Gottes geheft, und fomm lieber, daß du horeft, denn daß du bringeft der Marren Opfer; benn fie wiffen nicht, mas fie Boles thun.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bb. VI. S. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Was hat Belohnung und Strafe, mögte man hiezu fragen, mit Bloglegung eines Buftandes zu thun, dem ein Menich verfallen ift, je nachdem er dem eingebornen Triebe nach ewigem Leben Folge geleiftet ober benfelben erftidt bat, einem Triebe bes geiftigen Lebens, bem Athemholen des leiblichen entiprechend.

<sup>+)</sup> dem Refultate nach also übereinstimmend mit dem früher ermähnten Auffate Kants: "3been" ju einer allgemeinen Beidichte in weltburgerlichen Absicht."

verbiente" und in einem andern Briefe: "Mein Efel vor allem 2 Capitel. Thun und Leiben des Saeculi nimmt zu. - - Heute vor Rudbiid 8 Tagen erhielt ich zum zweiten Mal "bie Erziehung bes Menschen- uebergang. geschlechts." 3m Grunde ber alte Sauerteig unserer Mode= Philosophie; Vorurtheil für Judenthum — Unwissenheit des wahren Reformationsgeistes. Dehr Wentung als Rraft."\*) Das Schreien nach frischem Waffer! die bunkeln Bünsche wovon wir hamann oben iprechen borten! fein Sehnen hatte Befriedigung gefunden! Bekannt ift jener Ausspruch Leffings: "Wenn Gott in feiner rechten Sand alle Bahrheit und in feiner linken ben einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obichon mit bem Zusate, mich immer und ewig zu irren, verschloffen hielte, und fprache zu mir: wähle! 3ch fiel ihm mit Demuth in feine Linke und fagte: Bater gieb! bie reine Bahrheit ift ja doch nur für Dich allein!" Schone und Leffing jo gang bezeichnende Worte! Und boch! wenn Samann mit ber Gewisheit, welche ber Glaube schafft (Bf. 5, 10 u. 10, 17) sich bie Wahrheit angeeignet wozu wir hier auf Erben berufen find, so mogte mit solchem Bewußtsehn für ihn bennoch auch hinsichtlich biefer Worte ber Gebanke Unwendung finden, dem er in Beziehung auf "die Erziehung des Menschengeschlechtes" Ausbruck gegeben: "Mehr Wendung als Araft.\*\*)

Handen Rraft bestand in dem Glauben, womit er den Aberglauben und einen Unglauben bekämpfte, ber das Christenthum

- \*) Auch für Gerber und für Hamann war die Geschichte Leitung, Erziehung; ihr Ziel aber die Wiederherstellung des göttlichen Ebenbildes, und dieses nicht durch herauswachsen aus dem Wort, sondern durch hineinwachsen! himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht." cf. auch Matth. 5, 18. Luf. 16, 17.
- Peffings Kampf galt dem todten Kirchenthum seiner Tage, einer pharifälschen, weil liebeleeren Glaubensgerechtigkeit; und in seinem Auffațe "das Testament Johannis" hat er den in solcher Beziehung ihn bewegenden Gedanken einen sehr prägnanten Ausdruck gegeben. Im Gespräch mit einem Orthodoristen erzählt er hier nämlich, daß nach einer uns vom heiligen hieronymus ausbewahrten Nachricht der Apostel Johannes, nachdem er alt geworden und unfähig ein Mehres zu sprechen, die tägliche Collecte mit weiter nichts als den Worten:

und

2. Capitel mit dem bestehenden Judenthum identificirte, mabrend Samann Rudblid barin bie geschichtliche Grundlage bes Christenthums erkannte: uebergang, "nachdem es aber von feinem Könige verworfen worden, und bas Chriftenthum gleich einem Schmetterlinge bem leeren Rauvenge= spinnste und ber tobten Puppengestalt bes Judenthums entflogen war," fab er in biefem nur noch ein fortgesettes Bunder, ein Bunder ber Erfüllung und ferner zu erfüllender Beiffagung. Der Beift ber Beiffagung in ben Buchern bes alten Bundes ift bas Zeugniß Chrifti: Chriftus ber Aufang und bas Enbe! "bas ba von Anfang war," die urfprüngliche Wahrheit, "tas Geheimniß verborgen von ber Welt her und von ben Zeiten her," als Berbeifung tund gethan ben Stammältern bes Geichlechts und somit "älter ale bas Judenthum und Seidenthum; benn hat ber Unfänger und Bollender unfres Glaubens nicht felbst gejagt: Che

> "Rinderden liebt end," beichloffen, und von feinen Jungern endlich befragt, marum er immer das nämliche wiederhole, geantwortet habe: Darum weil es der Berr befohlen. Weil das allein, bas allein, wenn es geschieht, genug, hinlänglich genug ift. "Diefes Testament", erflärt bann Leffing "war es, worauf chedem ein gewiffes Salg der Erbe fcmur. Jest ichwort diefes Salg der Erde auf das Evangelium Johannie; und man fagt, es fen nach biefer Abanderung ein wenig dumpfig geworden." 3m Gegensat gegen bas tanonische Evangelium Johannis moge das Testament Johannis immerhin für apofryph gelten, ihm ericheine es nichte besteweniger ale gottlich; benn - mas fen mohl das Schwerere - Die driftlichen Glaubenolehren annehmen und befennen - ober die driftliche Liebe ausüben? -

> Wahr und volltommen berechtigt Alles, was Leffing in folder Weife mit Rudficht auf ben bestimmten bon ihm verfolgten polemifchen 3med, feinem beschränften Gegner vorhalt! Aber abfolut berechtigt? - Das hat nicht Leffings Deinung fenn tonnen! Das Teftament Johannis läßt fich nicht vom Evangelium Behannis trennen; ohne Die Perfonlichfeit und die Geschichte Johannis mußte den Jungern die Bedeutung feines Testamentes unverständlich bleiben, gur Formel werben, wie benn auch hieronnmus erzählt, daß fie jener beständigen. Biederholung ber nämlichen Borte überbruffig geworden maren Aelter ale das Teftament Johannis ift jenes erfte und vornehmfte Bebot und das andre, das dem gleich ift, und diefe gottlichen Gebote, wie jene Dahnung bes Apofiels, finden nur in der Erkenntnig und Rachfolge Chrifti ibre eigentliche und gange Erfüllung, cf. Matth, 22, 36 u. f. vgl. mit v. 41 u. f.

tenn Abraham?!" — Und wie er in solcher Erkenntniß an Herber 2. Capitel. schriften (26. Jun. 80): "Aus dem Berstande unstrer heutigen Rüdblid und Apologisten vom Judenthum läßt sich auf ihren Verstand des urbergang. Christenthums schließen, — und ohne diese sind Papstthum und Lutherthum Stückwert," so heißt es mit Rücksicht auf den geschichtzlichen und danach zu beurtheilenden Gang aller religiösen Entwicklung in dem "fliegenden Briefe:" "Mit allem respectu parentelae erkenne ich das von seinem Könige und Richter verstoßene Judenthum für die leibliche Mutter des evangelischen Christenzthums, so wie das römische welsche Papstthum, für die leibliche Mutter des deutschen Lutherthums."

In seinen Schriften stellt Samann Aberglauben und Un = glauben immer zusammen, namentlich jenen Unglauben, welcher in ber fanatischen Geftalt, die er von ben Berliner "Areopagiten" erhalten, für Samann eine bem papitlichen Aberglauben mit beffen Unfprüchen auf Unfehlbarkeit und Ausschließlichkeit gleiche Stellung einzunehmen schien. Er äußert einmal gegen Lindner (24. Juli 1762): "Ranter hat mir Rousseau "du contrat social" mitgebracht. Das Wert zu überseten, ift nicht für mich, auch nicht zu zergliedern, ein solch Gewebe von Sophistereien, wie bas Ret Bulcans. Es foll mit feinem Emil verbrannt febn." Rach biefem mertwürdigen Urtheil, merkwürdig, weil im Widerspruch stebend mit ter tegeifterten Aufnahme, die bem Buche zu Theil geworben, fährt er fort: "Ich mögte es boch auf allen Fall behalten, weil es mir Konfbrechen und Bauchgrimmen verursacht hat und als eine würdige Salfte zu einem andern Buche, bas ich mir auch angeschafft: Recherches sur l'origine du despotisme oriental, voller Bitterfeit gegen bie Religion; in ber Vorrebe munscht ber Autor, bag man Europa bald vernünftig nennen möge, nachtem es wild heidnisch und lange genug driftlich geheißen bat." Später (17. Juni 1763) schreibt er ihm:" "Bas im jubischen Lande Beelzehub gelästert wurde, wird jest finnreicher mit bem Beifte ber "Schwarmerei" verglichen, welcher ber oberfte Wibersacher unfrer fleinen Weltweisen, Runftrichter und Schulfüchfe ift."

Für Aeufterungen und Anfichten bieser Art, welche in Frankreich vorlängst gäng und gebe geworden waren, hatte man sich auch empfänglich genug in Deutschland gezeigt, und so schreibt Jacobi 300

und

2. Capitel. (11. Aug. 1786): "R. R. hat mir eine meine Borstellung viel übertreffende Schilderung von bem Saffe und ber Berachtung ber Uebergang. Berlinischen Philosophen gegen das Christenthum gemacht. hat 3. B. den B. B. sagen hören, man durfe jest nur nicht nach= lassen, und in zwanzig Jahren werbe ber Name Jesus im religiösen Sinne nicht mehr genaunt werben." Samann aber autwortet später dem Freunde (25. Oft. 1786), indem er ein Buchlein Thomas Wigenmanns\*) bespricht, ber für Jacobi gegen Mendelssohn Parthei genommen: "In Berlin foll man ihn für einen fanatischen Utheisten halten; ich begriff bies nicht, bis man mir fagte, baß bort für Atheiften alle gelten, die ber Bernunft bas Bermögen absprächen, Gott zu erkennen, und eine andere Quelle als bie Philosophie suchten."

> Mogte aber der Geist, welcher sich in berartigen Erscheinun= gen fund gab und seine Stupe in ber herrschenden Tolerang und beren föniglichem Beschüter fant, betrübent genug sebn, so batte er boch für Samann nichts eigentlich Befrembliches. "Lugen," schreibt er an Kant (27. Juli 1759), "ist bie Muttersprache unfrer Bernunft und unfres Biges;" und an Gerber (19. Jan. 1786): "Der Unglaube ift bie ältste, stärtste und neben bem Aberglauben die einzige natür liche Religion." Und wie über Leffing, so urtheilt er auch über Kant: "Dag Kant einer unfrer scharffinnigsten Röpfe ift, bas muß ihm auch fein Feind einräumen, aber leiber ift biefer Scharffinn, wie bei Leffing, fein bofer Damon; benn eine neue Scholastif und ein neues Bapftthum find bie beiden Dlidasohren unfres herrichenden Saeculi."

> In Betreff jenes Papftthums in doppelter Geftalt, Die felbit= verständliche Folge bes Menschensatungen und selbst erfundenen Fabeln eingeräumten Vorzugs vor der apostolischen Lehre, war Hamann ber Anficht, bag beibe trot unversöhnlicher, aufrer Feindschaft sich boch im innersten Grunde ihres Wesens berühren. Der

<sup>\*)</sup> Ueber Wipenmann, der (1787) jung an Jahren in Jacobis Saufe geftorben, über beffen Berhaltnig zu Jacobi und durch Jacobi mit hamann, hatte im erften Theil etwas mitgetheilt werben follen. Er mar Berigfier der ichonen Schrift: "Die Resultate der Jacobi'ichen und Mendelssohn'ichen Philosophie," mit dem Motto: Non quis? sed quid?

lluglanbe, infofern er bes Gebantens an Gunde fich entschlagent, 2. Capitel. ein "theiftisch Ralb" aufrichtet, bas er anbetet. Das Papsithum aber, weil die Angst der Herzensbloglegung es nicht durchdringen, Uebergans nicht glauben läßt an die einzige Sulfe, an die Kraft ber jedem Ginzelnen in Chrifto angebotenen Erlösung, und somit anftatt eines unmittelbaren Schöpfens aus ber Quelle bem Bedurftigen Die abergläubische Berehrung äußren Rirchenwesens zugemuthet, und das Berantwortungsgefühl erstickt wird burch das stellvertretende Einschreiten fehlbarer menschlicher Autoritäten.

Boren wir, wie er fich in brieflichen Mittheilungen an feine Freunde barüber ausspricht, (übereinstimment mit jenen Schr. Bb. II. S. 180 mitgetheilten Worten: "Unfre iconen Geifter, welche bem Papit bie Unfehlbarteit absprechen, pflanzen ihre eigne Unfehlbarkeit zum Panier auf):" "Katholicismus ift nichts als Despotismus." schreibt er an Jacobi (22. Juli 1785). "Anstatt bes römischen ist ein metaphhsisch- moralischer in ber Mache, ber seinen Sit an eben bem Orte hat, wo man fo viel Zetergeschrei über bas Papstthum macht (Berlin);" und eben so an Scheffner (23. Septhr. 1786): "Despotismus und ein moralifcher Aberglaube bieten fich einander die Band, ein neues Papftthum aufzurichten;" und in einem spätern Briefe an Jacobi (Marg 1786) nennt er als die Charaftere bes Papftthums: 1. Despotismus, 2. Infallibilität. 3. Berachtung ober Unterbrückung ber Schrift (wie in Müllers Dorficule, ber eine lange Tirabe über bie Schädlichkeit ber Bibel macht und ben giftigen Beift unfres Jahrhunderts und ber Berliner Reformationssucht verräth), 4. 5. 6. Wertheiligfeit, Aberglauben, Unglauben." So auch in einem Briefe an Gerber: "Die philosophische Schulfuchserei geht zu Berlin fo meit als möglich. Dr. Berg, Kante beschnittener Zubörer, hat eine philosophische Bube aufgeschlagen, bie täglich zunehmen foll, und zu beren Besuchern auch ber Mäcen ber Wittmen und Waisen gehört,\*) bem Steinbart fein Spftem gewidmet hat";\*\*) und an Scheffner ichreibt er (17. Marg 1786): Da mit bem neuen Gejangbuche nur

<sup>\*)</sup> Der Dinifter von Bedlig.

<sup>\*\*)</sup> Steinbart, Gotth. Cam., Prof. in Frantfurt a. t. Dier: "Gynem ber reinen Philosophie, oder Gludfeligfeitelehre der Chriften.

2. Capitet. die Hälfte der neuen Reformation geleistet worden, und uns noch Rüdblid eine neue Bibel unumgänglich nöthig ist, um ganz neue Christen uedergang. zu sehn, — so gebe ich meine Stimme zur Ansertigung derselben nach Maßgabe des Tellerschen\*) Wörterbuches, das keinen würdigeren Executor, als diesen Schriftgelehrten finden könnte."

Biel höher als biefe beutschen Reologen stellte Samann, wie wir bald bes Räheren erfahren werben, ben Engländer hume, weil jenen an Verstand bei weitem überlegen.\*\*) Er ging damit um, beffen berühmte Dialoge, betreffent bie naturliche Religion, ind Deutsche zu übertragen, "zum Beften," wie er fagt, "meiner freimuthigen" Umtebrüder und Landsleute, welche Judenthum und Christenthum in nichts als natürliche Religion verwandeln, ober wie Luther fagt, bie Sachen fein, mit rauben Worten fremb machen und ohne Kenntnig noch Chrlichkeit so viel von ber Evidenz ber lettern ins Gelag hineinreden." Mit bem Worte "freimuthig" aber zielte er auf ben Oberhofprediger Stard als Berfaffer ber "freimuthigen Betrachtungen über bas Chriftenthum, Berlin 1780," eines Buches, bas wie die übrigen Werke biefes Mannes und feiner gahlreichen Gefinnungsgenoffen, jest gang vergeffen, damals viel Aufsehen erregte und auch hamann und beisen Freunde vorübergebend beschäftigte. Diefer fand junachst ben Titel nicht wohl gewählt, insofern der Ruhm iber Aufrichtigkeit und Wahrheiteliebe, womit die Befämpfer bes Chriftenthums fich brufteten, ihm bei ber herrschenden Strömung des Zeitgeistes gar ju mohl= feil verdient schien. "Wozu Freimuthigkeit," schreibt er, "lauter Dinge, nach benen bie Ohren juden, und bie publici saporis find, gangbar zu machen! Bei ber gegenwärtigen Lage ift Freimuthig-

<sup>\*)</sup> Teller, Wilh. Abrah., geb. Legz. 1734, Probst an der Peterskirche in Berlin und Obercons.-Rath, gab 1772 ein Wörterbuch des neuen Testaments heraus, das in 6 Aussagen erschienen ist.

<sup>\*\*)</sup> Wenn auch in gleichen Borurtheilen befangen! "Humes erften Theil der großbritannischen Geschichte," schreibt er, "habe ich durchsgeträumt und verlange nach der letzten Hälfte, worin Eromwell vorstemmt. Ter Antor hat das beste Stück der historie gewählt, und wo er seine Berurthale am schönsten auskramen kann. hierin bewundre ich sein Stück und seine Klugheit. Das Wort Enthusiasmus ist eine unbekannt Große und der Knoten des ganzen Werkes.

feit weder Tugend noch Kunft." "Ich bin gewiß," fügt er bann in 2. Capitei. prophetischem Geiste hinzu, "daß sie ihnen selbst nachtheilig fenn Rudbid wird, und daß fie ihre eigne Schande ausschäumen werben. Gine uebergang. folde faliche Freimuthigkeit follte von ben Gegenfüglern mit mehr Zurüchaltung beantwortet werden." Und eben fo an Berber (26. Juni 1780): "Hat mir ber Verfasser auch besser gefallen als Bahrbt und Steinbart, - im Grunde einerlei Πρώτον ψεύσος, wie in ber "Erziehung bes Menschengeschlechtes." Erftlich: naturliche Religion ift für mich, was natürliche Sprache, ein mahres Unding, ein ens rationis. Zweitens: bas was man nat ürliche Religion nennt, ift eben fo problematisch und polemisch als Offenbarung. Und warum Freimuthigfeit, basjenige wiederzufäuen und zu verfeinern, mas ber mahre ton du siècle sub umbra alarum ift? (Bfalm 36, 8: bier: | der weltlichen Gewalt.) Bernunft ift der leibhafte Mojes, und unfre heutige Philosophie der mahr= hafte Papft, verklart, (cef. 1. Ih. I. E. 322. 323). Juben= thum, - fein Geift, - natürliche Religion - ift bie allgemeine Lojung nach Berusalem, Busching und Andern. Un ben Deffigs faum gebacht." - Endlich an Reichhardt (25. Aug. 81): Aufgebracht über die hochtrabende, verlogene "Freimuthigkeit," welche sich burch ben prologum galëatum\*) bes brachii saecularis felbst verrieth, murbe ich zur Uebersetzung ber hume'schen Dialogen bingeriffen - - - ohne bamals ben freimuthigen Verfasser zu wissen noch zu vermuthen, ber eben so ungeschickt burch seinen Theismus bie Christen in ben Schafstall ju führen meint, wie er bie Kirchenväter beschuldigt, durch ihren Gentilismus und Judaismus die Kirche zur Mörbergrube ber Wahrheit gemacht zu haben,\*\*) - ber alle Symbole verdammt und voller Aberglauben ein theistisches Ralb aufstellt."

Diejes bamalige Sturmlaufen gegen jeden Gebauken an eine Offenbarung, gegen das Christenthum und bas echte Judenthum,

<sup>\*)</sup> Bar Bertheibigung bestimmter Brolog ivon galea-Falm).

<sup>\*\*)</sup> Bezieht fich auf eine Schrift Stard's "de tralatititis ex gentilismo in religionem christianam. Königeberg 1774," gegen welche hamanns "hierophantiiche Bernie" gerichtet find, deren im Folgenden naber Erwähnung geicheben wird.

Rudblid

2. Capitel selbst gegen einen Glauben, wie Jacobi biefen statt ber Debuctionen bes Verftanbes in die Philosophie einzuführen unternommen, Uebergang, konnte Hamanns Freunde, Herber, Jacobi, Lavater und Andere nicht nur emporen, soudern auch wohl beunruhigen. Gie nahmen bann gern ihre Zuflucht zu Samann, ber ihnen nicht nur brieflich verstand, Trost einzusprechen, sondern sich auch immer bereit zeigte ibre Cache, welche boch zugleich mehr ober weniger bie scinige war, öffentlich zu vertreten in Bestätigung beffen, mas wir ibn früher versichern borten, bag er neben Religion, Batriotismus und Selbstliebe die Freundschaft als einen ber Leuchtthurme feines Lebens betrachte. Bei feiner auf unerschütterlichem Glaubensgrunde ruhenden, von Zweifeln nicht bewegten Ueberzeugung fonnten auch die Zweifel ber Freunde ihn nicht ftoren, sondern im Gegentheil verbunden mit dem Streben nach Wahrheit, nur achtungswerth erscheinen. "Mir kommt es kaumglaublich vor," schreibt er fo einmal an Safeli, "baß 3meifel in Berzweiflung ausarten tann, aber Borwis besto eber; Zweifel läßt immer etwas mannliche Stärke, wie Vorwit weibliche Schwäche muthmagen. Zweifel ift auch nicht Unglaube; aber Borwit fann bereits eine Folge beffelben fenn." Und wie originell, wie energisch und babei launig find oft Hamanns Antworten auf berartige Mittheilungen feiner Freunde! Merkwürdig in biefer Beziehung und gur Bervollftan= bigung bessen bienend, mas über bie Bermanbschaft von Aberglauben und Unglauben angeführt worden, ift insbesondere die Corresponbeug mit Jacobi, bezüglich auf ben Starcfichen Proces, und was bamit zusammenhängt. Jener Stard nämlich, von bem fo eben Die Rebe gemejen, und welcher mahrent feines früheren Aufenthaltes in Königsberg eine Menge von Schriften neologischen Inhalts berausgegeben, hatte fpater, als Oberhofprebiger nach Darmstadt berufen, sich befehrt und mit widerwärtigem Gifer für die Orthodoxie Barthei genommen. Das Berliner "Triumpirat" (Ricolai, Biefter und Gedice) — und biefesmal, wie bie Bufunft lehrte, nicht mit Unrecht\*) - witterte in feinem Auftreten fatholijchen Sauerteig und benuncirte ibn bieferhalb bem Bublicum,

<sup>\*)</sup> Die Beransgeber ber Monatsichrift unterftutten ihre Behandtungen mit fo gewichtigen Grunden, daß Stard vom Rammergericht in Die Proceffosten verurtheilt wurde. In der That aber hatte diefer, der

1. Abichn. S. im Rampf fur t. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 305

was Starck veranlaßte, förmlich klagbar zu werden. Die Sache 2. Gapitel. machte damals großes Ausseben, und unter den darüber erschiesund nenen Schriften befand sich auch jene früher erwähnte der Fran ucbergang. von der Reck, "Etwas über den Oberhofprediger (K. A. Starck," worin Starck auf's Heftigste angegriffen war. Jacobi dagegen batte die Richtung der Verliner, überall das Parstthum zu wittern, und ihr Vestreben, selbst ein neues aufzurichten, in seinem dem deutschen Mercur inserirten Aussag, Einige Vetrachtungen über den frommen Vetrug u. s. w." (1788) besprochen und Starck in Schutz genommen, nicht weil ihm dessen Persönlichkeit zusagte, sondern weil er den ihm gemachten Verwurf für ungegründet hielt, und mehr noch, weil die Art, wie man gegen den Mann ausgetzeten war, ihn auf's Tiefste empört hatte.

Die Sache mar auch zwischen bem Grafen Friedr. Leop, Stolberg und Bacobi gur Sprache gefommen, und von jenem unter Anderm geschrieben worten: "Die Facta sind offenbar, und Stard erscheint wenigstens als boppelzungiger Gleifiner, zur Freude ber Teinte bes Christentbums, Die es badurch compromit= tirt mabnen. In einem gewiffen sublimen Sinne tagt fich fagen. bak bie Wahrheit ber Vertheidigung nicht bedürfe. Aber welcher Troft für ben Menschenfreund, für ben Bater, ber Zeiten fürchtet. in welchen feine Rinder unter getauften Beiben, vielleicht unter ungetauften Beiben leben werben! Das neue Salbebriftenthum. welches ben Sohn Gottes nur zum größten und beften Gefandten Gottes macht, fann nicht bestehen, ba ihm bie Bibel auf allen Seiten widerspricht. Der Naturalismus, beffen Unipftem auf Wolfen ichmebend getragen wirt, welche jeber Wint verweht, jeder Strabt ichmelzt, fann auch nicht bestehen. Aber becibirter Burrho nismus und praktischer Atheismus auf ber einen, stockblinder Aberglaube auf ber andern Seite konnen so bicht bei einander

fich bis an sein Lebensende als Evangelischer Gerftlicher gerirte, schon anno 1766 in der Auche St. Sulpice zu Paris seinen wange lischen Glanben abgeschworen, und in seiner 1809 herausgegebenen Schrift "Theoduls Gastmahl, oder über die Vereinigung der verschwenen Religionssocietäten" wurde der Katholicismus auf's Nachdrücklichse von ihm empsohlen. cf. Preuß: Friedrich der Große Bd. III. 2. 239. 240.

2. Capitel wohnen, bag ber Religion fein Platchen übrig bleibt, und fie von Radbiid Neuem in bie Bufte gejagt wirb. - - - - " In feiner uebergang. Antwort erklärte sich Jacobi mit Stolberg einig, baß "bie Berliner eigentlich nur bemüht find, die Sache bes Chriftenthums und bes Aberglaubens in Gins zu werfen und ben Beift aller Offenbarung verbächtig zu machen," und bemerkt hinsichtlich Starde, bie Beuchelei biefes roben Menfchen feb ihm ichon aus bem zweiten Theil feiner Apologie"\*) entgegengetreten, und fein jetiges Buthen, dem man es fo oft ansehe, daß es ohne mahren Uffect feb, laffe fich von einem fo verständigen und schlauen Manne, ohne geheime Ursachen vorauszuseten, nicht begreifen. Er halte aber die gange Geschichte von einbrechendem Ratholicismus für ein Birngespinst und fen insbesondere wegen ber schmählichen Taftif, bie man gegen Stard angewendet, für ihn eingetreten. - -"Nehmen Sie," heißt es bann weiter, "einen Stard, ber mahrscheinlich ein harter, ehrgeiziger, planvoller Mann ift; ber soll nun alle seine Thorheiten, alle seine Bergehungen beichten, ober ben Berbacht auf sich sitzen laffen, bag er ein geschorener Pfaffe fen. Letteres kann er nicht, wenn er nicht mit Weib und Kindern brotlos werben will, und bei Ersterem ift für ibn eine gleiche, vielleicht noch größere Gefahr. Was muß aus einem folchen Manne in einer so verzweifelten Lage werben? Uch, ben tief gefallenen und immer tiefer fallenden Bruder! - ich hielte ihn und ließe ihn nicht tiefer fallen. Gott weiß es, es find nicht Thränen eines alten Weibes, die mich in diesem Augenblicke ersticken!"

Hamann hatte, noch ehe ihm biese Correspondenz mit ihrem empfindsamen Schlusse mitgetheilt worden, von Bellbergen aus, wo er sich damals aufhielt, und nachdem er jenen Beitrag Jacobis im Mercur, worin auch Hamanns gebacht wird, gelesen, biesem geschrieben: "So fehr ich mich über die Erinnerung freue, so bin ich boch besorgt, daß Du der Freundschaft zu Liebe mit der Alugheit eines Weltmannes vorsichtiger mit bem Sobenpriefter und theologischen Sändeln umgingest und ihn nicht durch ausbrück-

<sup>\*)</sup> Stard (pfeudonym Alexander von Adlersheim), Apologie des Freimaurerordens. Berlin 1778.

liche Anführung meiner Brochure an mich erinnert hatteft. 2. Capitel. Bu ben "hierophantischen Briefen," bie 75 heraustamen, findet Radblid fich nach ber bamaligen Lage bes Mannes in meinem Baterlante Uebergang, ber Berbacht bes Arppto-Ratholicismus ausgesprochen. für eine Kluft von Jahren und Revolutionen bis zum Aufgange ber Berlinischen Dianae prolis Jovis (die Berliner Monateschrift) oder ihres vom Himmel gefallenen Bildes! Jett ist der Eifer bes Triumvirates für ben Protestantismus ein eben so großes Mirafel in meinen Augen, als bes Darmstädtischen Dictators Zelotypia für bie Orthodoxie. In beiten Theilen ein blinder Affect und ein rein politischer deus ex machina. Sie brennen in gang ähnlichem Gifer gegen ben Katholicismus und find in ihren Bergen für ihn gang gleich gefinnt, bekennen fich mit lauter Stimme gur Tolerang, und ihre Werke überschreien bas Maulbekenntnig burch die That. Wer ift im Stande, in biefem Chaos ju sprechen: Es werde Licht! Wie hat mir bie vier Tage lang ber Ropf über biejes monstrum horrendum (Starde Schrift) gebrannt, gleich einem feuerspeienden Berge! Gin Sfribler in fleinen Seften, ber mit "Ginfällen und Zweifeln" ficht (Bamann), ist unter ber Burbe biefes orthodoren Goliaths (Stard); es mußte ein Triumvirat ber babylonischen Hure senn; nur ein solches war bem aufgeblähten Stolze feines Wanftes angemeffen. Ift benn ber definitor (Stard) wirklich so rein und weiß, wie er sich gefämmt und gemaschen hat? Sind benn bie Sunder bes römischen T und griechischen & (die Theisten) wirklich so scheußlich und schwarz, ober ift hier kein Unterschied, keine differentia specifica fur biefes ehebrecherische Geschlecht? und sind alle Brüder von gleichem Schrot und Korn, feines Schuffes Bulver werth in ben Augen bes alten Mannes vom (Königs) Berge, ber zu Wellbergen in stolzer Rube auf seinem Krankenbette lag, weinte, daß er nicht effen, und lachte, daß er nicht schreiben fonnte, wie ihm leiber gelüftete?"

"Dente nicht," ichreibt er bann ferner (im Beginn des Rampfes, und ebe beffen Berfolg den Berlinern Recht gegeben), bag ich bie Schabenfreude nicht eben fo reichlich genoffen, bie Berliner fo weidlich gezüchtigt zu sehen; auch entschuldigt die Nothwehr ben Definitor eben fo fehr als die Rothwendigteit, tem Tleifch und

2. Capitel. Blut feiner muthwilligen Lefer fich nicht uur gewachsen, fontern auch überlegen zu zeigen. Als Ginfleidung! Alber es ift fein uebergang eigen Fell, bas er mishandelt, und er giebt fich felbst so viele Blogen, als er Andern aufdecht. Mein bergenslieber Jonathan! seh fein politischer Rathgeber, wenn Du gute Tage behalten willst und icone Deinen franten Scharct, und laft Dich burch teine rathfreigebigen Gevattern, Freunde und Vettern zu theologischen und philosophischen Kapbalgereien verhepen!" 3mmer und immer wieder warnt er ben Freund vor unbedachten Giumischungen. Schon früher, in Beranlaffung ber Leffings megen, mit Mentels: fohn und ben Berlinern brobenten Fehte, hatte er bem Freunte geschrieben: "Trauen Sie feinem Gemasch aus Berlin unt marten Sie erst ab, ohne sich gleich jum Zweifampf zu ruften. Bei gelehrten Herausforderungen finden bie gleichen Gefete ftatt, wie bei burgerlichen. Man muß nicht jedem Narren zu Gebote fteben, ber fich um eine halbe ober viertel Bahrheit mit uns balgen will. Die Bahrheit verträgt fich nicht mit bergleichen Rapbalgereien. Behanteln Sie bie Sache 3bres torten Freundes (Leffing) nicht mit warmer, sondern eiskalter Hand, de main morte Ift Men belssohn im Stande, Sie eines Bessern zu belehren, besto besser für Sie. Braucht er nur Taschenspielerfüuste, so werben es die Lefer icon merten, und bann ift es Chre fur Gie, ber lette gu fenn, es ihm unter bie Rafe zu reiben!" Und wie bamale, jo fpricht er auch jest gegen ben Freund bie Warnung aus: "Deine Autorverbindungen werben Deiner Rube einmal nachtheilig werden, und bie bofen Geschwäte (1. Cor. 15, 33) mit Professioneverwandten und Glaubensgenoffen in Deine Sandlungen mehr Ginfluß gewinnen, ale Du jest absehen kannft. Lag jeden feine Saut gu Martte tragen!" In llebereinstimmung hiermit beift es in einem Briefe an Kraus: "Ich arbeite, was ich fann, ihn von feiner Fehde und den Allierten ber Anti-Berliner abzuziehen." Ueberhaupt aber konnte er, ber inneren Bermandtschaft des Unund Aberglaubens tiefer auf ben Grund ichauend als fein Freund, bie Furcht ber Berliner nicht gang unbegrundet finden und hatte fich bemgemäß ichon früber einmal babin gegen ihn ausgesprochen: "bie Hypothese ber Berlinischen Schule kommt mir nicht als ein Marchen vor. Sier mögten fie quoad materiam mehr Recht haben

als quoud formam. Das Papstthum ist eine Absonderung der <sup>2</sup> Gapitel. menschlichen Natur, oder wie der selige Wigenmann sich ausdrückt, eine göttliche Entwicklung des Antichrists durch das menschliche uebergang. Geschlecht. Gott ruht, und der Menschenseind ist auch des Nachts geschäftig, sein Unkraut auszustreuen, selbst durch Jünger wie Petrus. Der Schein der Vernunft und Religion, der Sittensehre und selbst des Evangeliums ist ein splendides Mittel, auch (wenn es möglich wäre) die Auserwählten in den Irrthum zu versühren (Matth. 24, 24). Es spukt im Cadinet und in der Wüste! Bileam und Kaiphas weissagen, ohne sich selbst recht zu verstehen noch verstanden zu werden (2. Ebron. 28, 20, 22)."

Nachbem er fpater von ber Correspondeng mit Stolberg Ginsicht genommen und das Buch der Frau von der Rede gelesen, suchter Jacobi, melder "nach seiner aus Beschichte und Erfahrung gezogenen Erfenntnif" bieganze Beschichte von einbrechendem Katholiciomus für ein Sirngespinft halten zu muffen erklärt hatte, beutlich zu machen, daß er einerseits seinem eignen Urtheile widersprechend, Starck vertheidige, und andrerseits dessen Gegnern, ben Berlinern und Frau von der Recke zu nahe trete. "Berzeih mir," schreibt er ihm, "baß ich ben menschlichen Fehler, welchen (im Acfop) ein Sathr unferm Geschlecht vorwarf, bas Ralte nämlich und zugleich Warme bes Athems, Dir auch zur Last lege. Wie tann ein eitter zugleich ein verständiger und schlauer Mann in Deinen Augen sehn und mit den beiben Augen Deines Urtheils so angeschielt werden! Um Deiner Philosophie und Gnosis aus Geschichte und Erfahrung nicht auf bie Bebe zu treten, tommt mir: 1) die alte Geschichte des nun in einem neuen Balge erscheinenben Katholicismus nicht als ein Ibealismus, sondern leider als ein unsterblicher Realismus vor.\*) 2) Unrecht zu bekommen und zu haben, ift feine Unmöglichkeit, sondern eine Wirkung unfrer humanität, die niemals zu verläugnen ober abzulegen, bespotisch und positiv genug sehn möge! Du faunst bas lebel freilich nicht sehen, weil Du felbst mit einem geheimen Katholicismus inficirt bift (b. b. dem Streben nach einem unfehlbaren Suftem) und, wie es allen Besetgebern geht, nicht Berg genug haft, ben Stab über Deinen

<sup>&</sup>quot;) Die Worte fid, junadft beziehend auf den Titel der Jacobi'ichen Schrift "David hume über den Glauben, oder Idealismus und Realismus."

Rüdblid und

2. Capitel eigenen Kopf zu brechen. Du scheust Dich nicht, Gamaliel\*) factice, meinen ehemaligen Beichtvater, bem ich bie Absolution ber lächer-Uebergang, lichften Autorfunden\*\*) und witigften Berlaumbungen zu verdanken habe, als einen "barten, ehrgeizigen, planvollen," bem Beifte nach geschorenen Maul- und Bauch-Bfaffen zu laftern. Ach, Deine politische Freundschaft übertrifft alle pias fraudes ("frommen Betrug"), die Du fo nachdrücklich an Andern rügst und mit Deiner spiten Feber in petto ärger als bas Babeliche Ottern= gezüchte treibst und selbst ausübst. Wie kannst Du einen sich felbst über Sals und Ropf herunterstürzenden, wie willst bu einen folden verlorenen Menschen aufhalten? Lege bie Feber nieder, schöpfe eine frische, freie Luft, und weine über Deine eigne Vision, nicht wie "ein altes Weib," sondern wie eine würdige Tochter, nicht bes Mendelsohn'ichen, soudern bes Baulinischen Berusalems, Die unser aller Mutter ift, über bas traurige Schicffal aller nenn Mufen mit biden Bäuchen und vollen Gutern für bie Ofter- und Michaelis-Messe bes gahnenden und wiehernden Bublicums. Berschlendre nicht all Dein philosophisches Mitgefühl jum Beften ber "Starfen," Die feinen Argt nöthig haben; behalte noch ein wenig für Deine Feinde übrig, Die bei all' ihrem auten Willen, Ramen auszurotten und heterogene Elemente in Eins zu werfen "tief gefallen find und immer tiefer fallen," in die Grube, die sie Andern gegraben haben. Wenn Du nöthig hast, Dich vor ben feindseligen Berlinern zu hüten, so hast bu eben fo viel und

<sup>\*)</sup> Diefen Namen hatte fich Jacobi gelegentlich beigelegt, weil auch Gamaliels Rede nur die Folge gehabt, daß die Apostel gestäupt und pon Reuem bedrobt worden.

<sup>\*\*)</sup> Begieht fich auf Samanne "bieroph. Briefe " "Stard," beißt es in einem Briefe an Berder aus dem Sahr 1775, "machte mir den Beterund Paultag fehr mertwürdig." Er hatte Samann in deffen Wohnung aufgefucht, und diefer ibn, wegen gufälliger Befchäfte auf bem Burcau, bitten laffen, zu marten, "und fiehe, da fam er vor der Provinzialbirection angefahren, ftieg aus ber Rutiche, um fich ein Eremplar ber "bieroph. Briefe" auszubitten. Beil er mich unter freiem himmel wenigstene dreimal fein Rind nannte, fo ichidte ich ihm den Conntag darauf ein Eremplar ju und creirte ihn gu meinem Beichtvater."

noch mehr Ursache, vor ihren orthodoxen und zelothpischen Geg= 2. Capitel nern auf deiner Hut zu sehn. Man kommt mit leichter Mühe so weit, daß man thun muß, was man nicht lassen kann oder will. nebergang. Zum letzen Mal, liebster Jonathan und Gamaliel Fritz, saß Dich nicht von den litterarischen Renommisten hinreißen und mische Dich nicht als Laie in die Händel und Amtsgeschäfte der Schriftsgesehrten!"

Und dann auf Jacobis Beurtheilung bes von der Red'schen "Etwas" übergehend: "Du gehst mit ber unschuldigen Frau zu cavalierement und fast mögt' ich sagen zu berlinisch um ober zu stardisch. Ift es bir nicht möglich, Dich ein wenig fälter in ber Sache zu machen, ober soll ich selbst mit ber magischen Wünschelruthe kommen? Lieber Jonathan, werde boch ein kalter Bufchauer bes Ratbalgens, wenn Du von bem Spiel Ruten und Bergnügen haben willft. - Geftern Abend tam unfre Fürstin mit einem "Etwas" in ber Tasche, bas ich errathen sollte. Kurz es war von ber Glife. Wir fielen beide barüber her und lafen ibre Zueignung an Bobe, von bem fie jeden Schritt ihres litte= rarischen Lebens gebilligt zu sehen wünschte, und fanden gleich am Eingang bes Et mas reiden Stoff gur Kritif. 3ch fabe eben taffelbe, was Dein Freund Stolberg barin gesehen hatte. Der Seld und die Dinfe in gleicher Bloge und Lebensgröße! Da ich beibe perfönlich kenne und genauer kenne als mich mittelbar ober uumittelbar, fo fannst Du mir gutrauen, bag in bem Etwas fo viel Wahrheit liegt, als in ber Carricatur bes medizinischen Boli= titers und hypochondriftischen Enthusiasten (Zimmermanns Fragmente über Friedr. II.) Mit Deiner Behandlung (in dem Briefe an Stolberg) einer Schwefter in Apoll ift feiner zufrieben. Man muß Runft-, nicht Scharfrichter fenn, Die Verhältniffe ber Matur in Geschlecht und Stand nie aus ben Augen verlieren und, ba Alles mas ins Thr gesagt wirt, auf ben Dachern bes Bublicums und ben Zinnen ber beiligen Litteratur Gefahr läuft, auspofaunt gu werben, und ber jungste Tag anfängt, von ben neuen Rirchen= lehrern anticipirt zu werben, mit Furcht und Zittern feinen litterarischen Wandel anzustellen suchen und sich immer erinnern, burch Zufall, ben feine menschliche Klugheit vorausseten fann, zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werben zu können.

Rüdblid

2. Capitel. Stard hat weber ben Dialect noch ben Beift ber mabren Kritif. die gleich der Weisheit von oben (fagt Dein apostolischer Namens-Uebergang, vetter in seinem Hirtenbriefe cap. 3) querst feusch ist (sich mit feinen Catins einläßt), banach friedfam, gelinde, läßt ihr fagen, voll Barmbergigkeit und guter Früchte." Die Fürstin ift eben fo voll Unwillen, als ich, bas Etwas in Schutz zu nehmen. Ach, liebster Jonathan, wie wenig murben wir von der Wahrheit zu errathen im Stande feyn, wenn es nicht Kinder und Rarren auf ber Welt gabe, bie, ohne es zu miffen, fich felbst verrathen, unterbeffen jene Beifen, unter ihrem Barnisch ober Deckmantel ber Klugheit, Die Leichtgläubigen, Feigen und ehrlichen Leute, welche Alles nach bem Worte nehmen und wie ein Evangelium in sich schluden, überliften, oder zum Besten haben. Dhne mich an ben Menichtichkeiten eines Schwärmer: ober einer Schwärmerin ju ärgern und zu ftoffen, nehme ich ihre Schwachheiten als einen von ihnen felbst gegebenen Maakstab an, ihre Worte und Santlungen cum grano salis ju verstehen, und ihre Blindheit ift mir nüplicher als die schönste Aufflärung der s. g. beaux- esprits und esprits forts, die bei aller ihrer moralischen Engelgestalt in meinen Augen Lügenapostel sind."

Alehnlich in einem andern Briefe: "In ber Aergerniß haft Du das Büchlein der Frau v. d. R. gelesen; ich hoffe darüber zu lachen! Nil admirari-nil aspernari! fondern mit Galgenvögeln ver= ständig und schlau umgeben, nicht wie ein Buthenber Stein und Brugel gegen fie brauchen, sondern die Lockpfeife, um fie gu amufiren und fichrer zu machen. Un ihre Befehrung, Aufflärung u. f. w. ift nicht zu benten, und sie verdienen biese unerkannte Wohlthat nicht. Daburch geben wir ihnen neue Waffen in bie Bande, mit benen fie, bem Simmel fen Dant! nicht umzugeben wiffen. Bas Du abscheulich nennst, kommt mir ganz natürlich und beinahe rechtmäßig vor. Es ift abicheulich, wenn Wahrheit und Unschuld von ihren Befennern mighandelt werden. Aurz, wir find alle Sunder und mangeln des Ruhmes, den wir uns anmaagen und zu besitzen einbilden, und ich finde hier keinen Unterichied, welcher ber Rede werth ift. Urbanität und Rusticität find lange feine humanität, an beren gerechten unwandelbaren Mittel= punct ich mich halte. Das Suum euique ift bie Grundlage aller Existeng und aller - Pflicht, aber bas Suum euique zu bestimmen, 2 Capitel. nicht unfre Sache, aber leiber ein allgemein herrschender Mißbrauch." Uebergang.

Der Offenbergigkeit folder Mittheilungen liegt aber echte Freundschaft zum Grunde, und so erflärt er bem Freunde: "Gebuld ift bas Jetor der Freundschaft und Nächstenliebe. Bisweilen wünsche ich Dir meinen Briefwechsel verekeln zu können und febe schlechterbings Febern und Materialien als Mittel ber Borfebung an, weil mir mehr an bem, was Dir nütlich ift, als am finnlichen Genuß Deiner Liebe und Gute gelegen ift, ber bem Geber und Rehmer nachtheilig sehn kann und beibe bisweilen permöbut."

Wir haben etwas langer bei biejem Stard'ichen Santel, ber bamals viel Staub aufwirbelte, und hamanns Theilnahme verweilt, weil seine Ueberlegenheit und die Unüberwindlichkeit seines evangel. Glaubens uns in sprechenden Zügen baraus entgegentritt, benn eine Corge vor wirklicher, burch alle folche Streitigkeiten und Anfeindungen bem Chriftenthum drohender Gefahr, wie fie Stolberg empfand, ift niemals und konnte niemals in Samanus Berg fommen. Im Gegentheil, wie Roth und Trubfal bas Wachsthum bes innern Menschen förbern helfen, so ift auch ber Kirche zu ihrem Fortgange und ihrem Wachsthum Haß und Widerspruch von Nöthen. Go hörten wir ihn schon sagen: "Das Bose ist eine Saupttriebseder ber besten Welt," und so schreibt er an Zacobi (d. 9. Nov. 1786), ungewiß bamals, was aus feiner Schrift, wie aus feiner Reife werben mögte: "In einem folchen, fich ins britte Jahr erftreckenben Zustande hat man wenig Luft, bei sich selbst babeim zu fenn. Das tecum habita (Bernus) wird eben so schwer, als bei einem bofen Gewissen bas nosce te ipsum. Ach, lieber Frit Jonathan! Der Kosmopolitismus und Jesuitismus ift ein Geschwur, bas in jedem menschlichen Busen liegt, und bie Berliner Schule schwatt bavon, wie ein Rind, eben fo wie die Kritik ber reinen Bernunft von diefer, aus Unkunde ber menschlichen, mit der man anfangen und sehr bekannt sehn muß, ehe man es wagt, nach jener Berle unterzutauchen und fie zu fischen. Sonst geht es uns wie bem hunde in ber bekannten Fabel; über bem Schatten verlieren wir ben Biffen, über bas

2. Capitet. Ibeal das Reelle und über das Epitethon der Reinigkeit vie Sache selbst und ihre Substanz. Sprache ist, wie Young\*) nebergang, sagt, das Organon und Eriterion der Vernunst, daher die Nothswendisseit einer neuen Zunge und neuer Zeichen und Wunder, die unser Jahrhundert nöthig hat, das jenen spottenden Zuschauern, Hohenpriestern und Schriftgelehrten so ähnlich ist, von denen ich noch gestern Abend las (Mark. 15, 31. 32): die sehen und glauben wollen, wenn — unter Bedingungen, die nicht nur unvernünstig und widersprechend, sondern auch unverschämt sind. Während aber so der große Hause seiner architectonischen Eitelkeit sich überläßt auf lockern Sande, wird es dem kleinen Häustein seiner Jünger nicht an Simonen sehlen, die des Beinamens eines Felsens würdig sind, weil sie auf einen solchen ihr Shstem und Gebäude gründen."

Und wie Hamann früher aus biefem Geifte ber Kraft und getrosten Zuversicht heraus, im Bedürfniß damale bes Ausruhens ron Arbeit und Streit, bem bewundernden Jacobi (1. Jan. und Miser. dom. 1786) bas frappante Wort geschrieben hatte: "Gehört bas Untichriftenthum nicht zum Blane ber göttlichen Defonomie? Wenn bas Rindvieh beifeit austritt, wird man benn bie Bundeslade gleich für verloren halten? Die Labe bes Herrn hat meine Hand nicht nöthig, um gehalten zu werben, wie bei Peret Ufa (2. Sam 6, 6. 7);" fo begegnet er jest auch jener, von dem Grafen Stolberg, "dem liebenswürdigen, gutgefinnten, vortrefflichen Manne" ausgesprochenen Sorge mit ber iconen Wendung: "Die driftliche Religion nimmt mit einem Blätchen ontre deux larrons wie ihr Stifter gerne vorlieb. Sie wird auch nicht gejagt, fondern es werben ihr zwei Flügel eines großen Ablers gegeben, und es fehlt ihr nicht un Rahrung in ber Wüste,"\*) "so wenig, sans comparaison," fügt er bann scherzent bingu, "wie bem fleinen Görgel in bem abscheulichen Sumpfe, ben Du Dir in Wellbergen einbilbeft."

<sup>\*)</sup> speech, thoughts canal! Speech, thoughts criterion too!

<sup>\*\*)</sup> Offenb. 12, 6.

6) Wenn wir Mendelssohn am Ende feines Lebens flagen borten, 2. Capitel. daß er die Philosophie, früher für ihn eine Quelle des Trostes und ber Beruhigung, jest wie eine "verpestete Feindin" fliehen Uebergang. muffe, so konnte Beides nicht bei hamann ber Fall febn, beffen 6) hamann Studium der Philosophie ein unbefangeneres gewesen ift, und ber und die seiner von Geschichte und Offenbarung absehenden Philosophie bie philosophie Fähigkeit absprach, eine Antwort auf die bochften Fragen zu Spftene, geben, welche sein Berg beschäftigten. Den philosophischen Unterfuchungen fortwährend seine Aufmerksamkeit zuwendend und babei möglichst ben Quellen nachgehend, - "ich liebe bie Quellen und mag aus ihnen am liebsten schöpfen," heißt es in einem Briefe an Jacobi, - waren ihm bie Schriften bes Plato, bes Aristoteles und tes Hippofrates schon frühe vertraut geworden. Später mit Sume beschäftigt, schreibt er an Lindner (3. Juli 1759): "Best ift Baco mein Philosoph, ben ich gleichfalls fehr schmede: tenn ra ich die Enchelopädie und die Schriften einiger frangösischen Meulinge kenne, fo ist mir angenehm, bie Quelle selbst zu verfuchen, aus ber jene geschöpft, und bie Unwendung zu seben, welche sie von seinen Einfällen gemacht." Und so meltet er Berber (5. Aug. 1781): "Gestern ben britten Theil von Male: branches Recherches zu Ende gebracht als eine Quelle der hume's ichen Philosophie, wie Berkelen, beffen erften Theil nebst Beattie's zwei Banden ich auch durchlaufen habe. Noch liegen zwei Foli anten bes heiligen Thomas Aguinas vor mir, ressen Politit zu tefen mir Helvetius Lust gemacht hat, ber ihn einen trefflichen Commentator bes Machiavell neunt." In einem Briefe an Jacobi (2. Juni 85) erzählt er tiefem: "3ch kabe endlich einmal bes Harris (beffen hermes, ober philosophische Sprachlehre ich besitze,) Werf über die Prädikamente, philosophical arrangements nach benen ich schon Jahre lang neugierig gewesen, nebst seinen philosophical inquiries zu sehen bekommen und habe hoffnung, auch bes Monboddo ancient metaphysicks zu erhalten, mit beffen Werk über die Sprache ich eben nicht zufrieden bin." Mit Descartes und Spinoza hatte er fich ichen in Curlant beschäftigt, besgleichen schon frühe mit Hobbes, Locke und Leibnit. Unter ben Genannten feffelte ihn aber besonders Spinoza, ober vielmehr bie Auffassung Jacobis, ber Menbelssohns unwilliges Erstaunen burch bie BeRudblid

2. Capitel hauptung wachgerufen, daß Leffing fich Spinoza angeschloffen, und nachzuweisen versucht hatte, bag jede Philosophie, bie nicht uebergang von Gefühl und Anschauung ausgehe, nothwendig zu einer geift= lofen Rothwendigfeit, einer Subftang führen muffe. Wir werben bald hören, baf hamann ber Spinoza'fchen Philosophie biefe Bebeutung nicht beilegte und Jacobis Bestrebungen, seine Ausichten in ein Spftem zu bringen, nach gewohnter Art mit "Zweifeln" begegnete und biefen "Ginfälle" zum Geleite gab. Bir fennen Samanns Ubneigung gegen Shiteme mit ben Unfpruchen ihrer Urheber auf Unfehlbarfeit. "Jede Anhänglichkeit an ein Spstem." schreibt er einmal an Jacobi, "ift ein Sauerteig für bie reine lautere Wahrheit, welcher sich mit deren Milchspeise nicht verträgt. Entwöhnt vom Spftem muffen wir werden, und für Säuglinge taugt tein ftarter Wein." "In bem Schulgange," fchreibt er ein auter Mal über Witenmanns "Resultate," ist er mir ein wenig überlegen, und bem gehe ich gerne aus bem Wege und lieber auf Bantoffeln, als mit Stiefeln und Sporen fast immer in Stiefeln, feit langen Jahren, habe aber noch nie in meinem Leben Sporen angehabt, weil ich nicht reiten fann;") und hinsichtlich eines von Wigenmann herrührenden Auffates im beutschen Merfur "Fragment über bas Orientiven" äußert er: "Man bedauert, daß der felige Witenmann fich nicht über bas Positive hat ertlaren fonnen (bei der Rritif fteben geblieben ift): ich nicht, fein Fragment thut mir völlig Genuge." Und jo beifit es nach feinem Grundfate: "Alles ift göttlich, alles ift menichlich:" "Bei mir hängt Alles zusammen wie himmel und Erde; vom himmel muß unfre Philosophie ausgehen und nicht vom theatro academico und ben Sectionen eines Cadavers!" Wogu diese absolute Scheidung zwischen Senn und Denken, zwischen Erfahrung und 3dee, Stoff und Beift, Materie und Form, gwischen Realismus und Idealismus? In ben Versuchen ber Philosophen, abgesehen von einem Leben in Gott, über Gott und Welt zu bisponiren, erfannte er nur ein Zeugniß von ber "Unordnung und Berwüftung ber ursprünglichen Bernunftanlagen." "Unfer Biffen ift Studwerd," war fein tief empfundener Wahlspruch, und wie er von Sofrates fagt: "Seine Unwiffenheit mar Empfindung; zwischen Empfindung aber und einem Lehrfat ift ein größerer Unterschied, ale zwischen einem lebenben Thier und einem Stelett," fo ichließt

fich baran die fernere Behauptung: "Unfer eignes Dafebn und Die 2. Capitol. Existenz aller Dinge außer une muß geglaubt merben und fann auf feine andere Weise ausgemacht werben."\*) In und mit ber acbergang. Menschwerdung Gottes und ber baburch bewirkten Reuschöpfung treten und Bunder entgegen, benen gegenüber Die Grundbedingun gen menichlichen Denkens, ber Sat bes Widerspruches, und von Ursache und Wirkung scheinbar ihre Wirkung verlieren. Für bie Philosophie liegt hierin freilich ein unübersteigliches hinderniß, die geoffenbarte Wahrheit sich anzueignen, und fo feben wir, wie bei Voffing, so bei Kant bie Geheimniffe bes driftlichen Glaubens einer Berwandlung unterzogen, wodurch auch auf diese bie gewöhnlichen Dentgesetze Anwendung finden. Und boch ließ sich ber Glaube als ein angehorenes und unentbehrliches geistiges Vermö gen nicht wegbisputiren! Durch Kants Kritif, mit welcher Samann in biefer Beziehung völlig einverstanden febn mußte, mar Die Ungültigfeit ber verschiedenen spllogistischen Beweise für bas Da febn Gottes unwiderleglich bargethan worben. Dlufte aber bamit alles foldergeftalt nicht Beweisbare unmöglich febn, oder für zweifelhaft gelten? Kant läßt bier statt logischer Gewißheit eine moralische eintreten (das Rabere begrundet in feiner fpater (1788) ausgegebenen Rritif der practifden Bernunft), und indem er jene uber bas Erfahrungsgebiet hinausgebenden Begriffe Gott, Freiheit, Unsterblichkeit für Bostulate bes ber menschlichen Vernunft immanenten Sittengesetes erflärt, mar bamit ber Glaube an bie sittliche Ratur bes Menschen und sein Zusammenhang mit bem bochften Gute ausgesprochen. Auf Die Ansichten Des Bertreters bes Stepticismus, Sume, ber bas Berhältnif von Urfache und Wirkung längnete, indem er die Behauptung aufftellte, daß man Urfachlichkeit mit Gewohnheit, mit einem gewohnten Gewahrwerben eines zeitlichen Aufeinanderfolgens verwechste, werden wir fpater gurudtommen. Und wie ftand es mit Mendelssohn, biefem "letten Berlinischen Wolffianer" ober "Judisch= Babel'ichen Wolffianer," wie ihn Hamann genannt hat? Dieser wollte feine andre ewige Wahrheit ertennen, "als die die menschliche Vernunft nicht nur begreifen, sondern durch menschliche Kräfte dargethan und

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. and Th. I. E. 322.

2. Capitel. bemiesen werden fonnen," oder wie er sich noch hyperbolischer ausbrudt: "bie Sauptwahrheiten ber natürlichen Religion, folglich auch Uebergang, bas Dafenn Gottes, find fo apobictifc beweisbar, als irgend ein Sat in ber Größenlehre." Statt einen mathematischen ober logischen Beweis beizubringen, ift es aber lediglich eine Bezugnahme auf die Wolf'iche Philosophie, wenn wir ihn behaupten hören, daß wir von jenen emigen Wahrheiten burch bie Schöpfung und ihre innerlichen Verhältnisse unterrichtet werden, also boch bas unbewufte Geständnif, daß ohne Glauben fein Gott fur ben Menichen vorhanden. Gin folder Widerspruch fonnte nicht ftatt= finden bei hamann, welcher burch fein Gottesbewuftfenn ber Offenbarung im Worte Gottes zugeführt worden mar, und ben bie Mensch gewordene Liebe Gottes bas für ben Menschen allein geeignete Erfennen Gottes gelehrt hatte (1. Joh. 2, 23, 3oh. 5, 23; 14, 9; 12, 45); und in seinem Golgatha meint er von foldem Zuftande bes nicht glauben Wollens und nicht miffen Könnens, von biefem "fün ft= lichen Unglauben" einem zum Shitem erhobenen Beftreben, gufuchen, um nicht zu finden, "daß biefer spftematische Atheismus vorzugsweise jenen Atticismen angehöre, woburch bie "gefunde Vernunft" einiger Uttijchen Spermologen (Schwäger Apft. 17, 18) fich von bem Aberglauben der damaligen Bolfsreligion unterschieden, ohne daß fie im Stande gewesen waren, die Erscheinungen ber unbestimmten (unbeweisbaren) Gegenstände burch etwas andres, als einige transcendentale Grillen u. f. w. zu erganzen." Diefer Ausfall hatte bem Bernehmen nach Mendelssohn fehr aufgebracht, und Samann schreibt darüber an Jacobi: "Ift es Philosophie und Religion, ober theologifo politische Schwärmerei, Klugheit und Gitelkeit, welche meinen alten Freund M. so empfindlich macht gegen ben Vorwurf eines Atticismus, wenn ich nicht aus blinder Ginfalt, ohne es ju miffen, ben Git bes Beschwurs getroffen hatte," und eben fo in einem andern Briefe: "Menbelssohns Schreiben an Sie hat mir viel Licht gegeben, was man in Berlin fich fchamt gu heißen, wegen des überhand nehmenden Bobels von Atheisten. Im Grunde eine lächerliche panische Furcht vor Ramen und Wörtern. Gott jegne Sie, trofte und erfreue Sie burch Erhaltung besienigen, mas Ihnen noch übrig geblieben und beffelbigen

gebeihlichen Genuß.\*) — Schmeden und sehen, wie freundlich 2. Caruct. ber Herr ist, übertrifft alle Beweise, ist der beste Dank, Schild und und Lohn, den wir dem Geber bringen können. Wohl uns des ucbergang. feinen Herren!"

11m aber speciell auf Kant mit einem Paar Worten guruckzukommen und ber Stellung Hamanns zu biesem noch kurzlich zu gedenken, so wird aus dem ersten Theile erinnerlich sehn, baß Samann von einem guten Willen, ben Kant bem Dienichen qu= schrieb: und von einer reinen Vernunft nicht viel wissen wollte. Durch die "Kritik ber reinen Bernunft" sah er sich in eine von dem autonomen 3ch beherrichte nachte Begriffswelt versetzt (ber Idealismus gleichsam in Mysticismus umgeschlagen), weil von feinem andern Lichte erleuchtet, als bas ber in sich versentte Denker sich selber angesteckt hatte. Das Buch war recht eigentlich unter seinen Augen entstanden, indem der Verleger Hartknoch ihm wührend bes Druckes baraus Mittheilungen hatte zukommen laffen, und so schreibt er zunächst an biesen (8. Apr. 81): "Gestern bin ich ben ganzen Tag zu Saufe geblieben, und nachbem ich mich durch 2 Loth Glauber'sches Salz geftärft, habe ich in Ginem Zuge alle dreißig Bogen verschluckt. — — Menschlichem Vermuthen nach wird es Aufsehen machen und zu neuen Untersuchungen, Revisionen u. f. w. Anlaß geben. 3m Grunde aber mögten fehr wenige Lefer bem scholaftischen Interesse gewachsen sehn. Mit bem Fortgange wächst bas Interesse, und es giebt reizende und blühende Ruhepläte, nachdem man lange in Sand gewatet. lleberhaupt ist bas Werk reichhaltig an Aussichten und Sauerteige zu neuen Bährungen in= und außerhalb ber Fakultät." Gegen Herber äußert er sich bann (27. Apr.): "Sie als ein alter Ruhörer werden ihn vielleicht beffer verstehen. — Alles scheint mir auf ein neues Organon, neue Kategorieen nicht sowohl icholaftischer Archifeftonif, als ffeptischer Taftif binauszulaufen," und gleich barauf (Dom. Miferik.): "Wie Ihnen bei Lefung ber Kant' fchen Kritif zu Muthe febn wird, liebster, bester Gevatter, bin

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf den ichweren Berluft, welchen Jacobi durch das Mb- leben feiner Chefrau erlitten.

Rüdbud

2. Capital ich neugierig zu erfahren. Ich habe sapienti sat gefagt über bas transcendentale Geschwätz ber gesetlichen oder reinen Bernunft; uebergang, benn am Enbe scheint mir alles auf Schulfuchserei und leeren Wortfram hinauszulaufen. Bin im Begriff ben Locke und Humes Treatise on human nature zu studiren, weil mir felbige als ein Baar Quellen unt die besten Urfunden in diesem Kalle vorkommen. Richts scheint leichter, als ber Sprung von einem Extrem zum andern (von Regliemus auf Idealismus), und nichts fo fchwer, als Die Bereinzigung zu einem Mittel. Ungeachtet all meiner Rach= frage ift mir nicht möglich gemesen, bes Jordanus Brunus Schrift de Uno aufzutreiben, worin er sein Pringip ber Coincideng ber Widersprüche erklärt.\*) Diese Coincidenz scheint mir immer ber einzige gureichende Grund aller Widerfprüche und ber wahre Brocek ihrer Auflösung und Schlichtung, aller Fehde ber gesunden Vernunft und reinen Unvernunft ein Ende ju machen."

Dem Studium des Rant'schen Werkes schloß sich also die Beschäftigung mit beffen Borganger Sume an, und beiben follte ber Angriff gelten, welchen er mit einer llebersetung ber hume'schen Dialoge im Schilde führte. "Kant", schreibt er, "muntert mich zu ber Arbeit auf, ohne zu bedenken, baf ich ben englischen Sume nicht überfeten fann, ohne bem preugischen zu nabe gu tommen und ben Speer wider die gange Transcendental = Philo= fophie und fein Spftem ber "reinen Bernunft" zu brechen. Rant verdient immer ben Titel eines preugischen hume. Seine ganze transcendentale Theologie scheint mir auf ein Ideal der Entität (des Genne im Denken) hinauszulaufen. Dhue es ju wiffen, fcmarmt er ärger als Plato in ber Intellectuelwelt über Raum und Zeit. Hier ist wirklich Sprache und Technologie Die deipara ber reinen scholaftischen Bernunft. - - Sume ist

<sup>1)</sup> Un Jacobi (der fpater feinem Spinogabuche einen Auszug aus Brunos Wert vorgesett) ichreibt er (16. Jan. 85): "Das principium coincidentiae oppositorum liebe ich, ohne ju wiffen warum? und fete fie den Wolff'ichen Gaten des Biderfpruches und gureichenden Grundes immer entgegen, weil ich lettere von meiner afademischen Sugend an, nicht habe ausstehen können und auch ohne Manichaismus doch allenthalben Biderfpruche in den Elementen der materiellen und intellectuellen Welt gefunden habe." (G. auch ob. G. 201.)

immer mein Mann, weil er wenigstens bas Principium bes 2. Capitel. Glaubens veredelt in fein Shitem aufgenommen. Unfer gandsmann (Kant) wiederfaut immer humes Caufalitätes Stürmerei, ohne ucbergang. an jenes andre zu benken. Das kommt mir nicht ehrlich vor. humes Dialogen schließen mit ber jubischen und platonischen Soffnung eines Propheten, ber noch kommen foll, mährent Kant einen Meon zur Gottheit macht." (Die Bollendung der Metaphofie binnen feiner Lebenszeit verfündigt.) - - "Mich bat es fehr gefreut, baß Leffing eine gleichförmige Sprache mit Kant führt. - Gin neuer Beweis für mich, bag alle Philosophen Schwärmer fint und umgekehrt, ohne es zu wissen. Kants "guter Wille" ist wohl tein andrer als ber göttliche, wie feine "reine Bernunft" ber wahre Logos. Ohne bas Ibeal ber reinen Bernunft giebt es gar teine Engel- und Menschenvernunft. Es läuft Alles auf bie jesuitische Chicane hinaus mit ber Zweidentigkeit bes Wortes Vernunft. 3ch begreife in aller Welt nicht, wie fo ein Paar Männer wie Kant und Chlers (letterer in feinen "Binken") aus Einem Ton pfeifen, wenn ber eine wie ber andre fich ber plumpen Lift bedient, ihren Gegnern einen Widerspruch berjenigen Vernunft jur Yaft zu legen, welche Gottes Gabe und ber Charafter ber Dienscheit ift (nämlich die menschliche, nicht das leblose philoso= phische Abstractum reine Bernunft.) - - Gie reben von Bernunft, als wenn sie ein wirkliches Wefen ware, und vom lieben Gott, als wenn felbiger nichts als ein Begriff mare. Spinoga retet von einem Object - feine eigne Urfache, und Rant von cinem Subject, - feine eigne Urfache. Che biefes Migrerhältniß gehoben wirt, ift es unmöglich, sich einander zu verstehen. Weiß man erst, was Vernunft ift, so bort aller Zwiespalt mit ber Offenbarung auf." - - "Unfer Biffen ift Studwert," und eine Auflösung ber Widerspruche finden wir erst im Benfeits, wohin tein Denken reicht." Diesen Gebanken sehen wir Samann gelegentlich auf Witersprüche im Leben und bes Denkens und Empfindens anwenden, die im tiefften Grunde feine Biberfpruche fint, ohne bag wir vermögent waren, Senn und Schein geborig ju unterscheiten, und wie wir ihn bemgemäß Jacobi in Betreff Starcte per partheilichen Urtheilen marnen börten, so schreibt er an Herrer (17. Ner. 82) in Beranlaffung eines Streites, ber

2. Capitel zwischen Nicolai und jenem über bie Schuld ober Unschuld bes unter König Philipp bem Schönen und Papft Clemens V. auf-Uebergang, gehobenen Tempelorbens entstanden: Jordani Bruni principium coincidentiae oppositorum ist in meinen Augen mehr werth als alle Kant'sche Kritik. Sind die Tempelberren schuldig oder un= schuldig? Beides kann ein Abvokat aus ben Ucten beweisen. Also: 3a! — Nein! Schuldig bamals — unschuldig jett? Auch 3a! — Rein! Denn es giebt auch zu unfern Zeiten Philippe und Clemente, die mit Bullen vollenden, mas jene mit der Execution angefangen haben. Ein Mysterium iniquitatis ist über bas andere wie ein Tob den andern fraß. Also ohne Philosophie giebt es feine Beschichte, und die eine loft sich immer in die andre auf. Die wahren Elementen bes Rechts und Unrechts find uns unbefannt. Diefer Unmiffenheit bedienen fich bie Gophiften, ihr Wortspiel zu treiben." Ferner an Herber (8. Mai 85): "3ch mache täglich in meinem Hause bie Erfahrung, bag man aus zwei Gesichtspunkten sich immer widersprechen muß und niemals einig werben kann, und bag es unmöglich ift, biese Besichtspunfte zu wechseln, ohne fich bie größte Gewalt anzuthun. Unfer Wiffen ist Stückwerk!" Diese große Wahrheit ist fein Dogmatifer\*) im Stande recht zu fühlen, wenn er feine Rolle, und noch bazu gut fpielen foll, und burch einen unvermeidlichen Cirtel ber "reinen Bernunft" wird bie Stepfis felbst zum Dogma (d. b. weil man die Babrbeit nicht da fucht, wo fie allein ju finden ift, verzweifelt man gulest überhaupt an Babrheit, und diefes Bergweifeln gilt dann für das Rriterium echter Biffenschaft.) — Eben fo an Jacobi (Bartholom, 86). "Ich las in biefen Tagen in einem Buche:" "Der Grund aller Ueberspannung ift Leidenschaft, Schwäche!" und aber= mal: "Inftinct von Leibenschaft zu unterscheiben, ist bas Meisterftud bes Berftanbes!" Trefflich! Nur Jammerschabe, daß bie tieffte Erfahrung von einer Erscheinung abhängt, und bie bochfte Vernunft auf ein Wortspiel binausläuft. Freilich verliert Action und Handlung alle männliche Burbe, burch weibische und findische Paffion ober Leibenschaft. Warum ift es aber in ben verschie-

<sup>\*)</sup> D. h. hier in allgem. Bedeutung der fich mit Aufstellung eines philofoph. Lehrgebäudes beichäftigt, einem folden anbangt.

renften Fällen mahr: "Wenn ich schwach bin, jo bin ich ftart?" 2. Capitel. Berftand und Erfahrung ift im Grunde einerlei, wie Berftand und Anwendung einerlei find. Woher tommt die Berschiedenheit uebergang. des Gegensates? Beruht bas gange Geheimnig unfrer Bernunft, ihrer Untithesen und Analogieen in nichts als einer poetischen Licenz, zu icheiben, mas bie Ratur zusammengefügt, und zu paaren, was fie hat scheiben wollen, zu verstummeln und wieder zu flicen? Der auf bem Stuhle faß, fann allein die gemiffen und mahr= haftigen Worte fprechen! Siehe ich mache Alles neu! (Offb. 21, 5.) Ill' unfer Yallen und Nachahmen ift Ronfens." Und mit Rudficht auf Jacobis Streit mit Mentelssohn und ben Berlinern beißt es in einem Briefe an Herber (2. Aug. 86): Das A und bas D läuft im Grunde auf nichts als ein 3beal ber reinen Bernunft hinaus, und baburch gewinnt man einen unendlichen Spielraum zu ben willfürlichsten Ginbildungen; von ber andern Seite wird alle Wahrheit zur Schwärmerei.\*) Durch bieje Sprachverwirrung wird ber Thurmbau von felbst aufhören (wenn erft jeder feine eigne Sprache führt, fo daß der gine von dem andern nicht mehr verstanden wird). - Pope, ein Metaphysiter!\*\*) Mit einem noch ftarfern Erclamationszeichen ift bie Frage, ob Leffing und Menbelssohn, und wie fie es gewesen, wenigstens für eine große Claffe von Lefern und zu beren Beruhigung aufzulösen, mit eben so viel Energie als Enargie. Dies ist mein ganzes orphisches Gi, an bem ich brute, baf es eine Bestalt gewinne. Die alte Frage Agurs: Wie beift er und fein Sohn? (Sprüchm. 30, 4) oder bes mir noch immer lieben Berfins:

Wer mögte im Wiffen fich abmuhu Rur! was hältst du von Gott?

Wenn erst bie Vernunft zur mächsernen Nase mirt, so werben natürlich bie unphilosophischen Vorstellungen von Gottes Dasenn

<sup>7)</sup> D. h. ftatt Wahrheit und Leben im Glauben zu besitzen, nennen unfre Zeitgenoffen eine folche Richtung Schwärmerei und beten die Bermunft bes autonomen Ich an als höchste Autorität, der man sich zu unterwerfen habe.

Ter Name einer von frifing und Mindeleiebn gemanicaftlich verfagten Schrift.

324

Rüdblid und

2. Capitel und noch mehr von seinem Worte bie abentheuerlichsten Sirngespinnste unter bem Ramen von metaphysischen Theoremen und Uebergang Problemen. - - Es geht Kant wie ben Berlinern! Mendels= fohns "Borlefungen" find ihm ein Shftem ber Täufdung. -- Mir kommt fein ganges Suftem nicht um ein haar beffer vor. Un keinem von beiben ist mir gelegen, und will mich in keines weiter einlaffen, als blos mich an bie Grundfäulen halten, Die wurmftichig sind."

Man fieht, bas Resultat seines philosophischen Denkens mar: Quod nihil seitur! Alle jene philosophischen Theoreme schienen ihm auf Diigbrauch ber Sprache zu beruhen, und er verlangt fratt ber willfürlichen Abstractionen ein Biffen, bas von Borausfenungen ausgeht, sich ftutt auf Thatsachen, auf Erfahrung und Geschichte. "Erfahrung ift bas größte Talent;" biefen Sat fpecialifirt er bann gelegentlich burch Begebenheiten seines Lebens: fo, als die Hoffnung seiner Reise vereitelt wurde, und ihm Buchholzens plötliche Berheirathung und Abreife nach Baris gemeltet wurde: "Go austößig meiner "reinen Bernunft" alle Abentheuer, Wunter und Zeichen sint, fo behagen sie boch immer meinem alten Abam, und bag meine jungern Bruber etwas wagen, wozu ich zu unbeholfen und ungeschickt bin. Erfahrung ist boch immer bie beste Schule, und Eviden; ber beste Beweis."

Und ein andres Mal knüpft er an die Erinnerung ber eigenthümlichen Fügung, wodurch er i. 3. 1776 verhindert worden, fein theuerstes Besithum, jeine Bibliothet, versteigern zu laffen, Die Bemerfung: Dergleichen individuelle Beweise gottlicher Gute und Herablassung zu unsern Bedürfnissen sind feurige Rohlen und bringen tiefer in die Seele, ale bas faule Holz icholaftischer Begriffe von Substanz, Attribut, Modus und Ens absolute infinitum. Wer feine Erfahrung bat ober braucht, fann sich immer mit biesen Schellen reiner Bernunft bie Zeit vertreiben; und indem er bann eine Stelle aus Descartes anführt, ber fur bie Dialeftiter eine gemiffe formale Gewißheit beansprucht, schließt er mit ben Worten: "Auf diesem eiteln Bertrauen ex vi formae Bewißheit zu erharten, scheint mir bas gange Kant'iche Gebaube ju beruben." Gleich zu Unfang ber Bekanntschaft mit Jacobi, worüber im ersten Theil berichtet worden, schreibt er biesem: "To be, or

not to be? That is the Question! Senn ift freilich bas Gin und?. Capitel. Alles jedes Ding. Aber bas to ov ber alten Metaphnfifs (das Ding an fich) hat fich leider! in ein 3beal ber reinen Bernunft ucbergang. (in ein Seyn felbstgenugfamer, autonomer Bernunft) verwandelt, beffen Cehn und Nichtsehn von ihr nicht ausgemacht werben fann. Ursprüngliches Sehn ist Wahrheit, mitgetheiltes ist Gnabe. Richtsehn ein Mangel, auch wohl ein Schein von beiden, über beffen mannigfaltiges Richts fich Ginbeit und Mittelpunft aus bem Gesicht verliert. Go ging es Spinoza und vielleicht auch Leffing (nach Jacobis Meinung in Folge feines Gifprades mit Leffing.) - Die Metaphpfit hat ihre Schule und Hoffprache; beibe find mir verbächtig, und ich bin weber im Stande, fie zu verstehen noch selbst mich ihrer zu bedienen. Daber ich beinahe vermuthe, daß unfre gange Philosophie mehr aus Sprache als Vernunft besteht, und bie Migverständnisse ungähliger Wörter, Die Prosopopoien ber willfürlichsten Abstractionen, Die Untithesen ber falsch gerühmten Erfenntniß, ja felbst die gemeinsten Redefiguren bes sensus communis haben eine gange Welt von Fragen hervorgebracht, Die mit eben fo wenig Grund aufgeworfen, als beautwortet werden. Es fehlt uns also noch immer an einer Wrammatif ber Bernunft, wie ber Schrift und ihrer gemeinschaftlichen Elemente, Die burch einander geben, wie Die Saiten auf bem Pfalter burcheinander flingen und boch zusammen lauten. Wott, Natur und Bernunft haben eine fo innige Beziehung auf einander, wie Licht, Auge und Alles, was jenes biefen offenbart, oter wie Mittelpunkt, Ravius und Peripherie jedes gegebenen Cirfels, ober wie Autor Buch und Veser. Wo liegt aber bas Rathfel bes Buches? In feiner Sprache ober in feinem Inhalt?

Auf die Sprache und deren Mißbrauch als den Grund aller Berwirrung sehen wir ihn immer wieder zurücksommen. "Ihr Thema über Sprache, Tradition und Erfahrung ist meine Lieblingsidee, mein Ei worüber ich brüte, — mein Ein und Alles — die Idee der Menschheit und ihrer Geschichte — das vorgesteckte Ziel und Kleinod unsver gemeinschaftlichen Autorschaft und Freundschaft!" — — "Alles Geschwätz über Bernunft" ist "reiner" Wind. Sprache ihr Organon und

3m Plan des Urhebers oder im Geift bes Austegers?"

2. Capitet Kriterion! wie Young fagt. Ueberlieferung das zweite Ele-Mückblid ment. Ohne Berkelen fein Hume und ohne Hume kein Kant, uebergang und so läuft Alles auf Ueberlieferung hinaus, wie alle Abstractionen auf sinnliche Eindrücke." Wir müssen und an diesen Mit-

nen auf finnliche Ginbrude." Wir muffen uns an biefen Ditttheilungen genügen laffen und burfen namentlich auf hamanus "Metafritif über ben Burismum ber reinen Bernunft" nicht naber eingeben. Samann kennt keine inhaltlose Bernunft, fondern fie ift von Haus aus gotterfüllt. In ein Auseinanderreißen von Sinnlichkeit und Berftand, von Materie und Form wußte er fich nicht zu finden; sondern wie Leib und Seele zusammengesett find. Natur und Geift ein Ganges bilben, burch unsichtbare Faben mit einander verbunden, fo konnte eine Philosophie ihm nicht genügen, welche sich vermaß, ben Gesammtinhalt bes Lebens in reines Denken aufgeben zu laffen. Für hamann ist Sprache: ("das unfictbare Rind des Menfchenhauche," wie Berder fie genannt hat) ber Mensch; burch jenen ersten schöpferischen Sauch (cf. f. G. 224) ihm eingewebt, und wie in ihr Geistiges und Materielles ein unlösbares Gange bilben, fo auch bas Wefen bes Menfchen, welches ja eben feinen Ausbrud in ber Sprache findet, bergeftalt, baß was von biefer gilt, auch auf jenes Anwendung leiden wird. Und fo fagt er (auf Rant'iche Diftinctionen Bezug nehment): Raum und Zeit sind nicht sowohl apriorische Prinzipien unfres finnlichen Erkennens, wie Kant fagt, als wo nicht ideae innatae, so boch wenigstens matrices aller auschaulichen Erfenntnig. Dagegen Laute und Buchstaben find reine Formen a priori; benn in ihnen wird nichts, mas zur Empfindung oder gum Begriff gebort, angetroffen. Mus Lauten und Buchstaben aber bilben fich Borter, und biefe haben ein finuliches und logisches Bermögen, indem fie mit ihren Elementen gur Sinnlichteit und Anschauung, aber nach dem Beift ihrer Ginfetzung zum Berftand und Begriffen gehören." Das Wort, will er fagen, bilbet etwas Hörbares und etwas Gedachtes, es begegnen fich barin Sinnliches und Beiftiges; verfett man bie Sylben ober Buchstaben, fo hat man fein Wort ober ein andres, als eben biefes bestimmte Wort. Und so einigt sich auch im Menschen bas sinnliche mit bem geistigen Bermogen, bas man 'nicht auseinander reifen fann, ohne bem Wefen, wozu es eingesett, zu nabe zu treten. "Was bie Transcendental-Philosophie metagrabolisirt\*), habe ich, so schließt er dann 2. Capitel. feine Metafritif, "um ber schwachen Lefer willen auf bas Sacrament ber Sprache, ben Buchftaben ihrer Elemente, ben Geift nebergang. ihrer Ginsetung gebeutet und überlasse es einem jeden, bie ge= ballte Fauft in eine flache Sand zu entfalten, (d. b. mas in gebrangter Rurge von mir angedeutet worben, mittelft naberer Entwicklung in belles Licht zu ftellen.) - - - "Bielleicht ift aber ein ähnlicher Irealismus bie ganze Scheidemand bes Juden- und Beidenthums. Der Jude hatte bas Wort und bie Zeichen, ber Seide die Bernunft und ihre Weisheit (d. h. nach dem Geifte ber Einsegung follte das Gefet fo gut wie die Bernunft nur dazu bienen, und unfrer Unwiffenbeit zu überfubren und auf ein Soberes binguweisen. Der Jude verkennt tiefe geiftige Deutung des Befetes und balt fich an die außere Form, den Buchftaben, und eben fo verliert der Beide die Bestimmung ber Vernunft, ihn einer hobern Beisbeit jugufubren aus den Augen, wenn er damit dem Schattenbilde eigner Beisbeit nachjagt)."

Wie aber solchergestalt die kritische Philosophie ihm kein Genüge that, so konnte er auch nicht Gefallen sinden an der Philosophie Spinozas, deren Andenten durch Jacobis Bemühungen wieder erneuert worden war. "In der ersten Formel des Spinozas causa sui," schreibt er dem Freunde, "liegt der ganze Irrthum der Logomachie. Ein relativer Terminus läßt sich seiner Natur nach nicht absolut, nicht ohne sein Correlat denken. Also (effectus) causa sui ist zugleich (causa) effectus sui. Ein Vater, der sein eigner Sohn, und ein Sohn, der sein eigner Vater ist! Giebt die ganze Natur so ein Beispiel?"

Diesen "Zweiseln" schließen sich ähnliche an, mit benen er Jacobi auf bessen schriftstellerischer Lausbahn bas Geleite giebt. Jacobi hatte in seinem Spinozabüchlein, wie Claubius es genannt hatte, jenes Gespräch mit Lessing über Spinoza nebst ben sich baran knüpsenden Briesen von und an Mendelssohn veröffentlicht und babei in Kürze eine Darstellung ber Lehre Spinozas gegeben. Die Realität ber Iveen Gott, Freiheit, Unsterblichkeit lag für

<sup>\*)</sup> Rabelais gebraucht das Wort: ματαιογοαβολεζειν von thörichtem vergeblichen Fangversuch durch Bleiauswurf, und Famann wendet es mit Beranderung der erften Splben an auf die Metaphpfif.

2. Capitel. Jacobi in ber bem Menschen sich fund gebenben Selbstoffenbarung; als Ibeen bedurften fie feines Beweises; jede Philosophie, Die nicht uebergang biefem Bege bes Glaubens folge, muffe in ihrer confequenten Durchführung gum Rihilismus führen. Seine Bebauptung rief bei Mendelssohn und den übrigen Berliner Philosophen die äußerste Entruftung hervor. "Wir alle," war in einem ber Jacobischen Briefe an Mendelssohn u. A. gefagt worden, "wir alle, lieber Mendelsfohn, find im Glauben geboren." Man antwortete auf folche Betrachtungen mit bem Borwurfe blinden Autoritätsglaubens, eines versteckten Christenthums over gar Ratholicismus, und Jacobi faud fich badurch veranlagt, feiner Lehre durch jenes Befprach "Hume, über Idealismus und Realismus" eine nabere Begründung zu geben, in welchem auch gelegentlich bie Meugerung vorkommt: "Mendelssohn hat mir ohne die geringste Beranlaffung driftliche Gefinnungen aufgebürdet."

Bei hamann, für ben geschichtliche und innere Offenbarung zusammenfallend ein untrennbares Ganges bildeten, fand Jacobi wohl mit feinem Spinogabuchlein einigen Anklang, nicht aber mit jenem (Befpräch, und fo schreibt er ihm nach ber erften flüchtigen Lecture: "Im Berhältniß Deiner beiben Gegenstände ber Autorichaft" 3bealismus und Realismus fete ich Chriftenthum und Lutherthum. Bene beiben find in meinen Augen ideal, lettere real. Zwischen Deinen beiten Extremen fehlt ein Medium, bas ich Berbalismus nennen mögte. Meine Zwillinge find nicht Extreme, fondern Bundesgenoffen und nahe verwandt. 3ch will ben berlinischen Idealismus bes Christenthums und Lutherthums widerlegen durch einen hiftorischen und physischen Reglismus, Erfahrung ber reinen Bernunft entgegenfeten. Wie Du felbst fagit, bas Reelle bleibt, bas 3beelle hangt mehr von und ab und ist wandelbar burch ben Rominalismus. Unfre Begriffe von Dingen find manbelbar burch eine neue Sprache, durch neue Beichen, bie uns neue Berhältniffe gegenwärtig machen, ober vielmehr die ältesten, ursprünglichen, mahren wiederherstellen. -- -Idealismus und Realismus find nichts als entia rationis, wächserne Rafen — Chriftenthum und Lutherthum find res facti, lebendige Organe und Werkzeuge ber Gottheit und Menschheit! -Mein fester Borsat ist beutlicher ju ichreiben, aber bie andre Natur will sich nicht anstreiben lassen. Dir geht es nicht besser 2. Caput. mit Deinem Sehn. Ibealismus im Grunde nichts als Bilbers kram, Verbalismus oder Figurismus. Dieselbe Uebertragung und Uebergurs. communicatio idiomatum des Geistigen und Materiellen, der Ausdehnung und des Sinnes, des Körpers und Gedantens. Allen Sprachen liegt eine allgemeine zum Grunde, Natur, deren Herr und Stifter ein Geist ist, der allenthalben und nirgends ist, dessen Sansen man hört, ohne zu wissen den terminum a quo und al quem, weil er frei ist von allen materiellen Verhältnissen und Eigenschaften, im Vilde, im Worte aber innerlich. Ist die Rede von einem jungen Most, so versehet euch mit neuen Schläuchen. Ist aber nur die Rede von bloßer Einkleitung alter Wahrbeiten, so branchet teine neue Lappen, durch die der Ris des alten ärger wird. Was Gott zusammengesügt hat, kann keine Philosophie scheiden, oben so wenig vereinigen, was die Natur geschieden hat."

Und indem er nach vorstehender Mittheilung bem Freunde verheißt, sich noch eingehender mit bem Buche zu beschäftigen, ichlieft fein Brief mit ben Worten: "Die Wahrheit muß aus ber Erte herausgegeben werden und nicht aus ber Luft geschöpft, nicht aus Kunftwörtern, soudern aus irdischen und unterirdischen Gegenständen erft ans Licht gebracht werden burch Gleichniffe und Barabeln ber höchsten 3been und transcendenten Uhnungen, Die fein directi, fontern nur reflexi radii febn fonnen, wie Du aus Bacen auführst. - Außer bem principium cognoscendi giebt es fein besondres principium essendi fur une, und bes Descartes Cogito, ergo sum! ift in biefem Berftande mahr. llebrigens ift Dein Motto aus Pascal zu einseitig.") Ratur und Bernunft find jo gut Correlata ale opposita. Skepticiemus und Dogmatiemus tonnen eben fo füglich bei und neben einander fteben, ale Erfenntniß und Unwissenheit, Zweisel mit beiden, die Antithese ber falsch gerühmten Erfenntniß mit ber Plerophorie bes Urtheiles und Willens, bas Unfraut mit bem Baigen, ber Wechsel ber Tagesund Jahreszeiten mit bem regelmäßigen Laufe ber Ratur."

<sup>7)</sup> La nature confond les Pyrhoniens (die Efertifer) et la raison confond les dogmatistes. Nous avons une impuissance à prouver, invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une idee de la vérité, invincible à tout le Pyrrhonisme.

2. Capitei. Rüdblid

Durch eine nähere Prüfung bes Inhaltes ber Schrift fand sich indessen Samann nur bestärkt in ben Ansichten, die wir ihn Uebergang- so eben haben aussprechen hören, und er schreibt dem Freunde (27. Apr. 87): "Geschichte ift Unfang und Enbe. Wenn wir eines fagen, so versteht fich beibes, weil eines bas andre in fich schließt, wie essentia und existentia. — — Glaube hat Vernunft eben so nöthig, als biefe jenen. Philosophie ist aus Itealismus und Realismus, wie unfre Natur aus Leib und Seele zusammengesett. Mur bie Schulvernunft theilt fich in Idealismus und Realismus. Die rechte und echte weiß nichts von diefem erdichteten Unterschiede, ber nicht in ber Natur ber Sache ge= grundet, der Ginheit widerspricht, welche allen unsern Begriffen zum Grunde liegt ober wenigstens liegen follte. - - - Bebe Philosophie besteht aus gewisser und ungewisser Erkenntnig, aus Itealismus und Realismus, aus Sinnlichkeit und Schluffen. Wozu foll blos die ungewisse Glaube genannt werden? Was sind Nicht-Vernunftgrunde? Ift Erkenntniß ohne Vernunftgrunde möglich? Eben so wenig als sensus sine intellectu. Ein zusammengesettes Wesen wie der Mensch ist feiner einfachen Empfindungen, noch weniger Erkenntnisse fähig. Empfindung kann in der mensch= lichen Natur eben fo wenig von Vernunft, als biefe von ber Sinnlichkeit geschieden werden. Die Bejahung identischer Gage fhließt zugleich bie Berneinung wiberfprechender Gate in fich. Rentität und Wiberspruch find von gang gleicher Gewißheit, be= ruben aber oft auf einem optischen ober transcendentalen Schein, Gebanken, Schatten und Wortspiele. Die Sprache ift bie mächserne Rafe, bie Du Dir felbst angebreht, ber Pappenbedel, ben Du Deinem Spinoga vorhängst, und ein geronnen Gett, bas in Deiner gangen Denkungsart oben schwimmt. Berba find die Goben Deiner Begriffe, wie Spinoza ben Buchstaben zum Wertmeister fich einbildete. - Wie ekelt mir an feiner Sthik! Worte ohne Begriffe, und Begriffe ohne wirkliche Gegenstände, 3. B. Genn! Bit bas Senn, bas Senn an fich ein wirklicher Gegenstand? nein, fondern bas allgemeinste Verhältniß, beffen Dafenn und Gigenschaften geglandt werben muffen und ohne Inftrumente weder beutlicher noch näher noch größer ex und intensive ben Ginsichten ber Dritten gebracht und gemacht werden können. — Dogmatismus und Septicismus haben für mich die vollsommste Iben- 2. Capita. tität,\*) wie Natur und Vernunft; faire et confondre in deinem Rüdblid und Pascal'schen Motto ist ein eben so homogenes und relatives Werf. lebergang. Unalhsis und Synthesis muß nach ganz ähnlichen Gesetzen geschehen. Analhsis nicht zerstören, sondern zergliedern; Synthesis nicht vermischen, sondern zusammensetzen; beide nach den Kennzeichen und Gesetzen der Natur, deren Nachahmung und Composition sich die Kunst zum Muster nehmen muß. Inst Unendliche theilbare und wirklich getheilte Materie beruht auf cabbalistischen oder Leibnizischen Teusels-Monaden und Engelchen, deren ich, meine Philosophie und Vernuuft, ziemlich entbehren kann."

(Den 29. Apr. 87). Vernunft ist für mich ein 3real, beffen Dasehn ich voraussetze, aber nicht beweisen kann burch bas Gefpenst ber Erscheinung ber Sprache und ihrer Wörter. Durch riesen Talisman hat mein Landsmann (Kant) bas Schloß seiner Rritif aufgeführt, und burch biefen allein fann ber Bauberbann aufgelöst werben. Es tohnt nicht ein Wort weiter zu verlieren, bis man einig barüber ift, mas jeber unter Vernunft und Glauben versteht, nicht was hume, Du und Ich und Er verstehen, sondern mas bie Sache ist, und ob es eine ist. Gin allgemeines Wort ift ein leerer Schlauch, ber fich alle Augenblide anders modificirt und überspannt, platt und gar nicht mehr Luft in sich behalten fann; und lohnt es wohl, sich um ein bummes Salz, um einen Balg zu ganken, ber ohne Inhalt ift? Bernunft ift bie Quelle aller Wahrheit und aller Irrthumer. Sie ist ber Baum bes Erfenntniffes Gutes und Bofes. Alfo haben beibe Theile Recht und beibe Unrecht, bie fie vergöttern, und bie fie laftern. Glaube chen so die Quelle bes Unglaubens und bes Aberglaubens. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen (Jac. 3.) Die Sprache ift bie Verführerin unfres Verstandes und wird es immer bleiben,

<sup>\*)</sup> Weil Hamanns Ueberzeugungen sich auf die Fülle des Lebens in Gott gründeten, und ein Aneignen des Echten und Wahren immer Hand in Hand geht mit einem Ausscheiden des Unechten und Unwahren. "Mein Stepticismus und Dogmatismus," sagt er daher auch, "ift nicht willfürlich, sondern in dem Wesen und den Zufälligkeiten der Dinge und ihrer Natur gegründet, die nicht von mir abhängen, sondern um gekehrt."

2. Capitel bis wir auf ben Anfang und Urfprung und bas olim wieber que

rud und zu Sause fommen. Petitio principii ift bas Gegengift uebergang, bes unechten Gebrauches ber Dinge und ihres Migverständniffes. Sebn. Glaube, Bernunft find lauter Berhältniffe, die fich nicht absolut behandeln laffen; fint feine Dinge, fondern reine Schulbegriffe, Zeichen zum Berfteben und Bewundern, Gulfsmittel, unfre Aufmerksamkeit zu erwecken und zu fesseln, wie bie Natur Offenbarung ift, nicht ihrer felbit, fontern eines höhern Gegenstandes, nicht ihrer Eitelkeit, sondern Seiner Berrlichkeit, Die ohne erleuchtete und bewaffnete Augen nicht sichtbar ist, noch sichtbar gemacht werben fann, als unter neuen Bedingungen, Wertzeugen und Unftalten, Abstractionen und Conftructionen, Die eben fo gut als bie alten Elemente gegeben werben muffen und nicht aus ber Luft geschöpft werben tonnen. - - Bergensliebfter Bonathan und Polley! Es thut mir webe, daß Du noch immer am Spinoga faueit und ben armen Scheln von cartefianifche cabbaliftifchen Somnambuliften, bem Leibnit feine harmonia praestabilita entwaudt haben foll, wie einen Stein im Magen herumträgft. Die erfte Definition hat mir feine Cthif jo verekelt, daß ich nicht im Stante bin weiter fortzufahren, und ich fann mir Deinen Geschmad, Deinen aushaltenben Geschmad und Leffings feinen an einem folchen Stragenräuber und Morter ber gefunden Bernunft und Wiffenschaft nicht erflären! Seine Gutlidische Schale ist mir so verrächtig, bag ich meine morschen Babne nicht an einer tauben Rug migbrauchen will, in ber ich ftatt bes Kerns einen Burm, ober vielleicht bie reinen Reliquien feiner Ercremente vermuthe. Alle Lügensysteme sind natürliche Auswüchse unfrer verdorbenen Grundlagen, die allen Menschen gemein find. Ein Schluffel für alle, eine Sonne für ben Tag; ungählige für tie Nacht. Wer aber im Tage mantelt, stößt fich nicht. Wir find berufen zu Kindern bes Lichts und nicht ber Finsterniß! -- Sumes Berg verlange ich nicht; er ist ein guter Rabulift und elender Paraflet, aber boch noch immer beffer, als Dein jubischer Mückenfänger und cartesianischer Teufel im Gewante bes mathemathischen Lichtes. - - Epinoga ift Dein hauptschluffel, und feine Glafer find fur Deine Augen vielleicht geschliffen, aber es ift unrein und gefärbtes Glas. Wie fannft bu Mentelsfohn

beschuldigen, bag er ohne bie geringste Beranlassung Dir driftliche 2. Capitel. Gesinnungen aufgeburdet, bie weber driftlich, noch bie Deinigen wären? Im Glauben geboren werben ift bas hume'ich ober ucbergang. prilosophisch oder - ? Jest setzt Du nicht driftliche Autoritäten, fondern felbst judische, eines Spinoza und hume, entgegen! Wenn Du im Glauben geboren bift, fo fonnte nicht von folden fraten, wurmstichigen und verbächtigen Autoritäten bie Rebe senn, und der driftliche Glaube wäre immer allem philosophischen weit vorzuziehen. — — Giebt es wohl einen benkbaren Unterschied zwischen Effenz und Grifteng? Läft fich eine cansa ohne effectus und riefer obne jene benten? Giebt es für relative Begriffe absolute Dinge? Ernüchtre Dich zum Nicht-Glauben an alle bergl. Birngespinnste, Worte und Zeichen de mauvaises plaisanteries mathematischer Erdichtung zu willtürlichen Constructionen philosophischer Gibeln und Bibeln, welche durftige Elemente find, bas geoffen barte Wort zu verstehen, und eben so wenig Schlüssel bes Sinnes, tes Begriffen, als Charaden Definitionen eines Worten fint. Den fleinften Cat von Zweidentigkeiten zu befreien, ift feine leichte, sondern die schwerste Arbeit. Roch weiß ich weber was Sume, noch mas mir beite unter Glauben versteben, und je mehr wir darüber reden oder schreiben würden, besto weniger würde uns gelingen, biefes Quedfilber festzuhalten. - Glaube ift nicht Bedermanns Ding und auch nicht communicabel wie eine Waare, fontern bas himmelreich und die hölle in uns. Glauben, baß ein Gott feb, und glauben, bag feiner feb, ift ein identischer Witerspruch. Zwischen Sehn und Glauben ift eben so wenig Zusammenhang als zwischen Ursache und Wirkung, wenn ich bas Band ber Natur entzweigeschnitten. - - - Es ift reiner Breatismus, Glauben und Empfinden vom Denten abzusondern. Gefelligfeit ift bas mahre Princip ber Vernunft und Sprache, burch welche unfre Empfindungen und Vorstellungen modificirt werden. Diese und jene Philosophie fonbert immer Dinge ab, Die gar nicht geschieden werden fonnen. Dinge ohne Berhältniffe und Berhältniffe ohne Dinge. Es giebt feine absolute Dinge und eben so wenig absolute Gewifheit. Allenthalben ftofe ich auf identische Gage, beren 3bentität unter neuen Ausbrücken, Gleichungen und Formeln von bir nicht bemertt,

unb

2. Capitel und baber bald bejaht, bald verneint wird, weil die Begriffe in einer antern Uniform ericheinen. Wenn wir unfern Empfindungen, uebergang, unfern Borftellungen glauben, bann bort freilich aller Unterschied auf. Wir können fur uns biefe Zeugen nicht entbehren, aber niemand burch ihre Uebereinstimmung widerlegen. Da jeber an ber Anglbfis bes andern und an ber Sonthefis feiner eignen Begriffe arbeitet, fo ift feine Stetigkeit möglich von beiben Seiten, sondern ein ewiges Drohen und unvermeidlicher Wechsel. - -Beber municht die Umichaffung ber bisberigen Philosophie, arbeitet baran, trägt fein Scherflein bagu bei. Was in Deiner Sprache bas Sehn ift, mögte ich lieber bas Wort nennen. Mofes und Johannes, Chriftenthum und Judenthum, Die Lebendigen und Tobten zu vereinigen — die durch den Thurmbau sich verwildern in gesellschaftlicher Zerftreuung, burch bie Taubeneinfalt bes Geiftes ohne thrannische Resseln gleichgefunt, und aus gemeinschaftlichen Sunbern übereinstimmenbe Bruber bes Sinnes zu machen", (das ift die Aufgabe echter Philosophie!) (b. 27. Apr. 88 Rogate) "distingue tempora, et concor dabit natura et scriptura, ber Schluffel von beiben fehlt und liegt im Brunnen ber Bahrheit. - - Die gang offenbare Unordnung und Berwüftung der urfprunglichen Bernunftanlagen burch bie äußern Beltumftande ift eben ein unauflösliches Rathfel, und nur bie Kritif und beren transcenden= tales Bestreben, alle andern Erkenntniffrafte ber Natur gu beberrichen, zeugt als bie Königin Metaphhiit von ber "reinen Bernunft," in welcher ber lette Grund aller fophistischen Unwissen= beit und Gedankenlosigkeit zu finden ift. 3ch halte es noch immer für eine fruchtlofe Arbeit, an subordinirten Grundfäten gu fliden und ihren Widerspruch aufzudecken. Man muß sich schlechter= bings entschließen, tiefer zu graben ober bober zu fteigen. Wer bagu nicht Berg ober Gebuld hat und fein gleichzeitiges Jahr= bundert verlängnen fann, dem ist es immer besser: Manum de tabula!"

Hamann erwartete also nach vorstehenden Mittheilungen und bem, was wir früher von ihm erfahren, von ber Zufunft eine neue Philosophie burch ein Zurudgeben auf bas olim. Bernunft ift Sprache, und bieje eine Offenbarung jener. (Ueber Die Berbindung und Bernunft und Sprache, f. auch ob. G. 190-192).

Gott rebet ju uns in ber Schrift, in ber Ratur, in ber Geschichte. 2. Carnel. Die Rebe Gottes ift Offenbarung feines Befens, und entsprechend war bie Sprache bes nach bem Bilbe Gottes geschaffenen Men- uebergang. ichen, bem fich Gott nicht vergegenwärtigte auf tem Wege ber Speculation, sondern ber Seine Freundlichkeit sehend und schmeckent, in ihm lebte und jenes von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Gemuth und aus allen Rraften verwirklichte. Wie aber Sprache "Organ ber Bernunft, fo Ucberlieferung bas zweite Element." "Was wir gehört und erfahren, und unfere Bater uns erzählet haben, daß wirs nicht verhalten sollten ihren Kindern und bem späten Geschlecht ergablen ben Ruhm bes Berrn und feine Macht und Wunder, die er gethan hat. (Pf. 78, 3. 4)." Und noch immer ist es nicht eine einzelne Kraft, auf bie man bauen barf, sondern alle Seelenkräfte, geftütt auf finnliche Wahrnehmungen und Erfahrung, strecken sich nach dem Uebersinnlichen; benn "Geselligfeit ist bas mabre Princip ber Bernunft und Sprache." Dem Bacen'schen consensus rerum universalium muß bie Auffassung entsprechen. hier ein Gebiet ausschließlich fur ben Glauben, bort fur bie Bernunft in Anspruch nehmen, Geistiges und Materielles icheiben, ift nur möglich, nachbem bie Sprache und beren einzelne Ausbrücke aufgehört haben, bas Wefen und bas Gange zu reflectiren, und eine Folge jener "Berwuftung ber urfprunglichen Vernunftanlage", beren Beseitigung auch nicht auf bem Wege luftiger Speculation erhofft werben barf, fonbern wieder nur von Umständen und Begebenheiten abhängt, die außer uns liegen und gegeben werben muffen, gefügt und berbeigeführt burch ben, ber ba fagt: "Siehe, ich mache Alles neu."

Petitio principii alfo, ein Zuruckgeben auf Glauben und Boraussetzung im berbsten Maage ift es, welche ben religionsphilogophischen Betrachtungen Samanns zum Grunde liegt; jede Philoforhie, die von Gegebenem von Offenbarung und Glauben abfiebt, erfüllt ihn mit Efel und Widerwillen, und wie er bas "In ihm leben, weben und find wir" als Natur unfres Wefens empfant, so hoffte er in biefem Sinne auf eine Umtehr, auf eine Philosophie ber Zufunft, bie nicht zum Nihilismus führt und suchte ben Freund von ber Beschäftigung mit Spinoza abzuzuziehen und bie Aluft unausfüllbar zu machen, indem er bem

2. Capite. Zacobi'schen Rationalismus seinen specifisch dristlichen Glauben Mückend mit der breiten objectiven Grundlage von Geschichte und Erfahrung Ucbergang, gegenüber stellte.\*)

Und nun muffen wir in biefem Zusammenhange zum Berftändniß einzelner Neußerungen in seinen Schriften mit einigen Worten noch speciell auf Hamanns Urtheil über Hume zuruckstemmen, ben wir ihn im Obigen Kant gegenüber stellen börten.

Hume bestreitet nämlich, wie wir gehört, die Nothwendigseit des Causalitätsverhältnisses und sucht nachzuweisen, daß es die Gewohnheit sen, welche die Ueberzeugung eines bestimmten Zusammenhanges der Dinge, der Folge des Einen aus dem Andern in uns erwecke, und mit Rücksicht auf diesen durch die Gewohnheit gewirften Glauben bemertt Hamann: "Der attische Philosoph Hume hat den Glauben nöthig, wenn er ein Ei essen und ein Glas Basser trinken soll. Wenn er aber den Glauben zum Essen und Trinken nöthig hat, muß er dann nicht dem gleichen Grundstate solgen, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken urtheilt? Wenn also Hume nur aufrichtig wäre, sich selbst gleichförmig! Das Geset der Vernunft, worauf er sich bestuft, verdammt ihn; denn in der That, wie die Natur den Boden giftiger Kräuter mit Gegengiften in der Nähe beschenft, und der

<sup>\*)</sup> Mehnlich, aber mohl ernfter murbe er fich gegen Berber geaußert haben, wenn er Benge von beffen fpaterer Entwicklung geworden mare, welche Riebuhr die Bemerfung hat machen laffen: "Berber hörte auf, groß ju fenn, nachdem er aufgehört hatte, religios ju fenn;" die ihn Jacobi entfremdete und beffen Schwefter Belene gegen die Grafin Reventlow auf Emtendorf (nach einem Befuche Berbers in Pempelfort 1792) bas berbe Urtheil aussprechen ließ: "Der arme Berber ift gar gu ruch: los im Grunde ber Geele. --- Bei jedem leichtfinnigen Borte fuhr mein Gewiffen gusammen und ftellte mir den geiftlichen Dberhirten im Priefterrode, ihm gegenüber." (Bus Jacobi's Rachlaß von Rud. Böpperig 1869. Bd. 2. S. 158). Berder's Gefpräche über Bott, welche Anzeichen jener Wandlung enthielten, find indeffen Gamann noch ju Geficht gefommen; er ichreibt dem Freunde (2. Juli 1787), daß er fie in ben letten Augenbliden feines Auszuge aus Preugen durchgelaufen, findet aber boch Gelegenheit, ichon banach zu urtheilen: "Sie und Jacobi thun dem Spinoga gu viel Ehre; ich bin daher mit feinem von beiden recht gufrieden."

Mil ben Crocobil mit seinem Meuchelmörber zu paaren weiß, so 2. Caritel. fäht Hume in das Schwert seiner eigenen Wahrheiten. Zwei und davon sind allein genug, das ganze Gewebe seiner Schlüsse in nebergang. seiner ganzen Schwäche zu verrathen."

- 1) "Die leste Frucht aller Weltweisheit ist die Bemerkung ber menschlichen Unwiffenheit und Schwachheit."
- "D. h. also berjenige Theil, welcher sich auf unfre Berstandes= frafte und Erfenntnif bezieht, zeigt une, wie unwissend ber sittliche Theil, wie boje und feicht unfre Tugent ift. Diefer Ecftein ift zugleich ber Mühlstein, welcher alle feine Sophistereien gertrummert. Unfre Bernunft ift alfo eben bas, mas Paulus bas Befet nennt, - und bas Gebot ber Bernunft ift heilig, gerecht und gut. Aber ift fie und gegeben, und weife zu machen? eben fo wenig, als bas Gefet ben Juden, fie gerecht zu machen, fondern nur vom Gegen= theil zu überführen, wie unvernünftig unsere Bernunft ist, und bag unfre Brithumer burch sie zunehmen follen, wie die Sunde burch bas Gesetz zunahm. Man setze allenthalben, wo Paulus von Greiet redet, - bas Geset unfres Jahrhunderts, die Losung unfrer Alugen und Schriftgelehrten, - Die Bernunft, - fo wird Paulus mit unfern Zeitverwandten reden, und feine Briefe nicht mehr einer Trompete ähnlich sehn, nach beren Schall sich keiner zum Streit ruftet, weil fie unverständlich bas Telbzeichen giebt."
  - 2) Gin Bersuch von ben Wunderwerken.

"Die christliche Religion ist nicht nur mit Bunberwerken am "Anfange begleitet gewesen, sondern sie kann auch selbst heut zu "Tage von keiner vernünftigen Parthei ohne ein Bunderwerk gesglaubt werden. Die bloße Bernunft ist nicht zureichend, uns von "der Bahrheit derselben zu überzeugen, und wer immer durch den "Glauben bewogen wird, derselben Beisall zu geden, der ist sich in "seiner eignen Person eines beständig fortgesetzten, ununterbrochenen "Bunderwerkes bewußt, welches alle Glaubenssätze seines Berssstanden, was der Gewohnheit und Ersahrung zuwider und entszegengesetzt ist." Hume mag das mit einer höhnischen oder tiefssinnigen Niene gesagt haben, so ist dies allemal Orthodoxie und ein Beweis, daß man im Scherz und wider seinen Willen die Bahrheit predigen kann, wenn man auch der größte Zweisler wäre.

2. Capitel. und wie bie Schlange über bas zweifeln wollte, mas Gott fagt. - Alle Zweifel Humes sind Beweise feines Sates. Bat bas uebergang. Gefet nicht mit ber Bernunft einen gleichen Ursprung? Jenes waren Ritus, Satungen, entlehnte Gebräuche von andern Bolfern, wie Spencer meint; find aber unfre Bernunfteleien und Erfenntnisse etwas Anderes, als Traditionen ber Sinne, ber Bater?"

"Wenn erft die Bernunft zur machfernen Rafe wirt," 7) Schluße wort. hörten wir Hamann sagen, "fo gestalten sich naturlich bie un= philosophischen Vorstellungen vom Dafenn Gottes zu ben abentheuerlichsten Hirngespinften;" und wie folche alles Inhaltes baare Hirngespinste sich gelegentlich geltend zu machen magten, bavon wird uns in ber Besprechung bes zweiten Theiles de la nature par Robinet ein eclatantes Beispiel gegeben.\*) "Bir fonnen," fagt hamann, "ben Beift biefes Schriftstellers nicht fürzer und aufrichtiger als mit seiner eignen Schluffolge mittheilen. "Etwas ift gemacht, folglich hat biefes Etwas jenes Etwas gemacht." Auf eine quelque chose beruht ber ganze Rachbruck biefer neuen Bottesgelehrtheit und bie Erklärung eines Schöpfers auf ein Etwas, das ohne felbst gemacht zu sehn. Etwas gemacht hat. In diesem erhabenen Begriffe eines Etwas findet herr Robinet theils Beweggrunde der tiefften Unbetung, theils ben verdienstlichen Beruf zu einer fehr metaphyfischen Bilberfturmerei: weil nämlich alle Eigenschaften, die man Gott zueignet, burch eine ungeschickte Unalogie veranlaßt werden und entweder auf sinuliche Erscheinungen, ober willfürliche Abstractionen, die sich felbst aufheben, endlich hinauslaufen. Sierin besteht ber gefährliche und bem Menschen angeborne Anthropomorphismus, durch ben bloge Verneinungen förperlicher Eigenschaften zum Character ber Gottheit erbichtet, und sittliche Tugenden, die boch auf die Bedürfnisse ber mensch= lichen Ratur und Gesellschaft eingeschränkt und dem höchsten Wefen eben so unanständig als unfre Bliedmaagen find, in ein toloffisches Berhältniß gebracht und vergöttert werden. Zu einem Schauspiele

<sup>\*)</sup> Siehe Bd. III. 3. 241.

4. Abidn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 339

und Schlachtfelbe biefer geiftlichen Abgötterei ift biefes Buch bes 2. Cavit.1. herrn Robinet bestimmt, ber ja schon im 15. Jahre seines Alters ein philosophischer Firstern erster Größe mar, jest aber bie ucbergang Aruden eines Lode und Rouffeau ju feinen Stelzen und Waffen macht. - Fast eben fo unvermuthet, als die Weltweisheit aus einer allgemeinen Wissenschaft bes Möglichen (ter Bolff'ichen Philosophie) zu einer allgemeinen Unwissenheit bes Wirklichen ausquarten anfängt,\*) fast eben so unvermuthet werben die Leser aus einem Irrgarten spitsfindiger Untersuchungen des Unendlichen in bas Zimmer bes Autors versetzt und haben baselbst die Ehre, dem Befuch eines Metaphysiters beizuwohnen. - Auf einem fo bornigen, aber auch mit Blumen bestreuten Umwege vieler unnüten Fragen und Antworten fährt ber Berfaffer unter abwechselndem Glücke fort, sich selbst zu überzeugen, baf es eine Lästerung und Wiberspruch, wenigstens eine Thorheit und Vorurtheil fen, von Gott zu fagen: bag er bente, handle, weise, gutig und beilig feb. Weil biefer philosophische Bann nun bie ganze menschliche Sprache unheilig macht, und man gänzlich verzweifeln muß, ein unent= weihtes Beiwort barin ju finden, bas bem Ramen Gottes mit gutem Gemiffen zur Seite fteben fann: fo blieb nichts als bas emphatische und eben so unschuldige Grundwort Etwas übrig, worin nach dem standhaften Bekenntniß bes herrn Robinet bie gange Fulle ber Gottheit, wie in einer tauben Ruffchale verborgen liegt. Daß im Buch nichts Nachtheiliges gegen bie beilige Schrift enthalten seh, wird in einem Unhange (woselbst auch ein seltsames Gemälte vom Gotte ber Juten) obenein bewiesen. Die Beicheibenheit bes Berfaffers, fich nichts von dem Gotte ber Chriften verlauten zu laffen, gehört zum hoben Geichmad unfere erleuchteten Jahrhunderte, mo bie Berläugnung bes driftlichen Namens eine Bedingung

<sup>\*)</sup> oder wie es an einem andern Orte heißt: "Wenn die Poeten die Kunst besitzen, die Lügen mahricheinlich zu machen, so ist es vielleicht ein Borrecht der Philosophie, der Wahrheit ihre Glaubenswürdigteit zu entziehen, oder sie selbst unwahricheinlich zu machen. Sie erfüllen ihr großes Berivrechen, unive Augen aufzuthun, mit verbotnen Früchten, die uns tlug machen."

Rudblid

2. Capitel ift, ohne bie man feine Anfpruche an ben Titel eines Weltweisen machen barf. Daher wird es ben boshaftesten uebergang und unvernünftigften Schriftstellern immer leichter, burch ein eitles Nichts bas Publicum zu bezaubern, ohne in ihrer Abscheulichfeit erkannt zu werden. Da Herr Rabinet sich so viel Mühe gegeben hat, von Gott auf bas Zuverläffigste fagen zu können, baf er Etwas feb: so schmeicheln wir uns, daß ihm die Ausarbeitung ber folgenden Theile, zu welchen er uns Hoffnung macht, besto leichter fallen wird, um aus biefem Etwas Alles zu machen, was einem witigen Schwäter nur träumen fann."

Saben wir im Vorstehenden Samann ben Materialisten verspotten hören, welcher mit Gott nichts anzufangen weiß, so findet er anderseits auch Gelegenheit, wider eine Philosophie zu zeugen, bie den Eigenschaften Gottes einen schwächlich-menschlichen Charafter aufbruden, feine Wege nach menschlichen Bunichen erklären und an die Rathschlüsse des Unerforschlichen einen dem Endlichen entnommenen Maakstab anlegen mogte. Dabin gebort, wenn er (unt. 30. Oct. 59) seinem Bruder schreibt: Chrhsostomos hat fünf Predigten über bie Unbegreiflichkeit Gottes geschrieben, burch beren Lesung sich die Philosophen ein wenig unterrichten können, welche aus ben Gigenschaften bes höchsten Wefens fo viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande find. Die 3bee, welche fich Schulgelehrte von Gott und feinen Gigenschaften machen, ift vielleicht schlechter, als ber Athenienser Altar, auf bem fie einem unbefannten Gott bienen. Doch wenn ein Philosoph nur weiß, bag Gott bas höchfte Befen ift, fo fliefit aus biefem Begriffe seine hochfte Beisheit und Gute, bas Urtheil über seine Werte, wie eine Zigeunerin aus ben Zugen ber Sand ben gangen Lebenslauf eines Menschen, ober wie ein Moralift aus bem gegebenen Character ben gangen Diechanismus fittlicher Handlungen berleiten kann. Wer alfo ben Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreiflichen Wefens gründen will, der versteht seine Frage nicht, und in welches Fach fie gehört." Mit Vorstehendem mag verglichen werben, was hamann zu Siob 4. bemerkt: "Satan gebraucht bie Freunde Hiobs zu einem Versuche, bas Verberben zu vergrößern, bas er selber in sie gepflanzt hat, die Gerechtigkeit und Heiligkeit 4. Abichn. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 341

Gottes als seine einzigen Eigenschaften in und einzubruden und 2. Capitel. burch partheiliche Ginsicht und Erfenntniß, burch einzelne verstum= melte Wahrheiten, burch abgesonderte und aus bem Zusammenhang uebergang. ber göttlichen Ordnung und Haushaltung geriffene Gründe nieder= zuschlagen, zu verwirren und in Verzweiflung zu bringen. So entschuldigt er sich in Abam: "Das Weib, bas bu mir gabst;" fo bemuthigt er Rain: "Meine Sunde ift größer, benn beine Bergebung." Die Reden der Freunde Biobs belehren uns, wie un= hinlänglich ein Glaube ober eine Erkenntniß bes göttlichen Namens ift, die fich auf feine allgemeinen Gigenschaften grundet, ja wie wir felbige burch eine unrechte Unwendung auf einzelne Fälle fogar migbrauchen und, anstatt Gottes Beisheit und Beiligkeit gu rechtfertigen, felbige verläugnen können, wie Gott ein menschlich Mitleiden mit ben Schwachheiten und Leiten unfrer Rächsten ein angenehmerer Dienst ift, als eine Rettung seiner Wege. Siob fonnte feine Blagen u. f. w. (S. bie Fortfetung ob. S. 242.)

## Drittes Capitel.

Aus einzelnen Schriften Bamanns und gmar: 1) Das Denkmal. 2) Die Magier aus dem Morgenlande. 3) und 4) Bwei Anzeigen in der Ronigsberger Beitung.

3. Capitel. Das Denkmal, ausgezeichnet burch schöne Sprache, ericheint "Das Denfmal" auch um beswillen mittheilungswerth, weil wir barin einer tiefen u. s. w. chriftlichen Erkenntniß begegnen, noch ehe Hamann feine Reise nach London angetreten; in dem zweiten Auffate fesseln ber gebankenreiche Ausbruck und bie herrlichen Schlugfate, welche bas verborgene Wesen driftlicher Herrlichfeit uns nabe bringen; Die beiben Anzeigen endlich mögen in ihrer Zusammenftellung als Exemplification ber Ansicht Hamanns bienen, bag man mit bem Aberglauben an scholaftische Formeln dem Christenthum eben so ferne fteben fann, als mit bem craffesten Unglauben und Mate= rialismus.

1. Das

1) Der als "Denkmal" bezeichnete Auffatz (1756) mit ber Dentmal Aufschrift: He mourns the dead who lives, as the desire (Young) und bem Motto Spr. Salom. 31, 28: "Ihre Söhne kommen auf und preisen fie felig, ihr Mann lobet fie," ift bem Andenken feiner Mutter gewidmet und lautet folgendermaagen:

"Sen mir gesegnet, fromme Leiche meiner Mutter! Bift Du es, bie mich unter Ihrem Bergen trug, Die Sorgen fur Die Beburfniffe meines Dafehns - burch die Stufen bes Pflanzen- und Raupenstandes bis zum reifern Menschen - mit ber Borfehung theilte? Ja! Dank fen es ber Borsehung für biese Jahre und ihren Gebrauch, beren Erfahrung mich gelehrt, wie viel eine

Mutter, wie Du, ihrem Kinte werth feb. - Go fann fich bie 3. Capitel. Blume im Thal ber Natur und ihres Schöpfers mehr rühmen, Dentmal" als der Thron Salomons seines Stifters und seiner Herrlichkeit, u. s. w. - Doch bas gob meiner Mutter foll fein Tabel ber Welt feyn, bie von ihr gefürchtet und überwunden worden, sondern gleich ihrem Wandel ein stilles Zeugniß für fie, das mein Berg Gott gur Ehre ablegt, und ihr Undenken mein ftummer und treuer Wegweiser zur Bahn besjenigen Ruhmes, ben Engel austheilen. 3br Beift genießt im Schoof ber Seligkeit jene Rube, in beren Hoffnung ber Troft, und in beren Besitz ber Gewinn bes Glaubens besteht. Bon ber Sehnsucht Desjenigen gerührt, mas Gott bort bereitet hat, linderte fie ichon bier ben Etel ber Gitelfeit und bie Gebuld des Leidens burch den Gedanken ihrer Auflösung. Zu ibrer Freude erhört, unfern Wünschen und Sinnen hingegen entzogen, liegt nichts als ihr entseelter Körper, ihr blaffer Schatten vor mir. Geb mir felbst als Leiche gesegnet, in beren Zugen mir bie Geftalt bes Tobes lieblich erschienen\*), und bei beren Sarge ich mich heute zu meiner eignen Gruft falben will!"

"Dies ist bemnach ber letzte Anoten meines Schickfals, das auf mich wartet. Ich werde der Welt und meines eignen Leibes entbehren müssen, ohne Abbruch dessenigen Theiles meiner selbst, der mit beiden so genau verdunden ist, daß ich über diese Trennung als über ein Bunder erstaume. Das Schauspiel der Erde wird aushören mir Eindrücke zu geben, die Werfzeuge der Empfindung und Bewegung, ungeachtet man ihrer so gewohnt wird, daß man sie fast für unentbehrlich zu halten aufängt, werden ihrer Dienste entsetzt werden. — Bin ich also deswegen da, um es bald nicht mehr zu sehn? Der ungereimteste Widerspruch, dessen der Niensch fähig wäre, sogar wenn er sich selbst als Ursache und Wirfung zugleich ansehen könnte! Nein, jenes weise und große Urwesen, das in jedem mich umgebenden Geschöpfe mir unbegreislich allgegenwärtig ist, dessen Fußstapfen mir allentshalben sichtbaren Segen triesen, wird austatt meiner Endzwecke

<sup>\*)</sup> Bgl. auch über den Tod feiner Mutter, deren Leiche die einzige fen, welche er habe werden feben, und feine Empfindungen bei diefem Sterbefall. Th. I. S. 18.

344

3. Capitel haben, Endzwecke, Die aus ber Liebe für feine Werke fliegen, fich Dentmal" auf bas Beste berfelben beziehen, und benen ich nachzubenken, bie u. f. w. ich zu vollziehen gemacht bin. — Wehe mir, Diefes Geschäft verfaumt zu haben, zu bem ich und mir gu Gefallen bie Ratur bereitet murbe, welche ich burch meinen Migbrauch ihrer Guter geängstigt! - Doch! - weiß ich felber etwas von ber Größe meiner Berbrechen, ba ich um bie Pflichten, um bie Berbindlichfeiten, um bie Bedingungen meines Dafenns, ja um bie Anschläge und ben Aufwand bes Himmels zu meinem Wohl fo forglos gewefen? 3ch habe umfonst gelebt, und Gott hat seine freigebige Aufmerksamkeit, welche die gange Schöpfung erkenntlich und glucklich macht, an mir verloren? Bas fage ich verloren? - an mir! - bem Beleidiger ber höchsten Majestät, ber ihren Entmurfen entgegengearbeitet, an feinem eignen Berberben nicht genug gehabt, freche Eingriffe in die gange Ordnung ber haushaltung Gottes und in die Rechte seines Geschlechtes gewagt! - Da ich aber alle feine Wohlthaten mit jo viel Gleichgültigfeit, wie ben erften Obem aus feiner erften Sand eingesogen, warum wird es mir jest so schwer, benfelben aufzugeben? 3ch febe bierin mehr als eine natürliche Begebenheit, - ich fühle die Uhnung einer Rache, die mich heimsuchen will. - Das Rauschen eines ewigen Richters, ber mir entgegen eilt, betäubt mich mächtiger, als bie Bernichtung meiner Rrafte. Tob! König ber Schreckniffe! gegen ben uns fein Geber ber Ratur, wenn er gleich ein Buffon ift, weder burch Beobachtungen noch durch Spitfindigfeiten ftark machen fann; gegen beffen Bitterfeit man mit bem Könige ber Amalefiter bie Zerstreuungen ber Wollust und eine marktichreierische Miene umsonft zu Gulfe ruft: - burch welches Geheimniß verwandelt dich der Christ in einen gehrer ber Beisbeit, in einen Boten bes Friedens?

Die letten Stunden meiner frommen Mutter öffneten mein Berg ju biefem feligen Unterrichte, ber unfer leben und bas Enbe beffelben heiliget! - - Gott meiner Tage! lehre mich felbige gablen, bag ich flug werbe. Diese Erbe ift nicht mein Erbtheil, und ihre niedrige Luft tief unter bem Biele meiner Beftimmung; biefe Bufte, wo Bersuchungen bes hungers mit betruglichen Unfichten abwechseln, nicht mein Baterland, bas ich lieben, biese Butte von Leim, welche ben zerstreuten Ginn brudt, nicht ber 3. Caput. Tempel, in bem ich ewig bienen, und fur bessen Zerstörung ich Tentmal" gittern mußte. - 3ch bewundre bier ben Baumeifter einer Ewig= u. f. w. feit, wo wir Wohnung finden follen, aus bem Gerufte bagu und halte bie Reihe meiner Tage für nichts als Trümmer, auf benen ich mich retten und burch ihre fluge Auwendung ben Safen erreichen fann, ber in bas land ber Wonne einführt. - Ausge= föhnt mit Gott, werde ich feines Anschauens gewürdigt febn, mich in einem reineren Lichte feiner Bollfommenheit spiegeln und das Burgerrecht bes himmels behaupten fonnen. Weder Feind noch Ankläger noch Berleumber, benen sich nicht ein Fürsprecher widerfest, welcher bie verklarten Rarben feiner Liebe auf bem Richterstuhl an feinem Leibe trägt, - nach beffen Mehnlichkeit meine Ufche von Neuem gebildet werben foll. - Gein ganges Berbienft, wodurch er bie Welt ber Gunber gu feinem Gigenthum erfauft, gebort unferm Glauben, - burch ihn geabelt, folgen uns unfre Werfe nach, - und ber geringste unfrer Liebesbienfte fteht auf ber Rechnung bes Menschenfreundes geschrieben, als mare er 3hm gethan. - Bie zuverlässig ift unfre Gicherheit auf Die Bufunft bestätigt, ba uns von bes himmels Geite fo viel abgetreten und eingeräumt, als er für uns übernommen und ausgeführt hat! 3ch frage bie Geschichte Gottes seit fo viel Jahrhun= berten, als er unfre Erbe ichuf; fie rebet nichts als Treue. Als er sie aus ber Tiefe ber Fluthen herauszog, machte er einen Bund, und wir find Zeugen von beffen Wahrheit. Unfertwillen fprach er zu ihr: Werbe! und vergehe! unfertwillen fam fie wieder und bestehet noch. — Wie vielen Antheil haben wir nicht burch unfre Noth und Gebet an seiner Regierung und Borfehung? Der Kreislauf bes Lebens, bas felbst unter ber herrschaft eines allgemeinen Tobes fich jederzeit erneuert, ber Gegen jedes gegenwärti= gen Augenblicks, ber Borichuf von ben Schäten, die wir hier ichon gieben, bie Zeichen in unfrer zeitlichen Erhaltung, welche uns fo wenig am Bergen und so öfters außer bem Bezirf unfrer eignen Borficht und Gulfe liegt, weisfagen uns die entferntern Ubsichten besienigen, ber ben Obem liebt, ben er uns eingeblasen. -Religion! Prophetin bes unbefannten Gottes in ber Natur und bes verborgenen Gottes in der Gnate, die burch Wunder und

"Das Denfmal" u. f. m.

3. Capitel Geheimniffe unfre Vernunft zur höhern Weisheit erzieht, Die burch Berheißungen unfern Muth zu großen Soffnungen und Unfprüchen erhebt! - Du allein offenbarft uns bie Rathschluffe ber Erbar= mung, ben Werth unfrer Seelen, ben Grund, ben Umfang und bie Dauer besjenigen Gludes, bas uns jenseits bes Grabes winkt. Wenn ber Engel bes Tobes an beffen Schwelle mich zu entfleiben warten, wenn er, wie ber Schlaf bes muben Tage= löhners mich übermannen wird, nach bem Schauer, in bem ein sterbender Chrift jenen Relch vorübergeben sieht, ben ber Berföhner für ihn bis auf bie hefen bes göttlichen Bornes ausgetrunten: fo lag biefes lette Gefühl Seiner Erlöfung mich jum Gintritt Seines Reiches begleiten, - und wenn Du biefes Leben meinen Freunden nutlich gemacht, fo lag fie auch burch mein Ende getroftet und gestärket febn! - - - -

2. Die Magi aus Morgen: land.

2) Wir geben über zu bem andern Auffatze. "Die Magi aus Morgenland zu Bethlebem, \*)" (Beibnacht 1760), mit ber Aufschrift: "Was will boch biefer Schwäger (Spermologe) fagen?" (Apostelg. 17, 18) und ber ferneren (aus Birg. Eclog. 4, 60): "Auf, holdfeliges Kind! und erfenne am Bacheln die Mutter!"

Hörten wir hamann in ber Rhapsobie von ber Magie bes Morgenlandes fprechen und von Beifen, die durch neue Sterne, Brrlichter, erwedt werben mögten, fo handelt biefer fleine Auffat speciell von jenen Weisen bes Morgenlandes, die gen Jerusalem zogen, um ben neugebornen König ber Juden anzubeten. 3hr Stern ift auch Samanns Leitstern, und feine Betrachtung foll ausichließlich ber Bedeutung jener Reife gewidmet febn. Grade im Bahr 1760 murben zwei miffenschaftliche Expeditionen ausgeruftet, eine englische, um ben Durchgang ber Benus burch bie Sonnenscheibe zu beobachten, und die danische nach bem gludt. Arabien, bestimmt, Auftlärungen über bie in ber beil. Schrift ergablten Wunder burch nähere Untersuchungen ber Natur bes Morgen= landes berbeizuschaffen. Samann, dem Natur, Geschichte und Schrift untrennbare Offenbarungsorgane Gottes maren, hatte, wie wir miffen, fein Bertrauen ju ben Leiftungen feiner Zeitge=

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. II. S. 153.

4. Abfchn. S. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 347

nossen, welchen die heil. Schrift ein versiegeltes Buch war und 3. Cavitel. Die Natur kein Ausdruck göttlicher Gedanken, und so beginnt ber Aufsatz mit den Worten: u. s. w.

"Dem Publikum ist in biesem Jahr, an bessen Rande wir stehen, die Zeitung von zwei gelehrten Gesellschaften verkündigt worden, davon die erste eine astronomische Erscheinung zum Augenmerk hat; die andre aber betrifft die morgenländische Litteratur, welche die Geschichte des menschlichen Geschlechtes so-wohl als die christliche Religion in ihren Alterthümern mit vielen Anekdoten bereichern kann."

Er will also, — wie hoch auch die Wissenschaft von ihm geschätzt wird, und wie fauer er es sich um den Erwerb ihrer Schätze bat werden lassen, — für jetzt ganz absehen von den Forschungen berühmter, großer Männer, die sich auf Ergründung des wissensichen, und einem höhern Bissen sich zuwendend, dem das sofratische Nicht-Wissen zum Grunde liegt, fährt er fort:

"Meine gegenwärtigen Beihnachts-Gebanken werden bort zu stehen kommen, wo das Kindlein war, dessen gebeimnisvolle Geburt die Rengierde der Engel und Hirten beschäftigte, und zu dessen Huldigung die Magi aus Morgenland unter Ansührung eines seltenen Begweisers nach Bethlehem eiten. Ihre Freude über das endlich erreichte Ziel ihrer Ballsahrt drückte sich ohne Zweisel in Solöcismen (regelloser, unzusammenhängender Sprace) aus, die heftigen und plötlichen Leidenschaften eigen zu sehn pflegen." — Hat es ein Dichter gewagt, den Besuch der Hirten bei der Krippe in einem Singspiel zu seiern, so mag es mir erlaubt sehn, dem Andenken der Weisen aus Morgenland einige Weihrauchkörner "sokratischer Einfälle" anzugünden.

Diese Einfälle sollen sich aber nicht beziehen auf die Frage, inwieweit ein Zusammenhang der vorliegenden Sage mit astrolosgischen Fabeln und Sagen des Alterthums Statt finde, noch auf eine Muthmaßung über die Natur des Sternes, "die weder fontenellisch noch algebraisch" gerathen mögte, sondern ich werde mich auf eine allgemeine Betrachtung über die Moralität der von den Magiern unternommenen Reise eins

3. Caritet schränken."\*) "Das menschliche Leben" heißt es bann in Dentmal" Diefer Beziehung weiter, "icheint in einer Reihe fymbolischer u. i. m. handlungen zu befteben, burch welche unfre Seele ihre unfichtbare Ratur zu offenbaren fähig ift und eine auschauende Erkenntnig ihres Dasehns außer sich hervorbringt und mittheilt. Der bloge Körper einer Sandlung allein fann aber niemals ihren Werth entbeden; um biefen zu erfennen, muß man von ben Beweggrunden und ben Folgen Renntnig haben. Diefes Gefet ber Erfahrung und ber Bernunft scheint ber Reise unfrer Bilgrime nicht gunftig zu febn. Mit bem Beweggrunde, welchen sie angeben, wird unferm Urtheil ein längst verjährter Bahn, ber Eindruck einer Sage aufgedrängt, an die fie fich als ein fest prophetisch Wort gehalten, - ben Uebelstand und bas Unrecht zu geschweigen, womit sie sich als Bürger an ihrem Baterlande burch ihre fo weit getriebene Suldigung eines fremden Landesherrn vergingen. Und die Folgen? Mütter, die bas Blutbad ihrer Kinder beweinten, werden über den Borwit biefer Fremdlinge gefeufzt haben, und mußte nicht ber Begenstand ihrer Unbetung felbit, ber neugeborne König ber Juben, flüchtig werben, weil sie es gewesen, die ihn bem Berobes, bem herrschenden Antichrift, ber ein Lügner und Mörber von Anfang verrathen hatten? (Co wird die Belt urtheilen, die nur auf den Schein fieht und nicht in das Wefen ber Dinge einzudringen vermag, aber:) "Bittert, betrogene Sterbliche, bie ihr ben Abel eurer Absichten zu eurer Gerechtigkeit macht! Das Spftem bes heutigen Tages, das euch den Beweis eurer Borberfate erläßt, wird bas Mährchen bes morgenden febn. Schöpft Muth! betrogene Sterbliche, Die ihr unter ben Nachwehen eurer guten Werte verzweifelt und bie Fersenstiche eures Sieges fühlt! ber Wille ber Borfehung muß euch angelegentlicher febn, ale ber Dunkel eurer Zeitverwandten und Nachkommen!" \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber ben Unterschied zwischen Sittlichkeit und heiligkeit und bie fittenrichterliche Beurtheilung ber Pandlungsweise des heiligen (f. gleich weiter unter Nr. 3.)

<sup>\*\*)</sup> D. h. die Belt, nur auf die eigne, nicht eines Sobern Ehre bedacht, liebt ce, fur Alles, mas fie thut, fic auf die edelften Absichten gu be-

"Doch laßt uns nicht die Wahrheit der Dinge nach der Ge-3. Capitel. mächlichkeit schätzen, womit wir sie uns vorstellen können. Es Tentmal" giebt Handlungen höherer Ordnung, für die keine Gleichung u. s. w. durch die Elemente (Satzungen) dieser Welt herausgebracht werden kann. Eben das Göttliche, das die Wunder der Natur und die Originalwerke der Kunst zu Zeichen macht, unterscheidet die Sitten und Thaten berufener Heiligen. Nicht nur das Ende, sondern der ganze Wandel eines Christen ist das Meistersstück sche, sondern der ganze Wandel eines Christen ist das Meistersstück sche für den einigen Schöpfer, Mittler und Selbsterhalter erstennen und erkennen werden, in verklärter Menschengestalt.

"Unfer Leben, sagt die Schrift, ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus — unser Leben — sich offenbaren wird, dann werden wir auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit." Und anderswo: "Darum kennet euch die Welt nicht, denn sie kennet Ihn nicht. Noch ist nicht erschienen, was wir sehn werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir Ihm gleich sehn werden, denn wir werden Ihn sehen, wie er ist. Ia, ja! Er wird kommen, daß Er herrlich erscheine mit seinen Heilisgen und wunderbar mit allen Gläubigen."

"Wie unendlich wird die Wollust berjenigen, die "Seine Erscheinung lieb haben," es der "hohen Freude" unsrer Schwärmer, "da sie den Stern sahen,"\*) zuvorthun! Voll Nachdruck und Einfalt sagt die Urschrift unsres Glaubens: (Es folgt der griechische

rusen, ohne daran zu denken, daß die Folgen nur zu oft das Holle, Leere, Eitle und Sündhafte der Gedanken an den Tag bringen. Ter Gerechte aber, der seines Glaubens lebt, verzweiselt auch an allen seinen guten Werken; und er möge sich beruhigen! sie sind in Gott gethan, und sein Schmerz ist nichts als jener Fersenstich, der mit dem Siege siber den Feind Hand in Hand geht (1. Mos. 3, 15.) Vgl. damit, was Hamann aus eigner Erfahrung, als seine Absichten mit dem Bruder sehlgeschlagen, an Lindner schreibt: "Ich din unendlich gedemüthigt durch einen, der mir am nächsten ist. Gott sey uns allen gnädig und vergebe uns die Sünden unser guten Absichten und Werke." Schr. Bb. I. S. 330. (cf. auch I. 360.)

<sup>&</sup>quot;) Matth. 2, 10: "Da fie den Stern fahen, murden fie hocherfreut."

3. Cavitel. Tert nach wörrlicher Hebersepung : "Gie freuten fich heftig mit großer "Dus Treude.")

u. f. w.

3. Ungeige einer Schrift Urnoldt's

3. Unter biefer Rummer gebenken wir einer Angeige in ber Königsberger Zeitung (1764)\*) bie hamann ber Schrift eines ge= wiffen Conf. R. D. H. Urnoldt gewidmet bat, betitelt: "Bernunft= und ichriftmäßige Gebanken von den Lebenspflichten eines Chriften." Auf den Inhalt dieser philosophisch=theologischen Borlesun= gen, - nach ber Borrebe bestimmt "zum Beften folder Chriften, welche Zuhörer find, um Candidaten bes heiligen Ministerii gu werben, und bei benen man füglich bie Elemente ber Wolf'ichen Weltweisheit voraussetzen fann," - geht hamann nicht naber ein; "benn gefett," meint er, "bag wir unfern Lefern mehr Muth und Muge als bem Landpfleger Felix zutrauen können, von ber Gerechtigkeit, von ber Reuschheit und von dem gufünftigen Gericht reben zu hören, so ist es uns gleichwohl nicht möglich, ein Behr= gebäude zu entfalten, bas aus 1926 §& besteht, fich auf Schluffe und Spruche und vornehmlich auf einen Busammenhang grundet, ber besto strenger zu sehn pflegt, je willfürlicher er ift." Nach biefer ironischen Ginleitung erklärt er: "Wir wollen uns indeffen mit einigen "Einfällen" behelfen, ohne uns um bas Beiwort gu bekümmern, womit man ihre Wohlbebachtigkeit und Freiheit um= schreiben wird, und fährt bann fort, wie folgt:

"Der Glaube an Einen Gott und Einen Mann (Apftg. 17, 31) scheint den Unterschied zwischen Feuer und Wasser, Schrift und Vernunft, Licht und Finsterniß, Natur und Gnade nicht aufzuheben, sondern vielmehr alle Erscheinungen, sowohl des Widerspruches als selbst der Feindschaft zu befestigen und sinnlich zu machen. — Was aber rühmen sich die Theologen der Schrift, und was haben sie für Vortheils hierin vor den Inden, denen auch das anvertraut war, das Gott geredet hat? An diesem Schlüssel der Ersenntniß sehlte es den bittersten Widersachern Christi nicht, und Paulus giebt seinen Landsleuten ein gutes Zeugniß ihres Sisers sür Gottes Shre und für das Geset der Gerechtigseit. In der Kunst schrift mäßig zu denken, bleiben die Rabbinen unstreitig die Meister unserer Gottesgelehrten; aber es siehet geschrieben und ist erfüllt, "daß eben dieser ihr Tisch ihnen zum Strick, zur Vers

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. III., S. 249 u. f.

4. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 351

geltung und zu einer Falle werben nußte (Röm. 11, 9)." — 3. Capitel. Noch eitler ist der Ruhm an der Beruunst, je weniger unspre Philosophen sich besseißigen, in den Werken und moralischen Disse n. s. w. cursen der Griechen und Römer das Recht der Natur auszukundsichaften. Man würde an der Unsterblichkeit und Herrlichkeit seiner Bernunst stärfer zweiseln, wenn man sich jemals erinnerte, in academischen Jahren selbst gesungen oder singen gehört zu haben: Ceciderunt in profundum summus Aristoteles. — Ohne uns bei dem Maltheserorden\*) aufzuhalten, der den Freiherrn von

<sup>-)</sup> Apostela. 28, 4, 6. Die Fremdlinge (Malthefer) urtheilten über Baulus, dem eine Otter an die Sand gefahren war : "Diefer Menich muß ein Morder jenn, welchen die Rache nicht leben läft." Als ihm nichts widerfuhr, mandten fie fich und fprachen, er ware ein Gott. Temielben Orden gehören Alle an, welche fich heute der Wolf'ichen Philosophie ale der beften Stute ihres driftlichen Lehrgebändes bedienen und morgen jene verwerfend, bas Chriftenthum mit einem andern philosophischen Suftem in Berbindung bringen mögten. Befanntlich murde Wolf von Friedr. Wilhem I. wegen feiner angeblich das Chriftenthum und alle Religion gefährdenden Philosophie vertrieben und von Friedrich II. feinem Lehrftuht in Galle wiedergegeben. Seine Philosophie galt fortan zeitweilig fur die beste Stupe bes driftlichen Lehrgebäudes, "indem man nun die Doglichteit eines göttlichen Wefens baraus erwies, baf bie Bereinigung ber höchften Bollfommenheiten bem Gate bes Biderfpruche nicht unterliege; die Birtlichfeit beffelben aus bem Cabe bes gureichenden Grundes; Die Ginheit aus dem Begriffe ber Bulanglichfeit; die Dreieinigfeit aus dem Begriffe des höchften Gutes, welches fich ber Gelbftgenugfamteit ungeachtet auch in der Debrheit mitzutheilen geneigt fen; die Emigfeit der Bollenftrafen aus der Beiligfeit des gottlichen Willens, welcher entweder gar nicht oder boch nicht in feiner voll= tommenften Große erfannt werden murbe, wenn nicht Gott gur Offenbarung beffelben mit jeder Gunde eine unendliche Strafe verbunden hatte; die Gottheit Chrifti aus dem Oberfate, daß Bedem, dem in der heil. Schrift gottliche Benennung und besonders der Rame Behovah beigelegt merde, Gott fenn muffe; aus dem Mittelfate: Diefes jen der Kall bei Chriftus, und dem Schluffate. Alfo." - - -Wir haben bier die Worte eines Denfers angeführt, welcher gleichmäßig zu Baufe in ber Geichichte ber Menichheit, wie in ber Welt ber 3deen über biefe Echolagif in neuer Auflage bann bas Urtheil folgen lagt: "Der neue Bund ber Theologie mit einer auf Begriffe bauenden Weltweisheit tonnte aber fein Leben erzeugen, weil Leben nicht aus

3. Capitel. Wolf balb zum Atheisten verfeterte, balb zum Orthodoren Dentmal" erhöhte, hat die Mode bereits feine besten Lehrfate in alte Schlauche u. f. w. verwandelt, gegen welche die evangelische Wahrheit, die höher ift benn alle Vernunft und bie Spperbel aller Erkenntniß, bei bem milben Geschmack ihres Alterthums niemals bie Starte bes neuen Moftes verläugnen wird (die Schläuche zu fprengen.) leberhaupt ist die Religion burch die Wechselbank der Bernunft mehr entweiht als erbaut worden, und der Wucher, den man durch Umsetzung ber Wörter getrieben, aus benen jedermann ohne einen Hocuspocus\*) nicht mehr Berftand ziehen fann, als er sich im Stande findet einzulegen, bereichert zwar die Taubenframer, aber auf Rosten bes Beistes, welcher ber Berr ift. - Auch hat ber Begriff bes höchsten Wefens (S. oben S. 340) bie Weltweisen in Irrthumer und Vorurtheile verleitet, welche fo fraftig und verberblich find, als bie Vorstellungen welche bie Juden unter bem Bilbe eines Monarchen sich von bem Messias machten. "Ich bin ein Burm und fein Menich;" biefe Empfindungen eines gefronten Pfalmiften icheinen bie einzigen Wegweifer zu febn, um ben gefuchten Begriff von einer Dajestät ber Erifteng zu erreichen. \*\*)

> Gebälfen und Baufteinen, fondern aus bem Quell lebendiger 3deen entspringt. Unter bem Scheine bee miffenschaftlichen Dentene murbe nun ein leeres Spiel mit vorgeschobenen logischen Formeln getrieben, und den Jüngern der Goule eine eben fo blinde Unterwürfigkeit unter Die Autorität der philosophischetheologischen Rathederweisheit gur Bflicht und Gewohnheit gemacht, als früher von den theologischen Bortführern für bie Dogmen in deren unmittelbarer Aufftellung gefordert worden mar. Es ging ber Bolf'ichen Philosophie wie der Scholaftit des Mittelalters. Das von lebendigen Ideen verlaffene Denfen hielt fich an gegebene Bedantenreihen, die fich allmählich ju Reffeln gusammenzogen und einige Zeit alles felbftftandige Beiftesleben niederhielten, bis fich eine frifche wiffenschaftliche Bewegung erhob und die Geifter in ihrem Bug fortrig," cf. R. A. Mengel, R. Gefch. d. Deutschen. Bb. XIII a. G. 239 u. f.

<sup>\*)</sup> hoc est corpus meum.

<sup>\*\*)</sup> ef. Th. I. Borrede G. XI. und G. 334 womit zu vergleichen mas er im Bolgatha von Chriftus fagt: "Geiner Erhöhung"nämlich "aus dem Erdenfaube eines Wurms bis jum Thron unbeweglicher Berrlichteit." Bb. VII. S. 57. "Das Richts und Alles," cf. ob. G. 30, "bie Majeftat in Rnechtsgestalt." G. G. 50.

4. Abichn. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 353

Die Keunzeichen ber Offenbarung also sollten nicht mit bem Thpo 3. Capitel. cines metaphhfischen Delgögen, sondern mit dem fundlich Tentmal" großen Bebeimnif eines Fleisch gewordenen Wortes ver- u f. w. glichen werben, und eine Ertlärung ber driftlichen Sittenlehre nicht die Sittlichfeit ber Handlungen, sondern die Beiligkeit bes lebens zum Gegenstande haben; weil bei aller Artigteit bes Wohlstandes noch lange feine Liebe ber Tugent, und bei biefer weit weniger bie Wiebergeburt und neue Creatur vorausgesetzt werden kann. Gben die Grunde, welche einem aufrichtigen Menschen manche Ausnahmen von ben Pflichten ber Böflichkeit auflegen, geben hinreichent zu verstehen, warum jeder Seilige ein Sunder febn muß,") und bag Panlus die Wahrheit in Chrifto schrieb und nicht log, wenn er von sich bekennt: "unter welchen ich ber vornehmste bin." Die Sittlichkeit ber handlungen scheint daber eber ein Mafftab ber Werkheiligkeit, als eines mit Chrifto in Gott verborgenen gebens zu febu. In ber Rachfolge Besu, ber burch Leiden Gehorsam lernte und vollkommen geworden, befteht bie Fulle aller Tugend, welche gegenwärtige und zufünftige Berheißungen hat. "Er ward unter bie llebelthäter gerechnet," und biefes Urtheil ber Weisheit gerechtfertigt und vollzogen burch Sittenrichter und Schriftgelehrte, Die fich fein Gewiffen baraus machten, bas Areuzige! zu rufen über einen Freffer und Weinfäufer, Berführer bes Volles und Gottesläfterer. (G. ob. C. 346. -Seht, welch ein Mensch! Geht Chriften! Das ist euer Haupt! Gein und feiner Worte schämt sich ein philosophisch-politisches Weltalter; benn bas Wort vom Rreug ift eine Thorheit; ja, ein Stein bes Unftoges ift ber Edftein bes driftlichen Lehrgebandes, ein Taragippus \*\*) ber Laufbahn, bie uns verordnet ift. - In jener Wolfe, bie euch umgiebt, ift Stephanus mein Zeuge, aus beffen Minnbe man Lästerworte wider die Moral und Dogmatik gehört hatte!

<sup>\*)</sup> D. h. der Deilige ist ein aus dem Tode der Sunde zum Leben wiedergeborner Mensch, mährend Alle, die sich auf ihre Sittlichkeit verlassen, damit bekennen, daß sie, dem alten Leben angehörend, des Arztes nicht bedürfen, von dem die Schöpfung des neuen ausgeht.

<sup>\*\*)</sup> So nannten bie Griechen ben Beift, beffeu Einwirfung fie das Edeuwerben ber Pferbe in den Wettrennfpielen beimaffen.

Poel, Samann. II.

3. Capitel. — und unter allen Nagarenern, die ben gangen Welttreis rebellifch Dentmai" gemacht haben, fennt Athen fein Unfraut, Tertullus feine

Beft, und ber theure Felix feinen rasenben Schulfuche, ber mit Baulo in Vergleichung fam, mit Baulo, bem Junglinge, zu beffen Füßen bes heiligen Stephani Runftrichter ihre Kleider nieder= legten. Anftatt also bie Schmach Christi und bas Aergerniß feiner Nachfolge auf sich zu nehmen, sucht man bas Kreuz zu vernichten, weil es ein Leichtes ift, die Bernunft in einen Engel bes Lichts und in einen Apostel ber Gerechtigfeit ju verstellen; bem Fleische angenehmer, flug in Christo, als ein Narr um Christi willen zu febn, und weil ber natürliche Mensch fich gern burch vernünftige Reben (Col. 2, 4) und vergebliche Worte (Eph. 5, 6) betrügen,\*) aber schwer überzeugen läßt, einer geift= lichen Erfenntniß unfähig zu febn (1. Cor. 2, 14). - - -- - "Meinst bu nicht," fagt unfer Kirchenvater Luther in feiner Vorrede zur Offenbarung, "bie Beiben haben auch bie Chriften für muthwillige, lofe, gankische Leute gehalten, weil feine Bernunft, wenn fie gleich alle Brillen auffest, fie erkennen fann? ber Teufel kann sie wohl zusetzen mit Mergerniffen und Rotten; jo kann fie auch Gott mit Gebrechen und allerlei Mangel verbergen, daß es ber Bernunft und Natur unmöglich ift, die Christenheit zu erkennen, sondern fällt dahin und ärgert sich an ihr, beint bas driftliche Kirche, welches boch ihre ärgsten Feinde find, und wiederum beifit das verdammte Ketzer, die doch die rechte driftliche Rirche find. Es ift ein Chrift auch wohl fich felbit verborgen, daß er seine Beiligkeit und Tugend nicht fiehet, sonbern eitel Untugend und Unheiligkeit sieht er an sich. Rurg unfre Beiligkeit ist im himmel, ba Chriftus ift, und nicht in ber Welt, por ben Augen, wie ein Kram auf bem Marfte."

4. Den vierten ber bier von uns zu besprechenden Auffätze, 4. Angeige einer Dide hat Hamann nach einer frangösischen Schrift: Petit essai sur le ret'fden grand problème" ben Titel gegeben: "Aleiner Bersuch über große

<sup>\*)</sup> Ueber ben Betrug, den die Bernunft burch "Sprachverwirrung" angerichtet f. ob. Cap. 2. 200. 6.)

Probleme." (Rönigeb. Zeitung 1775.)\*) Er beschäftigt fich mit 3. Capitel. einem damals Diberot zugeschriebenen Werfe: "le Bon-Sens ou Dentmat" idées naturelles, opposées aux idées surnaturelles" und nimmt u. f. w. in seiner Einfleidung Rücksicht auf eine wirklich von Diderot berrührende Schrift, burch Gegner ins Deutsche übertragen: "Unterredung eines Baters mit seinen Kindern von der Gefahr, sich über Die Gesetze wegzuseten." In Dieser Unterredung, an welcher Bater. Sohn, Tochter und ber hausarzt Theil nehmen, fpielt ber Sohn ben Philosophen, indem er bem Urzte, welcher einen spitbubischen Intendanten in Behandlung hat und zu retten hofft, ben Rath ertheilt, seinen Patienten burch Vorenthaltung bes Seilmittels fterben zu laffen, bamit nicht gefagt werden möge, bag burch feine Aunst ein Ungeheuer mehr auf ber Welt eriftire. Der Bater meint: Predige diese Dinge von den Dachern; ich verspreche Dir. Du wirft Glud bamit machen und bie ichonen Folgen erleben, welche fich baraus ergeben muffen, worauf ber Sohn antwortet: Nein! bas werbe ich wohl bleiben laffen! "Es giebt Wahrheiten, tie nicht für Narren gemacht find, und die werde ich für mich behalten."

Divercts Bater mar Besitzer von Hammerwerken, und Samann leitet feinen Auffat mit ben Worten aus jener Unterredung ein: "Der alte Hammerschmidt in seinem Armsessel, mit feiner ruhigen Geberbe und bem beitern Gesichte, forberte feine Schlasmüte, brach bas Gespräch ab und schickte seine Rinder gu Bett. Er umarmte ben Philosophen, als bie Reihe an ihm mar, gute Nacht zu wünschen, und jagte ihm ins Dhr: "Es wurde mich nicht verbrießen, wenn in ber Stadt zween over brei bergl. Burger wären wie du; aber ich mögte nicht darin wohnen, wenn fie alle fo bachten." Und nach biefer Einleitung fommt Samann auf bie Geranten zu sprechen, welche in jenem Auffange ale Bon-Sens u. f. w." niedergelegt find. "Durch tiefe Urfunde," meint er, "ift Die gesunde Bernunft in ihr Recht eingesetzt. Bum Sy-teme de la nature baben wir bamit ein Cobicill ber gesunden Ber nunft erhalten. Der Ranen bes Evangile du jour ift vollenbet, und Ban fann frobtich fingen: "Es ift volleracht."

<sup>\* 2</sup> dr. vo. IV. 3. 4.01 n. f.

Was ist aber und was will eigentlich biese Philosophie ber 3. Capitel. Denfmal" gesunden Bernunft? Dem Staube angehörig, weiß sie nichts von einem lebendigen Urquell der Dinge, in dem wir leben, weben u. f. 10. und find, von einem Schöpfer, beffen freier Liebeswille die Welt geschaffen bat, ber fie burch Gein Bort trägt und erhält, Der Mensch geworden, ein Reich bes Glaubens und ber Liebe geschaffen hat und ben Menschen bie Kräfte schmeden läßt, welche bie ficht= bare Welt mit ber unsichtbaren verbinden. Sie ist bie Philosophie von beute, die mit beute beginnt, von einer geschichtlichen Entwicklung und einem Zusammenhange ber Erscheinungen nichts wissen will, ein nachtes Denken, bas am Ginzelnen haftent, fich vermift, ber Natur und bem Wefen bes Menschen in ber Mannigfaltigfeit feiner Unlagen und Kräfte auf bie Spur gu fommen. Rein Wunder, bag eine folche Philosophie an Widersprüchen leidet, und ber Schein ihres "phyfischen Naturlichtes" auf leblofe Atome

fällt und ein Chaos beleuchtet!

"Tyrannen und Briefter," fagt ber Apollo du Bon-Sens, "haben aufgehört, und bie Millionen und Legionen werben auch bald aufhören, Marren zu febn. Daber ift es fein Bunder, wenn die Philosophie auf ben Dächern predigt und Wahrheiten beclamirt, "bie nicht für Narren gemacht find," und daß die bisber verborgne Weisheit bes Bon-Sens in überschwänglicher Klarheit ausbricht. Für ben Prediger biefes neufrantischen Lichts ift bie gefunde Bernunft bas Maximum unfrer Clemente und Rrafte; er sett aber nichts als ein Minimum zum Boraus, b. h. "nur jo viel von biefer Seltenheit, als nöthig ift, bie faglich= iten Wahrheiten zu erkennen, die augenscheinlichsten Ungereimtbeiten zu verwerfen und bie handgreiflichsten Widersprüche zu empfinden." Es gereicht aber zum Ruhm ber Runft und ihres Zeitalters, burch biefe Voraussetzung eines Minimal-Princips ein Scheidemasser allerhöchster Stärke hervorzubringen und damit alles Metall ber tieffinnigsten und erhabenften Materien und Wiffenschaften, als Theologie, Politik, Moral, Gott, Staat und Menschen sind, welche nicht geschieben werden fonnen, und beren Einheit bas Maximum aller Geheimnisse anschauend und natur=

4. Abichn. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 357

lich macht, in ihre ideale Eitelfeit, jene alte Gebärmutter aller 3. Capitel. "Das Bhänomene, fix und fertig aufzulösen."\*)

Denfmal"
Denfmal"

"Und mit diesem Minimum an Menschenverstand, welches nur u. s. w. ganz felten angetroffen wird, erfrecht fich ber Apollo du Bon-Sens, bie 1000 jährigen Schäte morgen= und abendländischer Beisheit ("Cedernhaine und Gidenwalder") fur nichts zu achten und gegen ein Spftem der erhabenften Wahrheiten und beren Berfundiger ju Felde ju gieben! "Bahrlich! die Befundheit ber Bernunft scheint eher das nowtor yerdog als die erste Urfache ihres letten Billene ju febn (des "Codicilles," worin fie une bier bargeboten wird). Benn "augenscheinliche Ungereimtheiten und hand= greifliche Biberfpruche" einen Seelenschlaf beweisen, so ift es gewiß ber größte Unfinn, bas menschliche Geschlecht feierlich zu beklagen, daß es so viel tausend Jahr gleich Unmundigen von ben Batern ber Religion nach ihrem Gelbstdunkel mit Beitschen gezüchtigt worden, und zum Ersat solchen Unheiles uns Glück zu fagen, baß wir majorenn geworden, nun mit Scorpionen gezüchti= get werden, nach bem Rath biefer jungften Erbichwämme, beren fleinster Finger bider ift, als bes eitelsten Prebigere Lenden." 1. Rön. 12, 10. 11.

Und der Kern biefer neuen Weisheit? Er besteht aus längst verworfnem Plunder und eleudem Auskehricht, nur durch Sprach-

Die Opposition gegen dieses widernatürliche Anseinanderreißen dessen, was von Natur verbunden, — der Glaube an "übernatürliche Ideen" wird mit dem Namen Schwärmerei gebrandmarkt — und das Parren dessen, was die Natur geschieden, läßt hamann in der inoculation du bon sens einen Franzosen mit den Worten beklagen: "Ein Jahrhundert, wo man in Worten drechselt, "kleine und große Berinche" macht, Gedanken zu empfinden und Empfindungen mit händen zu greisen, wo man Kupserstiche baut, holzschnitte schreibt, nach Noten sicht, wird das philosophische baut, volzschnitte schreibt, nach Noten sicht, wird das philosophische genannt. Will man unstre Zeit oder die Philosophie an den Pranger stellen? — ———Wir fürchten uns vor dem Verdacht der Schwärmerei mehr als sür ein hinig Fieber. Giebt es aber wohl in Italien, Deutschland, Rußeland so viel Schwärmer, die sich auf die Sylbe ist endigen, als bei uns? Jansenisten, Molinisten, Convulsionisten, Secouristen, Pichounsten, Encyclovädiven!" E. Schr. Bo. II. S. 179.

3. Capitel verwirrung, welche ben Worten ihren mahren Sinn nimmt, neu Dentmal" aufgeputt, wobei die Verfündiger nebenbei gegen Priester und u. f. w. Tyrannen schimpfend, jeden Herodes übertreffen, der wider Wiffen weissagend, gegen sich selber Zeugnif ablegte.

> "Giebt es ftarfere Symptome bes Unfinns, als basjenige, was man eben ausgespieen hat, wieder zu fressen und sich nach ber Schwemme in feinen eignen Auswurfen zu malzen? Was beweist einen größern Mangel bes Bewußtsehns, als nicht einmal Schwarz und Beig, Ja und Rein, Mehr und Beniger unterscheiden zu können? Wenn ber Apollo du Bon-Sens fich seines eignen Sinnes im Bangen bewußt ware, wie fonnte er gegen Heroben beklamiren und beren Geschmad ausherorisiren: Hochmuth und Sitelfeit nämlich bem auf ber gangen Erbe gerstreuten und gertheilten Stamm gevi (allem, mas Briefterthum beißt) vorwerfen, sich selbst aber bas Hohepriesterthum bes Leviathan aumaken und über jede Religion ben Bannstrahl schleubern, so daß vom gangen Menschengeschlecht nur ein kleines Ohrläppchen gerettet wird, und nichts als sieben\*) namhafte Sterne und Kronleuchter für ben oligarchischen Despotismus bes gottentleerten Logos übrig bleiben! - Siehe ein fleiner Funte bes physischen Feuers, welche Cebernhaine und Gichenwälber übernatürlicher 3been hat es gu Afche gebrannt? - ohne ein prometbeisches Plagium; weil ber gange Wurm bes Bon-Sens auf eine robe Rhapsobie, ein Mumienragout \*\*) ein thheftisches Gräuelgericht (dem mahren innerften Befen des Menfchen widerstebend), ein petit soupe hinausläuft, gu bem ein im "physischen Raturlicht" stehender apokalyptischer Engel alle Bögel einladet, die unter bem himmel fliegen, und beren bober Geschmad in einer unumschränkten Leichtgläubigfeit besteht, Alles zu verschlingen, was die Ausleger gesunder Vernunft für ihr Intereffe halten, ihnen weis zu machen." (Unglaube umschlagend in Aberglauben.)

<sup>\*)</sup> Rämlich Leucippe, Démocrite, Epicure, Stratton. Hobbes. Spinoza. Bayle.

<sup>\*)</sup> Friedr. ber Große traute feinem Roch Roel die Gefchicklichkeit gu, felbft aus Mumien ein ichmadhaftes Ragout gu bereiten.

Auf ein Beispiel ber Weissaung wider Willen wird endlich 3. Capitel. noch mit den Worten aufmerksam gemacht: "Wenn nach S. 185 Dentmal" der Charafter des Menschen immer den Charafter seiner Bernunft u sertimmt, und jeder Mensch der Schöpfer und das Urbild seiner ihm gesunden Bernunft ist,\*) so heben sich alle Lästerungen und Declamationen und Antithesen natürlicher und übernatürlicher Ideen von selbst auf" (d. h. es wird hier richtig vorausgesetzt, daß der Mensch mit der Totalität seiner Kräfte wirkt, im Gegensatz eines blos einzelnen und dem Einzelnen zugeswendeten Bermögens.

Und die volle Schaale des Zornes ausgießend über die Verkündiger dieser schmachvollen, Gott und Menschen schändenden Vehre, heißt es zulett: "Feurige Kehlen auf euer Haupt! ihr irrende Ritter U. L. F.\*\*) Verräther der euch anvertrauten Geheimnisse der Majestät und Menschheit! Klatscheude Eimbeln religiöser und meralischer Leere! ihr leidigen Nerzte mit dem Wasserglase statt des herrlichen Kelches, — mit dem Stein des Weisen statt des lebendigen Vrots — mit der Schlange statt des Fisches, mit dem Scorpion statt des mystischen Eies. — Mit Stroh geht ihr schwanger, Stoppeln gebährt ihr, Fener wird euch mit eurem Muthe verzehren!" — —

Der Schluß bes Anffațes aber ist gleich bem Anfange wieder jener "Unterredung" entnommen: "Abien bem Leser und Apollo," heißt es nämlich hier, "abien mit einem ba Capo bes liebens- und ehrwürdigen Papa: "Mein Sohn! Mein Sohn! es ist ein gutes Kopftissen um die Vernunst; aber ich sinde doch, daß mein Haupt auf dem Kissen der Religion und Gesehe noch sanster ruhet. — Kein Geräusch mehr mit beinem Wertzenge. — Denn ich bedarf ber schlassosen Nächte nicht!"

<sup>\*)</sup> Wenn man fich feines Ginnes im Gangen bewußt ift."

<sup>\*\*)</sup> Unfrer lieben Frauen? An einer andern Stelle spricht er von der Sorbonne (der theol. Facultät) U. L. F. d. h. der Albertina oder Königsb. Universität, (so genannt nach deren Stifter.)

## Viertes Capitel.

Aus einzelnen Schriften hamanns und gmar: 5) über den Urfprung der Sprache, 6) über die Schöpfungsgeschichte.

4. Capitel. Ben ber Ertade und

Die Hamann'ichen Aufjäte über ben Ursprung ber Sprache beziehen fich auf Berbers von ber Atademie ber Wiffenschaften gefronte Abhandlung, welcher wir nachstebente, gang allgemeine Schöpfung. Andeutungen entnehmen. Herber war nicht auf bie Frage eingegangen, 5.Shriften ob bie erfte Sprache bem Menichen auf eben bie Urt mitgetheilt bezügl. auf worden, wie noch bisher die Fortpflanzung der Sprachen geschehen, b. Eprade fonbern indem er nachzuweisen suchte, bag ber Mensch nach seiner gangen Organisation Sprache habe erfinden muffen, manbte er fich zugleich mit unwilliger Entschiedenheit von dem Gedanken an einen göttlichen Ursprung ber Sprache ab, welchen Silberichlag ju begründen und näher auszuführen unternommen hatte. "Die Sprache ber Empfindung in unartifulirten Tonen," fagt er, "hat ber Mensch mit ben Thieren gemein, und in allen ursprünglichen Sprachen tonen noch Refte tiefer Naturfprache. Aber biefe gante ber Empfindung find nicht Sprache; Diefer Urfprung mare thierifch; es muß Berstand und Absicht hinzufommen."

"Die Sphare ber Thiere ift icharf begrangt; ein bestimmter Instinct lehrt sie biese und nicht jene Rahrung aufsuchen, einem Aunsttriebe Folge geben u. f. w. Dem Menschen fehlt bieje Schärfe bes Sinnes, Die Bestimmtheit bes Triebes; er wird nicht unwiderstehlich auf Ginen Bunft hingeriffen. Die gange Welt liegt vor ihm ausgebreitet, ein Meer von Bilbern umgiebt ihn, und von Empfindungen lebt in ihm. Was tie Natur nach jener Seite verfagt, ift ihm überreichlich erfett burch bie über ben & Capitel. Sinnen waltende und biefe beherrichende Bernunft, beren Organ Sprache u. die Sprache ift. Alle Sinne nehmen an Erfindung ber Sprache Schöpfung. Theil, aber bas Gebor ift ber mittlere und vermittelnbe Sinn. Die ganze Natur fpricht zu ihm in Tonen. Der Bach "riefelt," bas Meer "brauft," bie Bäume "rauschen;" aber bie Natur spricht auch zu dem Auge, bas hinausschaut auf die blaue Fläche bes Meeres, auf die Bracht ber Bluthen und bas Grun ber Balber und Felber; und so unterscheibet bas Gefühl, mas hart, weich. rund, edig; ber Geschmad, was fuß, fauer, bitter und berbe ift. Diefer Fulle von Gindrucken gegenüber sammelt sich ber Mensch ju einem Ausbrucke. Befonnenheit ift ihm characteriftisch eigen. Bas an einem Gegenstande, welcher ihm vorübergeführt wird, fich querft ober vornehmlich bemerkbar gemacht, halt er fest: es wird ihm ein Merkmal; er erinnert fich bessen wieder, er befinnt sich barauf bei wiederholter Begegnung. Das Merkmal ber Besinnung wird Wort ber Seele, und mit bem ersten Worte ift die menschliche Sprache erfunden." \*) Berber spricht bann von der Entwicklung, ber Fortbilbung ber Sprache. "Die gange Natur fturmt auf ben Dienschen, um feine Ginne gu entwickeln, und wie von diesem Bustande bie Sprache anfängt, so ist bie gange Rette von Zuftanben ber menschlichen Geele ber Art, daß ein jeder die Sprache fortbilbet. Ueber die Succession feiner

<sup>&</sup>quot;) "Wenn," bemerkt hamann hierzu, "mit dem ersten Wort die menschliche Sprache ersunden worden, so versteht herder nach einem den Morgensändern gewöhnlichen Idiotismus unter Wort ein ganz ander Ding. Denn da, wie er sagt, "die alten Ersinder Alles auf ein mal sagen wollten," wird wohl das erste Wort weder ein Nomen noch Verdum, sondern ein ganzer Periode gewesen sein (gleich der chinessischen Schrift, von der Boulanger sagt: "Les caractères Chinois n'étant pas des lettres, mais des mots, des termes ou de phrases"); und erläuternd fügt er an einer andern Stelle hinzu: "Ich schließe mit der kleinen Note, daß eine Sprache ohne Grammatischeiche wahrscheinlich erst nach der Buchstabenichrist ersunden worden, nicht nur möglich, sondern auch noch wirklich vorhanden sen, als das einzige arbild einer uralten Eprach: des menschliche: (Veschlechte. es. Zhr. B. IV., S. 89.

4. Capitel Ideen waltet Besonnenheit. Man sammelt unverrückt, und die Bon ber Rette von Gedanken wird eine Kette von Worten." Gine fernere Schörfung. Fortbilbung erfährt bie Sprache burch bie Familie, ben Unterricht und die Erziehung, die Mittheilung und bas Empfangen; es entsteht Familienbenkart und Ausbruck, bann Stammeseigenthumlichkeit, und so geht ber Plan fort auf bas ganze Geschlecht, und Die Sprache wird zu einem Proteus auf der runden Oberfläche ber Erbe."

> Erinnern wir uns hier zunächst bes Urtheiles Göthes über Herbers Arbeit! Bahrend ihres Strafburger Zusammenlebens vor der Ausgabe im Druck ihm heftweise vom Berfasser mitgetheilt, fagt er: "3ch hatte über folche Gegenstände niemals nachgebacht, ich war noch zu fehr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich hätte an Aufang und Ende deuten sollen. Auch schien mir bie Frage einigermaßen mußig; benn wenn Gott ben Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so gut die Sprache als ter aufrechte Bang anerschaffen; so gut er gleich merfen munte, bag er geben und greifen fonne, fo gut mußte er auch gewahr werden, daß er mit der Rehle singen und diefe Tone burch Zunge, Gaumen und Sippe noch auf verschiedene Beise gu modificiren vermöge. War der Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch bie Sprache felbst, und war ber Mensch, in bem Umfreis ber Ratur betrachtet, ein natürliches Wefen, so mar bie Sprache gleichfalls natürlich. Diese beiben Dinge konnte ich, wie Seele und Leib, niemals auseinander bringen. Gilberschlag, bei einem cruten Realismus boch etwas phantaftisch gesinnt, batte fich für ben göttlichen Urfprung entschieben, bas beißt, daß Gott ben Schulmeifter bei bem erften Menschen gespielt babe, mabrend Serbers Abhandlung nachzuweisen suchte, wie ber Mensch als Menich mohl aus eignen Rraften zu einer Sprache gelangen konne und muffe."

> Mit den vorstehenden Betrachtungen Göthes berühren sich auch Hamanns Ansichten. "Alles ist göttlich, alles menschlich," haben wir ihn fagen hören, und: "Sprache ift Bernunft, " erstere Organ und Rriterium ber lettern; und fo fann er an Berbers Arbeit fein Gefallen finden, weil biefer mit ber Boraussetzung eines Urmenschen ber Erbe bie Aufgabe gang abstract aufgefant

zu haben schien, nicht geschichtlich und in Berbindung gebracht mit 4. Capitel. dem Geheimniß der Schöpfung und ber Ginführung des Menschen. Eprade u. "Es murbe allerhöchst lächerlich sehn," meint er, "wider eine nicht Schöpfung. nur fest bewiesene, soudern gefronte Wahrheit einen Gegenbeweis zu führen. Ich befinde mich baher in der angenehmen Nothwendigkeit, bem Modegeiste meines Jahrhunderts burch 3meifel räuchern zu können." Seine Zweifel aber richten fich eben gegen tie absolute Scheidung bes Göttlichen und Menschlichen, wie gegen jene Urt ber Ginführung bes Menschen, welcher freilich nach Berber fein Thier fenn foll, aber boch dem Thiere gleich allein gelaffen auf den Schauplat tritt. "Was dem Thier naturlich," fagt ha= mann, "ist es auch bem Menschen, und tieser also nach Herter tein Thier und bennoch ein Thier, und folches Geschöpf kann und muß ber Erfinder ber Sprache fenn, weil: (es folgen Berder'ide Borte) fein Thier Sprache erfinden fann, und fein Gott Sprache erfinden barf." Doch wir durfen von ben einzelnen Auffähen nicht zu viel vorweg nehmen, sondern führen sie nun uach ihrer Reihenfolge auf, um aus einem jeden bas Wefentliche mitzutheilen.

a) Wir beginnen mit Samanns Recenfion ber Berber'schen a) Recen-Schrift in ber Rönigsb. politischen und gelehrten Zeitung, gonigeb. März 1772.

hamann, jeder Unfehlbarteit abhold, tritt bier bloß mit einigen ironischen Ausfällen auf gegen bie apotictische Form ter Behauptungen bes Freundes und bann auch gegen bie einseitige Bebandlung feiner Aufgabe. Berder hatte gegen bie hobere Supothefe eingewentet: "Was heißt ein göttlich er Ursprung ter Sprache? Du fannst bie Sprache aus ber menschlichen Ratur nicht erklären, folglich ift fie göttlich!" Samann meint: Der Unfinn in biefem Schluffe ift weder verstedt noch fein (Worte Beidere). Wenn Berder ferner äußert: "3ch tann sie aus ber menschlichen Natur, und aus ihr vollständig ertlären. Wer hat mehr gejagt? Der erfte verstedt fich hinter einer Dece und ruft hervor: Sier ift Gott! Der lette fiellt fich fichtbar auf ten Schauplat, bantelt - - febet ich bin ein Menfc!" Es ift Berber, welcher bier fichtbar bervortritt, und Samann bemerft bagu: "Wir finden wirklich in bes Herrn Herbers Schreibart viel Action im theatra-

4. Capitel. lifchen Berftande; wenn aber bie Eigenheit und mahre Richtung Sprace u. ber Menschheit in ber "Befonnenheit" bestehen foll, fo haben Shopiung, wir Blatter und Stellen in biefer Preisschrift gefunden, mo bie Besonnenheit in einem so unmerklichen Grade bei bem Berfasser gewirft haben muß, daß fein ecce homo! eber zum "Merkmal" und "Mittheilungswort" bes unbesonnenen ober allgu menschlichen Kunftrichters bienen mögte." — Rach Berbers Auffassung bient endlich bie höhere Spothese nur bazu, Gott burch bie niedrigfte Anthropomorphie (Bermenschlichung Gottee) gu verkleinern, während der menschliche Ursprung Gott im hellsten Lichte zeige: "Sein Werk, die menschliche Seele, durch sich selbst eine Sprache schaffend und fortichaffend!" Samann hatte in ber Demuth und tiefen Erniedrigung - ber Menschwerdung - Gott unmittelbar tennen, fühlen, ichmeden und anbeten, bie Bergötterung bes Menschen aber zugleich verabscheuen gelernt, und so ruft er in Betreff dieser Berder'schen Betrachtung aus: "hier! hier! (beim Leben Pharaonis) hier ift Gottes Finger!\*) Dieje Apotheoje, Apokolokuntose\*\*) oder auch Apophtheirojis\*\*\*) schmeckt vielleicht mehr nach Galimathias als die "niedrigste" aber bennoch privilegirte Anthropomorphie."

Es bedarf eines andern Bewerbers und Freiers! und diese Ueberzeugung wird schließlich mit den Worten ausgesprochen: "Wir hoffen, daß einer unfrer Mitbürger, wenn er nicht ganz in seinem Baterlande verwest ist, irgend einen Funten noch aus der Asche seines kleinen Küchenheertes ansachen wird, um dabei seine Zweifel und Orakel über den Inhalt und die Richtung der akademischen Frage und ihrer Entscheidung aufzuwärmen. Welche Dulcinea ist eines kabbalistischen Philologen würdiger, als nach ihrer siebensachen Bedeutung die Individualität, Authenticität, Masieheit, Weisheit, Schönheit, Fruchtbarkeit und Ueberschwängs

<sup>\*)</sup> Das von ihm ausgebrütete Ungeziefer, meint herder, zeugt von Gett und alle Einwurfe muffen verstummen! (2. Mof. 8, 19.)

<sup>\*\*)</sup> Das fich Aufblasen zur Größe eines nichtigen Kürbisses; Name einer Spottichrift auf Raiser Claudius, ftatt Apotheose.

<sup>\*\*\*)</sup> Berfennung, Bernichtung ber menichlichen Ratur durch Gelbftvergötterung.

4. Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 365

lichteit ber höhern Shpothese zu rächen, — von 4. Capitel. welcher alle Shsteme und Sprachen ves alten und neuen Babels Sprache u. ihren unterirdischen, thierischen und menschlichen Ur-Schöpfung. sprung,\*) ihr Feuer ("eine Welt voll Ungerechtigkeit" Jac. 3, 6) herleiten und ihre Aussching oder Zerstörung zu erwarten baben."

Nach vorstehenden Tengerungen durfte man also von has mann eine Rettung der höhern Hhpothese erwarten, denn er war der "Mitbürger," der Landsmann Herder's, und den "fabbastiftischen Philologen" haben wir ja als Verfasser der Kreuzzüge bereits kennen gelernt. Nun aber erschien bald nach der eben besprochenen Recension

b) ein Auffat in der Königsb. Zeitung, welcher sich als eine dussag in "Absertigung" jener bezeichnete, von keinem göttlichen und mensch- d. Königsb. lichen Ursprung etwas wissen wollte, und wenn auch nicht dem Barung.

unterirrischen, so boch dem thierischen Ursprunge den Vorzug zu geben schien. Aus einem Gedichte Friedrich des Großen an seinen Koch Noël waren als Motto die Worte aufgenommen: La farce enfin lui sert à tout masquer! Unkenntlich konnte ober den Schalk die Maske doch nicht machen, und er läßt sie im Verlauf der Unterhaltung denn auch fallen, nachdem wir durch die Untersschrift "Aristobulus" freilich schon von Ansang an zur Genüge aufgeklärt worden waren.

"Die Aufgabe vom Ursprunge der Sprache," so beginnt er, "läuft, so viel ich davon begreise, darauf hinauß: ob die erste, älteste, ursprüngliche Sprache dem Menschen auf eben die Art mitgetheilt worden, wie noch bisher die Mittheilung der Sprachen geschieht. Alle Pränumeranten oder Subscribenten der Königsb. Zeitung werden sich nicht entbrechen können, die Frage mit 3 a oder mit Nein zu beantworten. Die Bagschaale der Vortheile scheint aber, wie gewöhnlich, auf die Seite der Jaherrn auszuschlagen, und ihre Gegenfüßler sind allenthalben so abschreckenden Schwierigkeiten ausgesetzt, daß dadurch die ganze Auslösung der Ausgabe vereitelt wird. Die Schwierigkeit besteht darin, daß es

<sup>\*)</sup> Alles von Gott ftammend, wie auch immer entfleut, benn "felbft unter ben Abgöttern, ja in den Wertzeugen der Solle liegen die Offenbarungen Gottes vor Augen." (3. ob. 3. 210.)

4. Capitel. uns an Hulfsmitteln fehlt, uns auch nur zu bem Begriff von bem Bon der Ursprung einer Erscheinung zu verhelfen, wenn solcher Ursprung Schöpfung. bem gewöhnlichen Kreislauf der Natur gar nicht gleichförmig ift.

— Sollte irgend etwa ein Leser so ked senn, die Entscheidung bieser Schwierigkeit auf seine Hörner zu nehmen, so wird kein vernünstiger Schriftsteller, einem einzigen Widder der Büste zu gefallen, seine übrigen neun und neunzig Schaafe im Stiche lassen, welche allem Vermuthen nach die klügste und sicherste Parthei bereits ergriffen haben werden, auf obige Frage ein deutliches Ja! mit andächtig geschlossen Augen zu nicken."

Und so will benn auch Hamann, ben wir sonst als Bewohner ber Bufte fennen, bie Physiognomie ber Schagfe annehmen, in beren Reihe treten und gleich ihnen ein andächtiges 3 a! nicken. Aber jener erften, von ber Akademie gestellten Frage, folgt nun bie zweite: "burch welchen Weg geschieht heut zu Tage bie Mittheilung ber Sprache?" Es giebt nur brei Wege: ber Weg bes Instincts, ber Erfindung und bes Unterrichts. Erfindung und Vernunft setzen ja schon eine Sprache zum Voraus, aber Inftinct? Wir werben gleich sehen, bag er biefem Wege folgt, que nächst aber für ben Weg bes Unterrichtes sich entscheibend, beckt er die unvernünftige Fassung der akademischen Frage mit ber britten auf: "Durch welchen Unterricht ist die erste, älteste, urfprüngliche Sprache bem menschlichen Geschlecht mitgetheilt worben?" und fährt bann fort: "Der menfchliche Unterricht fällt bier von felbst weg. Sollte es etwa ber mustische fein? Rein! Diefer ift zweidentig, unphilosophisch, unasthetisch und hat sieben und neunzig Mangel und Gebrechen mehr, zu beren blogem Namenregifter und nothburftiger Erklärung ich alle Beilagen bes noch laufenden Jahres von bem Herrn Berleger biefer gelehrten und politischen Zeitung pachten mußte, welches mir Gemiffen und Rächstenliebe, am aller= meisten aber meine Sparbuchje und bie fritische Jahreszeit unterfagen. Es bleibt also nothwendiger Weise und zu gutem Glück nichts als ber thierische Unterricht übrig," und zur Unterstützung biefer Sprothese wird bann angeführt:

"Allen bis auf ben heutigen Tag gebruckten Svitemen zufolge behaupten die Thiere das fürstliche und priesterliche Recht ber Erstgeburt. Hat sich auch wehl die Weisheit der Legypter

## 4. Abichn. S. im Rampf fur ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 367

ohne zureichenden Grund bis zur Anbetung der Thiere er 4. Capitel. Ben der niedrigen können? Was sind die Meisterstücke unser stolzen Ver prache u. nunft als Nachahmungen und Entwicklungen ihres blinden In Stopfung. stinctes? Das geborgte Feuer aller schönen, freien und geadelten Künste als ein prometheisches Plagium des ursprünglich thierisichen Naturlichts? Haben wir nicht den Keim aller Erkenntnis des Guten und Bösen, ja selbst den philosophischen Baum der (französischen) Enchclopädie dem Skepticismus\*) eines listigen Thieres und dem hohen Geschmack eines noch listigern Volkes zu danken, wenn der alte Fürst von Dessaus\*) so glaubwürdig ist als Mose?" ——

Wie mag übrigens ber Berfaffer jener Recenfion viel erwarten von seinem fabbalistischen Philologen? Ist boch dieser "unter Frohnvögten längstens in ein erzapulejisches Lastthier verwandelt, bas fünf Stunden Morgens und vier Stunden Abende Gade trägt!" Und was hat es auf sich mit der ganzen vorliegenden Untersuchung in einer Zeit, wo bie Menschenzunge "eine Welt voll Ungerechtigfeit" entzündet hat, und die Sprachverwirrung in den neu erbauten Shiftemen fo weit gebieben ift, bag fich 3a und Rein nicht mehr unterscheiben laffen! "Unfer landsmann von trauriger Geftalt wurde über die akademische Frage vom Ursprung ber Sprache anstatt ber Berber'ichen Wettschrift von fieben Sauptftuden ben sieben Sauptwörtern gemäß, die in ber Recenjion gebraucht worben, vielleicht aus bem Staube seiner Erniedrigung also murmeln: Was weiß ich von eurer gangen Aufgabe, und was gebt sie mich an? Der Aufgang, Mittag und Untergang aller schönen Runfte und Wiffenschaften, bie man leiber! an ihren Früchten kennt, hat keinen weitern Ginflug in meine Glückseligkeit, als baß jene unbarmherzigen Schwestern (die Beschäftigung damit) ten tiefen Schlaf meiner Ruhe burch allotriofosmische (fremdartige) Träume unterbrechen, ben beiligen Grenzstein meiner Ausgaben um manchen Zehrpfennig meiner Nothburft verrücken, meine Leib-

<sup>\*) 1.</sup> Moj. 3, 1.

Murit v. Deffaut: "Der Aranges für nicht Geit, nicht Menichen tren!" Artebrich Wilhelm: "Wir baben's auch erfahren." (Unmerk. Hantanus.

1. Capitel tracht auf einen grauen umgewandten Frad, fo wie meine Diat Sprache u. auf Halbbier und falte Ruche einschränken, ja was bas ärgste Schöpfung. ift, felbst auf bie tostbaren und fugen Augenblicke Gintrag thun, bie ich mit bem Bachelinge meiner Seele verlallen und verbilbern und über die Wiege meiner fleinen Magd verbuhlen und verlächeln follte. - - Ungegebtet nach bem Glaubensbefenntniß eurer antifalomonischen Schulmeister bie Furcht bes herrn ber Beisheit Ende ift, fo bleibt es mein großer Gewinn, gottfelig und genüg= fam zu febn. - Der Friede in ber Bobe überfteigt alle Bernunft, - - und Chriftum lieb haben, Engel- und Menichengungen. Diefer große Urchitect und Edftein eines Spftems, bas Himmel und Erbe überleben wird, und eines Patriotismus, ber bie Belt überwindet, bat gefagt: Eure Rebe fen ja, ja, nein, nein; alles Uebrige ift des Teufels (f. ob. 3. 193) - - und hierin besteht ber gange Beift ber Befete, und bes gesellschaftlichen Bergleich es, fie mögen Ramen haben, wie fie wollen."

"Trot allem Diesem," schließt er seine Abfertigung, "sehe ich jum Boraus, daß bie allgemeinen Runftrichter (die aug. deutsche Bibl.) diefe theils gelehrte theils politische Abfertigung eines Recenfenten bem Philologen eben fo treuberzig andichten werben, wie Kenophon, der Chropadift, seine erbaulichen Tifch= reben bem weisen Sofrates und Miguel be Cervantes Saavebra feine unverweltlichen Blätter bem arabifchen Befchichtschreiber Cib Samet."

c) Dic "Philolefälle und 3meifel."

e) hat ein andrer Zusammenhang uns veraulagt, im vorher= gifdenGin, gehenden Abschnitt Einzelnes aus Hamanns "Philologischen Gin= fällen und Zweifeln" (1772) mitzutheilen, fo muffen wir hier noch einmal auf tiefes Schriftchen gurudfommen, bas "Zweifel" gegen Berbers Ansichten laut werben läßt und benfelben "Ginfälle" gegenüberstellt.

> Bon ben "Zweifeln" sei hier nur so viel angeführt, baß ihm in Berbers Beweisführung (nach Platone Bort "Befonnenbeit," - von Samann die "Platonifde" genannt) - ein Unfinn entgegentritt, ber weber verftedt noch fein ift; benn nachbem ber negative Theil des Beweises bargethan, daß der Mensch fein Thier fen, zerplate bie gange Berrlichteit bes Menfchen mit

bem positiven Theile, wonach ber Mensch boch ein Thier sen, bessen i. Caritet. Befonnenbeit nur feinem Inftincte folge, eine Genefis ber Sprache, grade u. übernatürlicher, \*) beiliger und poetischer als unfere alteste Edopfung. Schöpfungsgeschichte himmels und ber Erben." Rach Aufbedung ber vielen in ber Preisschrift enthaltenen Widersprüche will er toch nicht bafür angesehen werben, sie ihrer poetischen Stärke entzaubert zu haben, und miethet baber bem Phthischen Gieger gum Rubm und Beibrauch, Binbars Veier, bie libn einen Befang anstimmen läßt, worin die Schwächen ber in bilberreicher Sprache von Herber vorgetragenen Gebanten in parobirender Beije bloggestellt und lächerlich gemacht werben.

Die "Ginfälle" bringen nicht bie Lösung bes Rathsels, fonbern Andentungen, auf welchem Wege man bazu gelangen mögte. Er will nachweisen, bag bei allem Vernen, also auch ter Sprache, ein Geben und Empfangen ftattfinde, aber auch eine Thätigteit beffen, bem gegeben werden foll, und beginnt feinen Bang mit einer Untersuchung über ben Unterschied, ber zwischen Mensch und Thier stattfindet.

"Der Begriff von Stufen und Art," heißt es in riefer Beziehung, "bezieht fich auf fehr willfürliche Hehnlichkeiten, und ber Gegensat biefer Berhältniffe bat wenig Ginfluß in Die Kenntnift der Dinge felbst. Beder Mechanismus (Aunstwerf) fett eine Organisation (Gliederung) und jedes sichtbare Leben beides voraus. Diefe brei Raber erscheinen allenthalben in fo ftarfen, ausnehmen= ben Maaken, bak man ihr Triebwerk in einander eben so wenig erkennen als unterscheiben fann."

"Der Mensch hat nicht nur bas Leben mit ben Thieren gemein, sondern ift sowohl beren Organisation als Mechanismus mehr ober weniger, bas beißt nach Stufen abnlich. Der hauptunterschied bes Menschen muß also auf die Art bes Lebens anfommen, und ich vermutbe, bag ber nähere Character unfrer Natur in ber fritischen (richterlichen) und archontischen (obrigkeit= lichen) Burbe eines politischen Thieres bestebe, folglich ber Menfch fich jum Bieb, wie ber Furft jum Unterthanen

<sup>-)</sup> S. ob. S. 168 (nad) unten).

Poel, Samann. II.

4. Capitel. verhalte.\*) "Diefe Burde," meint er nun ferner, "ift nicht etwa Ben der bas Werk einer bewußtlosen, Bewußtes schaffenden Natur, bag ber Schöpfung. Menfch in Gelbstbewunderung feiner herrlichkeit ausrufen burfte: Sehet, welch ein Menich! "fie fest, gleich allen Ehrenftellen noch feine innerliche Burbigfeit ober Berbienft unfrer Ratur voraus, fondern ift, wie lettere felbst uns gefchenkt, ge= geben, ein Unabengeschenk bes großen Allgebers." Solchem Doppelmesen und gemissermaßen neutralem Zustande entsprechend. fteigt ber Mensch auf ber Leiter seiner Empfindungen baber auch wohl gelegentlich bis zur untern Stufe hinab, fich bem Thier gleichstellend, bas fein Unterthan febn follte, benn "feinem Selden und Dichter, er mag ein Borbild bes Meffias, ober ein Prophet bes Antichrifts fenn, fehlt es an Perioden des Lebens, wo er volle Urfache hat, mit David zu beichten: 3ch bin ein Wurm und fein Denfch." (Doch aber ift es die Freiheit, welche den auszeich= nenden Character unfrer Gattung bilbet, fie liegt all unferm Thun und Laffen, wenn auch noch fo fcmach pulfirend jum Grunde, denn:) "chne bie Freiheit bofe zu febn, findet fein Berbienft, und ohne bie Freiheit, gut zu febn, feine Burechnung eigner Schuld, ja feine Erfenntnig bes Guten und Bofen ftatt. Die Freiheit ift bas Maximum und Minimum aller unfver Naturfrafte und fo= wohl der Grundtrieb als Endzweck ihrer gangen Richtung, Ent= wicklung und Umfehr. Daber bestimmen weber Instinct noch allgemeines Menschengefühl ben Menschen, und bem entsprechend weber Ratur= noch Bölker=Recht ben Fürsten. Jeber ift fein eigner Gefetgeber, aber zugleich ber Erstgeborne (Vornehmfte) und Rächste seiner Unterthanen.

> Weiter fortfahrend in Darstellung bes burch bie Freiheit gewirften Artunterschiedes, fagt er bann: "Ohne bas vollfommene

<sup>\*) &</sup>quot;Politisch" (auf Gemeinwesen bezüglich) nennt Aristoteles den Zustand, da auch jedes Einzelne bas gemeinschaftliche Wert Aller ift, und "Burger fenn" heißt "theilnehmen an der richterlichen und obrigfeit= lichen Gewalt." Gelbftbestimmung alfo, Freiheit, Enticheidungsfähigfeit und Gerrichermacht, darin bestehen die Baben, wodurch fich ber Menich - das politische Thier - (d. h. ein Befen geschaffen zu einem auf moralifcher Freiheit des Gingelnen beruhenden Gemeinwefen) unter ben Thieren und vor den Thieren auszeichnet.

Gesetz ber Freiheit (Jac. 1, 25) würde ber Mensch gar seiner i. Capitel. Nachahmung fähig sehn (Gegebenes selbsissandig verarbeiten), auf Son der gleichwohl alle Erziehung und Empfang beruht; benn der Schöpfung. Mensch ist unter allen Thieren der größte Pantomim." Endlich bemerkt er noch: "Die Sphäre der Thiere bestimmt die Richtung aller ihrer Kräfte und Triebe durch den Instinct eben so indisviduell und eingeschlossen, als sich im Gegentheil der Gesichtsspunct des Menschen auf das Allgemeine ausdehnt und gleichssam in's Unendliche verliert. Unbestimmte Kräfte gehören solchergestalt zur Freiheit und daneben das republikanische Vorrecht, zu ihrer Bestimmung mitwirken zu können, beides Bedingungen unumgänglich zur Natur des Menschen."

Wie fich foldergestalt von bem blos feelischen Leben bes Thieres bas geiftburchwebte Leben bes Menichen unterscheibet, und wir in Betreff seiner neben bem Empfangen auch eine ichörferische Thätigkeit gewahr werben, so findet eine Anglogie wie eine Beziehung bes Empfangens und Schaffens auch fpeciell Statt zwischen bem leiblichen und geistigen Wefen bes Menschen. "Bermuthlich," heißt es mit Rucfficht hierauf "verhalten fich bie Sinne jum Berftant, wie ber Magen ju ben Gefäßen, welche bie feinern und höhern Gafte bes Bluts absondern, ohne beren Rreis= lauf und Ginflug ber Magen felbst fein Umt nicht verwalten konnte. Nichts ist also in unserm Verstande, ohne vorher in unsern Sinnen gewesen zu fenn: fo wie nichts in unferm gangen Leibe ift, was nicht einst unsern eignen Magen ober ben unfrer Aeltern burchgegangen. Das Unnehmen und Wiederabgeben ber Ber= nunft besteht baber im eigentlichsten Verstande in Offenbarungen und leberlieferungen, bie wir zu unserm Gigenthum aufnehmen, in unfre Safte und Krafte verwandeln und baburch unfrer Bestimmung gewachsen werben, bie fritische und archon= tifche Burbe eines politischen Thieres theils zu offenbaren theils zu überliefern. Gefest alfo auch, daß ber Menfch wie ein leerer Schlauch auf die Welt fame, fo macht boch eben biefer Mangel ihn zum Genuß ber Natur burch Erfahrungen und zur Gemeinschaft seines Geschlechtes burch lleberlieferungen besto fähiger. Unfre Bernunft wenigstens entspringt aus biefem zwiefachen Unterschied finnlicher Offenbarungen und menschlicher

4. Capitel Zengniffe, welche burch ähnliche Mittel, nämlich Merkmale, Sprace und nach ähnlichen Gefeten mitgetheilt werben. Die Philosophen Schöpfung, haben von jeher ber Wahrheit ben Scheidebrief gegeben, baß fie basjenige geschieden, mas bie Ratur zusammengefügt hat, und umgekehrt; wodurch unter andern Ketzern ber Psychologie auch beren Arianer, Muhamedaner und Socinianer entstanden find, welche Alles aus einer einzigen positiven Kraft ober Entelechie (d. b. icaffendes Bermogen) ber Seele baben erflären wollen." \*)

"Weil aber tas Geheimniß ber Che zwischen so entgegengesetten Raturen, als ber äußre und innre Mensch, oder Leib und Seele groß ift, jo bedarf es freilich, um zu einem faglichen Begriff von ber Rulle in ber Ginheit unfres menschlichen Wefens zu tommen, einer Anerkenntnig mehrer fich unterscheitenten irbischen Merkmale."

Und so nimmt er, um dem Berständnisse unfres zusammengesetzten Wesens näher zu treten, ein Bild ber von dem noch un= bereiteten Lande, bem Felde, und bem bearbeiteten, bem Acter, indem er sich dahin ausspricht: "Der Mensch ift also nicht nur ein lebendiger Acter, sondern auch ber Sohn bes Acters, und nicht blos und allein Ader und Same (nach dem Softem der Materialiften), fondern auch ber Ronig bes Felbes, guten Samen und Unfrant auf feinen Acter zu bauen; benn mas ift ein Acter ohne Samen, und ein Fürst ohne Band und Ginkunfte? Diese brei in uns (der Ronig, der Ader und der Camen) find alfo Gins, nämlich Gottes Ackerwerk, fo wie brei Larven an ber Wand ber natürliche Schatten eines einzigen Rörpers find, ber ein boppeltes Licht hinter fich hat." (Bu den Borten "Konig des Feldes" citirt Samann eine Stelle aus Cicero, mo diefer bemerkt, "daß es in jeder nicht einfachen, fondern gusammengefetten Ratur ein Bermogen geben muffe, welchem das Brincipat jutomme, fo beim Menfchen der

<sup>\*)</sup> Muhamed fennt nur Ginen Gott und feinen göttlichen Mittler und für Arius und Socin giebt es nur Gine Ratur des Mittlers. Es ift die poraussehungelofe Philosophie, die er im Ginne hat, welche von Offenbarung wie von Erfahrungen und dem Substrat der Ginne abfebend mit Ausschluß sonftiger menschlicher Rrafte einseitig aus dem Denfvermogen beraus der hochften Bahrheit auf die Gpur fommen gu fonnen mahnt.

Beift, bei ben Thieren Inftinct, bei den Baumen die Burgel; und den i. Capitel. Borten "Gottes Uderwerf" fügt er die Unmerkung bingu: "Co nepnt gprade u. Paulus 1. Cor. 3, 9 die Rirche, Diefes eben fo zweideutige Schulmort, Schöpfung. ale die Namen ber Geele und der menfchlichen Ratur noch bie auf ben beutigen Jag find." Der Ginn des Bangen : Wie das, mas wir Rirche nennen, in der Rulle eine Ginbeit bietet, nämlich das Berbundenfenn des Beiftes Gottes, des Bortes und einer lebendigen Gemeinde, fo auch der Menfch, feiner Ratur nach dem Felde gleich, das der Bearbeitung und bes Samens barrt, um Frucht ju bringen; ber Same das, mas mir an Ueberliefertem und Erfahrenem in unfer Gigenthum verwandelt, und drittene ein felbftbewußter Beift, der das geld jum Acter bereitet und ben Samen einstreut; das Gange ein Tempel Bottes fur den Fall, wenn eine neue, gottgewirfte Freiheit unfre Raturfrafte beberricht, und eine bemgemage Bestellung des Uchere ftattfindet.)

Und nach Voranstellung aller biefer Betrachtungen fommt er auf die Sprache gurud, feine Ginfalle mit ben Worten ichliegend: "Der Mensch lernt alle seine Gliedmaagen und Sinne, also auch Ohr und Auge brauchen und regieren, weil er lernen fann, lernen muß und lernen will.\*) Folglich ist ber Ursprung ber Sprache so natürlich und menschlich, als ber Ursprung aller unsrer Sandlungen, Fertigkeiten und Runfte. Ungeachtet jeder Lehrling ju seinem Unterricht mitwirkt, nach Verhältniß seiner Reigung, Fähigfeit und Gelegenheit zu lernen, fo ift aber boch Vernen im eigentlichen Verstande eben fo wenig Erfindung als bloße Wiedererinnerung. (S. ob. S. 45.)

d) Um eingehendsten und ausführlichsten und im Ginne ber tere von höhern Sprothese wird die Frage vom Ursprunge ber Sprache behandelt in: "Des Ritters von Rosencreut lette Willensmeinung tensmeiüber ben göttlichen und menschlichen Ursprung ber Sprache" (1772) mit tem Motto 2. Cor. 4, 13: Credidi, propter quod locutus sum,

d) bee Rit-Refencteus lette Bil. nung.

<sup>\*)</sup> Un einer andern Stelle interpretirt er biefe Worte dahin: "daß ber Menid Alles, folglich auch die Sprache lernen muffe, daß Lernen eben fo wenig Erfindung ale Biedererinnerung fen, endlich daß der Urivenug der Eprache gwar nicht göttlich noch menfchlich, aber überhaupt fehr natürlich jen. Giebe Bb. IV. E. 88.

4. Capitel und ben Worten bes Sokrates im Philebus bes Plato: "Eine Bon der Wahre Gabe der Götter an die Menschen, zugleich mit glanz= Schörfung, vollstem Feuer burch irgend einen Prometheus vom Simmel auf bie Erbe niebergesenkt, wie uns bas von ben Alten, welche vor= züglicher als wir und ben Göttern näher geftanden, überliefert morben."

> Was ben Namen betrifft, so wird in bem Aufsate eine Schrift citirt: art royal du chevalier de Rosecroix Lond. 1770. Favete linguis! lautet die lleberschrift, und bann heißt es:

> "Wenn man Gott als bie Ursache aller Wirfungen im Großen und Kleinen ober im himmel und auf Erben vorausset, fo ift jebes gezählte Haar auf unferm Saupte eben fo göttlich, wie ber Behemoth, jener Anfang ber Wege Gottes (Siob 40, 14.). Der Geift ber mosaischen Gesetze erstreckt sich baber bis auf die efelsten Absonderungen bes menschlichen Leibes. Folglich ift Alles göttlich, und bie Frage vom Urfprung bes lebels läuft am Ende auf ein Wortspiel und Schulgeschwät beraus.\*) Alles Göttliche ift aber auch meufchlich, weil ber Mensch weder wirken noch leiden kann, als nach ber Analogie seiner Natur, sie set eine so einfache ober zusammengesetzte Maschine, als sie will. Diefer Austausch göttlicher und menschlicher Attribute (communicatio idiomatum) ift ein Grundgesetz und ber Sauptichluffel aller unfrer Erkenntniß und ber gangen sichtbaren Saushaltung."

> "Weil bie Wertzeuge ber Sprache wenigstens ein Geschent ber alma mater Natur find, mit ber unfre ftarken Beifter (durch Ablösung von Gott) eine abgeschmacktere und läfterlichere Abgötterei treiben, als ber Pobel bes Seidenthums und Papstthumes, und weil (ironisch) ber bochsten philosophischen Wahrscheinlichkeit gemäß ber Schöpfer biefer fünftlichen Wertzeuge auch ihren Gebrauch hat einsetzen wollen und muffen, so ist allerdings ber Ursprung ber menschlichen Sprache göttlich. Wenn aber ein höheres Wesen oder ein Engel, wie bei Bileams Esel, burch unfre Bungen wirken will, so muffen alle unfre Wirkungen gleich ben

<sup>\*)</sup> D. h. Gott hat den Menichen als felbstbewußte Perfonlichfeit geichaffen; Freiheit ift eine Gabe Gottes, und beren Diffbrauch des Menfchen Wahl überlaffen.

rebenben Thieren in Aefops Fabeln fich ber menschlichen Natur 4. Capitel. anglogisch äußern, und in biefer Beziehung fann ber Ursprung ber Grade u. Sprache und noch weniger ihr Fortgang anders als menschlich Schöpfung. fenn und scheinen.\*) Daher hat bereits Protagoras (bei Plato) ben Menschen bas Maß aller Dinge genannt." (Das Wort "Menfch," "menfchlich" nimmt aber Samann nach feiner biblifch-chriftlichen Weltanschauung in einem gang andern Ginne, ale die Philosophen feiner und unfrer Tage. Fur ihn mar der Menfch urfprunglich frei, weil er in Gott lebend die Natur - feine Natur - beherrichte. Durch die Gunde aus diefem Bufammenhange geriffen und an die Naturgewalten dabin gegeben, ift eine Lofung Diefes Bannes, eine Wieder= berftellung der Freiheit durch Chriftus ermöglicht. Samann kennt feine nach vielen Taufenden von Jahren gablende Geschichte ber gegenwärtigen Beftalt der Erde; er glaubt den Urfprung des Menfchengeschlechtes nicht in Autochthonen fuchen ju muffen, die aller Orten pilgartig aus dem Schlamm bervorgemachfen, die Tendeng verfolgen, auf dem Bege allmablichen Fortidrittes, bas Sumanitate-Ideal aus fich felbst beraus gu entwickeln; er fieht in der Tolerang, die überall verfundiget wird, nicht Liebe, weil diefe nur mit Bahrheit Sand in Sand geht, und findet in der Glückseligkeitolehre seiner Beit den schreiendften Gegenfat gur Birtlichkeit, fpeciell zu dem Rreife bes öffentlichen Lebens, dem er angebort, wo Ungerechtigkeit das Szepter fuhrt. Sein humanitate-Ideal gehort nicht der afthetischen, nicht der Belt des reinen Denkens, sondern der fittlichen Welt an, einer Ordnung, die fich auf das Berg, auf ben Willen bezieht, in welcher wir die furchtbare Realitat der Gunde anerfannt und diefe aufgehoben feben, wie es durch Chriftus gefchehen ift, der une das einzig mahre und ewig gultige Sumanitate : Ideal erfoloffen hat. In Diesem Sinne beißt es in Fortsetzung des eben Mitgetheilten :)

"Unfer Jahrhundert ift an großen Seelen fruchtbar, welche bie Reliquien bes epikuräischen Shitemes in ben oeuvres philoso-

<sup>\*)</sup> D. h. die Bunge ift uns mit dem Leibe unmittelbar bon Gott gege= ben. Er will aber, daß wir fie gebrauchen follen, und fo wirtt der Plenich menichlich mit menichlichem Berfzeuge.

4. Capitel phiques de Mr. de la Metrie, im système de la nature und Sprace u. evangile du jour verehren und sich zueignen; unterbessen tommt Shopfung, mir bie hervorbringung bes menschlichen Geschlechtes aus einem Sumpf oter Schleim\*) noch immer wie eine ichongemalte birnlofe Maste vor. Rein bloger Töpfer plaftischer Formen, sonbern ein Bater feuriger Geister und athmender Kräfte zeigt sich im ganzen Bert. Ohne eben an ben Offenbarungen eines Balilei, Repler und Newton zweifeln zu wollen, hat mir boch ber handfeste Glaube folcher Anhänger bes évangile du jour wie Voltaire und hume an tiefe Theorien ihre evangelische Gewißheit mehr als einmal verdächtig gemacht; auch läßt es sich faum zusammenreimen, bag unfre heutigen Beifen in himmlischen Entbedungen fo burchbringend und zuverläffig, bingegen in ihren häuslichen Ungelegenheiten fo benebelt find. Sobald aber nur ber mathematifche Beobachtungsgeift aus ben atherischen Spharen fich jum Sorizont unfrer kleinen moralischen Dunftkugel berunterlaffen wird, alsbann wird die Sprothese eines einzigen Menschenpaares und ber Wabn dinesischer und äghptischer Zeitrechnungen fur bie gegenwärtige Geftalt unfrer Erbe im geometrischen Lichte ericbeinen "\*\*) (Bu welcher Unnatur fuhren nicht alle bergl. Theorien!) "Bat boch jungft ein gelehrter Urzt (Moscati) in einer, auf bem anatomischen Schaufaal zu Pavia gehaltenen Jubelrede bewiesen, bag ber fentrechte zweibeinige Bang bes Menschen ein geerbter und fünftlicher Bang fen. \*\*\*) Bollte ber Ritter von Rosencreut ben diamantenen

<sup>1)</sup> Der nach Robinet, der eine einformige Erzeugung aller Befen annimmt: "Alles vermehrt fich vom Sand am Deer bis auf die Sterne am himmel vermittelft Reime (germes f. Bb. II. S. 251.)

<sup>\*\*)</sup> D. h. ben beschränften, begrengten Berhaltniffen der Erde angemeffen.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Gine Bernunft," heißt es in Beziehung auf frangofiiche Modephilofophie und das frangofifche Bolt, "die fich fur eine Tochter der Sinne und Materie befennt, feht! das ift unfre Religion; eine Philofophie, welche ben Menichen ihren Beruf, auf allen Bieren gu geben offenbart, nahrt unfre Großmuth; eine Autorsucht, die von der Sand bes Scharfrichters den Lorbeergmeig des Ruhms erlangt (das verlodende Auffehen des Berbrennens ichandbarer Bucher) macht die Salbung unfrer ichonen Beifter; und ein Triumph beidnifcher Gottes= lafterungen ift ber Gipfel unfres Genies." Edr. Bb. II. C. 179.

Schreibgriffel feiner Ahnen eben fo entweihen, wie unfre herre 1. Capitol. schenden Schwärmer von Montband (Geburteort Buffons), von Eprache u. Voré (Landgut des Helvetius), von Ferney (Bohnort Voltaires) Schöpfung. und von - (Bert) in, ihre ichnatternben Banfefiele; fo mare biefes Denkmal eine pragmatische Deduction geworben, an ber fich alle griechischen Afabemien im beiligen römischen Reich zu Leichen und Befpenftern (durch Schreden) gelefen hatten; weil ich in ben Rachen ihrer Cannibalen und Zigeuner, Bachter und Beutelschnei= ber, Fouaciers und Biftmischer beweisen murbe, daß selbst Effen und Trinfen fein bem menschlichen Geschlechte eingeborener Gin= fall, fondern ichlechterbings eine geerbte und fünftliche Sitte febn muffe, (d. h. nichte Ungebornes, Begebenes, fondern blos Ungeeignetes, Runftliches, wie man auch erkennt an der Natur der Nahrungemittel; eine Runft aber fann verloren geben, mas bier freilich gleichbedeutend mit Berhungern mare.) - - Alles, Alles ftreitet für diefen Beweis: bas Wefen bes menschlichen Magens, ber Sant und Saar, Steine und Erzabern wie Billen, Strome von Schweiß und Blut, ganze Ladungen von Seufzern und Flüchen wie gebrannte Waffer in fich schluckt; - bas Element bes Hungers und Durstes, bessen Beig ober vielmehr Attraction bem fürstlichen Gaumen unfrer Finanger und Neufindler, Rreter und Araber, Alles, Alles, Alles schmachaft und gedeiblich macht, felbst jenen plus= und fruchtbringenden Dunger, ben ber Jude im Lande ber Chaldaer am Waffer Chebar mahrend feiner prophetijchen Belagerung auf ein landesväterliches Project theils verfcmähte, theils mit Rummer genoß (f. Defetiel 4); Die Unalogie zwischen ber falten Ruche eines Lapplanders ober Gingeborenen\*) und zwischen bem feuerspeienden Bewölbe eines Apicius (des befannten romifchen Reinschmedere) ober cocquin pendu et parvenu - zwischen Frit in ber Purpurwiege und Frit in ber Rrippe, welche beiderseits weber mit resp. hölzernen noch guldenen Löffeln effen gelernt haben wurden, wenn nicht ihre Ummen ober Mütter ben Brei ums offne Mäulchen geschmiert und bas große

<sup>\*)</sup> E. ob., wonach er fich in feiner Diat auf halbbier und falte Ruche eingeschräntt fieht.

4. Capitel. Geheimniß ber Verdanung treulich abgewartet hätten. — Ja Bon der wift ihr nicht, Philosophen, daß es fein physisches Band zwischen Sobepiung. Urfache und Wirfung, Mittel und Absicht giebt, soutern ein geistiges und ibealisches, nämlich bes Köhlerglaubens, wie ber größte irbische Geschichtschreiber seines Laterlandes und ber natur= lichen Kirche verkündiget hat? (Sume f. ob. S. 336 u. f.) - Der glückliche Versuch, Leib und Seele burch Gicheln zusammenzuhalten, war also eine Erfindung eurer gelehrten und witigen Erzväter, die sich Aboriginer oder Autochthonen, in einer mehr grunzenden, als blöfenden Raturfprache nannten und bas Glud hatten, in großen Eichenwäldern zur Welt zu kommen, wo fie unter ber gulbnen Regierung ber theuern Zeit gewiß alle verhungert wären, wenn sie nicht burch ben zufälligen Unterricht ihrer Nebenbuhler und Unterthanen auf ber Daft zur chnischen Diat ber Eicheln fich flugs entschloffen hatten.") - Aus Dantbarfeit für biefe wohlthätige Gichelbiät gebt ben Schweinen biefe brei Jahre lang fräftige Träber, wobei unfre verlorenen gandes= finder offne Tafel halten fonnen, unterdeffen die Gotter und Colonisten bes Landes Gold in sich saufen und unter sich laffen!"

> (Aber der Ritter von Rosencreut balt es mit dem beffern Be= folechte feiner wie eurer Ahnen! Seine Scherze find nichts ale ein Deckmantel der Bahrheit;) "er kennt kein Elborado, wo man Gott fegnet, wie man will, und fo fegnet fein Schwanengesang euch, brunftige Junglinge und Greife alle, nicht nach eigner Willfur und Andacht, fondern aus einer Litaneh im höhern Chor: "Sie muffen febn, wie bas Gras auf ben Dachern, welches verdorret,

<sup>\*)</sup> D. h. Beiftiges und Materielles, Leib und Geele find durch unfichtbare Facen mit einander verbunden; es besteht darin bas uns gegebe ne Befen, und umfonft muben fich die Philosophen ab, bier eine Scheidung, ein getrenntes Rebeneinander berguftellen. Go verhalten fich Sattwerben und Effen, wie Wirfung und Urfache; weil aber hume Diefes Berhaltnig laugnet, fo mußten wir verhungern, wenn er nicht Bewohnheit der Caufalität substituirt und damit, ohne es zu wollen, bem Glauben Gingang in fein Spftem gegeben batte. Aber Die erften Effer, die noch von feiner Bewohnheit wußten? Run wohl, fie mögen immerbin die Eftunft erfunden und fich dabei an die Thiere als ihre Borbilder gehalten haben!

ehe man es ausrauft, von welchem der Schnitter seine Hand nicht 4. Capitel.

Bon der füllt, noch der Garbenbinder seinen Armvoll, und die vorübergehen, Sprache u sagen: Ayez honte pour vos ancêtres!" — Pf. 129, 6—8.

"Das erträumte ober erlogene Paradies sodatischer\*) Toleranz, bas Mahomet seinen Höflingen verspricht, ist nichts als ein todtes Salzmeer, fo bald es einmal heißt: mortua est illa pars, qua quondam Achilles eram (Betron)! Rein Donnerwagen, feine Flamme bes luftstreichenben Schwertbes fann ben Weg jum Baum bes Lebens trefflicher bewahren, als bie Best ber Feigwarzen an ben Grenzen und in ben Gingeweiben bes Staates,\*\*) ber fich nachstens in ein hotel dieu verwandeln wird, wo das schreckliche Muß ber Noth beten lehrt; benn obichon Herodes Atticus (Boltgire) bie göttliche Thorheit bes Chriftenthums mit bem Feuer seiner Mufe, tem Schwerdte feiner Profe verfolgt; fiehe! fo brullen boch alle Gefete, Gebote und Befehle lautbarer und ungahliger, als bie Wellen und ber Sand bes schäumenden Meeres, nicht nur ben Gott der Gnade, durch den Alles, was zu regieren scheint, wirklich regiert wirt, fontern ichnauben auch ben evangelischen Beift bes Wuchers, der den verarmten und verlästerten Unterthanen die neun Celigfeiten ber Bergpredigt verfiegelt und Joels Beiffagung (2, 20. 22) abermals erfüllen wird: "Er (der Berführer) foll verfaulen und stinken: benn er hat große Dinge gethan. Fürchte bich nicht, liebes Land! sondern sei fröhlich und getrost; benn der Herr fann auch große Dinge thun. — Siehe! sein controleur-generale tommt zu bekehren die Herzen der Bater zu den Landeskindern und die Ungläubigen zur Klugheit ber Gerechten.)"\*\*\* (Der Sinn ware mohl naber dabin anzugeben: Bas beißt Liebe, wobin führt Tolerang, wenn diefe mit ganglicher Bertennung des Befens der Gunde in Tolerang gegen das eigne Gelbft und die Gunde befteht? Wir feben das tolerante Godom aus einem mafferreichen, lebensvollen Barten des Berrn in ein todtes Salgmeer und jedes auf bloge Benugfabigfeit ge-

<sup>\*)</sup> Sodates: der Name eines berüchtigten schamlofen Schriftstellers.

<sup>\*\*)</sup> ef. 1. Sam. 5, 6 n. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ob. S. 143 Maleachi 4, 5. 6.

380

4. Capitel baute Baradies in das Gegentheil verwandelt, fobald es mit diefer Sprace u. Fahigfeit ein Ende genommen! Und wie es eine Frucht giebt, lieblich Schöpfung, angufchauen, welche aber die Quelle des Lebens vergiftet, mas bedeutet Die hochgepriefene Tolerang und Gerechtigkeit in einem Lande, bas von fremden Raubern umgarnt wird, die Bamphren gleich den Rindern des Reiches das Blut aus den Adern faugen. Aber wohlan! ihr die ihr jest Leid traget, martet auf eine Gerechtigfeit, die eure Dranger nicht fennen, auf eine Gnade, womit unfre Philosophen ihren Spott treiben, und auf einen Oberauffeber, beffen Beidaft andrer Art fenn wird, als ihr bisher gewohnt gewesen fend! Unwillfurlich betennen doch alle Befete durch ibr "Wir von Gottes Gnaden," daß es einen Sohern giebt über die Soben (f. ob. G. 157), und unter dem Drucke, ber über euch verhangt ift, haltet fest an der Soffnung einer Bufunft, da euch Alles reichlich vergolten werden foll! Und in Berbindung mit dem Borangeführten fich der Frage über den Urfprung der Sprache gumendend, fahrt bann Samann ironifch fort, wie folgt:)

"Wenn also ber Mensch bem allgemeinen Zeugnisse und Beispiele aller Bolfer, Zeiten und Gegenden zufolge nicht im Stande ift, von fich felbft und ohne den gefelligen Ginfluß feiner Barter und Vormunder auf zwei Beinen geben gu lernen, noch bas tägliche Brot ohne Schweiß bes Angesichts zu brechen, wie fann es Jemandem einfallen, die Sprache, cet art léger, volage, demonicale, (mit Montaigne aus dem Plato zu reben', als eine selbstständige Erfindung menschlicher Runft und Beisbeit anzusehen? Lagt unfre Philosophen immerhin von Schäten ber Fruchtbarkeit schwagen und beschaut euch nur ihre Aeder und Beinberge! Sollte man nicht banach schwören, bag fie nicht Unfraut von Weizen, Trauben von Dornen, Feigen von Diftelu zu unterscheiben wissen? Gleichen sie boch ben Taschenspielern, bie nichts in ihrer Tasche haben, uns aber glauben machen mögten, baß fie mit diefem Dichts ben ftarken, schönen Beift besitzen, ber Alles auszurichten im Stande, um wenn es möglich ware, felbit bie Auserwählten zum Glauben an biefen Geift zu verführen? Die Bermirrung ber Sprache, wodurch fie aber verführen und verführt werden, ist freilich eine sehr natürliche Zauberei automa= tifcher Bernunft, ber es ein Leichtes ift, fich burch ibre Runfte gu

einem Stern erster Größe zu verklären, besonders für Schälfe 4. Capitel. Von gleichartiger Blindheit! Onne mich bemnach in ein Handsten den der Zerache u. gemenge mit Grillen einzulassen, die keine Widerlegung verdienen, Schöpfung. sein hier nur auf ben Unsinn ausmerksam gemacht, der darin liegt, wenn man von der ursprünglichen Tristenz unschlachtiger Autschthomen und Aboriginer ausgeht, und diese (denen wir die der Freßestunft der Thiere abgeschene Ersindung lassen wollen) zu dreimal seligen Ersindern der geistigtsten Kunst macht, über deren Bau Gelehrte mehr als zu viel geschrieben, aber noch zu wenig davon verstanden baben."

Und ramit aller weitern Gedanken an das schlammgeborne Unthier sich entschlagend, sest er diesen seine eignen Ansichten uber das Meisterstück der Schöpfung: den Menschen, — wie er angebancht von dem Allmächtigen, zu höherm Leben, zu Freiheit, Bernunft und Sprache erwachend, — in die Welt tritt, solgendermaßen entgegen: — "Runmehr denkt euch, andächtige Brüder, wenn und so gut ihr nur könnt, die Geburt des ersten Menschenspaares. — Ihre Blöße war ohne Scham (1. Mes. 2, 25), ihr Nabel ein runder Becher (Hohel. 7, 2), und die Stimme eines um die fühle Abendzeit im Garten wandelnden Gottes (1. Mes. 3, 8) die vernünftige lautre Milch für diese jungen Kindlein (1. Petr. 2, 21) der Schöpfung zum Wachsthum ihrer politischen Bestimmung die Erde zu bevölkern (1. Mes. 1, 28) und zu beherrschen durch das Wort ihres Niundes" (1. Mos. 2, 20.) — —

"Selbst die Ungleichheit der Menschen und der "gesellschaftliche Contract" sind baher Folgen einer ursprünglichen Einsetzung (nichts menschlich Gemachtes, Ersundenes); denn nach der ältesten Urfunde, gab eine sehr frühzeitige Begebenheit (welche der Wiege des menschlichen Geschlechtes so angemessen ist, daß die Wahrbastigkeit ihrer Erzählung aller Zweiselssucht den Schlangenkopf zertritt und alle Fersenstiche der Spötterei lächerlich macht) bereits zur Unterwürfigkeit des Weibes unter dem Willen des Mannes Antak."

"Abam also war Gottes; und wott selbst führte ben Erstgeborenen und Aeltesten unsres weschlechtes ein, als ben lehnträger und Erben ber burch bas Wort seines Mundes fertigen Welt. Engel, lüstern sein himmlisches Untlitz anzuschauen, waren bes 382

4. Capitel ersten Monarchen Minister und höflinge. Zum Chor ber Morgen= Bon der Grache u. sterne jauchzten alle Kinder Gottes. Alles schmeckte und sah aus Shopfung erster Sand und auf frischer That die Freundlichfeit des Wertmeifters, ber auf seinem Erdboben spielte und seine Luft hatte an ben Menschenkindern. — Roch mar keine Creatur wider ihren Willen ber Gitelfeit und Anechtschaft bes vergänglichen Spftemes unterworfen, worunter fie gegenwärtig gabnt, feufzet und verftummt, gleich bem belphischen Dreifuß und ber antimachiavellischen Beredfamkeit bes Demosthenes an ber Silbenbräune, ober höchstens in ber maffersuchtigen Bruft eines Tacitus - feucht, - röchelt und zulett - erstickt.\*) - - Jebe Erscheinung ber Natur mar ein Wort, - bas Zeichen, Sinnbild und Unterpfand einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber besto innigern Bereinigung, Mit= theilung und Gemeinschaft göttlicher Energien und Iteen. Alles, was ber Mensch am Anfang borte, mit Augen fah, beschaute, und seine Sanbe betasteten, mar ein lebendiges Wort; benn Gott mar bas Wort. Mit biesem Worte im Munde und im Herzen war ber Urfprung ber Sprache so naturlich, so nabe und leicht, wie ein Kinderspiel; benn die menschliche Natur bleibt vom Anfang bis zum Ende ber Tage eben fo gleich bem Himmelreiche als einem Cauerteige, mit beffen Wenigkeit jedes Beib brei Scheffel Mehles zu burchgahren im Stande ift."

Mit bieser in ebelster Sprache gegebenen Schilberung bes Frühlingsmorgens ber Schöpfung schließt ber Ritter von Rosenscreutz seine letzte Willensmeinung. Ob uns badurch eine vollsftändige Lösung bes Räthsels zu Theil geworden? Das scheint

<sup>\*)</sup> Das belphische Orafel und Demosthenes sind durch Verführung ihrer Bestimmung untren geworden. So gab angeblich lettrer, berufen für die Wahrheit und gegen des Königs Philipp machiavellische Künste zu zeugen, der Eitelkeit dieser Welt nach, als er in einem Streithandel wider die Milesier von diesen mit Silber bestochen, verstummte, unter dem Vorwande, an Leiserfeit zu leiden. Uehnliche Umstände lähmten die Kraft des delphischen Orafels, — während umgekehrt Tacitus im Kampf für die Wahrheit von der Eitelkeit der Zeiten welche er schildert, so durchdrungen ist, daß er kaum Worte sinden kann und vor Unwillen ersticken mögte.

4. Abidn. S. im Rampf fur t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 383

nicht seine Meinung zu sehn. "Für den Fall meines Ablebens," 4. Capitel. meint er, "wird mein lieber Junker Johann Michael Joseph Sprache u. Nazir (1. Mos. 49, 26), auf dessen Haupt die Segen seines Baters Schöpfung. sich über die Segen meiner Ahnen häusen mögen, zu näherer Aufklärung bereit sehn," und der Aufsatz endet mit den Worten: "Wohl dem, der zwei oder drei, ja vier Jahre wartet, dis sich die Meinung dieses letzten Willens ausschließt, dessen geheimer Berstand noch versiegelt ist!" cognovit Dominus, qui sunt Ejus. 2. Tim. 2, 19.

6) Auf die Schöpfungsgeschichte, oder zunächst auf Herz 6) ueber d. der "älteste Urkunde des Menschengeschlechts," beziehen sich zwei Schöpsechen Hamauns womit er zwei Briefe Kants erwiedert hatte, und welche (1774) unter dem Titel erschienen: "Christiani Zacchaei Telonarchae Prolegomena über die neuste Auslegung der ältesten Urkunde des menschlichen Geschlechtes. In zweien Antwortschreiben an Apollonium Philosophum," mit einem doppelten Motto: 1) aus Cicero's Rede für Coelius: "Ein Andres ist Schelten, ein Anderes Anklagen. Beim Schelten hat man nur die Absicht eines Vorwurses, der in herbe Form gebracht, Schmähung, in artige, Neckerei genannt wird;" und 2) aus Pers. Satyr. 4, Off.

Also, gesetzt es glimmt bes Aufruhrs Zunder im Bolfe, Du mit erhobener Hand, Du mögtest dem gährenden Haufen Ruhe gebieten!\*)

Der,,driftliche Oberzöllner Zacchäus ("klein von Berson" Luc. 19,2.3) ist Hamann, und der (große) Philosoph Apollonius — Kant. Der Titel aber bezieht sich nach einer Mittheilung Hamanns an Herber auf eine dem Evagrius zugeschriebene Kirchenreliquie, benannt: Consultationum Zacchaei christiani et Apollonii philosophi libr. 3 (Berathungen zwischen dem Christen Zacchäus und dem Philosophen Apollonius in 3 Büchern).

Die Herber'sche "Urfunde" hatte bei ihrem Erscheinen nicht blos wegen ihrer leibenschaftlichen Angriffe auf alle "starken" und "schönen" Geister und berühmte Gelehrte (unter den deutschen namentlich auf Michaelis) einen ungemeinen Eindruck hervorgebracht;

<sup>\*)</sup> Beide Mottos auf Kant bezüglich, der die von Herder entzündete Flamme durch sein Ansehen löschen zu können wähnt und ihn wegen falscher Auslegung anklagt.

4. Capitel benn es war etwas Undres barin als grammatische Künsteleien und Ben der Bortklaubereien, als bem Ginzelnen zugewendete, physikalische Schöpfung Untersuchungen und eine Beisheit, die nur den Buchstaben fennt und feine Bilber zu beuten versteht. Aus ber grandiofen Ginfalt ber Mosaischen Ergablung war bem Berfaffer ein höherer Lebensobem entgegengeweht, ein Weben bes Geftalten ichaffenten Beiftes, ber einst über ben Waffern ber jungen Erbe schwebte, und ein Gefühl ber Freiheit, "bie feine Grengen fennt, von Menschenhand gezogen." Das Wert, bestimmt ber "Philosophie ber Geschichte" als Grundlage zu bienen, ift niemals vollendet worden. und wie es an fich schwer war, nach einem Theile bas Gange gu beurtheilen, fo mogte nach ber Verschiedenheit ihrer Beiftesrichtung Berter von Rant am Benigften erwarten, bag biefer fich mit Theilnahme bes Berfaffers Ideengange zuwenden werde. Als baber Hamann, burch ben Berleger Sartfnoch mit ben Aushänge= bogen verseben, seinem Freunde mitgetheilt, daß er solche nach raicher Durchsicht, bem competenten Richter alles Schönen und Erhabenen zugestellt,\*) bamit biefer bas Buch zergliebere. - "feine eignen Empfindungen waren gleich jenes Befeffenen Empfindungen fo entgegengesett gewesen, als Fener und Baffer," - antwortete Berber: "Der Pontius Pilatus des guten Geschmackes in Preugen, bem bas Buch aus Ihren Sänden zugekommen, muß fich eben fo baran stoßen und ärgern! — Das Innere bes Buches habe ich der Bahrheit und Morgenröthe Gottes geschrieben, der nach hundert Verwandlungen auch mein Buch fegnen wird, Keim und Morgenröthe zur neuen Geschichte und Philosophie bes Menschengeschlechtes zu werben. Glauben Sie, mein liebster Freund, es wird einst werben, bag bie Offenbarung und Religion Gottes, statt bag fie jest Kritif und Politik ift, simple Geschichte und Wahrheit unfres Geschlechtes werbe. Die magre Bibel wird alle sieben Wiffenschaften ber alten und taufend ber neuen Welt in sich schlucken; bann wird sich aber bie Roth erst anheben, bis ein Tag fommt, ber burch facta und acta Alles entfiegelt!"

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf Rants Schrift: "Beobachtungen über bas Gefühl des Schonen und Erhabenen," von Damann angezeigt in der Ronigsberger Zeitung Gdr. Bd. III, G. 269.

4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 385

Hannann, ber im Allgemeinen und Besondern Manches an 4. Capitel. Honders Buch auszusetzen fand,\*) war gleichwohl entzückt von dem Sprache u. darin herrschenden Geiste und schried dem Freunde, an die Fort-Schöpfung. setzung mahnend: "Ich wollte, daß Sie sich über den Gesichtspunct der Genesis näher ausließen, weil ich nichts unter allen Ihren Arbeiten mit so gewaltigen Gindrücken gelesen und zehnsmal gelesen habe." — — "Unter allen Ihren Werken dürste dieses wohl mein Liebling bleiben; und da Sie wirklich Ihr Bort in Vielem erfüllen, so wünschte ich am Ende die Bilanz zu ziehen von dem, worm wir übereinstimmen und von einander abweichen; worin Sie zu weit geben und nach meinem Gesühl für mich zurückbleiben."

b) Und wie stellte sich Hamann in dieser Frage zu Kant? bekantet. Der Lettre schrieb ihm, nachdem er Herders Buch durchgelesen: Chriben an hat verlange nicht, das Thema des Versassers in seiner ganzen Würde mit Evidenz zu ersennen, sondern nur es zu verstehen. Das 1. Buch Mosis ist nach Herder nicht die älte ste Urkunde, nicht eine Geschichte der Welterschaffung, sondern wir sinden in diesem Capitel die Tradition der Art und Weise, wie alle Völker der Erde ihren ersten Unterricht bekommen haben, und welche mehre Völker, ein jedes nach seiner Geschlechtslinie, ausbewahrt hatten. Moses hat uns nur den Sinn am besten ausbehalten: aber den Aegyptern hat man allein die Ausbewahrung der Figur zu verdanken, welche als der Ansang aller Schrift unmittelbar aus der Hand Gottes gekommen ist. Es ist das die berühmte Hermessigur: (X), eine Verkürzung der in Puncten vorgestellten

Figur bes regelmäßigen Sechseds: . mit bem fiebenten

in der Mitte. Herder vergleicht mit dieser Hermesfigur die Mystik der Zahl Sieben im Alterthum und die sieben Tage der

1

1

...

<sup>&</sup>quot;) Namentlich auch an der dithnrambischen Form, den Exclamationen und Interjectionen und dem Migbrauch seines Sprachreichthums, worüber im ersten Theise berichtet worden.

Poel, Samann. II.

4. Capitel. Schöpfungsgeschichte; und da Hermes nicht eine Person, sondern Bon det Der erste Grundriß aller menschlichen Wissenschaft zu sehn scheint, Schöpfung. so stellte sich ihm die Eintheilung der ganzen Schöpfung sammt dem Andenken Dessen, der sie gemacht hat, auch in einer solchen Figur dar:

1. Licht.
2. 3. Simmel. Erbe.
4. Lichter.
(Sonne, Mond, Sterne.)
5. 6. Himmels = Erb=Geschöpfe.
(Luste und Basser.)

7. Sabbath.

Moses giebt hier unter bem Bilde ber Schöpfung eine Abtheilung der von Gott dem ersten Dienschen ertheilten Unterweisung gleichsam in 7 Lectionen, wodurch er zuerst zum Denken hat ge= leitet und zur Sprache gebildet werben muffen, fo baf biermit ber erste Schriftzug verbunden worden, und die 7 Tage selbst (vornehmlich durch beren Beschließung mit einem Sabbath) ein berr= liches Dittel ber Erinnerung, zugleich auch ber Chronologie. Aftronomie u. f. w. gewesen find. Jene Figur also, die mbstische Zahl Sieben, die Tage der Woche u. f. w. find als das allgemeine Denkmal bes ersten Unterrichts, welchen Gott felbst ben Menschen gab, von verschiedenen Bolfern nach jedes Beschmacke in allerlei Symbolen eingehüllt worben. Mofes fleidete bas Denfmal in die Allegorie ber Schöpfungsgeschichte, die Griechen in ihre 7 Lautbuchstaben, die Leier mit ben 7 Tonen; die Theogo= nien der Phonicier und Meghpter, felbst die Figur ber Phramiben und Obelisten mar nur eine etwas veränderte Abbildung von jenem heiligen Monogramm (), bem Schriftzuge Gottes und bem M B C Brette bes Menichen.

e) 4. Ante e) So weit Kant. Was Hamann betrifft, so wissen wir aus worte frühern Mittheilungen, daß er selbst über die Origines "die Samanns.

llrsprünge," über die Schöpfung hatte schreiben wollen, und mit 4. Capitel. welch hoher Ehrfurcht ihn das 1. Capitel des 1. Buches Moses Sprace u. erfüllte. Aus Herders Buch wehte es ihm entgegen, wie Hauch Sprace u. des weiten, freien Gefildes; mogte sich auch Vieles wild und versworren darin ausnehmen, und der Schein oft trügen: verwandte Anstlänge waren doch dadurch in ihm wach gerusen worden; seine Gedanken verwebten sich mit Herders Ideen, deren nähere Ausführung noch zu geswärtigen stand, und nachdem er sich in seinem Antwortschreiben gegen Kant entschuldigt, daß er Herders Buch zu kurze Zeit in Händen gehabt, um ohne genauere Vergleichung Kants mitgetheilten Abriß zu versstehen und zu beurtheilen, läßt er sich dann im Gegensatz zu diesem des Weiteren solgendermaßen vernehmen: "Mein Vegriff von der Hauptabsicht unsres Autors, aus den bloßen Spuren meines Gesdächtnisses, läuft auf solgende Cardinalpuncte hinaus:

- 1) "Diese mosaische Schöpfungsgeschichte kommt nicht von Mose,") sondern von den Bätern oder Urahnen des mensche lichen Stammbaumes. Dies echte Alterthum allein macht sie uns zwar ehrwürdig, aber verräth zugleich die wahre Kindheit\*\*) unsres Geschlechts." (S. ob. S. 226.)
- 2) "Diese Origines sind kein Gebicht, noch morgenländische Allegorie, am wenigsten äghptische Hieroglyphe, sondern eine historische Urfunde im allereigentlichsten Verstande ein Familienstück, zuverlässiger als irgend ein Phänomenon der Natur, oder das gemeinste phhsikalische Experiment."\*\*\*)
- 3) "Das aus dieser Wiege unfres Geschlechtes zurückgeworfene Licht flärt die heilige Nacht in den Fragmenten und Trümmern aller Traditionen auf. Aus diesen genetischen Elementen

<sup>&</sup>quot;) 30h. 7, 22. "Mofes hat euch gegeben bie Befchneidung; nicht baß fie von Mofe fommt, fonbern von ben Batern."

<sup>\*\*)</sup> Die Echtheit und Ursprünglichkeit zeigt fich darin, daß hier nicht etwa ein Sustem mitgetheilt wird, das einem Boltaire, Bolingbroke u. f. w. gefallen würde (f. ob. S. 218), sondern eine Erzählung im Tone kindlichfter Sinfalt.

Reinem uns befannten Gesetze der Natur, bas mit Nothwendigkeit wurkt, wohnt eine größere Bewißheit bei, als dieser Urgeschichte der Deuichscheit.

4. Capitel. göttlicher Archäologie ("die ersten Buchstaben des göttlichen Wortes" Bon der Herache u. Heben. 5, 12) sind sämmtliche "weltliche Anfänge," (Gal. 3, 3. 9) Schöpfung, jenes matte und dürftige Stückwerk in den morgenländischen Theologien, Homerischen Mythologien, und den neusten rothewelschen Systèmes de la nature eutsprungen, gleichwie nach Büffons Kosmogonie unser ganzes Planeten-Shstem nichts als ein Integralebruch der lieben Sonne ist.\*) In eben dieser Charta magna liegt auch sehr wahrscheinlich der zureichende Grund von der bisher so unerklärlichen Scheidung oder Veste zwischen wilden und kultivirten Völkern."\*\*)

4) "Um ber ältesten Urfunde des menschlichen Geschlechtes, beren Inhalt unsern kindischen Griechen\*\*\*) am allerwenigsten ärgerlich und anstößig sehn durfte, um, sage ich, dieser Urkunde

<sup>\*) &</sup>quot;Nach Buffons Theorie - (das Planetenfuftem, durch Berührung eines Rometen mit der Sonne entstanden) "ift nichts als Sonne in unferm gangen Planetenfuftem. - - Diefem Bro- und Epipheten (Berfündiger) gufolge fann also unfre dunfle Erde und ihr mandelbarer Mond mit allem Jug und Recht zu jener felbstständigen Urquelle des Lichtes fagen: "Wir find beines Gefchlechts". Gor. Bd. IV. G. 192. Die wenig ihn übrigens diese Ochopfungstheorie Buffons befriedigte, ergiebt fich aus demjenigen, mas wir G. 222 darüber gehört haben. Seinem Freunde Lindner ichreibt er (12. April 56.): "Buffons Theorie bat mich gestern bald rafend gemacht. Trifft ihn nicht eben der Tadel welchen er über die Gundflutherflarer ausstreut? Ift die Goopfung meniger ein Bunder ale diefe? Was wird aus dem Berde, bas Gott aussprach? Warum darf bie Schöpfung ber Erde eine Theorie leiden, wenn die Gundfluth feine leiden foll? Die Gifersucht gegen die Spfteme anderer, die einem an Erfindung und Wit nichts nachgeben, hat ihn hierauf nicht aufmertfam gemacht! Gdr. Bd. I. G. 299.

<sup>\*\*) &</sup>quot;In Deinem Lichte sehen wir das Licht!" Wie nach Buffons Shstem die Planeten nichts Selbständiges, sondern Bruchftude der Sonne sind, so können die verschiedenen Bölker-Traditionen nicht etwa neben die Mosaische Schöpfungsgeschichte gestellt werden, sondern in dieser haben wir die Uroffenbarung, die Quelle des Lichtes, und durfen daher zwischen wilden und kultivirten Bölkern unterscheiden, je nachdem sie sich mehr oder weniger von jenem Lichte entsernt haben.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ein ägyptischer Philosoph schalt die Griechen für Kinder, und zu ihren Spielen gehörte auch die Philosophie." Schr. Bd. VII. S. 53. Waren sie das wirklich, so durfte ihnen eine Urkunde nicht verdächtig senn, welche die Kindheit unfres Geschlechtes verräth.

4. Abschn. H. im Rampf für den Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 389

4.

..

ibren natürlichen, einfältigen, überschwänglich fruchtbaren Sinn, 1. Capitel. Bon der Länge und Breite des Buchstabens, wiederherzustellen, Sprace u. war es unumgänglich, alle Manern und Festungswerke der neusten Sprace u. Scholastiser und Averroisten (deren Mordgeschichte und heilloses Berhältniß zu ihrem Bater Aristoteles zum besten Beweise und Beispiele des gegenwärtigen Falles dienen kann) niederzureißen, in die Lust zu sprengen und über den Fausen zu blasen u. s. w. In magnis voluisse sat est! — Das alles hat unser Autor gethan\*), — — mit einer Ercberungswuth, — — daß ich mich faum entbrechen können, jenem zwar lüsternen und betrogenen, aber dabei gottess sürchtigen Erzvater nachzurusen: "Siehe der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Verslucht seh, wer dir flucht, gesegnet seh, wer dich segnet!"

1. Mos. 27, 27.

Rach Mittheilung bes Vorstehenden verspricht Hamann noch einige Bogen folgen zu laffen, fur Die er Kanter (bei welchem Rant damals jur Miethe mobnte) als Berleger wünscht. Wie wir wiffen, traute aber Kanter ben litterarischen Erzeugnissen Samanns keine rechte Ertragsfähigteit zu if. Th. I. S. 84), und darum erflärt nun hamann fich bereit, feine Arbeit zuvörderft einer Cenfur Kants zu unterwerfen. "3hr Imprimatur," meint er, "wird unfern Freund sowohl zum Berlage bewegen als zur politischen Klugheit. teinen Schriftsteller nicht nach bem Actienspftem zu beurtheilen. Derber aber barf sich zunächst ausruhen, unbefümmert um etwaige Ungriffe, die seiner warten. 3ch werde noch zeitig genug kommen, wenn bie frühreifen Geifter unfres fritischen, philosophischen und politischen Jahrhunderts ihr Bulver und Blei, von deffen Vorrath sich ein ziemlich genauer Ueberschlag vielleicht machen läßt, ein wenig verschoffen haben werden." Was aber Hamann verdrießt und er nicht begreifen fann, ift, wie schließlich von ihm bervorge=

<sup>\*)</sup> Wie Luther seiner Zeit dem theologischen Ansehen des Aristoteles ein Ende gemacht, worauf als ihrem Grunde die Scholastif des Mittelalters nach Arabischem Muster sich aufgebaut, so mußte Herder, um Raum für seine Darstellung zu gewinnen, erst die Hirngespinste und Deuteleien der Philosophen und Schriftgelehrten in Beziehung auf die Schörfungsgeschichte aus dem Wege räumen.

4. Capitel hoben wird, bag bie theologische Facultät in Königeberg ben Bon der Cberhofprediger Stark, Verkasser einer "Apologie des Freimaurer-Schöpfung. ordens," ben Doctorgrad hat ertheilen können auf eine akademische Abhandlung bin, worin ber Verfasser alle Bräuche ber alten Kirche als ber Geheimlehre bes Heidenthums entstamment bezeichnet und mit biesem Gifern um Meußerliches, wobei ihm zulett auch bas Wesentliche ber Religion verloren geht, teutlich genug an ben Tag gelegt hat, baß er ein Arppto-Jejuit, feincswegs aber, wie er boch bafur nach feiner Stellung angesehen febn will, ein Luthe= raner ift.

d) Rante 2.

d) Kant antwortete auf biese Zuschrift: Das Thema des Ber-Schieiben, faffers ist zu beweisen: daß Gott ben ersten Menschen in Sprache und Schrift und vermittelft berfelben in ben Anfangen aller Erfenntnig ober Biffenschaft felbst unterwiesen habe. Diefes will er nicht aus Vernunftgrunden barthun, auch nicht aus bem Zeugnisse ber Bibel, sondern aus einem uralten Denfmal fast aller gesitteten Bolfer beweisen, beifen Aufschluß im 1. Cap. Mof. beutlich enthalten, und wodurch bas Geheimniß fo vicler Jahrhunderte entsiegelt seh. Jest ist davon gar nicht die Rede, ob der Verfasser Recht habe ober nicht, sondern lediglich: 1) was der Ginn dieser Urkunde fen, 2) worin der Beweis bestehe, den man den ältesten Archivnachrichten aller Bölfer entnehmen könne, bag jenes Deufmal unter allen bas unverbächtigfte und reinste fen.

Bas bas Erfte betrifft, fo erkennt ber Berfaffer barin, wie bemerkt, nicht eine Geschichte ber Weltschöpfung, sondern eine Unterweisung nach tabellarischer Methode, - bie Gegenstände ber Natur nach Tagen eingetheilt, so bag bie Erinnerung immer auf einen besondern Tag geheftet murbe, und ber 7. bas Bange abzuschließen und zu befaffen biente.

Was das Zweite angeht, so haben die Aegypter uns bas Denkzeich en aufbewahrt, eine Figur, aus welcher Mojes ein Denkmal gemacht, indem er fie ausgefüllt und bie Objecte bes menschlichen Biffens nach Methode vertheilt hat. Daturch allein bekommen wir ben Schluffel, burch ben uns alle jene uralten Symbole verständlich werden; es ist die einzige echte Urfunde, welche uns mit bem Anfange bes menschlichen Geschlechtes auf bas Zuverlässigite befannt machen fann. Uebrigens meint bann

4. Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 391

.M

13

Ţ

noch Kant, baf bie von Samann sub No. 2 mitgetheilten Bemerkungen 4. Capitel. mit bes Berfassers Meinung nicht übereinstimmten, welch letterer Grade u. bie Schöpfungsgeschichte in ber That nur fur eine Mosaische Chopfung. Allegorie von ber Zergliederung ber Schöpfung in bem göttlichen Unterrichte halte u. f. w.

Dann ichlieklich auf hamanns Wunsch wegen bes Buchhandlers Kanter übergebend, will Kant gern alles Anschen, bas er bei "unferm felbst fritisirenden Berleger" haben mögte, gur Beförderung ber Absicht Hamanns anwenden, erflärt aber, bag er um fein Bischen Credit nicht bei ihm zu verlieren, bas Amt eines hauscenfore auf feine Weise übernehmen mögte. Schließlich findet Kant in ber Promotion Starts nichts Befrembliches, "weil bei einer Religion, welche Renntnif alter Sprachen und Runte ber Urchive bes Alterthums erfordert, Die Orthodoxen ben Philologen nicht gewachsen sind und erfahren muffen, wie ihr vieljähriger Schatz von einem Michaelis umgeschmolzen und mit gang anderem (vepräge versehen wird. "In Erwägung bessen fürchte ich sehr für tie Tauer tes Triumphs ohne Gieg bes Wiederherstellers ber Urkunde; tenn es steht gegen ibn ein bicht geschlossener Phalang ber Meifter orientalischer Gelebrfamteit, Die fich eine folche Beute durch einen Ungeweihten von ihrem eignen Boben nicht fo leicht werden entführen laffen."

e) Wie weit gingen boch tie beiten Männer, teren Correspondenz et 2. Unt. uns bier beschäftigt, in ibren Ansichten auseinander! Fur Kant idreiben bängt ein erfolgreiches Forschen in ber heiligen Schrift vornehmlich bamanne. ab von gelehrtem Wiffen. Samann, ber Gelehrtefte unter ben Gelehrten feiner Zeit, befennt: All' unfer Biffen ift Studwert, und nicht sowohl seinem Wissen, als seinem Gewissen verdankt er ben Schluffel zu höherer Erfenntniß. Kant fab in ber Orthoboxie nichts als ein Gebundensehn an tobte, inhaltleere Formeln; für hamann ift echte Orthodoxie Weist und Rraft aus bem himmel strömenden Lebens. Den großen Philosophen lehrt ber Reichthum feiner Vernunft fein eignes und Gottes Befen erkennen. Der fleine Zöllner hat bas Berg gehabt, fich feines Reichthums zu entfleiben, und in seiner Urmuth reiche Erstattung bekommen für bas, mas er babin gegeben! Wie aber war bei fo gang auseinander gebenden Wegen zu erwarten, bag tiefe ten Philosophen und

4. Capitel. Zöllner zusammenführen wurden in dem heiligen Dunkel, das ben Bon ber Morgen ber Schöpfung beckt, daß eine Uebereinstimmung ber Auf-Shöpfung, fassungen Statt finden mögte hinsichtlich ber Ginführung bes Menschen, seiner Unterweifung in Sprache, Schrift und Renntniffen ober auch nur in Beziehung auf die neufte Auslegung ber älteften Urfunde? Wohl bekennt Hamann, burch Kants Schreiben gefördert worden zu fein, diefer Berficherung die Worte hinzufügend: "Go mahr ist es, bag Sprache und Schrift bie unumgänglichen Dr= gane und Bedingungen alles menschlichen Unterrichtes find, wefentlicher und absoluter, als das Licht zum Seben und ber Schall jum Hören." Aber ber Gewinn liegt für ihn nur in einer icharfern Ausprägung bes Gegensates! "Um zu verstehen, mas geschrieben fteht, tommt es zunächst auf eine Beantwortung ber Frage an: Wie liefest bu? (Luc. 1, 26)" hat Hamann einmal gesagt.\*) Un aufgehäuftem Material, die orientalische Welt betreffend, fehlte es nicht; was aber fangen sie damit an, wie studiren "unsre neusten Rabbinen, welche Kameele fammt ihren Höckern und Frachten ber= schlingen?" Diese Wendung enthält Hamanns Antwort, "Der Beift ift es, ber ba zeuget, bag Beift Bahrheit ift," und wo es an biefem bestimmten Beift fehlt, ba bleibt auch bas Bemüben vergeblich, in bas Verständniß bes Buches ber Bücher einzudringen. Samann hatte ben Funken in Berber gefunden und munichte ibn zur Flamme anzufachen, indem er sich ben Gang ber Berber'schen Ideen anzueignen gesucht und daraus das Recht herleiten durfte, solche gelegentlich zu corrigiren oder auch zu ergänzen und weiter zu führen. Das hatte Kant nicht gethan, sondern sich von vornherein auf die Seite jener Gegner gestellt, welche eine höhere Autorität der Urfunde selbst so wenig anerkennen mogten, als ihrer neuften Auslegung. Damit ibentificirten fich aber für hamann gewissermaßen Urfunde und Auslegung, und fo heißt es in feinem Untwortschreiben nach vorangestellter Erklärung, bag er sich auf bie zwei ihm gegebenen Buncte einschränken wolle, nämlich:

- 1) "bes Sinnes jener vermeintlichen altesten Urfunde und
- 2) "des vermeintlichen Beweises bavon aus ber lleberein= ftimmung bes gangen uns befannten Trabitions-Shitems," mas junachit ben erften Bunct betrifft:

<sup>\*)</sup> Schr. Band VII. S. 85.

"Benn des Verfaffers Thema wirklich darauf hinausginge, & Capitel. bas Wefen ber Wefen zum Archienchclopabiften ober Ban (wie Sprache u. ihn Sirach 43, 29 furz und gut genannt haben foll)\*) mit einer Schöpfung. fiebenfachen Flote (ale Meifter der fieben freien Runfte) - 3u machen, so weiß ich nicht, ob ich ber Palingenesie einer vergrabenen Urfunde mehr Glauben beimeffen murbe, als "Bernunftgrunden" und "biblifchen Spruchen," - welche freilich beibe in Ansehung bes Migbrauches sich einander nichts vorzuwerfen haben. Rein! lieber jener Ebelftein in ber Berliner Schattammer mit einem Jupiter, welcher einen philosophischen Mantel trägt, als eine verschimmelte Urfunde, burch welche bas Wesen ber Wesen jum erften öffentlichen Lehrer bes menschlichen Geschlechtes in ber Encyclopädie individualisirt wird! — Das zweite Hauptglied ber Ihnen von mir zugeftellten Analhse widerspricht gar nicht, wie Sie meinen, bem Sinn bes Autors, sondern zielt vielmehr barauf ab, ihn zu ergangen." - (Mögen irdische Machthaber fich ibrer "Siege" freuen und Modeansicht ju "triumphiren" wahnen über mabre, aus boberer Quelle geschöpfte Erkenntnig:) "3ch bin ziemlich überzeugt, bag unfre alteste Urfunde an Ginfalt und Evidenz jene vertrauliche Relation bes Cafars an feine Freunde: veni, vidi, viei! übertrifft. Db aber ein folcher "Sieg" (wie diefer ibn bamals erfocten) eines "Triumphs" werth gewesen, mare eine andre Frage." (Diese Ueberzeugung von dem einzigartigen, weil gottlichen Berth der alteften Urkunde liegt der Arbeit unfred Berfaffere ju Grunde,) und mein Beifall ging auch blos auf bie Theorie und Auslegungsmethode, worin mir der Verfasser vorzüglich scheint orthodox (d. b. mabrheiteliebend) zu febn. Diefer Ruhm ift freilich an fich felbst leichter als die Luft (benn mas ift Bahrheit?), aber zugleich von einem so unerfannten und unermeflichen Bewicht, wie ber elastifche Druck ihrer (der Luft) Säulen geschätzt wird." Denn Dr= thodoxie\*\*) ist bas einzige Berbienst eines Lehrers. Thut Jemand

<sup>&</sup>quot;) "Er ift es gar," nach der griech. Ueberfetung des er zat nav. S. ob. S. 30.

<sup>\*\*)</sup> Orthodoxie und Orthodoxie ist nicht dasselbe, und so fagt Hamann gelegentlich: "Orthodoxie ist nicht Rechthaberei, wie es der Advokat Schreiter übersetzt hat." S. Schr. Bd. VI. S. 301; s. auch ob. E. 274.

\*. Capitel. Wahrheit, lehrt aber Irrsal, so gewinnt er für sich als Thäter, Bon der fündigt aber an seinem Leser, Zuhörer und Schüler, der erst Stacke u. sündigt aber an seinem Leser, Zuhörer und Schüler, der erst Schöpfung. sernen soll und nicht richten kann noch darf; ja nicht einmal will oder mag, wenn er bescheiden oder moralisch denkt. Lehrt aber Iemand Wahrheit, so hat er damit seiner Pssicht als Lehrer genügt und ist gar nicht zur eignen Ausübung seiner Vorschriften verbunden. Alle practischen Vergehungen eines Autors nämlich gegen seine eignen Grundsätze, wenn nur letztere richtig und zuvers lässig, sind meines Erachtens Menschlichkeiten, bisweisen Noth-

können eben baber nicht gang verdammlich febn."

wendigkeiten, vielleicht gar Tugenden, falls er wie jener ungerechte, aber fluge Saushalter bamit zu wuchern weiß, und

"Ueberhaupt ist die Wahrheit von fo abstracter und geiftiger Natur, baß fie nicht anders als in abstracto, ihrem Element, gefast werden fann. In concreto ericheint fie entweder ein Biberfpruch ober ist jener berühmte Stein unfrer Beifen, bie urplötlich jedes unreife Mineral und felbst Stein und Solz in mahres Gold zu vermandeln miffen." (G. ob. G. 286.) - (Der Ginn vorstehender, parador flingender Gage mögte wohl dabin anzugeben fenn: Ein Lebrer (Autor), welcher faliche Pringipien lebrt, mag im Gingelnen noch fo viel Bahres mittheilen; er bat feinen Beruf verfehlt, weil er der Bahrheit an fich den Scheidebrief gegeben, und anftatt den Lefer in das Befet einzuführen, denfelben verführt, das Befet zu urtheilen, ein Richter ju fenn (Jac. 4, 11). Wer dagegen die Bahrheit jum Ausgangepuncte feiner Lehre macht, die Grundfage, worauf es ankommt. flar und überzeugend darftellt, der hat feiner Bflicht, den Schuler in Die Bahrheit einzuführen, ale Lehrer genügt und mag dann immerhin Gianes, mit den ertheilten Borfdriften in Biderfpruch Stehendes mittheilen. Der Schuler hat das Correctiv in der Sand, womit nicht er, fondern der Lebrer fich felbft richtet. Und worauf laufen die Abweichungen binaus? Berftand wie Gefühl fonnen irren; das ift menfchlich; es folgen daraus nothwendige Schluffe, und unter Umftanden - wenn jemand aufrichtig der Bahrheit zugethan, fich über die Mittel taufcht aber es nicht an Treue und Gleiß hat fehlen laffen, - mag ihm fein Berfahren vielleicht als Tugend angerechnet werden! Ueberhaupt aber darf man wohl mit Pilatus fragen: "was ift Bahrheit?" wenn es auf Die Beurtheilung einzelner Falle ankommt! Gine Bahrheit icheint oft 4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 395

der andern zu widersprechen, wo hört Wahrheit auf und wo beginnt 4. Capitel. Ben der Brrthum? und enthalten nicht Irrthumer selbst oft so viele Wahrheiten, Sprache u. daß erst erkannt, diese aus ihrer Umhullung nur um so glanzender her- Schopfung. vortreten?)

"Was bann ben zweiten Punct bes vermeintlichen Beweises aus der Correspondenz mit den Geheimkangleien der Bölker betrifft, fo gelingt es nur einem großen Newton, Gefandtichaften um ben Erbball zum Beweife feiner Muthmagungen aufzuwiegeln, mahrend es bem armen Archimedes immer an einem Standorte gefehlt hat, die Wunder und Zeichen seines Hebels sehen zu lassen. (D. h. dem machtigen Ginfluffe Newtone fonnte es gelingen, durch Beobachtungen und Meffungen, in den verschiedenften Theilen der Erde vorgenommen, feinen Muthmaßungen iber die Bewegung der Erde Gewißheit ju geben; für Ardimedes lag die Rraft in ter Ratur feines mathemathifchen Beweifes felber; um einen außern Beweis fur die von ihm behauptete Bebelfraft beigubringen, bedurfte es der Unmöglichkeit, einen Standort außerhalb der Erde einzunehmen. Bir wollen une diefem Armuthezeugniffe des Archimedes anschließen und feinen Standort einnehmen. Ber nicht durch das Gelbstzeugnig der Schrift von ihrer Bahrheit überzeugt wird, nicht bas Bunder und Beichen erfennt, bag die Belt durch fie von innen heraus aus ihren Angeln gehoben worden, dem tonnen unmöglich irgend andre Beweise, bergenommen von den Traditionen der Botter, oder Sonftiges Gewißheit ichaffen. In diefen findet fich fein felbitftandiges, fondern nur ein Refter des ewigen Lichtes, und nur infofern mogen dergl. Abgumente einer Beachtung werth fenn.) "Auch ohne jenen fatholischen Beweis aus ber Ginheit ber Bölterstimmen und der Identität unfres Fleisches und Blutes, ohne jenen Dieterich zu ben Archiven lebender Wilden und den Reliquien bereits verklärter Nationen fommt es mir bei bem unverdächtigften und echteften Dokument, bas durch ben wohl- und wunderthätigen Aberglauben eines ewigen Bundeljuben \*) scheint erhalten worden zu sehn, vielleicht blos auf ben einfachsten Wefichtspunct an, um gleich feinem großen und unbefannten

<sup>\*)</sup> Doppelsinnig: Das Bolt des Bundes, und das mit feinem Bundel auf dem Ruden durch die gange Belt gieht als Zeuge ber Dahrheit.

4. Capitel Urheber (Hiob 36, 26) zu fenn, mas es ift, und bafür erkannt Sprace u. 3u werden."

"Unter allen Secten, die für Wege gur Glückfeligkeit, gum Schöpfung. Simmel und zur Gemeinschaft mit bem Befen ber Befen ober bem allgemein weisen Encyclopabisten bes menschlichen Geschlechts ausgegeben worben, waren wir die elendeften unter allen Menichen. wenn die Grundveste unfres Glaubens in dem Triebsande fritischer Modegelehrsamfeit bestände. Nein, die Theorie der mahren Religion ift nicht nur jedem Menschenkinde angemessen und feiner Seele eingewebt oder fann barin wieder hergestellt werden, fondern eben so unersteiglich dem fühnsten Riesen und himmelssturmer. als unergründlich bem tieffinnigften Grübler und Bergmännchen. - 3ch werde baher auch bei wiederholter Lefung und Zer= gliederung ber neuesten Auslegung über die alteste Urfunde jenem Wahlspruch meines ersten Lieblingsbichters treu bleiben: wissen bas Wenig fte tracht' ich" (Berf.), jo wie ich bereits gum Motto meiner Abhandlung ausgesucht hatte: "Auslegen gehört Gott gu." 1. Moj. 40, 8.

Und bamit übergebend auf ben Phalanx orientalischer Belehrten, womit Rant gedroht, beißt es: "Steht er ichon ba gegen 3hn, ber bichtgeschloffene Phalang unfrer Meister philistinischer, arabischer und fretischer Gelehrsamkeit? - Theuerster Apolloni! Du fiehft bie Schatten ber Berge für einen bichtgeschloffenen Phalang an! (Richt. 9, 36.) "Siehe mir hat geträumt," bor ich in den betrübten Begelten, "mich baucht, ein geröftet Gerstenbrot mälzte sich zum dichtgeschloffenen Phalanx!" (Richt. 7, 13. Hab. 4, 7.) Und schließlich ber vergebens ange= fprochenen Berwendung Kants bei bem Berleger gebenkend, will er sich genügen laffen an bem, was er gefagt hat, und nimmt mit ben Worten Abschied: "Weil man aber schlechterbings ohne Cenfor und Berleger fein Schriftsteller werben fann, es mare benn nach ber Weise Melchisedefs, ohne Bater, ohne Mutter, ohne Ge= schlecht, - nun so muß ich, wie Herbers, mein und Lavaters Freund (Rant;\*) ein Philosoph sehn und schweigen "bei biefer,

<sup>\*)</sup> In einem Briefe aus jener Zeit an Berder (3. Upr. 74) beißt es: "Ihr Freund Lavater hat an Kant gefdrieben" und "Ihretwegen mar ein Brief Kants an Lavater in ber Dache!"

4. Abschn. S. im Kampf für b. Glauben gegen Aber- u. Ungl. 397

\*\*\*

\*\*

bieser neuen Zeit" und meine bisherigen Prolegomena über die 4. Capitel. Von der neuste Auslegung der ältesten Urkunde am heutigen Dominica Sprache u. Quasimodog. a. c. mit dem Machtspruch des großen Kunstrichters Schöpfung. und Krypto-Philosogen\*) Pontius Pilatus, der gewiß ein heiliger Liebhaber der Wahrheit und Unschuld war, wie aus seiner akademischen Frage (Was ist Wahrheit?) und thpischen Händewaschen zu ersehen, vollenden und schließen:

Bas ich geschrieben habe, bas habe ich geschrieben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Wie Start, ohne es zu wiffen, ein Jesuit, (Arnpto-Jesuit), so Pilatus, ohne es zu wiffen, des Wortes fundig.

<sup>\*\*)</sup> Der Bollftändigfeit wegen laffen wir hier noch einige Worte dantbarer Freude folgen, die Berder nach Empfang der Prolegomena an den Freund richtete: "Dant Ihnen aus Bergenegrunde," ichreibt er (14. Nov. 74), "für Ihren redlichen Willen und gute That. Gie haben meinen Ginn und Zwed nicht bloß wohl gefaßt, sondern auch fehr gefaubert und idealifirt, daß in der Folge mir Ihre Winte auf meiner Bahn gur Bulfe tommen werden, und ich ein reineres und fichereres Biel nehme. Mich freut febr, daß sonderlich Ihr Anfang so hell gewesen; wer das nicht verfteht, dem fann niemand helfen. Im zweiten Theil haben Gie bin und wieder eine boje Sache fehr gut vertheidigt, ob ich gleich nicht sehe, wie ich anders hätte verfahren fönnen. — — — Th. 2 und 3 werden nichts als Chaos fein im Bergleich mit Th. 4, der reines Licht enthalten foll, wie der erfte Theil. Was fann ich alfo dafür, daß das Publicum und die lieben Appolinii fich ein Ganges denten, mo feines ift? - - 3ch hoffe, der Berfolg meines Bertes wird Ihren Ausspruch: In magnis voluisse - befräftigen; und 3hr Segen, insonderheit aus ben paar Stellen Dlofes und der Richter, fen auf mir!"

## Fünftes Capitel.

Aus einzelnen Schriften Hamanns und zwar: 7) Den Sokratischen Denkwürdigkeiten. 8) Den Wolken. 9) Der Beilage zu den Denkwürdigkeiten des seligen Sokrates.

5. Capitel. Wir gehen in diesem Capitel zuruck auf den Beginn der Soft. Denk Hamann'schen Autorschaft, auf seine Sofratischen Denkwürdigkeiten würdigk.

Bolten nämlich und auf seine Bolken; und als auch auf Sofrates und u. s. w. die vorchristliche Heidenwelt bezüglich lassen wir diesen Schriften, die in andrer Beranlassung und zwölf Jahre später herausgegebene "Beilage" sich auschließen.

7) die Soft. Was zunächst die sub No. 7 gedachte, 1759 erschienene Schrift Dentw. betrifft, die als Druckort Amsterdam angiebt, so lautet der vollsftändige Titel:

## Sokratische Denkwürdigkeiten

für die lange Weile des Publicums, zusammengetragen von einem Liebhaber ber langen Weile.

Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween. Motto: O der Sorgen der Welt! Wie so leer ist Alles und eitel! Ob mich jemand auch hört? — Niemand! Niemand? — Niemand oder vielleicht zwei (Pers.)

a) Borbe. Hören wir zunächst wie sich Hamann verschiedentlich über die merkun, "Denkwürdigkeiten" ausgesprochen. "Ich weiß nicht," schreibt er Inbalt der seinem Bruder (2. Jan. 60), "ob ich zu gut oder zu schlecht von beiden Zu- dieser Arbeit denke, indem ich mir vielen Widerspruch vorstelle.

4. Abidn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 399

Sollte ich ein gebrückt, geruttelt und geschüttelt Mag erhalten, fo 5. Capitel. weiß ich, daß ich es verdient habe." Und die Geschichte ber Jael Bott. Dent. (Richt. 4), die mehr that als gewünscht worden, und Unerwartetes Bolten leistete, auf sich anwendend, fährt er fort: "Milch gab sie, ba er Baffer forderte, Butter brachte fie in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Sand ben Nagel und mit ihrer Rechten ben Schmiedehammer. Tritt, meine Seele, auf die Starten, heißt es in bem Liebe Debora, (Richt. 5). In einem Briefe an Lindner (11. Sept. 59) fagt er: "Als einem Freunde kann ich Ihnen sagen, daß ich an dieser Abhandlung mit Liebe gearbeitet, und daß sie mir nach Wunsch gerathen. Da ich also mit mir felbst zufrieden sehn tann, so ift mir an ber öffentlichen Aufnahme wenig gelegen. Man mag ben Wahrheiten widersprechen, so ift biefer Widerspruch ein Beweis für sie. Man mag über ihre bunkle Einkleidung spotten ober eifersuchtig thun, so ist dies das Schickfal aller Moden, daß man fie weber zu beurtheilen noch nachzuahmen versteht." - Und später (12. Oct. 59): "Wer sich baran ärgert, thut fich felbit Schaben. Bahrheiten, Grundfaten, Shitemen bin ich nicht gewachsen.\*) Broden, Fragmente, Grillen, "Einfälle," ein Jeder nach feinem Grund und Boben." In feinem fliegenden Briefe fagt er, "baß es feine Absicht gewesen, einigen Salbadereien herrschender Schriftsteller und Runftrichter, bie fich einbilden zu miffen, woran fie fich zu halten haben, gum Frommen folder Lefer, bie noch immer grabe biernach fuchen, fragen und warten, andre Salbabereien entgegenzustellen." -

u. f. 10.

In einem Briefe endlich an ben Präsidenten Mofer 1. (Decb. 73) theilt er biefem mit: Das Sofrates Beruf, die Moral aus bem Olymp auf die Erde zu verpflanzen und ein belphisches Orakelfpruchlein (bae G. fur ben meifeften Menichen eiflart batte) in practischen Augenschein zu setzen, kommt mit bem meinigen barin überein, bag ich ein höheres Beiligthum auf analoge Beije gu entweihen und gemein zu machen gesucht, zum gerechten Aergerniß unfrer Lugen-, Schau- und Maul-Propheten. Meine Opuscula

<sup>\*)</sup> Roch Erflärungen und Schluffen, deren wir ihn G. 104 und 3. 222 gedenten borten.

Bolfen

5. Capitel find ein Alcibiadisches Gehäus.\*) Jedermann hat fich über bie Sotr. Tent, Facon bes Satzes ober Planes aufgehalten, und Niemand an bie würdigt., Facon bes Reliquien bes fleinen Lutherifchen Ratechismus gebacht, beffen u. f. w. Schmad und Kraft allein bem Bapft= und Turken=Mort jedes Meons gewachsen ift und bleiben wird."

Hamann, bamals bei feinem Bater lebend, freute fich für feine Arbeiten einer Duge, die ihm nicht lang genug werben fonnte; aber was feine Zeitgenoffen ober überhaupt bas Bublicum betrifft, - bie Worte ber Zueignung, welche er an basselbe ge= richtet (Th. I., S. 393), muffen bier nachgelesen werben — biefer Göte, ber unbedingte Anbetung fordert und findet, fann freilich "Ginfällen" feine Unterhaltung abgewinnen, die mit bem Cultus ber gang und geben Meinungen und Mode-Bahrheiten in birectem Widerspruch stehen. Auf die erfte Zueignung au das Bublicum folgt indessen eine zweite an bie "Zween," und diese wird also wohl wie Samann in ben "Bolten" erläuternd bemerkt, bie "un= sichtbare Babl des Publicums angeben. Wie klein er sich biefen Ausschuß vorgestellt, und wie wenig betrachtlich berjenige Theil ber Welt ift, auf beren gesunden Verstand ber Autor Auschläge macht, ift feiner Aufrichtigkeit ober Bescheibenheit nach Belieben aufzuburben; wofern nicht zwei unschuldige Wörter aus einem Berfe bes Perfius ben Stoff zu biefer langweiligen Erfindung einer doppelten Zuschrift hergegeben." Und in ber That fur biese Zwei oder ben Theil bes Publicums, welcher für höhere Wahrheit etwa empfänglich fenn mögte, find bie Ginfälle auch allein beftimmt; benn in der Ansprache an das Publicum heißt es: "Meine Gabe be= steht in nichts als Rüchlein, von benen ein Gott, wie Du, einst barft.\*\*) Ueberlaß sie baber einem Baar Deiner Unbeter, Die ich burch biese Billen von bem Dienst Deiner Gitelfeit gu reinigen wünsche." In welcher Art bienten aber bie beiden

<sup>\*) &</sup>quot;Alcibiades verglich des Sofrates Parabeln mit gemiffen beiligen Bildern der Götter und Göttinnen, bie man nach bamaliger Mode in einem fleinen Behäufe trug, auf benen nichts ale bie giegenfüßige Beftalt eines Sathre ju feben mar" (d. h. ichmer wiegende Bahrheit und ernfte Gedanten, eingehüllt in das Gewand fpottender Fronie und fpielenden Scherzes). Schr. Bb. II. S. 46. 47.

<sup>\*\*)</sup> Namlich ber Bel gu Babel v. 26.

4. Abichn. S. im Rampf für d. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 401

Männer biefer Gitelfeit? Gie verfolgen jeber ben gleichen Zweck, 5 Capitel. bas Beil ber Menschheit nämlich, ihr Glud zu förbern burch Bildung und Aufklärung.\*) Der Patriot und Politiker auf mehr practischem, äußerlichem Wege, insofern Weltverkehr und Sandel für ihn die neugestaltenden Rrafte bes Lebens bilben; ber Philosoph burch Ginwirfung auf ten Berstand, vor ber sich die Rebel des Aberglaubens und ber Schwärmerei ger= ftreuen muffen, und burch Nachweisung ber für die sittliche Natur bes Menschen geltenben Gesetze. \*\*) Ohne ben Werth bieser Beftrebungen zu verkennen, hatte Hamann boch tiefer gegraben, und burch jene "Höllenfahrt ber Gelbsterkenntniß" mit bem Wefen ber Sunde vertraut geworben, mar es beren Besiegung auf bem Wege bes Glaubens, ber Buge und Berföhnung, worin ihm bie sittliche Aufgabe des Menschen und bamit zugleich die mahre Grundlage aller echten Aufklärung und Bilbung zu liegen fchien. Fur biefe Auffassung fehlte es ben Freunden an Berftandniß; - sie führten eben eine andre Sprache, legten ben Worten eine andre Bedeutung bei; - er fah fein Seiligthum umfonst preisgegeben; das doppelte Bergeleid aber, "von seinen Zeitverwandten," wie er fich ausdrückt, "nicht verstanden und bafür gemißhandelt zu werden,"

u. j. w.

- \*) Den Brief an Rant über die Aufflärung (f. ob. C. 160), welchem wir mit Rudficht auf den Koniglichen Befchüter der Auftlarung und die Beziehungen auf ihn eine entsprechende Stelle in unfrer Darfiellung angewiesen baben, wird fich ber Lefer bier vergegenwärtigen, infofern wir darin die Philosophen felber und die Prediger der Auftlärung den über die "Unmundigen" herrschenden "Bormundern" jugerechnet feben, gegen die Rant fich ausgesprochen.
- \*\*) "Der Eintheilung des menschlichen Körpers gemäß in Ropf und Rumpf giebt es theoretifche und practifche Weltburger. Am haupt untericheiden fich Mug und Dhr, am Leib aber Sand und Fuß. Wer bemnach Luft an muftifchen Bahlen findet, fann fich in der Wahl des Bublicums zween fleine Chore thatiger und denfender Liebhaber dichten, denen der Antor auf Sande und Angen Achtung giebt (d. h. ob das Auge, des Leibes Licht, auch wirklich Licht fen, ob die Ban de an einem Tempel gu bauen vermögen, von dem geidrieben ficht, daß er nicht mit Ganden gemacht wird?) Wolten 28d. H. 3. 83.

5. Capitel Schärfte bie Ironie bes Ausbruckes, gab feinen "Ginfällen" ihre Sett. Tent, paradore Färbung, jene schillernde, zweideutige Gestalt, worin sich Botten die Wahrheit verhüllte, - scheinbar Spiele bes Wipes und ber u. f. w. Laune, aber zum Grunde liegender schmerzlicher Ernft; - ein Abschweifen, wie man glauben mögte, in weite Fernen und boch bas Festhalten bes Mittelpunttes, von dem bie Rabien ausgehen! Und wie gang athmen feine Briefe aus bamaliger Zeit biefe Seelenstimmung! "In meinem mimischen Sthl," schreibt er an Kant (27. Jul. 59) "herrscht eine strengere Logif und eine geleim= tere Berbindung als in den Begriffen lebhafter Köpfe. "Ihre Ibeen find wie bie fpielenden Farben eines gemäfferten Seiben= zeuge," fagt Bope. "Diesen Augenblick bin ich ein Leviathan, ber Monarch ober erfte Staatsminister bes Oceans, von beffen Dbem Ebbe und Fluth abhängt. Den nächsten Augenblick febe ich mich als einen Ballfisch an, ben Gott, wie ber größte Dichter fagt (Bi. 104, 26), geschaffen hat, in dem Meere zu scherzen." - "Bedes Thier hat im Denten und Schreiben feinen Gang. Der eine geht in Saten und Bogen wie eine Beufchrecke, ber andre in einer gufammenhängenden Berbindung wie eine Blind= schleiche im Fahrgleife, ber Gicherheit wegen. - bie fein Bau nöthig haben foll, der eine grabe, ber andre frumm. Nach Hogarths Sustem ift aber bie Schlangenlinie bas Element aller malerischen Schönheiten." Briefe voll folden Geistes nun hatte Samann auch an Behrens geschrieben; fie mogen alles Undre ent= halten haben, nur nicht irgend etwas von Entschuldigung ober Rechtfertigung seiner Sandlungsweise. Und so wußte auch Kant, bem fie Behrens mitgetheilt, fich nicht barin ju finden, bas barin fich aussprechende Befühl eines tief verwundeten, stolzen Bergens nicht richtig zu beuten. "Es schickt fich nicht fur mich," schreibt ihm Samann, "bag ich mich rechtfertige, weil ich mich nicht rechtfertigen fann, ohne meine Richter zu verdammen, und bas find meine liebsten Freunde, Die ich auf ber Welt habe - Aber unschuldig jum Giftbecher verdammt ju werden?" (d. h. rechtfertige dich doch! denn wenn du auch mitflich unschuldig bift, aber beine Unidulb nicht nachweifest, muffen wir bich verdammen!) -"So benken alle Sophisten, - Sofrates umgekehrt; weil ihm mehr um fein Gewissen ber Unschuld, ale ben Breis berfelben, 4. Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 403

bie Erhaltung seines Lebens zu thun war. Un eine folche Apologie 3. Capitel. mag ich also nicht beuten. Der Gott, bem ich biene, und ben wurdigt. Spotter für Wolfen, für Nebel, für Bapeurs und Spochondrie Botten ansehen, wird nicht mit "Bocks- und Ralberblut" (außerlichen Ab- u. f. w. machungen) verfohnt; fame es auf folche Auseinandersetungen an, fo wollte ich bald mit bem Beweise fertig werben, bag bie Bernunft und ber Wit Ihres Freundes, wie meine, ein geil Ralb, und fein gutes Berg mit feinen ebeln Abfichten (f. C. 348 Anm. \*\*) ein Wieber mit hornern ift." - "Wenn fich über unfre Borftellungen von Gott mit Unmuth und Starte fpotten läßt, warum foll man nicht auch mit Gögen feine Rurzweil treiben fonnen? Mintter Life fingt: "Die falfchen Gögen macht zu Spott." -Die "Ginfalle" in meinen Briefen fint nichts als Aepfel, Die ich wie Galathea werfe, um Ihren Liebhaber (Bebrens) ju neden tef. Ib. 1. S. 374). Um Wahrbeit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun (um das mas der andre Bahrheit nennt); ich glaube wie Sofrates Alles, mas ber andre glaubt (bem Unfcheine nach) und gehe nur barauf aus, andre in ihrem Glauben (an die gefunde Bernunft und das Berdienft der Berte) gu ftoren. Dies mußte ber weise Dann thun, weil er mit Cophisten umgeben war und Prieftern, beren gefunde Bernunft und gute Werke in ber Einbildung bestanden. Es giebt eingewildete gesunde und ehrliche Leute, wie es malades imaginaires giebt." -

Demfelben Briefe an Kant sind benn auch die früher mitgetheilten Stellen entnommen, wonach die Grundlage alles Erfennens im Glauben besteht, dem sich selbst ein Philosoph wie Hume nicht entziehen kann, (f. S. 337) während Hamann seine eigne Zuversicht auf den Glauben an die Schätze gründet, welche das Archiv des Königes der Könige aufbewahrt (f. ob. S. 237).

Um uns aberdie Stimmung noch vollständiger zu vergegenwärtigen, welcher die Sofratischen Denkwürdigkeiten ihre Entstehung verdanken, müssen wir doch in Anknüpfung an das darüber schon im ersten Theile Bemerkte hier noch einmal der Situation näher treten, in welcher sich Hamann damals besunden. Sein Freund Behrens war sich ber edelsten Absichten bewußt, nach deren Berwirklichung er in seiner äußern Wirtsamkeit trachtete, während in Hamanns religiösem Enthusiasmus ihm eine Berirrung entgegentrat, die den Freund,

26\*

u. f. w.

5. Capitel beffen Fähigkeiten er ungemein boch stellte, fürs Leben unbrauch = Soft. Dent, bar machen mußte. Er suchte zunächst durch Lindner auf ihn Wolfen einzuwirfen, und es waren Behrens' Ansichten, wenn Lindner an hamann schrieb, "er finde nichts Naturliches in feiner Denkungs= art, man muffe Göttliches und Menschliches unterscheiben, Die Berlängnung der Bernunft burfe nicht zu weit getrieben werden;" und riefer Gegensat des Bedauerns Samann'icher Ueber= treibungen und eigner Selbstzufriedenheit tritt uns auch wohl noch bestimmter aus ben Briefen entgegen; so schreibt er 3. B. einmal an Lindner: "Wenn ein Enthusiast ein Thor ift, so fragen Sie ihn bei guter Laune, ob er fich nicht felbst bisweilen in feinen Abfichten und beften Werfen bafur erfennen muß." (S.d. vor. S.) Gin an= dres Mal antwortet er bem nämlichen Freunde: "Sie üben fich alfo (schreiben Sie) in Gottes Wort und find ein Schriftgelehrter, ohne darum "schrifttoll" zu fenn! Run, Sie beweisen also Ihren Glauben durch Tugend, und in Ihrer Tugend Bescheis denheit und Mäßigkeit und brüderliche Liebe und allgemeine Liebe! Go bald fonnen also bie Armen reich werden, und Die Hungrigen mit Gutern überfüllt? Huten Gie fich bor ben Klippen, por denen Sie mich so treuberzig gewarnt!"

Wollte es aber mit Lindners Bemühungen, ben abgefallnen Freund auf den verlaffenen Weg gurudzuführen, nicht gelingen, fo follte fpater Rant Mittelsmann werben; fie munichten Samann seinen Träumereien zu entziehen und ihn bem Leben wieder zu gewinnen, zu welchem 3weck eine entsprechende schriftstellerische Thätigkeit das geeignetste Mittel erscheinen mogte; und wie er früher dem Wunsche des Freundes nachgekommen und sich mit "Dangenil" beschäftigt, so brachten fie jest ahnliche Arbeiten in Borichlag. Aber wie wenig erkannten fie bamit bas Wefen ber Wandelung, welche mit hamann vorgegaugen! "Die Ehrfurcht gegen bas Wort in seinem Bergen, auf beffen Laut er immer aufmerkfam gewesen," werben wir hamann fagen boren, "ent= schuldigte Sofrates, Staatsversammlungen beizuwohnen;" und fo fühlte sich hamann zu einer politischen Thätigkeit in Wort und Werk so wenig berufen, als es anderseits nicht in seiner Natur lag, feinen Gedanken einen irgend sustematischen Ausbruck zu geben. "Ich muß beinahe über die Wahl eines Philosophen lachen zu

bem Enbzwed, eine Sinnesanderung in mir hervorzubringen," 5. Capitel. schreibt er an Kant. "3ch sehe die beste Demonstration wie Cotr. Tentein vernünftiges Madchen einen Liebesbrief, und eine Baum Bolten garten'sche Erklärung wie eine witige Fleurette an." Die u. f. w. Freunde hatten ihn aber einmal zur schriftstellerischen Thätigkeit aufgefordert, und fie follten ihren Willen haben, nur freilich in gang andrer Urt, als fie gewünscht, und wonach fie getrachtet. In jenem Briefe an Kant findet man eine allgemeine Sindeutung auf fein Vorhaben, wenn er ihm fchreibt: "Stehen Gie und Behrens zu einander im Berhältniß eines Sofrates und Alcibiades, jo haben Sie zu Ihrem Unterricht bie Stimme eines Genius nötbig." Diefe Rolle erfannte er ale bie feinige, und wenn bie Freunde, mitten in bie driftliche Welt hineingestellt, ihm ihre Reale von Weltweisbeit entgegenhielten, wonach er fich zu richten, fo beabsichtigte er bagegen, fie mittelft feiner "Denkwürdigfeiten" in bie Zeiten heibnischer Unmissenheit gurudzuführen, um in Sofrates ihnen ein Mufter echter Unwissenheit vorzuführen und damit zugleich einer Gotte meisheit bas Wort zu reben, womit feine Weltweisheit fich zu meffen im Stante.

Geben wir nun nach biefen Bemertungen wieder naber ein auf die Schrift, und junächst auf die Zueignungen, so beißt es in ber erften, gerichtet an "Niemand" ober bas Bublicum, guvorberft hinsichtlich bes Politikers Behrens: "Ich habe für ihn in ber mbstischen Sprache eines Sophisten geschrieben, weil Beisheit immer bas verborgenste Gebeimniß ber Politif bleiben wird, wenn gleich Die Alchomie zu ihrem 3wed kommt, alle Meuschen reich zu machen, und nach bem beutigen Plan ber Welt bie Runft, Gold zu maden alfo mit Recht bas bechfte Project und hechfte But unfrer Staatsflugen bleibt." In Betreff bes Philosophen Kant aber stellt er Geld und Sprache zusammen (f. ob. S. 62) um auf die Bermirrung aufmerkfam zu machen, die in Gelbsachen fo gut herricht wie in ber Sprache, und brudt fich barüber ironisch mit ben Worten aus: "Der andre (Kant) mögte einen fo allgemeinen Beltweisen und guten Münzwardein abgeben, wie Newton beibes gemesen. Rein Theil ber Kritif ift fichrer, als bie man für Gold und Gilber erfunden hat. Daber fann die Berwirrung in bem Mungmefen Deutschlands fo groß nicht febn, als in bie Lehrbucher eingeschlichen, welche unter uns gang und gebe fint.

Cofr. Dent: murdigt., Bolten . M. f. W.

5. Capitel. (D. b. der Feingehalt an Gold und Gilber lagt fich genau ermittein durch die Runft des Scheidens, und doch welche Berwirrung! - wie viel mehr aber auf bem Bebiete ber Sprache, wo fein aufres Mittel, fondern etwas Beiftiges, das Bahrheitsgefühl es ift, welches allein über Sinn und Bedeutung der Borte richten follte.)

> In ber speciell "ben Zween" gewidmeten Zuschrift beißt es bann: "Das Bublicum in Griechenland las bie Denfmurbigfeiten des Aristoteles \*) über die Naturgeschichte ber Thiere und sein Schüler Alexander ver ft and fie. Mag ber gemeine Lefer in ben nachfolgenden Blättern nichts als Schimmel (f. G. 85) feben, ber Affect Ihrer Freundschaft wird Ihnen barin vielleicht ein mifroscopisch Wäldchen entreden." (Bis in die kleinften Theile Leben und Lebensgrund.)

> Dann fagt er ihnen, daß er in feiner Arbeit blos mimifch. nachahmend verfahren fen, in ber Art ber Schüler bes Sofrates. ber Schüler Xenophon und Platon und ber Sofratischen Schriftfteller Bolingbrote und Shaftesburn. "Sofrates fleibete feine von Aehnlichkeiten\*\*) hergenommenen Schluffe in Ironie ein; im Lenophon herricht eine abergläubische, im Blaton eine ich marmerische Undacht; (Alles diefes finde fich auch in feiner Arbeit.) Wenn es aber jenen Griechen gestattet gewesen, frei mit ihren Unsichten bervorzutreten, fo muß er in tiefer Begiehung auch wieder nachahmend verfahren und fich fur feine Religion (feinen Glauben) bes Schleiers bedienen, \*\*\*) ben ein patriotischer Bolingbroke und platonischer Shaftesbury für ihren Unglauben und Mifglauben gewebt haben. (Un Lindner ichreibt er biermit übereinftimmend: "3 meideutigfeit und Fronie und Schwarmerei fonnen mir nicht gur Laft gelegt

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe mich," ichreibt er an Lindner (11. Gept. 59), "auf bes Ariftoteles Erempel bezogen, der eine Schrift ausgab, von der er geftand, bag fie fo gut ale nicht ausgegeben mare; bin alfo nicht der erfte, ber das Bublicum äfft. Meine Befinnungen habe ich gegen daffel= bige offenherzig ausgeschüttet und neige mich blos, wie Raemann vor dem Göten feines herrn, wenn er ihn aus Pflicht in den Tempel begleitet: 2. Kon. 5, 18 (außerliche Soflichkeitserweifung).

<sup>\*\*)</sup> Benn er 3. B. von der Runft des Bildhauere fpricht, um danach auf die Art feiner geiftigen Thatigfeit ichliegen gu laffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Wahrheit im Berborgenen, die heimliche Weisheit.

4. Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 407

werden, weil fie nichts find als Nachabmungen meines helden und 5. Capitet. Der Sofratischen Schriftfteller, befonders Bolingbrokes und Shaftesburns. Der würtigt, attische Patriotismus des Ersten und die philosophische Begeisterung Beiten bes Letten find die Muster und Antipoden, auf die ich die "Zween" gewiesen."

Schließlich räth er ben Freunden, daß sie in der Art zu lesen, des Socrates Beispiel solgen mögten. Dieser nämlich habe die Schriften des Heraklit — mehr eine Geburt dichterischen Geistes, als das Machwerk toder Gelehrsamkeit — nicht etwa verachtet, weil er nicht gleich Alles verstanden; im Gegentheil das, was er verstanden, habe, weil er es gut gefunden, ihm ein günstiges Borurtheil eingestößt für das, was er nicht verstanden, und bei dieser Gelegenheit spreche er von Lesern, welche schwimmen tönnten, d. h. die dichterischen Einfälle des Philosophen wären ihm wie eine Menge kleiner unerreichbarer Inseln erschienen, weil zu ihrer Gemeinschaft die Brücken und Fähren der Niethode gesehlt hätten. In Wirklichseit aber existire unter ihnen ein inniger Zussammenhang, verständlich nur für Solche, die geistigem Mühen und Suchen den Vorzug gäben vor den gemächlichen Wegen, auf welchen sich die Gedankenfaulheit bewege.

Was nun die Denkwürdigkeiten selbst betrifft, so ist ihr In- b) uagem. halt specifisch christlicher Natur; nicht daß es dem Verfasser irgend balt der hätte einfallen können, seinen Philosophen Christo gleich zu stellen, Denkwt.

<sup>\*)</sup> Bolingbrote und Shaftesburn, beide ausgezeichnet durch Verstand, Lebensersahrung, Weltgewandtheit und witzige, ironische Schreibart. Reichen aber diese Eigenschaften aus, um einen Patrioten zu bilden? So wenig bei Bolingbrote wie bei einem Alcibiades! Bolingbrote glaubte an nichts, und wie geschickt er auch den Patrioten spielen mogte, in Wirklichkeit war er ein Verräther, der gegen seinen König (Georg I.) conspirirte, verurtheilt wurde und slüchtig werden mußte.

Was Shaftesbury betrifft (platonisch wohl genannt wegen seines berühmten Dialogs "ber Moralist"), so hält sich dieser von jedem directen Angriff gegen die geoffenbarte Religion frei; die dialogische Form gestattete ihm aber, sich indirect dawider auszusprechen; er glandte nicht an die Grundwahrheiten des Christenthums, wohl aber an die Genugiamseit der Vernunft, an die Vortrefflichkeit der menichlichen

Sofr. Denf. murbiaf., Belfen u. f. w.

3. Caritel wie mit Hinzurechnung etwa von Confucius zu geschehen pflegt und auch von Jacobi geschen ift. "Das Salz," ichreibt hamann feinem auch berartig gefinnten Freunde Lindner, "ist eine gute Sache: es muß aber nicht bumm febn, fonft ift es Salz und fein Salz. Ein ungefalzen Salz und ein driftlicher Sofrates gehören in Eine Rlaffe. Der Sofrates, beffen Denkwürdigkeiten ich geschrieben, war der größte Idiot in seiner Theorie und ber größte Sophist in seiner Praxis. Lesen Sie nur bas Gespräch mit Alcibiabes. Beriteben Sie eben ben Sofrates ober vielleicht einen andern, ber ein Prahlhans ber weisen und klugen Leute ift und bie Maske "starter Geister?" Mein Sofrates bleibt als ein Heibe groß und nachahmungswürdig, bas Christenthum würde seinen Glanz verbunteln!" - Wir wissen aber, wie hamann über bie Beiden bachte. Gottes Geist hat auch unter ihnen gewirkt. "Die Beiben find große Propheten gewesen;" (f. ob. S. 209) "Gott ift ein Gott auch ber Beiben;" (f. S. 231) "Er hat fich ihnen nicht unbezeugt gelaffen" (j. S. 210). Und als ein folder Zeuge vordriftlicher Weisheit muß vor Allem Sokrates angesehen werden, und biese feine Größe, bag er ein Licht unter ben Beiben gewesen, bestimmt auf einen Söhern hinzuweisen, wird an bes Sokrates äußerem und innerem Leben in Zügen und Andeutungen nahe gelegt, die uns auch wieder an Hamanns Wirksamkeit und ganze Versönlichkeit erinnern.

Werfen wir junächst einen raschen Blick auf ben Inhalt ber Schrift im Allgemeinen, fo lehrt fie uns, bag alle echte und mahre Philosophie 1) auf Glauben gegründet ift, auf Glauben an eine ursprüngliche Gottesoffenbarung und an "das Wort, das uns nahe ift, in unserm Munde und in unserm Bergen, bag wir es thun." Ihre Voraussetzung ist Gottesbewußtsehn und ihre Wirfung Liebe (jene "abergläubifche und ichmarmerifche Andacht," von der wir ihn fprechen borten); 2) daß sie uns unfrer ganglichen Unwissenheit überführt. benn "unfer Wiffen ift Studwert, unfre Gedanken find nichts als

Natur, und feine begeifterten Schilderungen haben in dem Rampf gegen eine todte Orthodoxie und weichlichen Bietismus einen großen Einfluß auch in Deutschland ausgeübt, wo das Buch befonders burch Spaldings Ueberfepung befannt geworben.

Fragmente;" und boch eine unbezwingliche Buverficht erzeugt, 5. Capitel. Die bober ift benn alles Wiffen; 3) daß Philosophie ohne Geschichte "Grillen und Wortfram ift," und Sofrates, ben Sagen und Traditionen ber Bater und ihrem ber Natur zugewendeten Cultus einen höbern Ginn unterlegend, feine Aufgabe barin gefett hat, nicht sowohl aufzulösen, als nach Erfüllung auszusehen; 4) baß fie, meil ihre Burgeln im Leben liegen, bem Göttlichen nachstrebend, gleichwohl an das Irvische gebunden ift, und wie ber Ratur ber Sache nach, ben Bedingungen von Zeit und Umftanden unterworfen, so auch zur Erreichung ihres 3medes, weise zu machen, immer an Diefe zeitlichen Bedingungen gebunden febn wird; 5) daß fie nicht einseitig in Denken und Worten besteht, sondern auch im Sandeln und in ber Conformität jener mit diefem - (benn diese Einheit, "dieje Continuitat im Denten und Sandeln" ift, wie Samann fich an einer andern Stelle auedruckt,\*) der echte Genius und Mesculap des Sofrates); 6) daß fie, gleichwie Gott ein verborgener Gott ift, immer als "Bahrheit im Berborgenen," als "heimliche Beisbeit" auftreten wird, zu finden von denen, welche fie suchen, mit Ernst suchen, Thorheit und Aergerniß aber für Alle, die ein Andres fuchen, weil fie ein Andres zu finden munichen ef. It. I. E. 409.

Beifen u. f. 10.

Die Denkwurdigkeiten bestehen aus Ginteitung, brei Ab- or Die ichnitten und einem Schlufworte. Bas gunachft bie Ginleitung Emenung. betrifft, so beschäftigt sich biese mit ber Philosophie überhaupt und läßt uns gang speciell an bie Worte benten, welche er hinsichtlich ber Denkwürdigkeiten im Allgemeinen an Lindner geschrieben: "Ich habe bamit eine Probe von einer lebendigern Art, die Weschichte Der Philosophie zu studiren, geben wollen." Denn was verstand Samann unter Philosophie, und wie wird bas Bort von ben Bhilosophen verstanden? Samann verstand barunter bas Streben nach bem höchsten But, Die Liebe Gottes, geschöpft aus ber beiligen Schrift, bie ihm erleuchtete Augen bes Berftandniffes fur bie Wunder Gottes in ber Natur gegeben und feine Ohren

<sup>&#</sup>x27;) Echr. Bb. IV. S. 305.

murdigf.,

u. f. w.

5. Capitel aufgethan hatte, bas Befen bes beiligen Beiftes in ben Blättern Cotr. Tent ber Geschichte zu vernehmen. Und seine Gegner? Boren wir wie Botten hamann sich über biese ausspricht:

> "Der Geschichte ber Philosophie," so beginnt er, "ift es wie ber Bilbfäule bes frangösischen Staatsministers (Richelieu) ergangen. Ein berühmter Künstler (Girardon) zeigte seinen Meißel baran, ein Monarch, ber Rame eines ganzen Jahrhunderts (Louis XIV.) gab die Unkoften zum Denkmal und bewunderte bas Geschöpf feines Unterthanen; ber Schthe aber (Beter der Große), welcher auf fein Sandwerk reifete (ale Schiffezimmermann) und wie Roah ober ber Galiläer bes Raifers Julian, ein Zimmermann wurde, um ber Gott feines Bolkes zu febn, biefer Schthe beging eine Schwächheit, beren Andenken ihn allein verewigen könnte. Er lief auf ben Marmor zu, bot großmuthig tem ftummen Stein bie Salfte seines weiten Reiches an, wenn er ihn lehren wollte, Die andre Hälfte zu regieren. Sollte unfre Hiftorie Minthologie werden, so wird tiese Umarmung eines tobten Lehrers, ber ohne Eigennut Bunder ber Erfüllung gethan, in ein Mahrchen bermanbelt febn, bas ben Reliquien von Phymalions Leben ähnlich feben wird. Ein Schöpfer seines Volkes in ber Sprache unfres Wites wird nach einer undenklichen Zeit eben so poetisch verstanden werden muffen, als ein Bildhauer feines Beibes. (D. h. die Beschichte der Philosophie, und das was man philosophische Beichichte nennt, ift einem ftummen Stein,\*) einem todten Bogen gleich ju achten. Gelehrte, Manner vom Rach haben fich daran versucht und Sochftgestellte durch ihre Begunftigung von dem Glanze ihres Ramens einen Schimmer barauf fallen laffen, ja felbft gang ungeübte Reulinge find nabe getreten, von dem ruhmvollen Beftreben geleitet, fich bier Belehrung und Aufflarung ju verschaffen. Aber nur Leben, uneigennutige Singebung erzeugt Leben und vermag, felbft den Tod überdauernd, fortzumirten. Bas in fich todt ift, tann teine lebendige Birfung bervorbringen. Und fo barf man jene Ergablung von Beter dem Großen wohl mit der Legende des Angmalion zusammenftellen und beides mytholo=

<sup>&#</sup>x27;) "Die gum Golg fagen: Du bift mein Bater; und gum Stein: Du haft mich gezeuget. Denn fie tehren mir ben Ruden gu und nicht bas Ungeficht." Berem. 2, 27; cf. Sabat. 3, 19.

gifch deuten, d. b. eine in dichterische Form eingefleidete Bahrheit 5. Capitel. darin fuchen. Ein Schöpfer feines Bolfes, wie man Beter den murdiat. Großen zu nennen pflegt, will namlich fo viel fagen, daß er fein Mufter Beifen der Nachahmung gehabt und nur mit eigener Rraft und feiner San= thierung gemäß, an dem Roben feines Bolfes gearbeitet,\*) mahrend die Cage von Bygmalion, dem Bildhauer feines Beibes, dabin gu deuten ift, daß er die lebenevollen Buge feines Beibes im Bergen tragend, ein Mufter befag, das den Runftler befähigte, nachahmend ein neues, felbftftandiges und Leben athmendes Gebilde ju ichaffen. \*\*)

u. f. w.

"Es giebt im Tempel ber Gelehrsamteit," heißt es dann weiter, "wirklich einen Göten, der unter seinem Bilde die Aufschrift ber philosophischen Geschichte trägt, und bem es an Soben= prieftern und Leviten nicht gefehlt." Und damit kommt er auf Die ehrlichen, aber schwerfälligen und gang funftlos gufammenge= fioppelten Versuche bes Engländer Stanlen und bes Schwaben Brucker zu sprechen, "Kolosse, eben so sonderbar und unvollendet, als jenes Bild ber Schönheit, das Zenris beauftragt murbe, aus ben Reizen alles Schönen, beren Eindruck ihm Absicht und Zufall verschaffen mögte, zusammen zu stellen. Meisterstücke," fügt er ironisch hinzu, "tie von gelehrten Kennern immer sehr mögten bewundert und gesucht, von Klugen bingegen als abentheuerliche Gewächse und Chimaren in ber Stille belacht ober auch fur tie lange Weile und in theatralijden Zeichnungen nachgeahmt werben" (um jene zu vertreiben, in ber Rolle geschmacklofer Bedanterie auf die Schaubuhne gebracht). - Wie jene beiben Danner ale Reprafen= tonten ihrer Nation auf bem fraglichen Gebiete anzusehen, jo hat Destantes, ein Autor, welchem man ben witigen Geschmad ber Encyclopabie anmertt, bem leichtern Ginne feiner Ration gemäß "eine chinesische Kaminpuppe für bas Kabinet bes gallicani-

<sup>\*)</sup> Peter der Große, ichreibt er an Kant (27. Jul. 59), war vom Dlymp eingeweiht, die icone Ratur andrer Nationen in einigen Aleinigfeiten an feinem Bolf nachzuahmen. Wird man aber durch ein gefchoren Rinn junger? Gin blos finnlich Urtheil ift feine Bahrheit.

<sup>\*\*)</sup> In einem Briefe an Lindner (11. Upr. 61) heißt es: Um nachguahmen, muß man ichaffen, ein Töpfer wie Bugmalion fenn, ber fein Bild liebt. ef. auch ob. G. 15, Unm.

5. Capitel. fchen Geschmads hervorgebracht" (zur Kurzweil mit und unter andern Soft. Dente Riedlichkeiten im Salon auf's Gefims gestellt). "Der Schöpfer ber Bolten fconen Ratur," fceint (im Gegenfat mit diefer) Die größten u. f. w. Köpfe Frankreichs, wie Jupiter ehemals bie Riesen, zur Schmiebe ber Strahlen und Schwärmer verdammt zu haben, die er zum tauben Wetterleuchten und ätherischen Feuerwerfen nöthig bat." (cf. S. 108).

> "Nach ben Urtheilen, die ich über diese theils ehrlichen, theils feinen Bersuche fritischer Spfteme ber philosophischen Geschichte gefällt, läßt sich mehr als mahrscheinlich schließen, daß ich deren feine gelesen, sondern blos den Ton und Schwung bes gelehrten Saufens nachzuahmen und benjenigen, zu beren Beften ich schreibe, burch ihre Rachahmung zu schmeicheln suche.") Untervessen glaube ich zuversichtlicher, daß unsere Philosophie nothwendig eine andere Geftalt haben mußte, wenn man bie Schickfale biefes Namens ober Wortes - "Philosophie" - nach ben Schattirungen ber Zeiten, Röpfe, Geschlechter und Bölfer, nicht wie ein Welehrter oder Weltweiser selbst, sondern als ein mäßiger Zuschauer ihrer olympischen Spiele studirt hatte oder zu studiren mußte. "\*\*) (Da= ju gebort aber freilich neben einem einfältigen, fur Ratur und Babrbeit empfänglichen Sinn ein durch Erfahrung gereiftes Urtheil und Gelbft- wie Menfchenkenntniß, in welchen Begiehungen unsere Philosophen bei den Thierdichtern in die Lehre geben konnten; denn:) "Ein Phrygier, wie Aesop, ber sich nach ben Gefegen seines Klimas, wie man jest rebet, Zeit nehmen mußte, flug zu werden (die Phrngier, fagt das Sprudwort, gelangen fpat zur Reife) und ein fo natürlicher Tropf, als ein la Fontaine

<sup>\*)</sup> D. h. wohl wie die Berfaffer abentheuerlich geschrieben, so hat er abentheuerlich darüber geurtheilt, um nur Lefer gu gewinnen, die ja folder Darftellungsart einmal zugethan find und von feiner andern etwas wiffen wollen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Gin Menfch ohne Gefchäfte," bemertt Samann hierzu, "beift Argus, der hundertäugige (cf. Th. I. G. 56), dem nichts entgeht; und wie Puthagoras fich nicht an den olympischen Spielen betheiligte, fondern nur guichaute, fo muß man, um richtig über die Philosophie gu urtheilen, nicht feibst Bunftgenoffe fenn."

der sich besser in die Denkungsart der Thiere als der Menschen 5. Capitel. ju ichiden und zu verwandeln wußte, wurden uns anftatt gemalter Philosophen oder ihrer zierlich verstummelten Bruftbilder gang Bolten andre (gange) Gefchöpfe zeigen und ihre Sitten und Spruche, Die u. f. w. Legenden ihrer Lehren und Thaten mit Farben nachahmen, die dem Leben näber fämen."

"Es find hiernach aber vielleicht die philosophischen Chronifen und Bilbergallerien weniger zu tabeln, als ber schlechte Gebrauch, ben ihre Liebhaber bavon machen.\*) Gin wenig Schwärmerei und Aberglanben murte hier nicht nur Rachsicht verdienen, fonbern etwas von tiefem Sauerteige gehort bagu, um bie Seele ju einem philosophischen Heroismus in Gahrung zu seten. Ein brennender Chrgeiz nach Wahrheit und Tugend und eine Eroberungswuth aller Lügen und Lafter, Die nämlich nicht bafür erfannt werben noch fenn wollen; hierin besteht ber Heldengeist eines Weltweisen."- (Folgen wir in diefer Begiehung dem Beifpiel, welches uns Cafar und Alexander gegeben, und beachten wir ale Bahrheit, mas Grasmus wie spottend gethan und im Gewande der Dichtung von einem Neuern vorgetragen worden, denn:) "Wenn ein Cafar Thranen vergießt bei ber Gaule bes macedonischen Jünglings, und biefer bei bem Grabe Achills mit Eifersucht an einen Herold des Ruhms denkt, wie der blinde Minnefänger mar: so biegt ein Erasmus im Spott fein Anie für ben heiligen Sofrates, und bie hellenistische Dause unfres von Bar\*\*) muß ben fomischen Schatten eines Thomas Diafo-

<sup>\*)</sup> Er dentt fich die Gelehrfamteit, inobesondere das Alterthum und deffen einzelne Theile wie ein Pantheon, und fagt: "Ber ohne den Beift des Apollo und der Daufen gu fühlen, nur ihre Bildfaulen und die Titel derfelben angafft, muß fich freilich an dem Aberglauben ihrer Berehrer und an dem Diensteifer ihrer Maut- und Bauch-Pfaffen mehr ftogen, ale erbauen." Schr. Br. VIII. S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Bezieht fich auf die poetischen Epifteln des frangofirenden geren v. Bar, worunter eine an Thomas Diaforius (im malade imaginaire bes Molière) gerichtet, deren lette Berfe lauten:

Apelle à ton secours ces Grecs et ces Romains Que le ciel aux gentils choisit pour interprètes Tout comme au peuple juif il donna les prophètes.

würdigt., Bolfen

5. Capitel rius beunruhigen, um uns die unterirdifche Bahrheit zu predigen: Soft. Dent bag es göttliche Menschen unter ben Beiden gab, daß wir bie Wolfe dieser Zeugen nicht verachten sollen, baß sie ber himmel u. f. w. zu feinen Boten und Dollmetschern falbte und zu eben bem Be= rufe unter ihrem Geschlecht einweihte, ben bie Propheten unter ben Juden hatten."

> (Bu einem folden Bahrheitezeugen fur die Gegenwart fühlt fic Samann berufen, nachdem er die Geheimniffe der Ratur und Gefchichte im Lichte ber Offenbarung angeschaut, und in diefem Ginne fortfahrend lagt er die fruber (S. 107 u. 108) mitgetheilten Borte folgen: "Bie Die Ratur und gegeben unfre Mugen ju öffnen, fo die Beschichte unfre Dhren. Einen Rorper und eine Begebenheit bis auf ihre erften Gle= mente gergliedern beißt: Gottes unfichtbares Befen, feine ewige Rraft und Gottheit ertappen wollen. Ber Doje und den Bropbeten nicht glaubt, wird daber immer ein Dichter wider fein Biffen und Bollen, wie Buffon über die Geschichte der Natur und Montesquieu über Die Befdicte des Romifden Reiches."\*)

> (Und dabei durfen die Beschichteschreiber ale Entschuldigung nicht etwa anführen, daß die Nachrichten unvollständig auf une gefommen; Diefer Einwand rechtfertigt nicht ihre Dichterifchen Einfälle; mas wir haben, ift und gefchenft, und zwar gefchenft, nicht mehr, ale wir brauchen:) "Wenn fein junger Sperling ohne unfern Gott auf die Erbe fällt, fo ift fein Dentmal alter Zeiten für uns verloren ge= gangen, bas wir zu beklagen hatten. Sollte feine Vorforge fich nicht über Schriften erftreden, ba Er felbft ein Schriftsteller geworden, und ber Beift Gottes fo genau gewesen, ben Werth bes ersten verbotenen Buches aufzuzeichnen, die ein frommer Eifer unfrer Religion bem Feuer geopfert? (Apostelg. 19, 19). Wir bewundern es an Pompejus als eine fluge und edle Handlung, baß er bie Schriften feines Feinbes Sartorins aus bem Wege räumte; warum nicht an unferm herrn, bag er bie Schriften eines Celsus\*\*, untergeben lassen? Ich meine also nicht ohne

<sup>\*)</sup> Oder wie er an Lindner ichreibt: "Der Unglaube macht Dichter und Romanichreiber." Gor. Bd. I. E. 477.

<sup>\*\*)</sup> Ein römischer Philosoph 3. 3. des Kaifers hadrian, heftiger Gegner bes Chriftenthums.

4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 415

Grund, bag Gott für alle Bucher, woran uns mas gelegen, b Capitel. wenigstens so viel Aufmerksamkeit getragen, als Casar für die be- Coft. Tent. wurdigt. fcriebene Rolle, mit ber er in bie Gee fprang,\*) ober Baulus Botten für fein Pergamen zu Troada (2. Tim. 4, 13). - Satte ber u. f. w. Rünstler, welcher mit einer Linfe burch ein Nabelöhr traf, nicht an einem Scheffel Linfen genug gur Uebung feiner erworbenen Gefcidlichkeit? Diese Frage mögte man an alle Gelehrte thun, welche die Werke der Alten nicht klüger, als jener die Linfen, zu brauchen miffen.\*\*) Wenn wir mehr hatten, als uns bie Zeit hat ichenken wollen, fo murben wir felbst genöthigt werden, unfre gabungen über Bord zu werfen und unfre Bibliotheken in Brand gu ftecken." (Und auf den rechten Bebrauch, auf eine mahrhaft philofopbifche Beschichtschreibung bindeutend, fabrt er fort:)

Mich wundert, daß noch keiner so viel über die Sistorie gewagt, als Baco für die Phhiit gethan (die Ratur im Litt der Offenbarung betrachtet). Bolingbrote giebt feinen Schülern ben Rath, die ältere Geschichte überhaupt wie die heidnische Götter= lehre, und als ein poetisch Wörterbuch zu ftudiren. Doch vielleicht ist die gange Historie mehr Mythologie, als es dieser Philofoph meint (der blos die Dichtung barin erkennt, nicht bae Beheimnig ter Babrheit), und gleich ber Ratur ein versiegelt Buch, ein verbedtes Beugnif, ein Rathfel, baf fich nicht auflosen läßt, ohne mit einem andern Kalbe, als unfrer Bernunft, zu pflügen."\*\*\*)

<sup>\*) 3</sup>m Alexandrinischen Rriege, wo Cafar vom unterfinfenden Schiffe in die Gee fpringend fich mit dem rechten Urme forthalf, mit der Sand des linten aber feine Papiere fefthielt.

<sup>\*\*)</sup> D. h. der Migbrauch läßt das Borhandene ichon als Ueberfluß erfennen, und doch ein Debres?

<sup>\*\*\*)</sup> Die Schrift Ichrt uns den rechten Gebrauch der Geschichte. Gie barf aber nicht blos buchftäblich verstanden werden (cf. ob. 3. 51), fondern fie zeigt une Mannigfaltigfeit in der Ginheit, und der Ginn "ift immer abhängig von folden augenblidlichen, fpirituojen, willfürlichen Rebenbestimmungen und Umftanden," (wer dentt hier nicht an Samanns eigene Darftellungsweise?) "bag man, ohne hinauf gen Simmel gu fahren, die Schluffel ihrer Erfenntnig nicht herabholen fann und feine Reife über bas Deer und in die Wegenden folder Echatten ichenen muß, die feit geftern oder vorgeftern,

5. Capitel. Cott. Dente Beifen

"Meine Abficht ift es nicht, (in Diesem Ginne) ein Sistoriowurdigt, graph bes Sofrates zu febn (Alles über ibn mitzutheilen); ich ichreibe blos feine Dentwurdigkeiten" (besondere bemerkenewerthe u. f. w. Einzelnbeiten; und nach diefer Bemertung fcblieft die Ginleitung mit den Worten:) "Sofrates besuchte oft die Werkstätte eines Gerbers, ber sein Freund mar und Simon hieß; ber Sandwerker hatte ben erften Ginfall, Die Gefpräche bes Cofrates aufzuschreiben. Dieser erfannte sich vielleicht darin besser als in Platons, bei beren Lejung er gestust und gefragt haben foll: Was bat biefer junge Mensch im Ginn, aus mir zu machen? - Wenn ich nur jo gut als Simon ber Gerber meinen gelo veritebe. "\*)

de Grffer Abichnitt.

(Der dann folgende erfte Abichnitt beschäftigt fich mit des Gofrates Unterrichtemeife, Die verglichen wird mit den Santierungen feiner Meltern, und bieran ichließen fid Bemerkungen über Biderfpruche die im tiefften Grunde feine Bideriprude find und in gottlichen Drafelfpruden ihr Borbild finden.) "Cofrates hatte," jo beginnt er, "nicht vergebens einen Bildhauer und eine Wehmutter zu Aeltern gehabt. Sein Unterricht

feit hundert oder taufend Jahren - Geheimniffe! - geglaubt, geredet, gelitten haben, von denen und bie (Baumgarten'iche) allgemeine Beltgefchichte fanm fo viel Rachricht giebt, als auf dem ichmalften Leichenftein Raum hat, oder als Edo, die Mumphe von la fonifch em (furgem) Gedächtniffe auf einmal behalten fann." (Die Bahrheit ift ewig, und ihre Geheimniffe erfüllen fich heute fo gut, wie vor taufend Jahren, aller Orten im himmel, auf Erden, wie unter ber Erbe; ci. Schr. Bb. II. G. 274. 275.)

\*) Den Ginfältigen, (Sandwerfern, Fifchern) Schlichtgefinnten, offenbart fic die Wahrheit gugleich mit der Kraft fie gu verfündigen, wie ungalant, ungierlich und thöricht auch immer ihre Rede lauten moge. "Gin Diffverftandniß ift es" (fagt er in ben "Wolten"), "wenn man für einige feichte Derter in den Dentwürdigfeiten das Gentblei des philosophischen Berftandes hat brauchen wollen. Die Bindeln und die Biege der fofratifchen Weltweisheit gehören nicht für "ftarte Beifter," und diefe vier Bogen, in benen Dilich und Sonig fliegt, durfen Niemand als ichmachen Lefern gefallen, die es den Baren und Ralbern im Geichmad aleich thun. Unfre Dlufe ift ein Gaugling der fruchtbaren, vielbruftigen, ungeftalten Dlutter, eine Edulerin jenes Bienenichwarms in dem Mas des Lowen, wo Speife ging vom Freffer, und Gugigteit von bem Starfen, cf. Bb. II. G. 77. 78.

ift jederzeit mit ben Sebammenfunften verglichen worben. Man . Capuet. u. f 10.

vergnigt fich, riefen Ginfall auch beute zu wiederholen, ohne daß wirdiat. man benielben als bas Samenforn einer fruchtbaren Wahrheit Boiten batte aufgeben laffen; benn biefer Ausbruck ist nicht blos tropisch, fontern zugleich ein Anäuel vortrefflicher Begriffe, bie jeter Vebrer jum Leitfaben in ber Erziehung bes Berftantes nöthig bat. Wie ber Menich nach ber Gleichheit Gottes erschaffen worben, fo fdeint ber geib eine Figur ober Bilb ber Geelen gu febn. (E. E. 31.) Wenn nämlich unfer Gebein uns verholen ift, weil wir im Verborgenen gemacht, weil wir gebildet werden unten in ber Erre: wie vielmehr werden unfre Begriffe im Verborgenen gemacht und tonnen als Gliedmagen unfred Berftandes betrachtet werben. Daß ich fie Gliedmaßen nenne, hintert nicht, jeden Begriff als eine besondere und gange Geburt felbst anzusehen. Gotrates nun mar bescheiben genug, feine Schulmeisheit mit ber Runft eines alten Weibes zu vergleichen, welches blos ber Arbeit ber Mintter und ihrer zeitigen Frucht zu Gulfe fommt und beiden Sandreichung thut. (D. b. die Bahrheit ift ale Reim durch bobere Sand unferm Befen eingepflangt, und mas une foldergeftalt gegeben, gefdenft, nehmen mir in unfer Bewußtfern auf und arbeiten nun felbft baran, die einzelnen Triebe gur Reife ju bringen. Gofrates aber bat fich nicht die gottliche Prarogative des Bebens angemagft. fondern eine blos dienende Stellung eingenommen, indem er unter Beachtung ber natürlichen Unlage bes Schulere beffen Gelbftthatigfeit ju regeln und auf bas richtige Biel bingulenten fuchte.)

(Sofrates mar jedoch wie fein Bater auch Bildbauer; nehmen wir aber Diefes Wort junadft tropifd!) "Die unferm Willen innewohnente Rraft ber Trägheit (,,ich bin reich und habe gar fatt und barf nichte") und bie ihr entgegengesent ich einen be Rraft bes Stolzes (des Wiffenoftolzes - beide (i ie Rraft der Regation-) bringen die Unwiffenheit und die baraus entfpringenten Irrthumer und Vorurtheile nebst allen ihren schwester= lichen Leitenschaften berver. Bon biefer Seite (um bier zu helfen, von diefen Auswüchsen zu befreien) ahmte alfo Gofrates feinem Bater nach, einem Bilthauer, ber, "indem er wegnimmt und bauet, mas am Solze nicht fenn foll, eben baburch bie Form bes Bildes fördert" (Worte Lutbere). Daber hatten bie großen Manner feiner Zeit ibre an der Epite der Bermaltung fanden) binreichenten

murdigf.,

5. Copitel. Grund über ihn zu schreien, bag er alle Gichen ihrer Balter Sol. Tent, fälle, alle ihre Klötze verderbe und aus ihrem Holze nichts als Bolten Spahne zu machen verstunden." (D. b. er arbeitete fo lange an dem u. f. w. Befen der hoben, ftolgen Geifter, daß es allgemach feine Geftalt verlor, und folieflich fo gut wie Nichte davon übrig blieb.)

(Geben wir nun auf den wirfliden Bildbauer über, fo murde) "Go= frates vermuthlich ein folder, weil fein Bater einer war (,,feinen Aeltern untertban"). In Uthen wurden bie von ihm verfertigten Bild= fäulen ber brei Gratien aufbewahrt, welche er bem vorlängft verlaffenen altväterlichen Gebrauche gemäß befleibet hatte, jo daß jie bem Coftume bes damaligen Götterspitems und ber sich barauf grundenben ichonen Runfte wiberfprachen. Wie Sofrates auf biefe Reuerung gefommen, bie einem andächtigen\*) Athenienser munderlich vorkommen mußte, weiß ich nicht. Es ist aber nur gar zu mahrscheinlich, bag biese neugefleibeten Gratien fo wenig werden ohne Anfechtung geblieben jebn, als Die neugekleideten Gratien unfrer beutigen Dichtkunft\*\*) (D. b. Sofrates abndete in Uebereinstimmung "mit den Alten, welche vorzüglicher ale wir, und den Göttern naber geftanden", in der außern Schonbeit ein Gegenbild fitt= licher Schönheit und Bollendung, ein Ideal, das ju erreichen fein Sterblicher hoffen, und beffen Beiligthum man fich nur mit verbulltem Saupte naben darf.)

(Dem Borftebenden nach besteht die Große des Gofrates hauptfadlich in feiner Demuth und Beideidenbeit. "Er befannte und laugnete nicht, und er befannte," daß er fein Schöpfer fen, von dem eine Reu-, eine Wiedergeburt des Meniden ju erwarten, fondern nur ein Pfleger fittlicher Guter, deren Reim eine bobere Sand gelegt. In Diefem Bewußtfern der Grengen menfchlichen Erkennene, in feiner Gelbftbefdrankung und Burudbaltung teitt und ber mabrhaft meife Mann entgegen, und zwar mehr und gang andere, ale in der großen geiftigen Ueberlegenheit, die ibn im Berfebr mit Menichen auszeichnete.) "Sier ift ber Ort," führt baber hamann fort, "bie Ueberfichtig= feit einiger gegen bas menschliche Geschlecht und beisen Auftommen (Ausbildung) gar zu witig gefinnter Patrioten zu ahnten, bie fich

<sup>\*)</sup> Apostelg. 17, 22.

<sup>\*\*)</sup> Bezüglich mohl auf Rlopftode ernfte Mufe, und jene ob. E. 29 mitgetheilten faturifden Worte Leffings.

4. Abidn. S. im Kampf für ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 419

die Berdienste des Bilohauers in Sofrates fo groß vorstellen, daß 5. Capitel. fie ben Beifen barüber verfennen, bie ben Bilbbaner vergöttern, murdigt. um besto füglicher über bes Zimmermanns Gohn spotten zu Bolfen fonnen. Wenn fie im Ernft an Sofrates glauben, fo find feine u. f. w. Spruche Zeugnisse mirer fie. Diese neuen Athenienser find Rachfommen feiner Unfläger und Giftmifcher, abgeschmachtere Berleum= ber und grausamere Mörder benn ihre Bater."

(Bon ber Runft, mit welcher fich Cofrates beschäftigt, nimmt Bamann bann Beranlaffung, einen Blick zu werfen auf bas Bolf, auf Die Beit, beren Rind Sofrates gewesen. Die Brieden maren ein Bolf der Runft und baben bierin nach allen Seiten und fur alle Beiten Muftergultiges geleiftet. Bobl feben mir baneben auch ben Tempel ibrer Beidichte mit berrlichen Gebilden edler Menidlichkeit angefüllt. aber ju einer vollen Bermirklichung des Gittlichkeite- d. b. des Menfcheite-Ideales ift es bei ibnen nicht gefommen; vielmehr zeugt ihr Schonheite-Cultus von dem überwiegenden Ginfluß einer Raturgewalt, der nicht nur tie Meniden unterwerfen maren, fondern auch die menichlich ge= bildeten Gotter, benen erftre in fefflich beitrer Undacht, unverhullten Sauptes, nabe treten durften. Und in Diefem Einne beift es nun bei Samann:) "Bei ber Runft, in welcher Sofrates erzogen worben, war fein Huge an ter Schönbeit und ihren Berhältniffen fo gewohnt und geubt, bag fein Geschmack an wohlgebildeten Junglingen uns nicht befremben barf. Wenn man bie Zeiten bes Beiben= thums (Rom. 1) fennt, in benen er lebte, fo ift es eine thorichte Milbe, ibn von einem Lafter weiß zu brennen, bas unfre Chriftenbeit an Sofrates überjeben follte, wie bie artige Welt an einem Touffaint bie tleinen Romane feiner Leitenschaften als Schönflechen feiner Sitten.\*) Sofrates scheint ein aufrichtiger Mann gewesen zu fenn, beisen Sandlungen von bem Grund feines Bergens und nicht von bem Einbruck, ben andre bavon baben, bestimmt merben. (Er munichte nicht in ben Augen andrer beffer gu eisweinen, ale er mar.) Er längnete nicht, bag feine verborgenen Reigungen mit ben Entbedungen bes Gesichtsbeuters einträfen; er gestant, baß

<sup>\*)</sup> Tonffaint wegen feines in vielen Auftagen erichienenen Buches. "leber die Gitten", ale Bartamente Advotat abgefest, idrieb banach ein Buch: "lleber die Yerdenichaften".

Bollen u. f. m

5. Capuel reffen Brille recht gesehen hatte. \*) Ein Mensch (wie Sofrates) Soft. Dent, überzeugt, bag er nichts weiß, fann, ohne sich selbst Lügen zu ftrafen, tein Kenner seines guten Bergens sebn. Dag er bas ibm angeschuldigte Vafter gehaft, wiffen wir aus feinem Gifer gegen baffelbe, und in feiner Geschichte find Merkmale ber Unschuld, Die ihn beinahe lossprechen. Man fann feine lebhafte Freundschaft fühlen ohne Sinnlichkeit, und gröber als eine thierische Liebe au Rleisch und Blut fündigt vielleicht eine metaphyfische am Nervenfaft, und fo hat Sofrates ohne Zweifel fur feine Luft an einer Barmonie ber äußerlichen und innerlichen Schönheit in fich felbit leiten und ftreiten muffen.\*\*) Ueberdies murben Schonheit, Starte bes Leibes und Geistes nebst bem Reichthum an Kindern und Gutern in bem jugendlichen Alter ber Welt für Sinnbilder göttlicher Eigenschaften und Fußstapfen göttlicher Gegenwart erklart. Wir benken jett zu abstract und männlich, die menschliche Natur nach bergleichen Zufälligkeiten zu beurtheilen. Auch lehrt uns felbst bie Religion einen Gott, ber fein Unsehen ber Berson hat, ungeachtet ber Mifverstand bes Gesetzes bie Juden hierin an gleiche Vorurtheile mit ben Beiben gebunden hielt. Ihre "gefunde Bernunft," woran es ben Juben und Griechen fo wenig fehlte als unfern Chriften und Muselmannern, stieß sich baran, bag ber Schönfte unter ben Menfchenfindern ihnen gum Erlöfer versprochen war, und bag nun ein Mann ber Schmerzen, voller Wunden und Striemen, ber Belt ihrer Erwartung fenn follte. Die Beiben maren burch bie flugen Fabeln ihrer Dichter an bergleichen Witersprüche gewöhnt, \*\*\*) bis ihre Sophisten, wie unfre,

<sup>\*)</sup> Bopprus, der fich ruhmte, von dem Gefichteausdrucke eines Menichen auf beffen Inneres ichliegen gu tonnen, warf einft in einer Befellichaft bem Sofrates eine Menge lafterhafter Reigungen vor, und von ben lebrigen verlacht, geftand Elrates, daß Bopprus recht gefeben, weil jene Reigungen, Die feine Vernunft betämpfe, ihm wirklich innewohnten. Cic. Tusc. qu. IV, 37. de fato 5.

<sup>\*\*)</sup> Alfo wie in Betreff feines Ertenntnigvermögens, jo auch hinfichtlich des fittlichen, aufrichtig feiner Echranten fich auch bier bewußt, aber nach Befreinng ringend.

<sup>\*\*-)</sup> Wie 3. B. in den Ergablungen von Geraftes und Philottet: der Gegenfat des Rampfes, der Daben und Schmergen und nachfolgender Perrlidteit.

folche als einen Latermord verdammten, ben man an ben ersten 5. Capitet. Grundsätzen menschlicher Erfenntniß begeht." (Beit in der Zusammens würdigt., stellung eines Mannes der Schmerzen und der Herrlichkeit oder in dem "Belten "Benn ich schwach bin, so bin ich start" — als sich gegenseitig auss schließender Begriffe etwas Widersinniges zu liegen scheint.)

"Bon foldem Witerspruch finten wir ein Beispiel an bem belphischen Orakel Apolls, bas benjenigen für ben Beifesten erfannte, ber gleichwohl von fich gestand, bag er nichts miffe. (Gofrates.) Strafte Sofrates bas Prafel Yugen, ober bas Prafel ihn? Die stärtsten Beifter unfrer Zeit haben für Diesemal bie Priefterin für eine Bahrfagerin gehalten und fich innerlich über ihre Aehnlichkeit mit bem Bater Sofrates gefreut, ber es für gleich auftandig hielt, einen Bricten zu fpielen ober Göttern zu glauben. (D. b. fich aus Alugbeit dumm auftellte, indem er glaubte, tenn dumm fenn und glauben ift fur fie ein und daffelbe.) 3ft übrigens ter Verracht gegründet, baß sich Apoll nach ben Men: ichen richte, weil bieje zu bumm find - sich nach ihm zu richten, fo handelt er als ein Gott, bem es leichter fällt zu philippifiren ober ju fofratifiren, ale une Apollos gu febn." (D. b. irenifd : Ber Gott jum Goben feiner Buniche und Reigungen macht, dem fann er auch nur in bemgemäßer Bestalt erscheinen, benn: "Dem Reinen zeigft bu Dich rein und dem Berkehrten verfehrt;" (f. ob. G. 151) und fo fonnte es dem Drafel feine Mube foften, fich fo gut in ibrem Ginne über Cofrates ju erflaren, ale fpater vom Reinig Philipp bestochen, Diefem Babrfagerdienfte gu leiften.)

"Die Ueberlieferung eines Götterspruches will aber so wenig als ein Komet sagen für einen Philosophen vom heutigen Geschmack. Nach seiner Meinung müssen wir in dem Buche, welches das thörichtste Volt auf uns gebracht und für den dummen Pöbel und zur Erdanung besselben gut genug sehn mag, so wie in den Ueberbleibseln der Griechen und Römer, sobald es auf Trasel, Erscheisnungen, Träume und bergleichen Meteore ankommt, diese Märchen unsprer Kinder und Ammen (denn Kinder und Ammen sind alle verslossenen Jahrhunderte gegen unser lebendes in der Kunst zu erfahren und zu den sen) absondern oder doch nur als dichterische Schnörfel bewundern. Gesetzt, dieses würde alles so reichtich eingeräumt, als man unverschämt sein könnte zu sordern, so and-

Soft. Denf: mürdigf., Wolfen u. f. w.

5. Capitel wortet Bahle, einer ihrer Propheten,\*) diefen Zweiflern, baf wenn alle diese Begebenheiten mit dem Ginfluß ber Gestirne in gleichem Grade der Falichheit steben, wenn Alles gleichartig erlogen und erdacht ist, bennoch ber Wahn, die Ginbildung und der Glaube baran zu ihrer Zeit und an ihrem Ort wirklich größre Wunder veranlaßt haben, als man den Kometen, Orakelfprüchen und Träumen selbst jemals zugeschrieben hat noch zuschreiben wird. (In diefer Wendung, wenn man dem Glauben an Lugen und menfch: liche hirngespinfte einen folden Ginfluß gufdreibt) "muffen freilich" (fo folieft Samann mit bittrer Ironie) "bie an Erfahrung und Befchichte Zweifelnden Recht behalten, weil es menichlicher nud Gott an= ständiger aussieht, und durch unfre eignen Brillen und Birngespinfte als durch eine so entfernte und tostbare Maschinerie, wie das Firmament\*\*) und die Geisterwelt\*\*\*) unsern bleten Augen vorkommt, ju feinen Absichten zu regieren.

e) Zweiter Abidnitt.

e) (Damit ichließt der erfie Abichnitt. Der zweite beschäftigt fich hauptfächlich damit, die Ratur der fofratifden Unwiffenheit und Buverficht und die Einheit in den Gegenfagen an den Tag ju legen, welche und in Gofrates, fo wie in den Drafelfpruchen entgegentreten. Er beginnt damit ju ergablen, daß Kriton, ein reicher Mann, der Geld gu verlieren gehabt, unternommen habe, unfern Bildhauer in einen Gophiften zu verwandeln, aber:) "ungeachtet der ansehnlichen Reihe von Lehrern und Lehrerinnen, die Ariton fürihn hielt, blieb Sofrates un wiffen b. Das freie Geständniß davon mar gemiffermaßen eine Beleidigung (Ariton gegenüber), die man aber bem aufrichtigen Clienten und Candidaten scheint vergeben zu haben, weil sie auf diesen selbst am schwersten zurückfiel. Das Loos ber Unwissenheit (d. b. wenn Jemand fie für

<sup>\*)</sup> Das Banle'iche Dictionar nennt S. den "großen Katechismus der Bernunft."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wir haben feinen Stern gefehen im Morgenland." Datth. 2, 2.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Und fiche, des herrn Engel traten ju ihnen u. f. w." "Und alfobald war bei dem Engel die Denge der himmlifchen Deerfchaaren u. f. w." Luc. 2, 9, 13.

eine unwandelbare Mitgabe ber menschlichen Ratur ausgiebt) und bie 5. Capitel. Blöße berselben macht eben so unversöhnliche Feinde, als die lieber wurdigt, legenheit an Berdiensten und die Schau bavon. War Sofrates Boiten wirklich unwissent, fo mußte ihm auch bie Schande unwissent fenn, u. f. w. bie vernünftige Leute fich ergrübeln, unwissend zu scheinen." (D. b. unwiffend ich einen gilt den Leuten fur Schande; Gofrates mar unwiffend und mußte nichts bon diefer Schande, unwiffend ju icheinen.)

"Gin Mensch, ber nichts weiß und ber nichts hat, find Zwillinge Gines Schicffales. Gin besfallfiges Befenntnig ftempelt in ben Augen Fürwitiger und Argwöhnischer ben Ersten und in ten Hugen von Gläubigern und Räubern ben Letten als einen Betrüger, während ber Bauernstol; bes reichen Mannes und Bielwiffers beide verachtet. Eben baber (weil das Blud nicht auf Gunft und Gaben fiebt) bleibt bie philosophische Göttin bes Glücks eine bewährte Freundin der Dummen und durch ihre Fürsorge entgehen die "Ginfalle" bes Urmen (wie des Gefrates, der nich feiner Ginfalt und Urmuth bewußt mar - und aller echten Beisheit) ben Motten länger als blante Rleiter und rauschente Schlafröcke,\*) als bie Sprothesen und Formeln ber Ralender-, Spftem- und Projectmacher, als bie fibylliniichen Blätter ber Stern- und Staatsfeber."

(Des Cofrates Unmiffenbeit mar aber von gang eigner, mideripruchevoller Urt; er empfand fie, aber mar fie darum wirklich vorbanden?) "Er scheint von seiner Unwissenheit so viel geredet gu haben, als ein Supochondrift von seiner eingebildeten Krankheit. Wie man tiefes llebel felbst fennen muß, um einen Milguchtigen zu verstehen und aus ihm flug zu werden, so gehört vielleicht eine Sympathie der Unwissenheit bazu, um sich von der sofratischen einen Begriff gu machen." (Sier wollen wir fein: "Ich weiß nichte" Bufammenhalten mit dem Spruch, der im Stein uber der Gingangethur Des Tempele eingegraben mar:)

"Erkenne Dich felbst, sagte die Thur jenes Tempels allen benen, bie hereingingen, bem Gott ber Weisheit zu opfern und ihn um ihre fleinen Sandel um Rath gu fragen. Alle lafen, be-

<sup>\*)</sup> Die wohlgedrechselten Leiftungen unfrer Schöngeifter und die langweiligen, von Pratenfion und todtem Wiffen zeugenden Arbeiten pedantijcher Gelehrten.

murbigf . Botten

5. Capitel wunderten und wußten auswendig (doppelfinnig) Diefen Spruch. Cotr. Dent. Man trug ibn, wie ber Stein, in ben er gegraben mar, bor ber Stirn, ohne ben Ginn bavon zu begreifen. Der Gott lachte u. f. m. ohne Zweifel unter seinem gulonen Bart, als ihm bie fikliche Aufgabe ju Sofrates Zeiten vorgelegt murbe: Wer ber Beifeste unter allen damals lebenden Menichen mare? Sophofles und Euri= pides würden ohne Zergliederungskunft bes menschlichen Herzens nicht fo große Mufter für bie Schaubuhne geworben fenn. Gofrates aber übertraf beide an Beisheit, weil er in ber Gelbit= erfenntnig weiter als jene gekommen mar und wußte, daß er nichte mußte. Apoll antwortete jedem ichon vor ber Schweile 'durch fein "Erfenne dich felbit"): wer weife mare, und wie man es werden fonne? Jest war die Frage übrig: Wer sich selbst erkenne? und woran man fich in biefer Brufung zu halten hatte? Geh! (antwortete der Gott dem Fragenden, einem Freunde des Cofratee) geb. Charephon, lern es von Deinem Freunde. Rein Sterb licher fann Die Achtsamfeit und Entäugerung eines gehrmeisters sittsamer treiben, als womit Apoll seine Anbeter zum Berstande feiner Beheimniffe gangelte" (indem er nicht als Gott antwortete, fondein auf eine Beisbeit binwies, die menschlich und dem Menschen befreundet, ibn in die Beisheit leiten murde). Alle diefe Binfe und Bruchitucke ber ältesten Geschichte und Tradition bestätigen bie Beobachtung, welche Paulus und Barnabas den Phkaoniern vorhielten, daß Gott auch unter ihnen fich nicht unbezeugt gelaffen, auch ihnen vom Simmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben (Apostelg. 14; f. ob. S. 210). Mit wie viel Wahrheit singt also nicht unfre Rirche: Wohl uns des feinen Herren!

(Aber nicht allein in der Bufammenftellung mit ber Tempelüber= fcbrift bat jener Spruch des Sofrates feine tiefe Bedeutung.) "Gin Textausleger muß die Naturforscher nachahmen, und wie biese um die Eigenschaften eines Körpers auszuholen, ihn in allerhand willfürliche Verbindungen mit andern Körpern verseten und fünstliche Erfahrungen erfinden, fo läßt fich auch jener Spruch behandeln, und bas Folgende moge als bemgemäßer Berfuch angesehen werden, um die Energie beffelben finnlicher zu machen: Die Wörter haben ihren Werth, wie bie Zahlen, von ber Stelle, wo fie fteben, und ihre Begriffe find in ihren Bestimmungen und Berhaltniffen gleich

ben Mungen\*) nach Ort und Zeit mandelbar. Wenn also bie Beite Botte Dente Schlange ber Eva beweifet: 3hr werbet fehn wie Gott, murdigt. und Jehovah weiffaget: Siehe! Abam ift worden als Unfer Bolten einer! ober wenn Salomo ausruft: Alles ift eitel! und ein alter Ged ce ibm nachpfeift: fo fieht man, bag einerlei Wahr= beiten mit einem febr entgegengesetten Geift ausgesprochen werben fönnen."

"Neberdem leitet jeder Gat, wenn er auch aus Ginem Munte und Bergen quillt, unendlich viel Rebenbegriffe, welche folche ibm geben, Die ibn annehmen, gleich wie Lichtstrahlen Dieje ober jene Farbe annehmen nach ter fläche, von ter fie in unfer Huge zu= rudfallen. Wenn Sofrates bem Ariton burch fein: Richts weiß ich! Rechenschaft ablegte, ferner mit eben biefem Borte bie gelehrten und neugierigen\*\*) Athenienser abwies und endlich feinen schönen Jünglingen Die Verläugnung ibrer Gitelfeit zu erleichtern und ihr Vertrauen durch seine Gleichbeit mit ihnen zu gewinnen fuchte: fo wurden die Umidreibungen, welche man nach biefem breifachen Besichtspuncte von feinem Bahlfpruche machen mufte, einander fo ungleich ausseben, als bisweilen brei Bruder bie Gobne eines leiblichen Baters find."

Berfuden wir durch ein Bild das Befagte noch flarer gu machen und die gange Budt jenes Sprudes jur Empfindung ju bringen!) "Wir wollen annehmen, bag wir einem Unbefannten ein Rartenfpiel anboten. Wenn tiefer uns antwortete: 3ch fpiele nicht, fo wurden wir dieses entweder babin anslegen muffen, bag er bas Spiel nicht verstände ober eine Abneigung bagegen hatte, Die in öfenomischen, sittlichen ober andren Grunden liegen mag. Gefet aber, ein ehrlicher Mann, von bem man wüßte, bak er alle mög= liche Starte im Spiel befäße und in beffen Regeln fo gut wie verbotenen Runften bewandert mare, ber ein Spiel aber niemals anders als auf tem Buß eines unschuldigen Zeitvertreibes lieben und treiben fonnte, murbe in einer Gefellschaft von feinen Be-

<sup>\*)</sup> Ueber die Steichnellung von Geld und Eprache f. E. 61 und S. 134.

<sup>4\*)</sup> Jionelg. 17, 21.

u. j. 10.

5. Capitel trugern, die für gute Spieler galten, und benen er von beiden Cotr. Dent, Seiten (in der Geschicklichkeit und Betrugefunde) gewachsen mare, gu Wolten einer Parthie mit ihnen aufgefordert. Wenn nun tiefer fagte: 3ch fpiele nicht, fo wurden wir mit ihm ben Leuten, mit benen er retet, ins Gesicht feben muffen und feine Worte also ergangen tonnen: 3ch fpiele nicht, "nämlich nicht mit folden, als ihr "send, welche die Gesetze bes Spieles brechen und bas Glud bes-"felben ftehlen. Wenn ihr ein Spiel anbietet, fo ift unfer gegen= "feitiger Bergleich, ten Gigenfinn bes Bufalles fur unfern Meifter "zu ertennen; ihr aber nennt die Wiffenschaft eurer geschwinden "Finger Zufall, und ich muß ihn beim Spiel entweder bafur "gelten laffen, ober bie Befahr magen, euch zu beleidigen (durch "Auftedung des Betruges), oder die Schande mablen, euch nachqu-"ahmen. Hättet ihr mir den Antrag gethan, mit einander zu ver-"fuchen, wer ber beste Taschenspieler von und in Karten mare, fo "hätte ich anders antworten und vielleicht mitspielen wollen, um "euch ju zeigen, bag ihr fo ichlecht gelernt habt, Rarten ju machen, "als ihr versteht, bie euch gegeben werden, nach ber Runft zu "werfen." In Diesen rauben Tonen läßt sich die Meinung bes Sofrates auflösen, wenn er ben Sophisten, ben Gelehrten seiner Zeit, fagte: 3ch weiß nichts.\*) Daber tam es, bag biefes Wort "ein Dorn in ihren Augen und eine Geißel auf ihren Rucken" war. Alle "Einfälle" bes Sokrates, die nichts als Auswürfe und Absonderungen seiner Unwissenheit maren, ichienen ihnen fo fürchterlich, als bie Saare an bem Saupte Medusens, bem Nabel ber Aegibe."

(Bas aber adelt des Sofrates Unwiffenheit, wodurch zeigt fie fich der Unwiffenbeit gottlofer Sophiften alter und neuer Beit überlegen, welche fo bescheiden find, Gewisheit nur hinsichtlich desjenigen in Unfpruch zu nehmen, mas fich auf dem Bege der Demonstration beweifen, mas fich mit Banden greifen lagt, wodurch geftaltet fich des Gofrates

<sup>\*)</sup> Und ebenfo Samanns Meinung, der immer und immer wieder auf das faliche Spiel gurudtommt, das die Philosophen durch Sprachverwirrung treiben, indem fie ihre Schuler damit von der Bahrheit ableiten und dem Gautler nachahmen, welcher das Bacuum feiner Taiche für den ftarten Geift ausgab u. f. w. G. ob. G. 380.

4. Abschn. S. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 427

Unwissenheit zur Zuversicht?) "Die Unwissenheit des Sokrates, 3. Caputel. (antwortet Hamann) war Empfindung. Zwischen Empfindung aber und einem Vehrsatz ist ein größrer Unterschied, als zwischen einem lebenden Thier und anatomischen Gerippe desselben. Die alten und neuen Skeptiker mögen sich noch so sehr in die Löwenshaut der sekratischen Unwissenheit einwickeln, so verrathen sie sich durch ihre Stimme und Ohren. Wissen sie nichts, was braucht die Welt einen gelehrten Beweis davon? Ihr Heucheltrug ist lächerlich und unverschämt. Wer aber so viel Scharssinn und Veredsamteit nöthig hat, sich selbst von seiner Unwissenheit zu ubersühren, muß in seinem Herzen einen mächtigen Widerwillen gegen die Wahrheit derselben hegen" (indem sie sich mit dem Versfande abmühen, die Stimme ihres Innern und des Wortes zum Schweigen zu brungen).

"Unser eigen Dasenn und die Existenz aller Dinge außer uns muß geglaubt und kann auf feine andre Art ausgemacht werden. Was ist gewisser als des Wenschen Ende, und von welcher Wahrsbeit giebt es eine allgemeinere und bewährtere Erkenntniß? Niemand ist gleichwohl so klug, solche zu glauben als der, wie Mose zu verstehen giebt, von Gott selbst gelehrt wird, zu bedenken, daß er sterben müsse.") Was man glaubt, hat taher nicht nöthig bewiesen zu werden, und ein Satz kann noch so unumstößlich bewiesen sehn, ohne beswegen geglaubt zu werden."

"Es giebt Beweise von Wahrheiten, die so wenig taugen, als die Auwendung, die man von den Wahrheiten selbst machen tann;\*\*) ja man kann den Beweis eines Satzes glauben, ohne dem Satzelbst Beifall zu geben. Die Gründe eines Hume mögen noch so triftig seyn, und ihre Widerlegungen immerhin Lehnsätze und Zweisel, so gewinnt und verliert der Glaube gleichviel bei dem geschicktesten Rabulisten und ehrlichsten Sachwalter. Der Glaube ist fein Werk der Bernunft und kann daher auch keinem Angriff

<sup>\*) \$\</sup>mathbb{B}\_1. 90, 12.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ein Philosoph (Platon) las über die Unsterblichkeit der Seele fo überzeugend, daß seine Zuhörer vor Freuden Selbstmörder wurden, wie uns Lactanz erzählt." (Unm. Samanns.)

5. Capitel berfelben unterliegen, weil Glauben fo wenig burch Grunde ge= Cotr. Dent- fchieht, als Schmecken und Sehen."

Wolfen u. j w

"Die Beziehung und lebereinstimmung ber Begriffe ift in einer Demonstration baffelbe, mas Berhältnig und Symmetrie ber Zahlen und ginien, Schallwirbel und Garben in ber mufitalischen Composition und Malerei ift." (Alles berubt immer auf Boraussegungen, auf Gegebenem.) "Der Philosoph ist bem Geset ber Nachahmung so gut unterworfen als ber Boet. Für biefen ift seine Muse und ihr hieroglyphisch Schattenspiel so mahr, als bie Bernunft und beren Lehrgebäude fur jenen (beides nur etwas Gingebildetes). Das Schickfal fete aber ben größten Weltweisen und Dichter burch barte Schläge in Umstände, wo fie fich beide felbft fühlen (d. b. nicht in ihrer Rolle, fondern ale Meniden); fo verläugnet ber eine feine Bernunft und entredt une, bag er feine beite Welt glaubt, jo gut er fie auch beweisen fann; und der andre (Klopftoch) fieht fich feiner Muje und seines Schutzengels beraubt bei tem Tobe feiner Meta. (3hre Buvernicht beruhte auf Ginbitdung) "und fo fann alfo bie Gin= bilrungsfraft, mare fie gleich ein Sonnenpferd und hatte flügel ber Morgenröthe, feine Schöpferin bes Blaubene fenn."

"Ich weiß für bes Sofrates Zeugnif von feiner Unwiffenheit fein ehrwurdiger Siegel und zugleich feinen beffern Schluffel, als ben Trafelipruch bes großen gehrers der Beiben:\*)"

"So Bemand fich bunten läßt, er miffe etwas, ber weiß noch nichts, wie er miffen foll. Go aber jemand Gott liebt, ber wird von ihm erkannt,\*\*) - als Sokrates vom Apoll für einen Beifen. Wie aber bas Korn aller unfrer natürlichen Beisheit verwesen, in Unwissenheit vergeben muß, und wie aus riesem Tode, aus biesem Richts bas Leben und Wesen einer höhern Erfenntnig neugeschaffen hervorfeime, so weit reicht bie Rafe eines Sophisten nicht. Rein Maulwurfshügel, sondern ein Thurm Libanons muß es senn, der nach Damefed gafft. "\*\*\*) (Damastus, das irdifde Baradies, von Julian "das

<sup>\*)</sup> Alfo auch weiffagend, von unfern getauften Beiden.

<sup>\*\*) 1.</sup> Ror. 8, 2.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Deine Raje ift wie der Thurm auf Libanon der gegen Damastus fiehet." Sobel. 7, 4.

4. Abichn. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 129

Auge des ganzen Morgenlandes" genannt, und der Ginn wohl: nicht 5. Cavitel. unfre kleinen selbstgeschaffenen Bernunft-Gebilde, sondern Gottes bobe würdigt., Berheißungen sind es, worauf wir bauen muffen, um einen Blick ins Bolten un f. w.

(Der Glaube bat, wie wir horten, nichts mit Demonstration gu thun; er ift fein Rind der Phantafie, fondern eine Rraft, Die obne ber Grunde ju bedurfen, noch an Regeln gebunden, unmittelbar Bemigheit fcafft, wie das Genie, das feiner felbit gewiß, Regeln giebt und nicht annimmt.) "Bas erfett bei homer bie Unwiffenbeit ber Runftregeln u. f. w.? (G. ob. G. 11) Das Genie ift bie einmuthige Untwort. Sofrates hatte also freilich gut unwiffent feun; er hatte einen Genius, auf bessen Wissenschaft er fich verlassen konnte, ben er liebte und fürchtete als einen Beift, an beffen Frieden ihm mehr gelegen war, als an aller Bernunft ber Aegupter und Griechen, beffen Stimme er glaubte, und burch beffen Wint,") wie ber er= fabrene Burmbocter Sill uns bewiesen, ber leere Berftant eines Sofrates fo gut, als ber Schoof einer reinen Jungfrau, fruchtbar werben fann." (G. ob. G. 271.) Db biefer Damon bes Gofrates nichts ale eine herrichente Leitenschaft gewesen, und bei welchem Namen tiefe bei unfern Sittenlehrern gerufen wirt, ob er ein Fund feiner Staatslift, ob ein Engel ober Robolt, eine bervorragende Idee seiner Ginbildungsfraft, ober ein erschlichner und willfürlich angenommener Begriff einer mathematischen Iluwiffenheit, - - - hieruber ift von fo vielen Sophisten mit so viel Bündigkeit geschrieben worden, daß man erstaunen muß, wie Sofrates bei ber gelobten Erkenntniß feiner felbst, auch hierin fo unwiffent gemefen, bag er einem Gimas barauf bie Antwort bat schuldig bleiben muffen. Keinem Leser von Geschmack fehlt es in unsern Tagen an Freunden von Genie, \*\*) bie mich ber Muhe überheben werben, weitläuftiger über ben Benius bes Sofrates zu fenn."

<sup>\*)</sup> Der Wind blafet, mo er will 2c. Joh. 3, 8.

<sup>\*\*)</sup> Die Ausdrücke beziehen sich auf die "Litteratur-Briefe," deren Mitarbeiter über Genie und Geschmack disponirten, ohne das Sausen des Windes vernommen zu haben, wodurch "der leere Berstand eines Sotrates fruchtbar gemacht worden war."

5. Capitel. Cofe. Denfe murbigf., Molfen u. f. w.

(Und nun jum Schluffe noch etwas naber eingehend auf die überlegene Urt der fofratischen Unwiffenheit an fich, und wie fie fich ber damaligen Zeit anbequemte, fahrt Samann fort:) "Aus biefer fokrati= ichen Unwissenheit fliegen als leichte Folgen bie Sonderbarkeiten feiner Lehr= und Denkart. Was ift natürlicher, als bag er fich genöthigt fah, immer zu fragen, um klüger zu werben; bag er leichtgläubig that, jedes Meinung für mahr annahm und lieber bie Probe ber Spotterei und guten Laune, als eine ernsthafte Untersuchung anstellte; baß er alle seine Schlusse sinnlich und nach ber Aehnlichkeit machte; "Ginfälle" fagte, weil er keine Dialektik verstand; gleichgültig gegen das, was man Wahrheit hieß, auch feine Leidenschaften, besonders biejenigen nicht fannte, womit sich Die Stelften unter ben Atheniensern am meisten wuften:\*) baf er wie alle Ibioten, oft fo zuversichtlich und entscheidend sprach, als wenn er unter allen Nachteulen seines Baterlandes bie einzige mare, welche ber Minerva auf ihrem Selm fage. - - Es bat ben Sofraten unfres Alters, ben fanonischen gehrern bes Publicums und Schutheiligen falfch berühmter Kunfte und Berdienfte noch nicht glücken wollen, ihr Mufter in allen füßen Gehlern zu erreichen. Beil fie von ber Urfunde seiner Unwissenheit unendlich abweichen. fo muß man alle sinnreichen Lesearten und Glossen ihres antifofratischen Dämons über bes Meisters gehren und Tugenden als Schönheiten freier Uebersetungen bewundern, und es ift eben fo miglich, ihnen zu trauen als nachzufolgen."

"Bett fehlt es mir an bem Geheimniffe ber Palingenesie, bas unfre Geschichtschreiber in ihrer Gewalt haben, aus ber Aliche jedes gegebenen Menschen und Gemeinwesens eine geiftige Gestalt herauszuziehen, die man einen Character ober ein historisches Gemälbe nennt. Ein folches Gemälbe bes Jahrhunderts und ber Republik, worin Sokrates lebte, wurde uns zeigen, wie kunftlich feine Unwiffenheit für ben Zustand feines Bolfes und feiner Zeit und zu bem Geschäfte seines Lebens ausgerechnet mar. Ich fann nichts mehr thun, als ber Arm eines Wegweisers (namentlich fur Samanne und unfre Beit, denn Diefer gelten Die Gofratifchen Denf.

<sup>&</sup>quot;) Als Ruhmbegier, Sucht nach Geldgewinn, Luft an Festlichkeiten und Schaugepränge u. f. m.

4. Abidn. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 431

würdigfeiten) und bin zu hölzern, meinen Lefern in bem Laufe ihrer 3. Capitel. Gofr. Denf. Betrachtungen Gesellschaft zu leiften." "Die Athenienser maren neugierig. Apost. 17,21. Gin Unwiffen: Bolton

murbigt.,

ber ift ber beste Urzt für biese Luftseuche. Sie waren wie alle Reugierige geneigt, mitzutheilen; es mußte ihnen also gefallen, gefragt zu werben. Sie befagen aber mehr bie Gabe ju erfinden und porgutragen, als zu behalten und zu urtheilen. Daber hatte Sofrates immer Gelegenheit, ihr Gebächtniß und ihre Ilrtheilsfraft zu vertreten und fie fur Leichtsinn und Gitelkeit zu marnen. Aurg Sofrates todte feine Mitburger aus ben Labbrinthen ihrer gelehrten Sophisten ju einer Bahrheit, bie im Berborgenen liegt, gu einer heimlichen Beisheit, und von ben Götenaltaren ihrer andachtigen und staatsflugen Priefter gum Dienst eines unbefannten Gottes. Plato fagte es ben Athenienfern ins Ge: ficht, baf Sofrates ihnen von ben Göttern gegeben mare, fie von ihren Thorheiten zu überzeugen und zu seiner Rachfolge in ber Tugent aufzumuntern. Wer ben Sofrates unter ben Propheten nicht leiben will, ben muß man fragen, wer ber Propheten Bater fen, und ob fich unfer Gott nicht einen Gott ber Beiben genannt und erwiesen."

(Und damit geht Samann über jum dritten Abichnitt, ber vor- fi Dritter nebmlich bestimmt ift nachzuweisen, daß echte Beisbeit, - moge fie im Abschnitt. täglichen Leben durch bas, mas man unpractifch nennt, auch gelegentlich Epott berverrufen, - bennoch fur alle bobern Aufgaben des Lebens tuchtig macht, daß fie fich zeigt in der Hebereinstimmung der Lebre und des Lebens, und daß wir in Gofrates ein foldes Beisbeitemufter befigen, indem er nicht hat icheinen wollen, mas er nicht mar') und foldem Wefen bis an fein Ende treu geblieben ift. "Sofrates foll brei Feldzüge mitgemacht haben. In bem erften hatte ihm fein Alcibiabes bie Erhaltung bes Lebens und ber Baffen zu banten, wie er auch tiefem ben Breis ber Tapferfeit überließ, welcher ihm felber gufam. In bem zweiten wich er wie ein Parther, fiel feine Berfolger mitten im Weichen an, theilte mehr Gurcht mit, als ibm eingejagt murbe, und trug seinen Freund Lenophon, ber vom

<sup>\*)</sup> ef. Th. I. S. 215.

5. Capitel Pferbe gefallen mar, auf feinen Schultern aus ber Gefahr bes Soft Dente Schlachtfelbes. Der großen Nieberlage bes britten Feldzuges ent-Botten ging er eben jo glucklich wie ber Peft, bie zu feiner Zeit zweimal u. f w. Athen heimsuchte. Die Ehrfurcht gegen bas Wort in seinem Bergen, auf beffen Laut er immer aufmerksam mar, entschuldigte ihn, Staatsversammlungen beizuwohnen. Alls er glaubte, lange genug gelebt zu haben, bot er fich felbft zu einer Stelle im Rathe an, worin er ale Mitglied, Aeltermann und Oberhaupt geseffen. und wo er sich mit seiner Ungeschicklichkeit in Sammlung ber Stimmen und andern Gebräuchen lächerlich unt mit feinem Eigensinn, ben er bem unrechten Berfahren in einer Sache entgegenseten mußte, als ein Aufrührer verbächtig gemacht baben foll."

> (Ramentlich daß Gofrates fein Autor geworden, und wie auch Diefes mit feinem gangen Befen zusammenhange, wird dann noch folgender= maßen bervorgehoben:) "Sofrates aber wurde fein Autor, und bierin bandelte er einstimmig mit sich selbst. Wie ber Beld ber Schlacht von Marathon keine Kinder nöthig hatte, fo wenig brauchte Gofrates Schriften zu feinem Bedachtniffe (auch bierin und megen der dem Leben entnommenen und fure Leben bestimmten Babrbeit der Borläufer eines Sobern). Geine Philosophie schickte fich fur jeden Ort und zu jedem Fall. Der Markt, bas Feld, ein Gaftmabl, bas Gefängniß waren feine Schulen; und bas erfte bas beste Quoblibet bes menschlichen Lebens biente ihm, ben Samen ber Wahrheit auszustreuen. So wenig Schulfuchserei er in seiner Lebensart beschuldigt wird, und so gut er auch die Runft verstand, bie besten Gesellschaften selbst von jungen roben Leuten zu unterbalten, erzählt man gleichwohl von ihm, daß er ganze Tage und Nächte unbeweglich gestanden und einer feiner Bilrfäulen ahnlicher als fich felbst gewesen. Seine Bücher würden also vielleicht wie biefe feine Soliloquien und Selbstgespräche ausgesehen baben. Er lobte einen Spaziergang als eine Suppe zu seinem Abendbrot; er fuchte aber nicht wie ein Peripatetifer bie Wahrheit im Berumlaufen und Bin- und Bergeben. (Das Entweichen in die Stille und Ginfamfeit! und das Laufchen auf das Bort, bas nicht vom Simmel, noch von jenfeite des Meeres zu bolen ift, fondern "gar nabe bei dir" u. j. m. 5. Mos. 30, 12-14.) Daß Sofrates nicht bas Talent eines

Sfribenten gehabt, ließe fich auch aus bem Bersuche argwohnen. 5. Capitel. ben er in feinem Gefängniffe auf Angabe eines Traumes in ber Gott. Dent. Iprischen Dichtfunft machte. Bei biefer Gelegenheit entrecte er in Botten fich eine Trockenheit zu erfinden, die er mit ben Fabeln bes Aefor abzuhelfen wußte. Gleichwohl gerieth ihm ein Gefang auf ben Apoll und bie Diana. (Das Pragnante, fdarf Bezeichnende in der Thierfabel entsprach ber Beifteerichtung bes Cofrates (f. ob. C. 123) ben gleichwohl eine mabrhaft bichterifche Begeisterung überfommen fonnte, wenn es galt, Die Gotter ju preifen!)

murdigf. u f. 10.

Samann fommt bann auf ben bojen Ruf gu fprechen, in bem Kantippe gestanten, und stellt es babin, "ob es bem Sofrates in feinem Saufe vielleicht an ber Rube, Stille und Beiterfeit gefehlt, teren ein Philosoph jum Schreiben bedurfe, ter fich und antre tadurch lehren und ergögen wolle." "Anderseits," fährt er fort, "muffen wir fast ein Sausfreug von bem Schlage annehmen, um einen solchen Weisen als Sofrates zu bilben.\*) Die Reigbarkeit feiner Ginfälle konnte vielleicht aus Mangel und Etel baran von Lantippen nicht behender gedämpft werden, als burch Grobheiten, Beleidigungen und ihren Nachtspiegel.\*\*) Gine Frau, welche bie Saushaltung eines Philosophen führen foll (eines Mannes, der über die bodften geifligen Fragen das Andere vergißt), "gleicht einem Manne, ber tie Regierungogeschäfte unvermögender Grofveziere vermalten foll; fie ift herrin im Saufe und) "ihre Zeit zu ebel, um Wortspiele zu erfinnen und verblumt zu reben." (Das Bange auch eine Unspielung darauf, daß ein Brophet nichts gilt bei ben Geinen?) "Mit chen fo wenig Grund (ale man Kantippe von den ihr gur Laft gelegten Reblern freizusprechen versucht) hat man auch als einer Berläumdung einer ähnlichen Ergählung von bes Sofrates eigner Seftigfeit widersprochen, mit ber er fich auf bem Markte bisweilen bie haare aus bem haupte gerauft und wie außer sich gewesen

<sup>\*)</sup> In feiner Belaffenheit, feinem immer gleichen Wefen und feiner Beiterfeit.

Begieht fich auf die Ergahlung, dergemäß Cantippe nach einer heftigen Scene einen Topi über Sofrates ansgegoffen, wodurch diefer fo wenig aus feiner gaffung getommen, daß er lachend bemertt, es fen ein Beiet der Ratur, daß dem Donnerwetter fich Regen anichließe.

u. f. w.

5. Capitel febn foll. Gab es nicht Sophisten und Priester zu Athen mit Sott. Dents benen Sofrates in einer solchen Verstellung seiner selbst reben Bolten mußte? Burde nicht ber fanftmuthige und herzlich bemuthige Menichenlehrer gebrungen, ein Webe über bas andre gegen bie Gelehrten und frommen Leute feines Bolfes auszustoßen?"

> "In Bergleichung eines Lenophons und Platons würde rielleicht ber Sthl bes Sofrates nach bem Meißel eines Bilbhauers ausgesehen haben, und seine Schreibart mehr plaftisch als malerisch gewesen sein (d. h. weniger blubend, ale bestimmt und idarf umriffen.) Die Runftrichter maren mit feinen Unfpielungen nicht zufrieden und tabelten bie Gleichniffe feines mundlichen Bortrages bald als zu weit hergeholt, bald als pöbelhaft.\*) Alcibiades aber verglich seine Barabeln gewissen heiligen Bilbern ber Götter und Göttinnen, die man nach bamaliger Nobe in einem fleinen Behäuse trug, auf benen nichts als bie Bestalt eines ziegenfüßigen Sathre zu feben mar." (Anspielung auf den berrlichen Inhalt und jugleich die baroche Form des Bortrages und des Sofrates aufre Erfceinung.) "hier ist ein Beispiel bavon: Sofrates verglich fich mit einem Arzte, ber in einem Gemein - Wefen von Rindern bie Ruchen und bas Buckerbrot verbieten wollte. Wenn diefe, fagte er, ben Urzt vor einem Gericht verklagen mögten, bas aus lauter Rindern bestände, fo mare fein Schicffal entschieden. Man machte in Athen so viel Anschläge, an ber Rube ber Götter Theil gu nehmen und gleich ihnen weise und glücklich zu werben, als man heut zu Tage macht nach Brot und Chrenftellen. Jeber neue Götendienst war eine Finangrube ber Priester, welche bas öffent= liche Wohl vermehren follte; jebe neue Secte ber Sophiften\*\*) verfprach eine Enchclopabie ber gefunden Bernunft und Erfahrung. Diefe Projecte aber waren bie Rafchereien, welche Sofrates feinen Mitburgern zu verleiden suchte."

<sup>\*)</sup> In Platons Gorgias ruft Rallifles unwillig aus: "Du hörft nicht auf, bon Schuftern und Berbern und Röchen zu reden, als wenn es fich barum unter uns handelte;" und als Gofrates jur Erläuterung eines Sates die Rrate nennt, antwortet Rallifles: "Bie abgeschmadt bu immer bift!" u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Jener theoretischen und practischen Beltweisen, thatigen und benfenden Liebhaber, von benen oben in ber Ginleitung die Rebe gemefen.

## 4. Abichn. S. im Kampf für ben Glauben, gegen Aber= u.Ungl. 435

(Und dann von des Gofrates Autorichaft und Lehrthätigfeit uber- 5. Capitel. gebend auf feine letten Lebenefchicffale, fahrt Samann fort:) "Athen, Gott. Dent. murbigt., bas ben homer als einen Rafenden zu einer Geldbufe verdammt Botten haben foll, verurtheilte ben Sofrates als einen Miffethater zu u. f. w. Tode. Sein erstes Berbrechen mar, daß er die Götter nicht geehrt und neue hatte einführen wollen. Plato läßt ihn gleichwohl in feinen Gefprächen öfter bei ben Göttern fcmoren, ale ein berliebter Stuter bei feiner Geele, ober ein irrender Ritter bei ben Furien feiner Uhnen lügt. In ben letten Augenbliden feines Lebens, ba Sofrates ichon bie Arafte bes Befundbrunnens (des Schierlingtranken) in feinen Gliebern fühlte, erfuchte er noch auf's Inftanbigfte feinen Ariton, einen Sabu zu bezahlen und in feinem Namen bem Mesculap zu opfern. Gein zweites Berbrechen war, ein Verführer ber Jugend zu sehn burch seine freien und austößigen Lehren. Sofrates antwortete auf biefe Beschuldigungen mit einem Ernft und Muth, mit einem Stolz und Raltfinn, bag man ibn nach feinem Gefichte eber für einen Befehlshaber feiner Richter, als für einen Beflagten hätte ansehen follen."

"Sofrates verlor, sagt man, einen giftigen Einfall\*) und bie gewissenhaften\*\*) Richter die Gebuld. Man wurde also hierauf bald über die Strafe einig, der er würdig wäre, so wenig man sich vorher darüber hatte vergleichen können. — Ein Fest zu Athen, an dem es nicht erlaubt war, ein Todesurtheil zu vollziehen, legte dem Sofrates die schwere Lorbereitung eines dreißigtägigen Gesfängnisses\*\*\*) zu seinem Tode auf."

"Nach seinem Tobe soll er einem Chier, Khrsas, erschienen sehn, der sich unweit seines Grabes niedergeseth hatte und darüber eingeschlasen war. Die Absicht seiner Reise bestand, Sokrates zu

<sup>\*)</sup> Er dictirte fich im Scherz felbft die Strafe, auf Untoften bes Staates ju Tode gefüttert ju werden. (Unm. Samanns.)

<sup>\*\*)</sup> cf. 30h. 19, 31 und 19, 7, und vergleiche was Cap. 3, S. 353 über das Berhalten gesetzlicher Tugendhelden zur Wahrheit gesagt ist: "Reid und Gewissenhaftigkeit ein schönes halbgeschwister!" Schr. Bb. VI. S. 10. cf. Matth. 27, 18; Apostelg. 17, 5.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Cofrates, von seinen Freunden zur Flucht aufgesordert, jog es vor, burch die That das Geset zu ehren, indem er lieber ungerecht fterben, als gegen das Geset gerettet werden wollte." (Plutarch.)

Soft. Dent. murdigf., Wolfen u. f. w.

5. Capitel sehen, ber damals nicht mehr lebte: nach dieser Unterredung also mit beffelben Bespenfte fehrte er in fein Baterland gurud, bas bei ben Alten wegen seines herrlichen Weines befannt ift." (D. b. es war Begeifferung fur Gofrates, Die ben jungen Mann nach Uthen geführt hatte und ihn fich dort dergestalt in das Undenfen des Berftorbenen verfenten ließ, daß Spotter hatten denten mogen: "er ift voll fußen Beines.")

> "Plato macht die freiwillige Armuth bes Sofrates zu einem Beichen seiner göttlichen Gendung. Gin größres ift feine Gemeinschaft an dem letten Schicksale ber Propheten und Gerechten. Eine Bildfäule von Lysippus war bas Denkmal, bas die Athenienser feiner Unschuld und bem Frevel ihres eigenen Blutgerichts feten ließen. Matth. 23, 29.\*)

g) Shluf.

Mit ben vorstehenden Worten endet der britte und lette Abschnitt, und an biefen reiht fich bie Schlufrebe, welche bereits oben S. 148 mitgetheilt worden ist und hier nachgelesen werden moge. Uns aber feb vergönnt, ben Denfwürdigfeiten als Schluft folgende Worte hinzuzufügen, welche einer ber wärmsten Berehrer Hamanns, Jakobis junger Freund Witenmann, in seiner (ob. S. 300) erwähnten Schrift bem Sofrates und beffen Philosophie gewidmet hat: "Zwischen zwei Ertremen," heißt es (S. 204 diefer Schrift), "liegt die Wahrheit. Der Densch ist weder dazu geboren, durch bloge Speculation zur Erkenntnig Gottes und zum religiöfen Berbältniß mit ihm zu kommen; benn er vermag es nicht, und wenn er es vermögte, so hat er für fich allein kein Recht, kein Bermögen, biefes Berhältniß zu stiften; und eben fo wenig ift er bazu geboren, ein Thier zu febn und ohne Gott zu leben. Diefen Widerspruch zu lösen, reichen Aussprüche bes "gefunden Menschen= verstandes" nicht hin. Sondern ber Schöpfer selbst hat ihn ge= löset, indem er den Bater unfres Geschlechtes mit fich in Berbin= bung fette und ein Berhältniß stiftete, welches, fo mahr Gott ift, nie aufhören fann: — indem er am Anfang bes Geschlechtes sich felbst offenbarte, und biese Offenbarung von Geschlecht zu Geschlecht,

<sup>\*) &</sup>quot;Bebe euch, Schriftgelehrte und Propheten! ihr Beuchler, die ihr der Propheten Graber bauet und fcmudet der Gerechten Mabler."

von gant zu gant, von Jahrtaufent zu Jahrtaufent fortionen ließ 5. Capitel. — als eine Stimme aus bem Himmel und als Unterpfand, wurdigt. Merkmal und Richtpunkt ber menschlichen Bestimmung! Aus Diefer Quelle schöpften alle Priefter und alle Weisen, Thrannen ". f. w. und Demagogen, Pfaffen und Philosophen, Beilige und Betrüger. jeber zu feinem 3med und nach bem Triebe feines Bergens. Mit je heiligerm Durfte bie Beisen bes Alterthums aus biefer Quelle tranfen, besto reiner, ebler, menschlicher und göttlicher ward ihre Lehre; und je ftolzer fie biefer Behre vorübergingen, befto abstracter, übermenschlicher und ungöttlicher ober gottlofer murbe ihr Spftem. Bas beunruhigt ihr\*) ben heiligen Schatten bes Sofrates? Mit Unwillen fagt er euch, Iwie Samuel jenem abergläubischen Könige (Saul), was ihr nicht hören wollt. Diefe beilige, lichtreine Seele .- mas bewundert ihr an berfelben, wenn nicht ben Glauben, ben Behorsam gegen seinen himmlischen Benius? wenn nicht ben helbenmäßigen und ach! wie ichonen Entichluß bes Gottgeweihten, fich alles Schöne, Bahre und Rupliche eigen zu machen? wenn nicht bie Liebe, womit er an ben Sagen ber Borzeit und felbst an ber Religion feines Landes hing? Das Wort ber Tradition hatte feinen nach Gott und Gerechtigkeit burftenten Beift getranket und ibm ben Schluffel ber Erfenntnig und menschlicher Bestimmung gegeben. Damit schloß er sich bie Ratur auf — nach biesem Maage glich er fein Berhaltniß zur Belt, und - mas hat er weniger vergeffen, als bie Grenze menschlicher Erkenntniß?

8. Die 8. "Bon ben Memoiren ift ber Schritt gum Drama ge= "Bolfen." wefen, bas ift von ber Hiftorie gur Poefie," ichreibt Samann a Ginteimit Rudficht auf feine "Bolfen" und bas außerlich bramatische Gewand, welches er biefen gegeben. Die Memoiren (Denfwurdigfeiten) waren in ben Litteraturbriefen (von Mendelsfohn) und im

hamburger Correspondenten (von Bode) lobend angezeigt worden, wogegen Ziegra seinen Unwillen gegen die Schrift mit einer gewiffen komischen Buth in ben "Samburger Nachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamfeit" Ausbruck gegeben hatte. Samann au-

Berte fich barüber gegen herber: "3ch habe bes Rachrichters Be-

<sup>\*) 1.</sup> Sam. 28, 15.

5. Capitel fcmat mit eben fo viel Andacht gelesen, als das der Berliner Soft. Dent, mit Kützel;" beide hatten sich an Dunkelheiten in den Denkwürdig= Botten feiten gestoßen, aber wegen ber in den roben Ausfällen bes Rach= u. f. w. richters zum Ausbruch gekommenen Galle schien beffen Schrift weniger einer Widerlegung werth, als zur Unterhaltung bes Lefers bienlich, während ber überlegene Ton einer auf flares Denken und Biffen ftolgen Beltweisheit, welcher fich in ben Litteraturbriefen geltend machte, für Samann ben hauptfächlichen Antrieb bilbete, in feinen Wolfen einzelnen Seiten bes Themas näher zu treten, bas er in ben Denkwürdigkeiten behandelt hatte. Es war ber Zeitgeift gegen ben er fampfte, ber Beift um beffentwillen er feinen nachsten Freunden entfremdet worden, und was er namentlich von biesen erwartete, das erfahren wir aus einem Briefe an Lindner, wenn er sich dabin ausspricht. "Die Abfertigung bes Hamburger Rachrichters (durch die Bolfen) fant ich für gut nach Betersburg (für Behrens) zu bestellen, weil jener ein treuer Copift ber Empfindungen war, und wenn Herr Behrens burch Herrn Magister Rant bie Recenfion hatte bestellen laffen, fo hatte fie nicht ebler gerathen tonnen. Denn ein Jacob Bohme\*) bin ich in ben Augen biefer Leute immer gewesen. Wenn man Possen und Calumuien anftatt Urtheile reben will, fo bin ich bergt. Narrentheibungen beffer gewachsen, als biefe klugen Kunftrichter." Und wie wenig Lindner felbst, nach seiner pedantischen Art auf Hamanns Ibeen einzugeben vermogte, bas wird aus ben Mittheilungen bes ersten Theiles in Erinnerung febn benen bier noch, als speciell biesem Zusammenhange angehörig bie folgende etwas berbe Wendung bingugefügt werden möge: "Meine Leibenschaften wurden Ihnen weniger verdächtig und gehässig vorkommen, wenn Gie mit mir maren. Da aber 3br Gewissen Ihnen fagt, daß Gie es halb mit tem Samburger Rach= richter, halb mit ben Briefen ber Litteratur halten, fo trauen Sie mir nicht, und ich traue Ihnen wieder nicht."

Was aber Hamanns Beurtheilung ber Recensionen und seine bemgemäße Behandlung in ben Wolfen betrifft, fo schreibt er an Nicolai: "Da ich an ber Herausgabe bes Sofratischen Bersuches Untheil nehmen muffen (die Denfwurdigfeiten maren anonnm erichienen),

<sup>\*)</sup> Go nennt ihn ber Rachrichter in feiner Unzeige.

so habe ich mich bisweilen umsonft mit ber Aufgabe gequält: wie 5. Capitel. Die Samburger Nachrichten burch die Dunkelheit Diefer Blatter fo wurdigt., febr haben beleidigt werben fonnen? und wie es möglich, ein Buch Botten ziemlich grundlich zu übersehen, ohne felbiges zu verstehen? --Daß man in ben "Briefen ber neuften Litteratur" an fehr leichten Stellen Anftog genommen, ift offenbar und von bem Berfaffer ber "Wolfen," welchen bie Hamburger Nachrichten im Enthusiasmus ihres Zornes ihren "Thespis" nennen, mit aller Berschwiegenheit angebeutet worden." Und in einem Briefe an Lindner findet fich bie Meußerung: "Daß ich nicht meine eigene Ehre fuche, hatten Sie baran mahrnehmen fonnen, wie ich mit bem Lobe in ben Briefen ber Litteratur umgegangen bin. Diefe Gerren haben im Beift gefeben, baf Loben eine gefährliche Sache ift, wenn man nicht recht ramit umzugeben weiß, und bag jeber Autor nicht mit einem tablen Lobe fatt gemacht wird. Die Beifel, womit biefe Briefsteller geguchtigt werben, ift empfindlicher, als die ber Nachrichter hat fühlen muffen." Und in ber That gefühlt wird Menbelssohn fie haben; benn als hamann, bem bas Schreiben eines Unbefannten über feine "Bolfen" zugekommen, in einem feiner launigen Briefe gegen Mentelssohn ben Berbacht geäußert, als ob foldes von ben Berfassern ber Litteraturbriefe herrühre, antwortete Wiendelosohn im Ion wohlwollender lleberlegenheit: "lleber die "Wolfen" baben wir aus Nachsicht gegen ben ichatbaren Ber= faffer ber "Den fwürdigfeiten" niemale ein Urtheil gefällt."

Samann felbst urtheilt über feine Arbeit in einem Briefe an Lindner: "Die Wolfen find bas, mas fie febn follen. Eingebung und Belehrsamfeit find zwei stolze Pferde, zwei Bengste, bie ich bier zum Gespann gemacht. Die Kunft fann nicht mehr über= trieben merben, als ich es gethan; wer Lust hat es von biefer Seite zu beurtheilen. Das Genie fann nicht unbändiger febn, als ich es mir bier erlaubt. Zwei fo entgegengefette Dinge gu vereinigen, ift nicht Jebermanns Ding. Gie erhalten eine Abschrift von bem Urtheil in ben Hamburger Rachrichten; es hat mir nicht antere ale schmeicheln können, in ber größten Buth von einem Feinde auf die feinste Urt gelobt zu werden; er thut mir nämlich tie Ehre an, ben Berfaffer ber "Wolfen" unfern Thespis gu 5. Capitel nennen, ber fich mit hefen bas Besicht beschmiert\*) und auftatt Soft. Dent bes Karrens ben Dreifuß einer puthischen Priefterin zu seinem Botten Sit erwählt. 3ch fann mit biefer Genugthuung gufrieden febn u. s. w. und bin solchen Kunstrichtern immer geneigter als" - b) lleber Treten wir aber nun ber Schrift\*\*) näher, welche ben Titel b. Titelu. Inhalt führt: im Milg.

## Wolken.

Ein Nachspiel sofratischer Denkwürdigkeiten cum notis variorum in usum Delphini

mit einem äußern Motto aus ben Bolfen bes Aristophanes v. 357:

Muf's Schonft', o bu alternder Greis, fen gegrüßt Und du Briefter fubtilefter Rarrheit!

und bem innern: Siob 34, 7. Welcher Mann, wie Siob! ber Spötterei trinkt wie Waffer! Bei bem Worte "Wolken" hat man zunächst an die berühmte Komödie zu benten, in der Aristophanes bie Denk= und Lehrweise bes Sokrates als eines luftigen Windbeutels dem Spott und ber Berachtung Preis zu geben sucht;\*\*\*) bann foll aber ber Rame auch die Sulle andeuten, beren fich ein Autor bedient, welcher von einer "Wahrheit im Berborgenen" rebet, und wenn biefes Drama sich hauptsächlich mit bem "Rachrichter" zu beschäftigen scheint, so ift biefer boch nur bie Rebenperson; benn ber Saupt= und eigentliche Angriff gilt andern Kunftrichtern; und endlich: jene "beimliche Weisheit" wird bereinft offenbar werben; benn: "Giebe! Er fommt mit den Bolfen!" Diefes Rach= fpiel mit feinen Bemerkungen, fagt ber Titel ferner, ift bestimmt Ununterrichteten Berftandniß zu schaffen, und bas Motto aus Aristophanes bezieht fich theils auf Sofrates, theils auf ben Berfaffer ber Sofratischen Denfwürdigfeiten.

<sup>\*)</sup> Reu erfand, wie man fagt, das Gedicht der tragischen Muse Thespis, und führt auf Rarren fein Schaufpiel, daß mit Befang es Manner dem Bolf porftellten, geschminft mit befen das Antlit.

<sup>\*\*)</sup> Schr. Bd. II. S. 51 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. damit oben S. 463: "Der Gott, bem ich biene, ben Spotter für Wolten, für Nebel, für vapeurs und Sypochondric anfehen." cf. auch S. 153.

4. Abichn. S. im Rampf fur b. Glauben, ge gen Aber= u. Ungl. 441

Das Drama besteht aus einem Brolog, aus brei Aufzügen 5. Capitel. und einem Spilog. Es ift "ber Riefenleichnam ber unbeschnittenen Schmähichrift" bes Samburger Nachrichters, welcher hier "nieder= Bolfen gelegt" wird, aber bem Autor nur "als Fußsteig\*) bienend, um ben sofratischen Denkwürdigkeiten näher zu fommen und mit ben Blogen ihrer verhüllten Mufe ber neugierigen Welt eine Augenweibe zu machen."

murbigf., u. f. w.

Der erfte Aufzug liefert uns im Wieberabbrud bie Schmah- c) Der fchrift bes Samburger Nachrichters, ber bie bitterften Bemerfungen aufgug. jur Begleitung mitgegeben werben. Bon ben Wuthausfällen bes Nachrichters möge Folgendes als Brobe genügen: "Der so weit hergestellte Druckort (Amsterdam) ift bem Recenfenten ein sichres Rennzeichen von bem Werth des Inhaltes; benn man schreibt seinen Unverftand fo weit ber um besto eber Rachficht zu erhalten. Cofratische Denkwürdigkeiten! 4 Bogen in flein Octav ftart! Bewiß ftarf genug und gu ftart für eine Schrift, bie lauter Aberwit und Unfinn in sich halt. — Rein Alchymist, fein Jakob Bohme, fein mahnwitiger Schwärmer fann unverständlicheres und unfinnigeres Zeug reben und schreiben, als man ba zu lefen befommt. - - Man bente ja nicht, daß bie Aufschrift ber Charteque ihren Inhalt angehe: Chimarifche Ginfalle murde ihn beffer ausgedrückt haben. Die unnatürliche Ausgeburt eines verwirrten Kopfes! Wie muß es in bem Kopfe bes Herrn von ber Langenweile aussehen? Wir glauben, bie lange Weile hat ihn verwahrloset. Nögte man boch, um sie ihm ju vertreiben, und gum Beften feines franken Rörpers und Ropfes ihn in ein Spinn- ober Raspelhaus bringen!" Endlich wird noch bedauernd hervorgehoben, daß ber Hamburger Cor= respondent sich lobend geäußert: "Im Anfange scheint er gang wohl bei Verstande zu sehn; aber je weiter er fortgeht, besto mehr wird es anders; er rebet, wie der Berfasser der Dentwürdigfeiten, gang über ben Berg, schweift aus und geht irre;

<sup>\*)</sup> Jef. 51, 23. 3ch will bich beinen Schindern in die Sand geben, die ju beiner Seele fprachen: Bude bich, bag wir überhin geben, und nunfteft legen beinen Ruden gur Erbe, "und wie eine Baffe, bag man überhin liefe."

5. Capitel er bringt Dinge zusammen, von benen man nicht weiß, wo sie herfommen, und wie fie fich zur Sache reimen - wie ber Liebhaber murdigf., Botton ber langen Beile. Bebenfliche Merkmale! aber - bie u. f. w. Schrift ift Schuld baran; folch' Zeng ftedt an; man gebe ja dem Liebhaber ber Langenweile etwas Anders als Schreiben gu thun; hier fieht man die Wirkungen: feine andere als bergleichen bei Don Quirote bie Romane und Ritterbücher bewirften."

d) Der Proleg.

Die beiben folgenden Aufzüge enthalten bann ben eigentlichen Kern ber Hamann'ichen Schrift, worüber fogleich Näberes, nachdem ber Leser sich zuvor mit ben Worten bes Prologs bekannt gemacht baben wird, welchem bie Worte bes Samlet vorgefett find:

"Das Schaufpiel fen die Schlinge, In die den Ronig fein Gewiffen bringe!"

und ber folgendermaßen lautet: "Aus Liebe zum allgemeinen Besten seh es gewagt, bem Grabe ber Bergessenheit ein patrioti= sches Denkmal zu entführen, bas in ben hamburger Nachrichten - - - einem armen Gunder aufgerichtet worden, ber fich un= terftanden, wier Bogen in flein Octav zu fchreiben ("Die Denfwurdigfeiten"). Alle lang= und furzweilige Schriftsteller, fie mögen febn, weß Standes, Alters und Statur fie febn wollen; - Schöpfer ober Schöpse\*), Dichter ober hinkende Boten, Weltweise ober Bettelmönche, Kunstrichter ober Zahnbrecher; - - die sich burch ihren Bart ober burch ihr Milchtinn ber Welt bestens empfehlen; Die gleich ben Schriftgelehrten in Mänteln und weißen Denkfäumen, ober wie Scarron in seinem am Ellbogen zerriffenen Bruftwamms fich felbst gefallen; — bie aus bem Fag bes Chnifer's ober auf bem Lehnstuhl\*\*) gesetlicher Bernunft läftern, ba fie nichts von miffen; - - bie ihren Stab wie ber Gefengeber von schwerer Sprache und schwerer Bunge (Mofes) ober wie Bileam, ber Sohn Beor von Pethor:\*\*\*) zu führen wiffen (die "Beifen"

(Anm. Samanns.)

<sup>\*)</sup> O imitatores servum pecus. Hor. (Anm. Hamanns.)

<sup>\*\*)</sup> Matth. 23, 2 "Auf Mofis Stuhl figen die Schriftgelehrten und Pharifaer." 3m Grundtert fteht bas nachdenkliche Bort Ratheder.

<sup>\*\*\*) 4.</sup> Moj. 22, 27 - und fclug die Efelin mit dem Stabe. (Anm. Hamanns.)

4. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 443

Negoptens zu beschämen — oder auf Esel einzuschlagen) — sämmt= 5. Capitel. lich und sonderlich! — alle Thiere auf bem Felde, benen ein Gesch. Denkrücht von der Sprachkunde, der Verschwiegenheit, den Reisen, dem heisigen Magen, der güldenen Hüfte des krotonischen Sittenlehrers Pothagoras durch ihre Vorsahren zu Ohren gekommen;\*) alle Vögel unter dem himmel vom königlichen Geschmack des Ablers (die Lust haben an Leichen) werden zur offenen Tasel des Hamburgischen Nachrichters eingeladen, der seine Gäste im Feierkleibe eines griechischen Herostden\*\*) zu bewirthen, nun= mehr selbst erscheinen soll (und darauf verkündigt der Nachrichter als herold mit dem ersten Aufzuge (s. S. 441) seinen eigenen Ruhm durch Mittheilung der Schmähschrist).

In ben beiben folgenden Aufzugen sucht hamann (für welchen er Augem., der Berfaffer der Gotratifchen Dentwurdigfeiten ein Unbefannter ift), den 2. u. 3. indem er einerseits ben Angriffen bes Hamburger Rachrichters betreffent. mit bem Schwerte schneibenber Gronie begegnet, andrerfeits bie Plattheiten philosophischer Philister bloß zu legen, welche an ben Dunkelheiten und Wibersprüchen in seiner Darstellung Anftog genommen. "Es giebt mehr Dinge im himmel und auf Erben, weren sich unfre Philosophie nichts träumen läßt!" hamanns Er= fenntniß beruhte auf Glauben an bas Wunder bes Chriftenthums und beffen Wunder, einer Erfenntniß, zu ber man mit feiner Demonstration, nicht mit Erflärungen und Schlüffen (f. S. 104), mit feinem logischen ober mathematischen Beweise gelangen fann. Die Wolfiche Anmendung ber Gate bes zureichenden Grundes und Wiberspruches waren ihm, wie wir wissen, von jeher zuwider gemesen: überall begegneten ihm Wibersprüche, beren Auflösung in bem Ginen enthalten, aber uns hienieben gu erfennen verfagt ift. Wie aber bas Genie feine Regeln fennt, fo wohnt bem Glauben ein höheres Creditiv inne, als "ber Sonthese bes fullo-

<sup>\*)</sup> Bezieht fich wohl auf die unverständige Borliebe des gemeinen haus fens gelehrter Wortführer für vorchristliche Weisheit, auch wenn davon nur gang ungusammenhängende Bruchstücke auf uns gelangt find.

Das ift ja bieser Menschen Art: ben Glücklichen Umschwärmen stets herolde; wer die Macht besitzt, Wen hohe Würden schmücken, der ist ihnen werth. (Eurip.)

u. f. m.

5. Capitel giftischen apodiftischen Dreieck!" Aus biesem Gegensatze erflärt wurdigt., sich, bag bas Christenthum ber "naturlichen Bernunft" nothwendig Bollen eine Thorheit sehn muß und ein Aergerniß, und bie Dunkelheit, in welche es führt, mit bem Lichte ber "Aufflärung" gar nicht be= fteben fann. Gleich Allen, die einer höhern Eingebung folgent, zu einer Beisheit gelangen, die "außerhalb bes Busammenhanges allgemeiner Wahrheiten" liegt, find baber bie driftlichen Betenner von jeher verfolgt worden. "Man fennt ihre Sprache nicht und fann ihr Wort nicht hören." Sie find baber bald für trunfen von füßem Bein, balb für Rafenbe ausgeschrieen worben, und in biefer Erfenntnig hatte auch hamann einige feiner Schriften aus bem Tollhause (Bedlam f. S. 176), eine andere (S. 177) vom hoch= gericht (Tyburn-road), batirt, und eben so hörten wir ihn bie bei= lige Jungfrau als Zeugin aufrufen, weil auch biefe an einen Unfinn glaubte, welchen Engel verfündigen, die vor Gott fteben (i. S. 271). Es ift besonders biefe lettgebachte Seite ber Betrachtung welchem ber britte Aufzug gilt, beffen Schluß, mit erhabenen Worten ber heiligen Schrift eine Bestätigung und Befieglung alles beffen bringt, worauf in ben einzelnen Aufzügen und ben sofratischen Denfwürdigkeiten hingebeutet worben. Soren wir nun aber junächst, wie er sich im zweiten Aufzuge vernehmen läßt, aus bem Giniges ichon bei Besprechung ber sofratischen Denfwürdigkeiten mitgetheilt worben:

f) Der 2. Mufgug.

(Er gedenft junachft eines lateinischen Gedichtes feines alten Lebrere Rappold (i. Ih. I. G. 7), worin diefer, "ein unberühmter Raturforfcber," bas dunfle, gemeine Gericht feiner Beimath, Die grauen Erbfen befungen und fich rubmt, damit die Sache des Bolfes ju behandeln, weil diefe Speife, wie fie ben Gauen ale gutter diene, fo auch den Beifesten munde. Gleicherweise hat auch Samann mit feinen Denkwurdigfeiten Allen bienen wollen, aber erfahren muffen, daß feine Berlen von Soben und Riedern gertreten worden. Denn mer ift Diefer Denkwurdigkeiten-Schreiber in feiner unbestimmten grauen oder auch dunkeln Gestalt? Ift er nicht ein Gautler?)" Sat doch jene verjährte Erzählung von ber Here zu Endor (1. Sam. 28), bie einen todten Propheten beraufbrachte, mit bem Gautelfpiel eines Schriftstellers viel Aehnlichfeit, ben man gleichfalls ju fragen nöthig gehabt: mas fieheft bu? und: wie ift er ge= 4. Abschn. H. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 445

staltet? (1. Sam. 28, 13. 14.) Sein Zauberwitz erzählt etwas, 5. Capitel. nicht halb nicht ganz, von einem alten Mann in einen feidenen wurdigf. Rock gekleibet (1. Sam. 28, 14); und Philosophen, beren Szepter Bolfen vie Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Lande ber "Vernunft" u. f. w. und des "Geschmackes" auszurotten befiehlt,\*) geben seiner schwaren Kunft das feltsame Zeugniß, daß (wie dort der Prophet Samuel) bei ihm es Sokrates gewesen sen, den er sich rühmt gesehen zu haben, und bessen Gestalt er ihnen durch einen Spiegel m Räthsel gewiesen haben soll. Das klügere Publikum ift folglich veranlaßt, bei sich selbst zu benken: "Welcher ist von diesen ber Tollste?" (Horaz.) Gewiß jene Wehmütter, welche tieses hebräische Anablein (Die Denkwürdigkeiten) feiner Schönheit wegen ober aus gärtlicher Unschuld in ihren Schooß genommen, haben sich schlecht am das gemeine Wesen, dem sie huldigen, verdient gemacht. Gine feinere Bolitik "wehrt solchen Autoren in klein Octav schlechter= eings das Schreiben;" sieht die Gefahr fünftiger Folgen von hrer Muße und langen Weile wie Pharao\*\*) zum Voraus und verdammt sie zum Frohndienst in seinen "Spinn- und Raspelhäusern" nit Unbarmherzigkeit." (Indem er dann bemerkt, daß es für Die Beurtheilung eines Buches nicht auf den außern Ramen eines Berfaffers, fondern auf das Wefen, auf die Perfon ankomme, um eren Wert zu beurtheilen, fahrt er weiter fort:) "Doch heut gu Tage ist es entbehrlich eine Abhandlung zu verstehen, die nan auslegen und richten soll. Falls ich geneigt wäre, herr= chente Sitten unterdrückten Gesetzen vorzuziehen, so wurde bie Beschuldigung ber Dunkelheit, die man ben sokratischen Denkwür= bigkeiten gemacht, mir vortrefflich zu Statten kommen, um (wie peut' zu Tage Mode) ein streitig Lob durch meine Feder im Trüben zu fischen. Ich halte es aber vielmehr für eine Pflicht, die Bültigkeit dieser Anklage zu widerlegen. Die Betrachtung über bie Bildfäulen ber Gratien enthält ichon eine Schutrebe berjenigen Einkleidung, bie "dimärischen Ginfällen" allein auftändig ift. Man muß bemnach bie

Tactvoll gegen den Tact anstrebenden Tanzbewegungen Phrygischer Charitinnen. (Aristoph.)

<sup>\*)</sup> Die nichts miffen wollen von Traumen, Sagen, Drafelfpruchen, uralten Ueberlieferungen u. f. w.

<sup>\*\*) 2.</sup> Mof. 5, 17. "Er fprach: ihr fend mußig, mußig fend ihr" u. f. w.

Cofr. Denf: murdigf., Bolfen u. f. w.

5. Capitel. (das Dunkle, Biderspruchvolle) in biefer Schrift fo wenig tabeln, als die Dämmerung bes Ausbruckes in einem Racht- ober ben Stempel bes Alterthums auf einem echten Schauftude. Belder Jäger sucht übrigens in einem Geftrauch bie Shmmetrie von Luftgarten bes Alfinoos\*) und ben Glanz sonniger Blumenbeete?\*\*) Doch bie Natur bes Gegenstanbes mng bier nicht allein, sondern auch das Gesicht des Lesers zu Rathe gezogen werben. Ber Menschen, als waren es Baume, geben gewahr wird (Marc. 8, 24) und ben Schatten ber Berge (Richt. 9, 36) für Leute ansehen will, traut einem Schalfsauge ober hat nicht Luft, ein gesundes recht aufzuthun. "Ginfälle", welche Wahrheiten widersprechen, gefallen nur burch ihre Dunkelheit, die unserm Schlummer gunftig ift. Wollte man bemnach biefen Ginwurf (ber Dunkelheit) zu weit treiben, fo murbe man unfern Schriftsteller nöthigen, jum Grundfat ber Undacht feine Buflucht zu nehmen, ber ihm in seiner Nachahmung (bes Gofrates) bat eingeräumt werben muffen. "Um ber Engel willen (mögte er in feiner Mundart fagen) muß meine Mufe eine Macht auf bem haupte haben und hat im Drud (in gedruckter Schrift erscheinend) mit einer Dede (nicht fahl ober gefchoren) vor ber Gemeine erscheinen burfen." (Bogu aber foll und wie fann fich der Denfwurdigfeitenfchreiber deut= licher ausdrücken?) "Giebt boch bie Aufschrift ber Denkwürdigfeiten ("leere nichtige Dinge, aus langer Beile fur "Rlemand" gefcrieben!") beutlich genug ihren Inhalt an und weist auf ben Ber= fuch hin, welchen Sofrates nach Aristophanes feinen Schülern aufgab, nämlich: ihren Ginn, wie ben Rafer\*\*\*) am Faben feines Schenfels in bie Luft ichwarmen ju laffen. Die Schellen um

<sup>\*)</sup> Boll von Granaten und Birnen und glangvoll prangenden Aepfeln, Much fuß labenden Feigen und grunenden bunteln Dliven,

<sup>(</sup>homers Db.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bahrheiten, Grundfägen, Syftemen bin ich nicht gewachfen. Broden, Fragmente, Grillen, Ginfälle!" (G. oben G. 399.)

辛美尔) Du mußt den Berftand nicht allgu fest gufammengiehn! Lag lieber Deinen Gedankenflug in die Luft hinauf Frei flattern wie 'nen Daifafer mit dem Zwirn am Bein!

4. Abschn. H. im Kampf für ben Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 447

und an bem Saum bes Seibenrodes laffen feines Banges 5. Capitel. Klang laut genug hören. (cf. 2. Mof. 28, 34 "Schellen um und an wurdigt., bem Dberfleide Marons." D. h. die euch narrifch flingende Rede des Autore Bolfen ft verftandlich genug, es ift die Sprache des Brieftere der Babrheit, des Gofra= u. f. w. res, den ihr ju fennen und ju verehren vorgebt; nur verfundigt fie, mas ihr licht horen wollt, gleichwie der Prophet dem Saul Andres verfündigte, ale Diefer hören wollte.) "Man hätte baber bem Autor keinen leber= nuth zurechnen können, wenn es ihm angekommen wäre, auftatt bes langweiligen Motto aus bem Persius folgendes aus einem omischen Dichter (Aristophanes) sich zuzueignen:

Ja! mein Bewand, es ftimmt ju meinen Bedanfen fiets. Der Dichter darf gemäß der Dichtung, die er ichafft, Rur den Character felber haben, ben er giebt.

Nothwendig gleichet, was man ichafft, bem, was man ift.

Im Buche felbst steht leferlich genug geschrieben, baß feine Ubicht feine andre gewesen als: — \_ "nachahmend — \_ "

> "In die Bauche von Andern heimlich verfenft, Bum gachen euch ju bewegen!"

Sollte es also im Ernst bunkle Stellen in bieser Schrift geben, o würde es eine lächerliche Erwartung sehn, daß der Autor sich emals entschließen wird, ben Teppich von Dünsten, die Beste einer Tritte in einen flaren himmel zu verwandeln, weil ba8= enige, was gar zu burchsichtig in biefen Blättern gerathen, wenig Blauben gefunden." -

Demnächst speciell auf die Philosophen übergebend, fagt er n Anknüpfung an jene unter ber vorigen Rummer mitgetheilte Bemerkung: "baß man für einige seichte Derter in ben Denkwurpigfeiten das Senkblei des philosophischen Berftandes habe brauchen wollen, während die Blätter nur für Ginfältige geschrieben eben:" "Diese Erinnerung wird vielleicht basjenige bemanteln önnen, was von ben Hebammenfunften bes Sofrates gefagt vorben. Aus ber Bescheibenheit eines Unwissenden eine Tugend u machen ist eben so ungewöhnlich, als die Reuschheit eines Verchnittenen zu bewundern. Wenn Sofrates fo viel verstanden matte als bie Bhilosophen, benen er aus ber Schule gelaufen mar, so vurbe er nicht nöthig gehabt haben, bie Beimlichkeiten ber Natur Sofr. Denf= murbigf., Wolfen u. f. 10.

5. Capitel auf tem Stuhl tennen zu lernen, fondern hatte eben fo gut wie andre bie Ginsichten ber Philosophie im Genug und in ber Liebe ber Wahrheiten felbst schöpfen können, nicht aber in ben Rachweben und Wirkungen ihres zuchtigen Umganges. Das Unvermögen, beffen fich Sofrates bewußt war, verbot ihm von felbft, Bater ober Lehrer zu werden, - und weil er zu trocken war felbst Erklärungen und Lehrsätze (f. ob. S. 104) zu erzeugen, fo bequemte er sich als ein Diener ber Natur, die Bollenbung frember Geburten abzumarten. - In biefen letten Zeiten barf ber Berschnittne nicht mehr fagen: Giebe! ich bin ein burrer Baum!\*) (Rachdem das Bort Kleifch geworden, fann jeder, der will, jum Lichte fommen!) Gin folch' Geftanbnig murbe jest bescheiden laffen, aber nicht aufrichtig fenn, bei Sofrates bingegen mar es aufrichtig; es fab aber unbescheiben aus, die Schwäche feines Er= fenntniffvermögens zu entblößen, ohne fich zugleich bie Schurze von Feigenblättern ober Röcke von Fellen zu Rutz zu machen, burch beren Nothburft bie Cophisten jedes Alters bem Ruhm ihrer Stärke stillschweigend einen Schandfled anhängen (die bald in leichterm, bald im Gewande der Grundlichkeit auftretenden Ginwendungen ftarter Geifter gegen die Bahrheit?) Db nun ber Mann, in welchem Gott beschlossen hat, bie Wohnung bes menschlichen Geschlechts mit Gerechtigkeit zu richten, bie Ungerechtigkeit übersehen wird, womit unfre Schriftgelehrten und Rabbinen sowohl als die Archonten biefes Meons (die im Regiment figen) bie Wahrheit aufhalten, wie er die Zeit heidnischer Unwissenheit überseben hat, ift allerbings feine Breisfrage, die burch frangofischen Afabemieen ber schönen Wiffenschaften entschieden werben mag." - - - -

"Niemand muß es aber gefrönten Philosophen verargen, wenn fie bas ptolemäische Spftem mit ber Ordnung bes Weltbaues ver= wechseln und Alles läftern, was ben Mechanismus ihrer Begriffe irre macht;" (er dentt junachft an Ronig Alfone X von Caftilien, den berühmteften Aftronomen feines Beitaltere, ob auch an andre, fronen=

<sup>\*)</sup> Jef. 56, 3. "Der Fremde, der fich jum herrn gethan hat, foll nicht fagen: Der Berr wird mich icheiben von feinem Bolf. Und ber Berichnittene (der bisher von Israel Ausgeschloffene) foll nicht fagen: Giebe! ich bin ein durrer Baum!"

4. Abschn. H. im Kampf für ben Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 449

tragende Philosophen? jedenfalls aber auch an folche Philosophen, die in 5. Capiter. preisgekrönten Abbandlungen ibre Einbildungen für Babrbeiten aus Betr. Dentgeben). "Eben berfelbe leberdruß, ber jenem Mater ben Binfel wolten aus der Hand warf, scheint bem schratischen Geschichtsschreiber ben u. f. w. seinigen in die Finger gegeben zu haben; doch es würde nicht Jedermanns Laune gelingen, die Kunft auszustechen, welche Chrien') und Goriten \*\*) fchaumen lehrt." (Der Ginn: Bas ter Runft des Malers Protogenes nicht gelingen wollte - ben Schaum bes Pferdes zu malen, - das gelang der Laune feines Berdruffes, der ibn ben Pinfel auf das Gemalde werfen ließ, und fiebe ba! ber Chaum war dargestellt, so wie er es wunschte! So mit unsern Dialektikern! Trugichluffe und verkehrte Anwendung der Wahrheit: darin besteht ihre Runft, beren Ausgeburten aber, mit tem Lidte fofratifder Laune beleuchtet, fich in eitel Schaum und Dunft auflosen.)

(Die Babrheit enthult fich nicht immer einem fo gu fagen geometrifchen Denfen und fallt nicht zusammen mit der Rothwendigkeit logi= der Schluffe.) "Dem Aristoteles ist bas lette Sauptstück in seinen vordern analytischen Büchern, so vom physiognomischen Syllogismus handelt (Folgerungen aus Borderfagen, die der Natur entnommen find), fehr furz gerathen. Dag er aber teine anderen Beveise als gradlinichte für gultig angesehen haben sollte, läßt ich aus einer Stelle seiner hintern analytischen Bücher widerlegen, wo er einen Schluß des Anarcharsis durch die Hyperbel erklärt Dichterifde Freiheit. \*\*\*) Die Zergliederung bes Bahren und Echönen scheint ben Gebrauch ber Dreiecke und Paralellogramme ehr zu vereiteln, auch bie Bewegung ber Getanten ten Edulzesetzen ber Spllogistif entgegen zu fenn."

"Man wird baber tie Theorie ber Centripetal= und fugal=

<sup>\*)</sup> Chrie: die nach gemiffen Regeln vollzogne Anwendung befannter Ausfpruche auf bestimmte Kalle.

<sup>\*\*)</sup> Coriten-, Trugichluffe.

<sup>\*\*\*.</sup> Anacharfis hatte gefagt: unter den Ecuthen fehlt es an Glotenfvielerinnen, denn es fehlt an Weinftoden; ftatt: Die Genthen haben feine Beinftode, folglich auch feine Dabden, welche die Mufit lieben.

Peel, Samann. II.

5. Capitel. frafte zu Gulfe nehmen und bie Parabeln bes Sofrates aus be-Sotr. Dent, zusammengesetzten Richtung seiner Unwissenheit und Botten Genies herleiten muffen. Die Copie berfelben in ben Denkwur u. f. w. bigkeiten fließt eben so naturlich aus ben Trieben ber Unge wißheit und Zuversicht, die in dem Autor gemeinschaftlich ge wirft, wie die geheime Geschichte feines Buches (in der "Zueignunan die Zween") freimuthig ergablt. (Der Sinn: "Alles ift gottlich; Alle ift menschlich!" "Wenn ich schwach bin, fo bin ich ftart!" nichte Undre ju miffen ale Gott, ift gottliche Unmiffenheit; das Leben au Diesem Mittelpunct, Die Gingebungen, welche demfelben entströmen, bilde das menschliche Benie, geben die Rraft, die Buverficht, womit De Menfch in die Welt tritt und das icheinbar Entferntefte ju beberriche verfteht, weil es von den Lichtwellen jener Centralfonne umfluthet wird "Alles ift euer!" und gottliche Unwiffenheit alfo die Geburteftatte und Wieg echter Freiheit und Bildung, wodurch der Menfc erft befähigt wird, alle Schone und Babre der außern und innern Belt richtig zu murdigen und in fic aufzunehmen.) "In biefem Göttlichen ber Unwiffenheit, in biefen Menschlichen des Genies scheint vermuthlich die Weisheit des Wi beripruch & verborgen zu febn, woran ber Abeht (welcher einer "falfe berühmten Runfi" nachgebt) scheitert, und worüber ein Ontologif (ber Gottes nicht unmittelbar gewiß ift, fondern die Thorbeit begeb den logifchen Sat bes Biderfpruches ju Bulfe gu nehmen, un Gottes Dafenn zu beweisen), die Bahne blockt; wie ich moh weiß, bag gewiffe Lefer es mir gleichfalls übel nehmen, als went ber Schluffel ber fofratischen Denkwürdigkeiten gar zu genau mi ber Bildung bes Schlosses überein fame, woran boch bie Schull am Schloß und nicht am Schloffer liegt." (D. h. mas der Auto bier bietet, ift Demjenigen gleich, mas die Denkwurdigkeiten enthalten in beiden: Bahrheit, welcher der Autor hier wie dort hat diene muffen; wer aber in eigner Beisheit den Schluffel der Erkenntnig gi haben mahnt, für den bleibt auch die Bahrheit verfchloffen und ver fiegelt.)

(Die echte, weil weltuberwindende Buverficht, muß Thorhei jur Grundlage haben - nicht die gemeine, fcmugige Thorheit der Wel und des Nachrichters, fondern die gottliche Thorheit des Evangeliums Auf diefe Bahrbeit beziehen fich die letten Abfage des zweiten Auf 4. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben ,gegen Aber: u. 1Ingl. 451

juges, und ihr gilt in naberer Ausführung der dritte, und zwar fo dag b. Capitel. Samann in bitterfter Ironie die falfche Thorheit jum Ausgangspunct wurdigt. nimmt, um die echte defto beller bervortreten ju laffen und aus jener Bolfen "einen Triumph zu machen und fie jur Schau zu tragen öffentlich." u. f. m. Rachdem er alfo zunächst die Frage bin und ber erwogen, wer wohl eigentlich der Denkwürdigkeiten : Berfaffer febn moge, beißt ce im weitern Berlauf:) "Bei bem Mangel anderweitiger Nachrichten muffen uns die hamburgischen um so schätbarer sehn, vornehmlich aber ihre Entbedung, daß ber frante Körper und ein Krampf bes Behirns fich ben größten Antheil an tiefen 4 Bogen in flein Octav anmaßen fönnten, welches in ber That auffallender wäre, als was Sophofles dem Aeschblus nachgesagt haben soll, bag ber Wein und nicht Aefchulus felbst ber eigentliche Autor seiner Schauspiele mare; wie in den Sofratischen Denkwürdigkeiten gleich= falls die Ergählung von dem Gespenste, das der Chier bei bem Grabe bes Sofrates sabe, einem weit hergeholten Grunde beigesellt wird. "Doch vielleicht wundern sich gewisse Lefer über diesen Kranken-Bericht, ben ber Nachrichter seiner Recension einverleibt, und fragen wie weiland ber Cardinal von Este den Urheber des Gebichts (Orlando furioso), wo er zum Henter! bas Zeng bazu bergenommen habe?\*) Solden unphilosophischen Witlingen halt ich es für nöthig zu Gemuth zu führen, daß ber Beift ber Singebung in die Zeitungsschreiber, insonderheit die gelehrten ge= fahren feb, und baf man biefe Evangelisten folglich fur bie ein= kigen infpirirt en Schriftsteller (Erragroun' Jorg - Bauchredner,) Die uns jest übrig find, erfennen muffe, mithin gegen ihr Beugniß teine Urfache habe, mißtrauisch zu sebn. Die Beiligteit ihrer Pantoffeln ist anbei jedem mahnwitigen Schwärmer u Maag, ben ber Most einer neuen Lehre treibt, seine Fuge u beden. \*\*) (cf. die Stellen: Richt. 3, 24 und 1. Cam. 24, 4 und deren Auslegung.) "Nichts fonnte David auf jener Flucht,

ba er aß, was ihm boch nicht ziemte zu effen, sondern

<sup>\*)</sup> Mit dieser Frage soll fich der Cardinal bei Arioft für die Zueignung von deffen Orlando furioso bedantt haben. (Ann. Hamanus.)

Der Burftmacher Agoratrit fagt zu Kleon in des Ariftoph. Mittern:

Cofr. Dent. murbigf.,

5. Capitel allein ben Prieftern, Schaubrote nämlich, bie nieman effen durfte, ohne die Priester allein; nichts kounte Dav Botten willfommener fenn, als bas Schwerdt Goliaths, ben er im Eid u. s. w. wald erschlagen hatte. Gewickelt in einem Mantel hinte bem Leibrod, mar es ein unnut' Hausgerath für die Prieft zu Robe. hier ift fein ander Mittel, um die Knoten unfr pernanischen (durch die Recension gerftudten) Schrift vollent aufzulösen, als das anatomische Federmesser, welches in de hamburgischen Nachrichten die Sokratischen Denkwürdigkeiten un ben Kopf ihres franken Verfaffers zergliedert. Ich eile babe mich besselben zu bemächtigen. Es ist seines gleichen nich gieb mir's! 1. Sam. 21, 9. (Der Sinn des Bangen: Die B fchaffenheit feiner Inspiration zeigt fich in dem faulen Baffer De der Nachrichter von fich giebt. Darin gleicht ihm der mabnwitige Den wurdigfeiten-Schreiber, daß auch ihn ein unwiderstehlicher innrer Drar jum Schreiben genothigt; aber feine Inspiration ift andrer Urt: in Beiligthum eingedrungen, nutt er bas Beilige, beffen Bedeutung be Butern des Beiligthums, bei ihrem gleichgultigen täglichen Dienft al handen gekommen, mit der Freiheit, welche das Borrecht der Seilige ausmacht. Es ift bas, Undern verhüllte, Schwerdt des Beiftes, welch er fcmingt, Tod bringend dem Biderfacher, und ju gewaltig um nach Urt des Nachrichtere und unfrer Philosophen für fleinliche Runft leien zu gebrauchen.)

h) Der Aufgug.

Und nun beginnt ber britte Aufzug mit einer Ueberschrift au dritte Plautus verseben:

"Der Liebe Schuld, nicht meine ift's, Wenn nun als Darr ich Dir erscheine,"

und folgendermaßen lautend: "Gute Nacht, Bater Sofrates! Bri ber Aristoteles! Der Abschied eurer Freundschaft ist ein Opfe ber Liebe. Wahrheit ift mein Diabchen; schwarz, aber gar lief lich, wie die Hütten Rebar, wie die Teppiche Salomo (Hohel. 1, 5

Bie mir beim Bein, wenn's Baffer brangt, in fremde Gou ichlürfen

Go werd' ich beine Künfte boch als Toffeln brauchen burfen. (Anm. Hamanns.)

Bur Erflärung: Die Athener lagen beim Schmaufe und Trintgelo ohne Schuhe auf ihren Polftern; man lieg bas Schuhzeug im Bo gimmer. Benn dann Rothdurft drangte, fuhr man in die erften befte Edube, um ben Dof zu besuchen. (Dronfen.)

Doch ihr Geschlecht (wober fie ftammt) - - welch' ein Brand= 3. Capitel. mark! Dieses liebenswürdige Kind erfennt jener Kunstrichter unstrer wurdigt. Denkwürdigkeiten für fein eigen Fleisch und Blut (weil der beider= Botten feitige Unfinn fich gleicht, wie ein Gi dem andern). Ja es ift mahr, u. f. m. was in den Hamburger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehr= famfeit bem Publiko gemeldet worden, eben so mahr, als was der Bächter auf bem Thurm zu Jesreel verfündigte. "Es ift ein Treiben, wie bas Treiben Jehu bes Sohnes Nimfi, benn er treibt, wie wenn er unfinnig wäre." Können wir noch zweifeln, daß es bem Verfasser ber Denkwürdigkeiten an Menschenverstand fehle? Burbe er nicht seine vier Bogen in klein Octav selbst ausgebrütet haben? (feinen Unverftand felbit eingestanden haben, ftatt diefe Muhe dem Nachrichter zu überlaffen?) Aber ber Strauf (Biob 39) ift hart laegen seine Jungen als wären sie nicht sein, und achtet's nicht, daß er umsonst arbeitet. Redet er nicht "über ben Berg, schweift er nicht aus, geht er nicht irre" und setzt seine Leser in eine ängstliche Erwartung vom Sofrates, wie ber Sohn Ris (1. Sam. 9) seinen Vater hinsichtlich ber verlorenen Eselinnen, unterbessen er bei bem ersten Seber, ber ihm im Wege liegt, einkehrt, ihn zu beschmaufen und sich mahrsagen zu lassen? Wenn er "gefunde Bernunft" hätte ober ihrer mächtig ware, wurde er biese wohl felbst verdächtig machen? Ift seine "unnatürtiche" Reigung zu Widersprüchen nicht der Tod und die Hölle der (jett) lebenden Beltweisheit? Rennt er nicht bie Hypochondrie und die Milisucht feine Bertrauten ?\*) Man muß baber mit ber mitleidigen Schwefter res rasenden Orestes wenigstens von ihm urtheilen:

Denn wenn er, auch nicht trankend, nur für trank sich hält, Duält Angst und Elend überall den Sterblichen! (Euriv.)
"Bedenkliche Merkmale," wodurch die in den Hamburger Nachrichten geoffenbarte Wahrheit, daß der sokratische Schriftsteller an Körper und Kopf ungesund sen, die größte Glaubwürdigsteit einer "philosophischen" Hypothese erhält. Wie polychrestisch (hochnüglich) oder brauchbar selbige ist, alle Schwierigkeiten in diesen Sibyllenblättern auf die leichteste und glücklichste Art zu heben, wird die Anwendung jeden Leser selbst lehren."

<sup>1 3</sup>ef. 53, 3. Ein Befannter ber Krantheit. (Anm. Samanns.)

5. Capitel u. f. 10

"Nichts ist also mehr übrig, als die Granzstreitigkeiten be Cotr. Dente Genies mit der Tollheit zu untersuchen. Das größte Schisma\* Wolfen hierin ift unter ben Juden gewesen über ben Vortrag eines Pro pheten aus ihren Brudern. Einige fagten: Er hat ben Teufe (Damon) und ift unfinnig (griech.: hat die Manie), und fabe bie Manie gleichfalls für die Wirfung eines Genies an, ja wun berten sich gar, daß es Menschen von gesundem Verstande möglic ware, ihm zuzuhören. Auch Festus urtheilte, daß die viele Be lesenheit (τά πολλά το γράμματα) ben Paulus verwirrt gemacht und gab feinen fanatischen Schwindel (gr. Manie) ben Bucher Schult.\*\*) Batte biefer Landpfleger nur einigen Wind von ber Aufruhr gehabt, ben ber eigennützige Golbichmied zu Ephefus er regte, so wurde er mit mehr Zuverlässigkeit die Raserei be Apostels einem Pfeil ber jähzornigen Diana zugeschriebe haben.\*\*\*) Die Beobachtung ift aber noch älter, daß alle Meifter bie sich in der Philosophie, Politik, Boesie und Technik hervorge than, Invaliden gewesen (nämlich nach Aristoteles). Herkules batt eine Seuche, tie burch ihn heilig geworden sehn soll; und be Mann, lieblich mit Pfalmen Israel, verstellte feine Gebehrbe ar Hofe zu Gath, kollerte, stieß sich an die Thur am Thor, und sei Geifer floß ihm in ben Bart. Da sprach Achis zu seinen Knechten Siehe! ihr febet, dag ber Mann unfinnig ift; warum habt ih ihn zu mir gebracht?" Hab' ich ber Unfinnigen zu wenig, daß ih biesen herbrachtet, bag er neben mir ra fete? Sollte ber in mei Haus kommen?" (1. Sam. 21.)

"Sippofrates stellte bem Demofrit (beffen Landsleuten, be-Abderiten gegenüber,) bas Zeugniß ber Gesundheit aus, und fein Zeugniß will so viel fagen, als wenn eine ganze medizinisch Facultät ihn rein erflärt hätte. Desto wunderbarer aber be Ausspruch bieses für gesund erflärten Weltweisen, fraft beffen e

<sup>\*) 3</sup>oh. 10, 19, 20: "Da ward eine Zwietracht (griech. Schisma) unte den Buden" u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Apostela. 26, 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Zev's daß Gelbfucht ihn drängt Dder fanatifder Bahn und Dianas heftiges Burnen! Poraz.

4. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 455

u. f. w.

Mallen gesunden Dichtern ben Zutritt bes Helikons versagte.\*) Und 3. Capitel. ba Jehu herausging zu ben Knechten seines Herrn, sprach man Geft. Tent, 3u ihm: Stehet's wohl? warum ift dieser Rasende zu Dir kommen? Wolten Er sprach zu ihnen: Ihr kennt boch ben Mann wohl, und was er 4 sagt? Der Mann war Elisa (2. Kön. 9, 11). — Aristoteles führt ben Ajax, ber in seinem Wahnwitz Wunder that, und Bellerophon, welcher bergleichen gesehen haben mag,\*\*) ben Sokrates, den Platon als vorzügliche Beispiele folder Märthrer an, die von der schwarzen Galle gelitten, und vergleicht daher die schwarze Molle sehr weitläuftig mit tem Wein in ihren Eigenschaften, er= Mitart auch alle Symptome ber Bacchanten und Propheten nach beben ber Methode, in welcher Eli und bie ungläubigen Juden bas Beichen ber Zungen und Lippen sich vorzustellen beliebten, über bas Dutsetzen bes großen Haufens lächelten und ben Schluß machten: fie find voll füßen Weines. (1. Sam. 1, 13. 14. Apostelgeich. 2, 4. 12. 13.) — — Ungeachtet Hippokrates sich schon n viele Mühe gegeben, das Getov, diefes Kreuz seiner Kunft, zu vernichten (ein boberes Bermogen, das er ale feiner Runft ju Grunde liegend erkannte, fich durch Begreifen flar zu machen): fo entfahrt ihm doch am Ende seiner Abhandlung über die heilige Krankheit ber neue Grundsat: "Alles göttlich, und menschlich Alles."— Cs war ein Paroxysmus\*\*\*) der langen Weile, die Paulus zu Athen hatte, daß er in einer so abergläubischen Stadt (Athen) bas Grangelium von Jesu und von der Auferstehung zu predigen suchte; wie es ein Parozhsmus des Ehrgeizes gewesen sehn mag, ber bem Solon die Erfindung eines unfinnigen Rlagegedichtes

<sup>\*) -</sup> er verbeut muthlofen Boeten Belitone Bob'n. (Gora;.)

<sup>\*\*)</sup> Aber nachdem auch er den Unfterblichen allen verhaft ward, Brrt' er allein in ben Felbern Aleions einfam, in ftillem harme verzehrend bas berg und ber Sterblichen Pfade vermeidend. (Somer.)

<sup>\*\*\*)</sup> Apostelg. 17, 16: (Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, ergrimmte er im Beift u. f. w.) "In unfrer Ueberfetung ift bas griechische Wort burch Grimm gegeben. Grimmig muß ber beilige Uffect des Apostele den epiturifden und froifden Philosophen freilich vorgefommen fenn, die mit ihm ganften." (Unm. Samanns.)

5. Capitel eingab, wodurch er aber die Würde eines Heerführers in den Soft. Dent verbaunten Felbzug gegen die Jusel Salamis erhielt,\*) wie diese Botten alles von Plutarch mit einer angenehmen Umständlichkeit im Leber u. f. w. Solons ergabtt wird, ber ein Kaufmann, Dichter, Felbherr, Gesetz geber und guter Gesellschafter, auch einer ber sieben Weiser Griechenlands gewesen fenn foll, bergleichen allgemeine Röpfe unfri heutigen Meffünftler und Metaphhfifer gleichfalls find."

> "Diesemnach kann die Wahrheit von ber Krankheit bes sofratischen Schriftstellers und die poetischen Ahndungen von seinem Genie eben fo gut mit einander bestehen, wie die Gule Bubo (der Name für den Uhu, den Unglud verfündenden Bogel) eines jubifchen Geschichtschreibers\*\*) mit bem Engel bes Berrn, ben ein bom Beift getriebener Menich (nämlich Lucas, Apostelg. 12, 23) bei dem Tode Herodis gemalt, ohne pathologische (wissenschaftliche) Auslegung ber Bürmer, von benen ber König und ber Dictator (wie Berodes und Gulla, fo alle gleich ihnen Bochftgeftellte) gefreffen worden, die Gott nicht bie Ehre geben; gesetzt, bag es auch hier heißen sollte:

> > Das Bileam nicht felber fah, Cah doch fein Gfel ftehen."

"Das mitgetheilte Geschlechtsregister unfrer Spothese, welche ein verwirrt Behirn und siechen Leib bei bem Berfaffer unfrer Sofratischen Denfwürdigfeiten zum Boraus fest, läßt auch flar erfennen, wie unverschämt sich bie Samburgischen Nachrichten die Ausgeburt dieser unnatürlichen Bahrheit zugeeignet, die für nichts als ihr Pflegfind anzusehen, bas unter ber Feber bes

<sup>\*)</sup> In Folge vieler ungludlichen Feldzüge gegen Salamis mar burch Boltsbeschluß bei Todesftrafe verboten worden, eine derartige Expedition gu beantragen. Golon übertrat diefen Beichluß, indem er fich mahn= finnig ftellte und feinen Untrag im Bahnfinn aufs Beredtefte vertheidigte.

<sup>\*\*)</sup> Der Geschichtschreiber Jojephus ergahlt vom Berodes, daß, ale er bei Belegenheit eines glangenden Auftretens, ohne den ihm gefpendeten gottlofen Schmeichelreden gu mehren, gufällig aufgeschaut und eines auf einem Scheunendache figenden Uhus gewahr geworden, er fofort darin einen Ungludeboten (auf Griech. Engel) erfannt und auch gleich von heftigen Leibichmergen befallen, nach fünf Tagen geftorben fen.

erlognen Baters (des Recenfenten) sehr verwahrloft worden, sich aber 3. Caritet. ihrer mahrer Uhnen (wie fie obiges Geschlechtsregister angegeben) nicht wurdigt., im Geringsten zu schämen hat und nur durch ein romanhaft Wolfen Schicfal in die Gesellschaft jener Nymphen\*) gerathen fenn fann, u. f. w. benen bas Reich ber Gelehrsamkeit bie Hamburger Rachrichten zu Verbanten hat, wie Ruma seine Gesetze ben Ginblasungen ber Egeria. Diefe Egeria hielt auch einer für eine Pflegerin Baals, wenn bessen Kirchen burch ben Dienst eines unsinnigen Jehn Agereinigt werden zu heimlichen Gemächern bis auf diesen "Taa.\*\*) (D. b. der ermedende Ginflug der Quellgottin Egeria beacifterte Ruma jum Erlag feiner beiligen Cagungen; umgefehrt haben Dunfte faulen Baffere ihre Birkung auf den Nachrichter und feines Bleichen geubt und Samanne Grimm dabin erweckt, daß er diefes Ba= pier, welches einen todten Gott anbeten lehrt, fur immer dem Dienfte widmet, mogu es allein brauchbar ift.

"Sucht alfo feine Blonde unter ben Befpielen bes Apoll, "benn sie verbrenut in seinem Glanze" (Horaz). - - Jede von ihnen fann fagen: "Gehet mich nicht an, bag ich fo schwarz bin; (Hohel. 1, 6.) denn das Genie hat mich jo verbrannt. (D. h. die beimliche Beisheit, dunkel und thoricht Allen, die keinen andern, als flar demonstrirten Bahrheiten trauen!) Ift aber die Thorheit bes Benies auch reich genug, die Weisheit zu ersetzen, die durch ben Busammenhang allgemeiner Wahrheiten in die Sinne fällt? Dies ist ber Hauptknoten. - - "Hier helfe Gott! - nur Er ent= fcurit uns ben Anoten!" (Borag.) (Und damit and Ende gelangend, weiset er bin auf das emige Beil, das wie vor Alters, nachdem das Sal; dumm geworden, durch außerordentliche Botichafter, durch Gott begeisterte Berolde verfündiget werden moge (f. ob. G. 36), die von Rraft ju Rraft geben, weil fie aller menschlichen Beiebeit den Abichied gegeben und nichte Undres kennen ale die Thorheit des Evan= geliume!) - - Bunderliche Mufe! Die du Götter aus ber

<sup>\*)</sup> Die Göttinnen Begeifterung wedender Quellen.

<sup>\*</sup>c) 2. Kön. 10, 18. 27. Uhab hat dem Baal wenig gedient; Behu will ihm beffer bienen (ironiich), - und feine Trabanten gerbrachen bas Saus Baals und machten beimliche Bemacher barans bis auf Diefen Zag."

5. Capitel. Erbe fteigen fiehft und einem alten Mann einen Rod vor Sott. Dent. Seibe schenkft (1. Sam. 28, 13. 14), — stelle mir ben Jüngling, ben Botten rachgierige Rameele ihre Haare zum Kleibe geben, ber feiner u. l. w. Riel in wilden Honig tuntt, deffen Beweise Beufdrecken ahn licher find, als ben Blindschleichen im Gleise bes Wegs (f. ob. S. 402) ber die Mode der Proselhtentaufe dem levitischen Geerdienst vor zieht, eine Wahrheit theurer bezahlt, als ber beste Landesvate feine Balletmeisterinnen, ber wie Elias feine Lenten gurtet ba e vor Abab binlief, bis er kam gen Jesreel!"\*)

> "Wunderliche Muje, die du pfeifen lehrst, wo Niemand Lus bat zu tangen, Rlagen eingiebft, die nicht zum Seulen bewegen weil beine Leser ben Kindern gleich sind, die bort am Markt fagen! ftell' mir ben Jungling, ber unfre Schriftgelehrten ichelter barf, die ben Schluffel ber Erkenntnig haben, nicht hinein fommen und benen wehren, fo hinein wollen; ber unfre Beltweiser auszischt, die ins Ohr fagen, es gebe feine Balingenefie, nod Genie, noch Esprit (als von dem ihr Helvetius in groß Octageschrieben)\*\*) - - ja ten Jüngling, beffen Kühnheit jenen Ronige in Juda (hisfias) nacheifert, ber bie eherne Schlang zerstieß, die boch Mofes auf höchsten Befehl erhöht hatte un bas Gleichniß bes Menschensohnes mar, ben Sein Gott mi Freudenöl gefalbt hatte über feine Befellen.\*\*\*) Socherfreut übe

<sup>\*)</sup> D. b. das levitische Priefterthum mar abgethan und ließ fich nicht wiede von den Todten auferweden, und wenn Gott ein Reues vorhat un die alten Pfleger des Beiligthums fich unfähig zeigen, halt Er fich nich an gesetzliche Ordnungen. Go damals der Täufer Johannes, welche ftatt des priefterlichen feibenen Rleides angethan mit einem Rleide von Rameelhaaren und ledernem Gurtel, durch Gott berufen wurde, di neue Zeit eines Gottesbienftes des Beiftes und der Wahrheit gu ver fündigen; und die Bahrheit feiner Golocismen (f. S. 235), feiner von jeder hergebrachten Dethode abmeichenden, fühnen Berfündigungen geraden Weges bem innerften Bewußtsenn fich guwendend, haben ihr um ber Berodias willen in ben Tod gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Belvetius, Berfaffer der Schrift de l'Esprit, und Gegenfat der u flein Octav erichienenen Sofratischen Denfwürdigkeiten.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kon. 18, 10. Sier, wie oben bei David, das Sinwegfeten übe ein gesenliches Beiligthum und wie bei Johannes die Berechtigung unmittelbar bon Gott berufener Beiligen, faliche Goben, auch went ein Beiligenschein fie umgiebt, ju fturgen und ein Renes gu verfündigen

4. Abichn. S. im Rampf für d. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 459

bes Bräutigams Stimme steht er und höret ihm zu, benn er ist 5. Capitel, Sein Freund. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. — Siehe! Soft. Dent-Er fommt mit ben Wolken!" u= f. 10..

"Da ftunt ein Bilb vor meinen Augen, und ich kannte seine Gestalt nicht. — Gine Stille (Offenb. 8, 1) und eine Stimme; bie Stimme eines Predigers, dem das Publicum eine Wüste lift, in der mehr Heerden als Menschen wohnen. Wer Ohren hat, der böre:

"Das Salz ber Gelehrsamkeit ist ein gut Ding; wo aber bas Salz bumm wird, womit wird man wurzen? Womit foust als mit thörichter Predigt?" (1. Kor. 1, 21.)

"Die Bernunft ist heilig, recht und gut (Röm. 7, 12); burch fic kommt aber nichts als Erkenntniß ber überaus fündigen Unwiffenheit (Röm. 7, 7; ef. Th. I. S. 322 und ob. S. 303), rie, wenn sie epidemisch wirt, in die Rechte ber Weltweisheit tritt, wie einer aus ihnen gefagt hat, ihr eigner Prophet, ber Methusalah unter ben beaux esprits biefes Geschlechtes (nämlich Fontenelle, der ein Alter von 100 Jahren erreichte): Les sages d'une nation sont fous de la folie comune ("die Beisen einer Nation bringen Die allgemeine Narrheit in ein Epstem"). Niemand betruge fich alfo felbst. Welcher sich unter euch buntet weise zu febu, ber werbe ein Narr in biefer Welt, daß er möge weife sehn." (1. Kor. 3, 18.)

"Das Umt ber Philosophie ist ber leibhafte Moses (f. E. 303), ein Orbil \*\*) zum (Mauben, und bis auf ten heutigen Tag (2. Cor. 3, 15) in allen Schulen, wo gelesen wirt, hängt die Decke vor bem Herzen ber Lehrer und Zuhörer, welche in Chrifto aufbört. Dieses mahrhaftige Licht (3ob. 1, 9) sehen wir nicht im Licht bes Mutterwipes, nicht im Licht bes Schulwiges (Pf. 36, 10). Der Herr ift ber Beift. Wo aber bes Berru Beift ift, ba ift Freiheit. Dann sehen wir alle mit aufgebedtem Angesichte bes Herrn Klarbeit wie im Spiegel und werben verwandelt in dasselbige Bild, von Klarbeit, zu Klarbeit als vom Berrn bes Geistes." (2. Kor. 3, 17. 18.)

<sup>\*)</sup> Name des Lehr: und Buchtmeiftere Coragens.

Und an diese letten Worte bes britten Aufzuges reiht fic Soft. Dent bann ber Epilog mit folgenden Worten: "Nachdem ich nun bi murbiaf ... Nymphen ber hamburgischen Nachrichten sowohl als die Mus Bolfen u. s. w. ber "Sofratischen Denkwürdigkeiten" Schan getragen öffentlich und einen Triumph aus beiben gemacht, so schließt sich mein i) Der Epilog. Pautomime mit dem Bunsche, der dem sterbenden August einge fallen sehn soll:"

## Plaudite!

- "Send meine Nachahmer, gleich wie auch ich Chrifti.") (1. Ror. 11, 1.)

9. Beilage gu ben Denfmur.

Die "Denkwürdigkeiten" und "Wolken" waren bestimmt uns bas Bild eines alten Heiben zu zeichnen, "ber ein Narr in diese bigfeiten. Welt geworben mar, bag er moge weise fenn," und wir werden un nun umgefehrt mit einem mobernen Beiben zu beschäftigen haben "welcher ein Beiser in dieser Belt geworden war, bag er mög ein Narr sehn." Johann August Sberhard, Prediger in Charlottenburg später Professor ber Philosophie in Salle, hatte bei Ricolai ein Schrift erscheinen laffen, betitelt "Neue\*\*) Apologie bes Sokrates ober Untersuchung ber Lehre von ber Seligfeit ber Beiben." Wi sich darin feine Ahndung zeigte von dem Wefen der Geschichte feine Runde weder von ben Urfachen des sittlichen Verfalles bei Griechen= und Römerthums, noch von dem Character des Juden thumes als einer Vorbereitungsanftalt für bas Chriftenthum, fi wird hier diesem dasjenige entzogen, wodurch es eben Chriftenthun

<sup>\*)</sup> Mit ganger Rraft, will er fagen, habe ich einerseits die Strafen Nymphen bes Rachrichters nach diefer ihrer mahren Ratur gu ichilderi gefucht und anderseits der in Chrifto erschienenen Berrlichfeit bai Wort geredet, wovon die Dentwürdigfeiten gezeugt haben. Er ift bas A und das D, der Anfang und das Ende! und 3hm mird auch bei endliche Sieg gufallen! Und in diefem Ginne ichrieb er an Lindner "Die rechten Junger ber Liebe find Donnersfinder! der im zweiten Auf jug der Bolten G. ob. G. 444 ein Gaufler gefcholten mird, ben erflar ber Epilog für einen Nachahmer Christi! Finis coronat opus!

<sup>\*\*)</sup> Ren im Berhältniß gu ben Apologien Platos und Kenophons.

iit. "Was ber alten Bater Schaar hochster Wunsch und Sehnen 5. Capitel. war," hatte für bie Epigenen seinen Reiz verloren. Das Evan- wurdigt., Jaelium von ber Menschwerdung, Bersöhnung, Erlösung und Recht- Wolten fertigung war ihnen eine Fabel over Mithe, nicht aber "eine ". f. w. Rraft felig zu machen," und flatt tiefen großen, in Erbarmung und Liebe sich offenbarenten Thaten Gottes nachzugeben, giebt Cherbard es vor, bem "irrenden Ritter" gu folgen, ber, wie wir boren werben, "jedes Vorurtheil, jeden Wahn, jedes Irrlicht zur Dulcinea seines Bergens vergöttert und einem eitlen Phantom over Meteor ber Vernunft und Tugend beren Wesen und Leben aufopfert." Um bem Urchristenthum auf die Spur gu fommen, bedarf es nach Eberhards und seines Gleichen Ansicht nur einer Beseitigung eben jener gewaltigen driftlichen Realitäten, Die Priestertrug ober Gifer gelotischer Schwärmer in jenen bunkeln Beiten ausgebrütet, "benen es an Geschmad, wie an Kenntnig ber Geidichte und bes menichlichen Berftantes gefehlt hatte." Befonders aber nahm das Gebot der Tolerang, die ihre Verehrer den Inhalt von Büchern lästerlichster Art überseben ließ, an bem tiefen Ernst bes Chriftenthums, an bem "Irret euch nicht, Gott läßt fich nicht spotten," an tem bie gange Schrift burchziehenden Entweder -Ober und ber Forberung ber Heiligung Anstoß, und bie Frage wegen Seligfeit ober Unseligfeit ber Beiben, - burch bie That Gottes für biese so gut vorgesehen, wie für bie Christen - fand nicht hierin, sondern in der Gleichstellung des Heidenthumes als folden und bes Chriftenthumes ihre Erledigung. In Betreff Gines feinen Erörterungen mitunterzogenen Bunctes, und zu einem Musfalle auf bas Chriftenthum von Gberbard benutt, - bie Ewigkeit ber Strafen nämlich — erstand ihm bekanntlich in Leffing ein überlegener Gegner. Wenn jener nämlich bemerkt hatte, bag er zwar außer Stante fen, ben Zeitpunct bes Entstehens biefer Lehre unter ben Chriften anzugeben, in bemfelben aber bie Barbarei schon so viel Land gewonnen haben muffe, um fur bie Sophisterei ber Schulgelehrten in ben menschlichen Gemuthern einen gebahnten Weg zu finden, fo erklart Leffing bagegen in feinem Auffate: "Leibnit von ben emigen Strafen," bag man fich in einer Apologie bes Sofrates am wenigsten gegen bie Ewigkeit ber Strafen hatte aussprechen burfen, hinweisend babei auf die herrliche

u. f. m.

5. Capitel. Rebe am Schluffe von Platons Gorgias, wo Sofrates in Betref Sotr. Dent einer "allen Religionen gemeinsamen Lehre" sich stärkerer Ausbrud Botten felbst als bie beilige Schrift bedient habe.

> Hamann hat sich auf biese und andre einzelne Fragen, mogi bie Schrift Unlag geben mogte, gar nicht eingelaffen. Es ift bae Gegenbild feines und bes Eberhard'ichen Sofrates, welches ihn be schäftigt, und die Carrifatur bes Lettern, über bas er bie Schale wie bes icharfften Spottes, fo bes tiefften Ernftes ausschüttet. Bun allgemeinen Berftandniß feines Auffates biene Folgendes: Die Beranlaffung ber Eberhart'schen Schrift und eine Stute feiner Unsichten bilbete bas 15. Capitel bes larmohanten Marmontel'schen Romans "Belifar," einer Schrift, Die, anknupfend an Die Sage bon ber Undankbarkeit bes römischen Kaisers Justinian gegen ber burch seine vielen friegerischen Brrfahrten berühmten ritterlicher Belben Belifar, welcher geblendet fich fein Brot in ben Strafei Constantinopels erbettelt haben foll, sehr freie Aeußerungen, na mentlich über Religion und Kirche enthielt, so daß die Sorbonne bamit umging, fie zu verbieten, und in Holland fich erbitterte Stimmen theologischer Widersacher hatten vernehmen laffen. Eber hard nennt bas Buch "einen vortrefflichen philosophischen Roman, ben er in einer Gesellschaft Menbelssohn mit Entzücken habe vor lefen hören, und preist namentlich bas 15. Capitel, "biefes beschei bene, sauftmuthige Capitel, worin ber Berfasser vor jener Ber meffenheit warnt, die fo leicht andre verdammt, zu beren Befter boch eine unverbächtige Tugend spricht." In ber Schrift mach fich bann ber überlegne Ton bes Weisen geltend, ber einem Zeit alter angehört, das fich burch "eine reine Philosophie, ben feinfter Geschmack und die größten Kenntnisse in ber Moral, Politif und Geschichte auszeichnet." Hören wir nun aber, wie Hamann biefe hpperbolischen Auffassung von Zeit und Meuschen entgegentritt Waren die Wolfen von ihm als Nachspiel ber Sofratischen Denf würdigkeiten eingeführt worben, so nannte er die (1773) geger Eberhard gerichtete Schrift\*)

Beilage

gu ben Dentwürdigkeiten bes feligen Sofrates von einem Beift lichen in Schwaben;

<sup>\*) 286.</sup> IV. S. 97.

elig mit Rücksicht auf bas Eberhard'sche Thema, und der Geist= 5. Capitel. hiche in Schwaben vertritt in Ginfalt die Thorheit bes alten wurdigt., Glaubens. Als Motto in Beziehung auf die verschiedene Art der Bolfen Wiebe, womit hamann und Eberhard ben Sofrates behandelt, hören imir Worte bes Hora; über die Göttin Benus, die

u. f. 10.

- - mand,' an Gestalt und Ginn Sleich unahnliches Baar, unter bas eherne Joch Die wildfpottend, vereint.

Die Dedication lautet: Jovi pluvio frater Pluto, b. h. ber felige Bruter unter ben Abgeschiedenen seinem larmonanten Bruder unter ben Lebenben!

Und so läßt er benn ben Beiftlichen in Schwaben zunächst be= ginnen mit einer ironischen Zusammenstellung ber Schickfale bes neuen Apologisten und bes unbefannten Berfassers ber Sofratischen Denkwurdigkeiten. "Benn," beginnt die Schrift, "wenn ber namloje Berfasser ber bereits vor 14 Jahren zu Umsterdam berausgekommenen Sofratischen Denkwürdigkeiten noch lebt, fo wird er gegenwärtige Beilage zu feinen Blättern um befto weniger verschmähen, ba felbige einem fleinen Berfuche über die "neue Apologie des Sofrates" gewidmet ift, deren Berfaffer fich mit feinem gangen Ramen und Character\*) ber Welt mitgetheilt. Man hat dem erstgebachten Schriftsteller, vielleicht nicht ohne Grund, vorgeworfen, sich seinen Kopf und Geschmad burch Lesung der Romane und Ritterbücher\*\*) verdorben zu haben, und er bat sich gegen biese Anklage auf eine sehr zweideutige Art in einem Nachspiel (ben Wolfen) gerechtfertigt, bas meines Wiffens in Schwaben ziemlich unbefannt geblieben ift. Sollte ber neue Apologist des Sofrates sich das Schicksal einer ähnlichen Verdam= mung zuziehen und ein Mitmärthrer bes Denkwürdigkeiten= ichreibers werren, so weiß ich wahrlich nicht, womit er sich wird beden fonnen gegen ben Spignamen eines fotratischen Don Quixote, ber einem kleinen Anonymo gleichgültiger febn kann als

<sup>1 218</sup> Prediger in Charlottenburg.

<sup>\*\*)</sup> E. ob. die Bermuthung des Rachrichters am Ende des erften Aufzuges der Wolfen.

5. Capitel einem namhaften Prediger in Berlin, zumal letterer im Un-Sotr. Dent, fange seiner neuen Apologie, mit eben so viel Entzuden von einem Botten portrefflichen philosophischen Roman redet, ale in ber u. s. w. Folge von den erlauchten Tugenden ter irrenten Ritterschaft, bem "exemplarischen Wandel bes unverzagten und ungescholtenen Babart "\*) u. f. w.

> "Ich würde eine gar zu merkliche Idiospnkrasie bessenigen Wites, ben man meinen Landsleuten vorzuruden pflegt (Schwaben wiß) verrathen, wenn ich auch nur die geringste Absicht hatte, die neue Apologie mit ben "Denfwurdigfeiten" in Bergleichung gu feten, ba biefe beiben Schriftsteller gar fein Berhaltniß zu einanber, weber an Mag noch Kräften haben und eben so fehr in ihrem Plan und Ton verschieden fint, als die neue Apologie selbst ist von jenen zwo attischen Urfunden, welche die beiden größten Schüler und Nebenbuhler allen Liebhabern fofratischer Weisheit hinterlassen haben, (Platen und Tenephon) — zwar zum Nachruhm ihres Freundes und Lehrers - aber zur ewigen Schande ihres ihn verdammenben Zeitalters und Baterlandes, bas "burch eine reine Philosophie, ben feinsten Geschmad und bie größten Renntnisse in der Moral, Politif und Geschichte" eben so berühmt, wie bas 18. Jahrhundert nach Christi Geburt und ber allerchristlichste Hof im protestantischen Deutschland (Berlin) gewesen sehn foll. Unerachtet ihres himmelweiten Unterschiedes scheinen mir gleichwoh alle brei Apologien barin übereinzufommen, bag fo wenig jene zwo ältesten bie zeitliche Berdammung bes Sofrates zu Ather haben hintertreiben können, die jungste sich kaum ein gultiges Votum zu feiner Seligsprechung in Solland erwerben burfte."

> Der Geiftliche ergählt bann von einem jungen Birtuofer in seiner Nachbarschaft, "bem ich eben so viel Gewissen als Geschmad zutraue, weil er von Belesenheit in sofratischen Reber gleichsam trieft, ohne ein einziges theologisches Shstem weber neuen noch alten Sthles gekoftet zu haben (alfo in Betreff diefes von Gberhard hervorgehobenen Unterschiedes uneingenommen und nur durch mahre Empfindung geleitet); - berfelbe habe fich jungf gegen ihn dahin ausgesprochen, "daß ihm die Unschult, Großmuth

<sup>\*)</sup> Eberhard'iche Beifpiele von Tugendhelben.

4 Abidn. S. im Rampf für ten Glauben, gegen Aber: u. lingl. 465

und Seiligkeit bes Sotrates in ben zwei alten Apologien wie ein . Capite. Blis eingeleuchtet; in ber neuen Apologie seh ihm bagegen ber wurdigt. frommfte Beife Griechenlands jo verdächtig vorgefommen, wie weiten ein Proselbt unfrer mobernen Biglinge und Moralisten, Die gleich "irrenden Rittern" Eismeere und Sandwuften burchftreifen, um ibre Reephyten bes Simmelreiche boppelt lächerlicher gu maden, als fich felbst." - - Da getrene Rach= barn nach einer bekannten Austegung tes Baterunger zum täglichen Brote geboren, und Die Polizei im Ochwabentante fich eben je wenig um Gebets: als Glaubensformeln driftlicher Gemeinden und ihrer Sirten, fondern um gang andre Dinge, -- aber Ales mit catonifcher Weisheit und Gute befummert,\*) jo ertrug ich bie üppige Rritif meines Nachbarn mit rem Anstante "philosophischeiftlicher Toleranz." Doch um ihn einigermaaßen ben Triumph meiner Mäßigung und Gelbstüberwindung merken zu laffen, intonirte ich fratt einer Antwort folgente Zeilen unfres Bufenbichters (herge) - --

"Es werden auch mir wohl

Wiltig verzeihn, mo ich etwa aus Thorheit fehlte, die Freunde:

3ch dann dulde dafür auch ihre Bergehungen willig!""

"Dierauf fing mein junger Birtuofe erft recht an, sein schwärmerisches Urtheil über alle brei Apologien bes setigen sotrates mit Gründen und Stellen zu rechtfertigen. Ich wurde bei biefer Gelegenheit von ber Rupbarkeit ber Toleranz für alle biejenigen, welche Unrecht haben, ohne es zu wissen oder wissen zu wollen,

<sup>\*)</sup> I. h. ich halte mich an die Anstegung des lutherischen Ratechismus und mache damit nur Gebrauch von dem Grundfate der Tolerang, welcher in Berlin und einem Lande herricht, das freilich für fein Schwaben gelten will; wo es jedem driftlichen Prediger geftattet ift zu verfündigen, mas ihm in den Ginn tommt, und eine liebevoll-weise Aufficht fich gang andern Dingen als der Kirche juwendet. Als Erflätung dient dann Die Stelle im hora; Cat. I. 2, 31 u. f.

Mle ein namhafter Fant der Spelunt' entichlüpfete, "bravo!"

<sup>&</sup>quot;Kahre fo fort!" rief ihm die erhabene Etimme bes Cato:

<sup>&</sup>quot;Denn fobald ungegahmt aufbrauft bas Tener ber Jugend,

<sup>&</sup>quot;Beffer, daß bier es im Bintel verlobern, ale bag man fremden ... Battinnen jolge mit Gier."

<sup>\*\*)</sup> Zaipielung auf bas gegenseitige Edfonthun gleichgefinnter Litteraten. Deer, Samana II.

5. Capitel. überführt. Diese modische Helbentugend wird daher gewiß nicht Sett. Dents umsonst gepredigt, stanzeitig der Eifer um selbige und so überswidgt.

Wolten flüssig er auch für das verseinielte Phlegma unser Zeit scheinen flüssig er auch für das verseinielte Phlegma unser so manchen muthmag, weil ja seit mehr als dreißig Tagen unter so manchen muthwilligen, tästerlichen und schandbaren Bücheilliger die hier zu Lande willigen, tästerlichen und schandbaren Bücheilliger bewundert zwar verstanden, aber wenig gelesen und noch wei. wiger bewundert werden — (wie es in dem Lande der Fall ist, das nicht ein Weister Henmerling geopfert worden, — aber nicht in Schwaben.\*)

"Kurz, wir schieden als gute Freunde und getreue Nachbarn von einander, nachrem wir uns satt und mübe gescherzt " hatten über ben fanatischen Groll des heiligen Belisaire gegen die armen Schthen, Hunnen, Bulgaren, Slavonier, " Perser und alle auswärtigen und einheimischen Feinde des ausgearteten und verjährten Roms im Prient am Ende des 4. Hauptstüdes jenes sauersüßen, oder würdiger\*\*) zu reden, weinerlichkomischen Märchens, welches so wenig den Bannstrahl der blinden Sorbonne, als die Verzuckungen protestantischer Prediger in Holland

e

<sup>\*)</sup> D. h. nicht im eigentlichen Schwaben, sondern in dem Schwaben, das hicht dafür gelten will, läßt man die schändlichsten Bücher passiren hich und hat ein an sich harmsoses Buch verbrennen lassen. (Bezieht sickenen auf eine Satyre, die Boltaire unter dem Namen Atatia gegen dener Prchidenten der Berliner Atademie, Manpertuis gerichtet, und welche, m nachdem er sie trot des königlichen Berbots veröffentlicht, durch henefershand verbrannt wurde.)

<sup>\*\*\*)</sup> Es bezieht sich dieses auf eine empfindselige Stelle jenes Romans: e-Belisar nämlich, ein Muster der Tugend, räth einem Jüngling, der gerührt über sein Unglück, sich für ihn ausopsern will, sich seiner eigenen
Familie zu erhalten; aber den Kindern des jungen Mannes mögen
die Feinde römischer Namen und römischer Tugend empsohlen senn. es
Und auf die Frage, wer diese Feinde senen, antwortet der edle Bettler: unt
Tie Senthen, hunnen ze. alle Feinde des Staats! "Staunenswerther
Mann!" rief der Jüngling, sich vor B. niederwersend. "Adien, mein
Freund," sagte B., ihn umarmend, "Adien!" Eine Persissage auf Tugend und den Stolz (der Blinden) auf deren Besitz, im Gegensatz gegen
die barbarische Einsalt christlicher Bekenner.

und Deutschland verdiente, sondern höchstens ein mitleidiges Gapitel. 'ächeln über ben Bettelstolz sophistischer und polyhistorischer Finfichten und moralischer Urtheile und Gefühle über bas Chriftenthum, as pro et contra, intra muros et extra gemishandelt, für beides jenen Banuftrabl und diefe Berguckungen) bufen und bluten muß."

"Weil es einige meiner Landsleute befremben mögte, baß er neue Apologist des Sokrates bisweilen und nur gar zu oft as Interesse ber Priesterschaft und bes Priesterthums u verunglimpfen scheint, so halte ich für nöthig anzumerken, aß unfre neuften Philosophen und Theologen, die an der Refor nation des altfränkischen Lutherthums unter der legide der Tole= anz geschäftig sind, ihren Geschmack burch eine sehr politische Seiligkeit in Redegebrauch zu empfehlen und zu unterscheiden suchen. Ihrem erjungten Magitabe ber Sprache zufolge wird man anftatt bes arbarischen Wortes Lirche bald Thurm (von Babel) ober oge ober Homatoeion (fo nannten die Buthagorder ihren Berammtungefaat) fagen muffen, fo wie ber graufame Pricfter= ame, ber sich auf nichts als blutige Opfer bezieht, für bas öbelhafte Seidenthum und noch verhaftere Jutenthum übrig leibt, unterbeffen es freilich Pfaffen im Papftthum und heiligen ömischen Reich giebt,\*) aber Gottlob! in Schwaben noch feine rechen und tückischen Prediger einer außerchriftlichen Rechtschaffeneit, die vor Gott gelten foll."

Der Geiftliche fommt bann auf eine Stelle aus bes Grafen chaftesburg Characteristics of Men etc. zu sprechen,\*\*) wo bieser n ben stärksten Ausbrücken gegen bas eitle Gebahren faber Autoren n Felde zieht, benen es an Selbstzucht fehle, weil sie niemals er Mahnung bes belphischen Drakels: Erkenne bich selbst! Folge eleistet. "Ich erinnre mich," fagt ber Geistliche, "vor undentichen Jahren eine ganz erbauliche Vermahnung an einen lutor gelesen zu baben, die vielleicht der felige Graf Zinzendorf

<sup>&</sup>quot;) Bergl. oben über ein in der Dache befindliches metaphyfifchemoralis fches Papftthum. G. 301. 302.

<sup>\*\*)</sup> D. h. er nennt guerst Zingendorf, den Eberhard verachtet, um ihn fpater burd Rennung des mahren Antors, der von C. vergöttert und hier gegen ihn als Beuge aufgerufen wird, ju überrafchen.

5. Capitel. mährend seines Aufenthaltes in England geschrieben. So weit ich mich Soti. Dent- erinnere, lief die Hauptabsicht bes Verfaffers auf den tollen Gin Botten fall hinaus, nalle angehenden Schriftsteller zu Beroldstimmen in bei u. f. w. Bufte -- und zugleich zu Katechismusschülern zu machen, -fie einer strengern Diat als ber Anachoreten ihre - und einem unbarmberzigeren Gerichte, als die Inquisition ift, zu unterwerfen: "" - welches alles ber Berfaffer eben nich gang aus ber Bibel, aber boch aus einem kleinen belphischer Drafelspruche herzuleiten wußte. In feinen Augen mar "jebe bloke Wiffenspraffer ein verdammter Bauchpfaff, ber ohne Fasten Cafteinngen und hentersmäßige Gewaltthätigkeiten an sich felbst faum tüchtig ist zur Predigt "nüchterner Vernunft und ge funder Moral," weit man in ben fieberhaften Parorismen eine ven Cruditäten, Blähungen, materia peccanti und bittrer Gall rerdorbenen Einbildungsfraft jedes Vorurtheil, jeden Wahn, jedes Brrlicht zur Dulcinea seines Herzens vergöttert und einen eiteln Phantom ober Meteor ber Tugend beren Wefen un Leben mit blinder Briefterwuth aufopfert."

"3ch wunschte allerdings, daß ein evangelischer Predige über bas 15 Capitel eines philosophischen Romans lieber ga nicht commentirt hatte, wenn sich bie Scligfeit ber an "Bernunf und guten Werten" ohnebin ichon reichen Beiden nicht geschickte und anstäuniger behaupten läßt, als auf Rosten unserer armei Rirdenväter ber Lutberthums, gegen bie ber neue Apologist, bei nabe so gesinnt zu sein scheint, wie sein heiliger Belifar geger jene arme Schthen, Hunnen, Bulgaren, Slavonier, Berfer un übrigen Feinte bes römischen Ramens und römischer Tugent beren Schatten (denn in Wirflichfeit eriftirte feine romifche Engen

<sup>\*)</sup> Shaftesbury fpricht davon, daß, um Autor zu werden, man beginne muffe, fich in die Ginfamfeit des Gelbft gurudgugiehen, und wie gran fam ein Inquisitionshof erscheinen möge, wir nicht unterlaffen durfter einen folden in une gegen une felbft zu errichten. Und fo that das ift des Beiftlichen Meinung, auch der Apologist gut, ftatt de vielen Edwagens von Barmbergigfeit und Regergerichten er wieder in die Schule gurudgutehren, welcher er entlaufen!

4. Abschn. H. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber- u. lingl. 469

mehr) ber blinde Bettler vermuthlich in seinem Gehirn fah, \*) 5. Capitel. währent feine andächtigen Zuhörer und Zeitgenoffen, die ihn und bie Welt beffer kannten, über seine heiligen Reben eben fo innig gelacht haben werden, als ber verkleidete Juftinian\*\*) schluchzen "mußte, und in Schwaben mancher fromme Lefer ber neuen Apologie lüber die Eitelfeit dogmatischer und polemischer Bernunft lund ihrer moralischen Empfindseligkeit die Achseln zuden mirb."

murbigf., Wolfen u. f. w.

"Es fehlt überhaupt gar fehr "an bem genauften Wieberschein bis auf die fleinsten Theile der Tolerang"\*\*\*) in dem Character ihrer zeitigen Gesetzgeber und Apologisten. (Sie find nur gegen fich tolerant.) Diese hochgelobte Tugend hat mehrentheils eine gebeime Personalität zur Wurzel, die (zwar in Brivatangelegen= beiten gelten mag und) um in ber Sprache ber blinden Bettler, und ihrer noch blindern Handleiter (Marmontele, bier Cherharde) zu reben, "eine sehr natürliche Empfindung und Schwachheit unfrer Ratur ift, in einer öffentlichen Sache und bei einem öffentlichen Stande (ale eines Bredigere) aber "bas erschrecklichste Berbrechen beleidigter Menschlichkeit"+) febn foll, weil

Daß der heilige Belifar fieberhafte Anfalle gehabt, erhellt u. A. aus feiner Bewohnheit, dem Titus, Trajanus, den Antoninen höchftfeligen Andentens in Bedanten die Morgenaufwartung gu machen. (Unm. Hamanns.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sabt ihr niemals im Gedanfen," heißt es in Belifar, "eure Morgenaufwartung jenen obgenannten Mannern gemacht?" Un' bann auf feinen Barmherzigteitshimmel übergebend: "Meiner wartet eine Sofbaltung höherer und ichonrer Urt. Richt nur jene werde ich bort finden, fondern hoffentlich auch den unglaublichen Greis, der mich des Lichtes meiner Augen beraubt hat. Wie froh wird er fenn, mich febend wiederzufinden." "Und fo fprechend, ftrablte Belifare Ungeficht vor Freude, mahrend der Raufer in Thranen zerfliegend, fich über Tiberius beugte."

Die Gefete bes höchften Wefens find nichts Underes als der genaufte Wiederschein der Gute einer Sandlung bis in ihre fleinften Beftandtheile." (Eberh.)

<sup>†)</sup> En général la personalité dans la cause publique est un crime de lèse humanité.4 Darmontel im Unbange ju Belifar.)

5. Capitel wahrscheinlicher Weise eine solche Toleranz die Wirkung eine Soft. Dents ebenso dunkeln als parteiischen Geschmad's an gewissen Götzen Bolten bilbern und Stedenpferben ift, welche nach bem Redege u. f. w. brauche desjenigen, dem sie eigen sind, Grund mahrheiten obe moralische Besinnungen beigen."

> "Dahin gehören vielleicht jene poffierlichen Grundfäte,\* wonach ber Mensch glaubt burch ben guten Gebrauch seine Fuße bis in den himmel fpringen zu können; daß die bloge Ent fernung\*\*) ber Schranken aller Realität Raum mache, und bi gange Seligfeit einer menschlichen Geele auf einer ungehinderte Meußerung ihrer Birtsamfeit beruhe; - jene gigantische Zweifel gegen bas athanasische Shitem und die afrikanisch Vehre von der Genugthung durch einen Mittler; - jene traurige Geschwätz von Inade, Erbfünde und andern bergleiche unverständlichen Runftwörtern, welche verwirren die Ungelehrige und Leichtfertigen, wie auch die andern Schriften; - jene vor trefflichen, aber leiber nur zu romantischen Theorien ber Geset und Strafen (welche Cberhard den ernften Mahnungen der heilige Schrift substituiren mögte) - nebst hundert Aleinigfeiten mehr, bi ich eben so wenig gahlen mag, als die Sonnen der Deilchstrag oder die Körner meiner Sandbuchse." - - (D. h. uns modernen Philosophen, die den Glauben verspotten, bemerken gar nich daß alles Erkennen ihres wie aller Menfchen auf Glauben beruht der Unterschied besteht nur darin, daß was fie glauben, dem Christe fur Thorheit, und woran fie zweifeln, dem Chriften fur Bahrbeit gilt.

"Ein gewiffer Dr. Nouth fand in der Kantippe ein Gegenbil

<sup>\*) &</sup>quot;Die driftliche Glaubenslehre fam der philosophischen mit nichts 3 Gulfe, es fen denn, daß man den erften Grundfat dabin rechne will, wonach der Menich durch den guten Gebrauch feiner Bernun jur Geligfeit gelangen fann." (Eberh.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ber nur erwägt, daß die Entfernung der Schranfen der Realiti Raum giebt fich ju außern, bem muß nichts natürlicher icheinen, al daß durch die Aufhebung der Ungludseligfeit die Gludseligkeit fich fo gleich hervorthun muffe. - Bei ber Glüchfeligfeit einer Geele fomn alfo Alles auf die ungehinderte Acuferung ihrer Wirtsamfeit an."

bes jubifchen Bolfes, bas an fuß fabeluden Schwätzern, die wenig Goft Dente Geschmad an ben Geheimniffen ber Schrift und ber Rraft Gottes murdigt. fanden, an moralischen heuchlern und Zeloten eben so fruchtbar Bolten war, als das sofratische Zeitalter zu Athen und das 18. Jahrhun= bert nach Chrifti Geburt. Der selige Collins\*) aber machte in einem langweiligen und belefenen Genbichreiben über bie Rirchen= geschichte einer berühmten Secte (der Freidenker) ben Sofrates gar jum Vorläufer berfeiben. Rach biefer scharffinnigen Sphothese, Die man zu ben bamaligen Zeiten ber "Unwiffenheit" etwas lieblos aufnahm, \*\*) follte also in ber neuften Apologie bes Sofrates nicht sowohl von ber Seligkeit ber Beiben, ale von ber Seligfeit ber Freidenter bie Rete fenn, welches in ber That weder ein Wunter noch ein Großes ift (2. Cor. 11, 14. 15); benn find fie nicht Chrifti Apostel? Saben fie nicht in seinem Namen geweiffagt? Saben fie nicht in feinem Namen ftarte Geifter ausgetrieben? Saben fie nicht bei Beju, ben Paulus predigt, Sittenteufel beschworen? Sind fie nicht Engel bes Lichtes und besitzen bie genauste, richtigste, beutlichste und lebenbigfte Ginsicht von ben "Elementen" und "Momenten" guter Handlungen? 3st nicht ihr einziger Maßftab ber höhern Meftunft eine Sandbreit länger als eine gemeine Elle und ihr Dieftisch breit genug zur Gestalt und Form ber beutlich erfannten Größen, Die in allen ihren Kräften bes Leibes und ber Seele außerhalb in ber Stadt Gottes wirklich gemacht werben fonnen? Sind fie nicht von ihrer Wertheiligfeit bis in ben "innersten Fibern" ihres empfindseligen Bergens überzeugt und burchtrungen ?\*\*\*) Sind fie nicht "Schriftsteller vom erften Range,

<sup>\*)</sup> Ant. Collins a discourse of free-Thinkers etc. 1713.

<sup>\*-) &</sup>quot;Wenn Jemand verdiente, daß man ihm die Wohlthat von Luft und Waffer verfagte, fo ift es der Berfaffer jenes Discurfes," hieg es im Gnardian.

<sup>\*+\*) &</sup>quot;Beju Apologen follen nicht blos den Berfiand überführen, fondern auch das Berg bis in feine innerften Fibern bewegen. Indem das gerührte Berg den verwundeten Camariter für ein empfindliches Befchopf feines Beblutes erfennt, foll der Berftand vergeffen, daß er ein Reind feiner Religion fen." (Gberh.)

5. Capitel die keine groben Vorstellungen in ihren Versuchen verewigen, und Soft. Dents von denen die Nationen Deutschlands ihre beste Vildung erswürdigk.

Belten warten?"\*) Sind sie nicht Fackelträger einer erleuchteten und der u. s. w. Religion zuträglichen "Sittenlehre?" Sind ihre Flecksugeln für den öffentlichen Unterricht nicht herrlich und trefslich? — Ia, was noch mehr, sind sie nicht Prediger der Rechtschaffenheit, welcher Ende sehn wird nach ihren Werken? doch:

Richt foldes ziemt ich er zen dem Saitenspiel! Bas Muse suchft bu? End', o Bermeffene, Bu fingen von Reden der Götter und Großes mit fleinem Gesang zu schmälern!

(Poraz.)

## Nacherinnerung.

Ich bitte die Manen Zinzendorfs tausendmal um Bergebung, auf ihre Rechnung ein Wert des sel. Grasen Shaftesbury geschrieben zu haben. Um einige Nuhanwendung von diesem Irrthum, dessen Erkenntniß ich meinem sofratischen Nachdar (dem jungen Virtuosen) schuldig din, für meine Leser zu machen, wage ich eine neue Vermuthung, nach welcher "Vernunft und Tugend," deren Namen jedem Menschen ehrwürdig sein muß, durch Großsprecher der "Vernunft und Tugend" und für ihre Ehre mit Unsverstand eisernde Apologisten bald eben so zweideutig, verdächtig und lächerlich werden dürsten, als (in ihren Augen) jene Losungswörter zu Herrnhut, deren Sinn jedem Christen, vom römischen Kaiser dis zum blinden Bettler, wenn sie sich nicht einer sehr elementarischen\*) ich mag nicht sagen unmoralischen Unwissensheit schuldig machen wollen, heilig sehn nuß.

——— Doung, ber die Grobheit beging, ben hoffärtigsten Lügengeist einer Vertraulichkeit mit dem menschlichen Geschlechte zu beschuldigen, gegen bessen Schönheiten und geheime Reizungen so manche heutige Gottesgelehrten und Weltweisen,

<sup>&</sup>quot;) "Indeh man sich bemuht," fagt ber Apologist, "den öffentlichen Unterricht von folden Fleden zu reinigen, sollten Schriftseller vom erken Range, von denen die Nation ihre beste Bildung erwartet, sich enthalten, solche grobe Berstellungen zurückzuführen: Chn' ihn, der sich für mich geopfert hat. (Rlopstock.)

<sup>\*\*)</sup> Bort des Borwurfes Cberhards gegen die herrnhuter?

. Abichn. S. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 473

teich den antidituvianischen Kindern Gottes (1. Mos. 6, 2) 3. Caputel, ar zu zärtlich und brünstig scheinen: — Young, sage ich, der obseitelich ein bittrer\*) Freund, doch immer ein Freund der Moral Weiten var, hat mit einem horazisch schlauen Nachdrucke gesungen:

Talk they of morals? O Thou bleeding Lore!
Thou maker of new morals to mankind!
The grand morality is love of Thee.
"As wise as Socrates;" if such they were,
(Nor will they 'ate of that sublime renown)
"As wise as Socrates" might justly stand
The definition of a modern fool
the Christian Triumph."

\*) Die unichuldige Liebe eines Sofrates darf nicht mit dem Maaßstabe der Begierde eines Wüstlings gemeffen werden. Das hat auch (indem er von Sofrates spricht) Zuvenal nicht gethan, der, obgleich ein bittrer Freund, doch immer ein Freund der Lugend war" u. s. w. (Eberh.)

Aus Hamanns einzelnen Schriften und zwar: 10) der Apologie des Buchflaber 3 und 11) den Zweifeln und Ginfallen über eine vermischte lachricht u. f. 1

Sechstes Capitel.

6. Capitel. Rechnete Hamann ben Verfasser ber Apologie etwa zu bei Apologie de Propheten" des Unglaubens, so konnte das nicht gescheht stehe. S. u. wegen des wissenschaftlichen Werthes dieses längst vergessen "Inches, sondern nur um des Einganges willen, den die damali Zeitrichtung demselben verschaffte, und eines Beisalles, welcher det theologische Facultät der Universität veraulaßte, dem Verfasser sie sein darin verkündigtes "Urchristenthum" die Würde eines Doctor der Theologie zu ertheisen.

Plattern Inhaltes und durch eine gewisse naive Unverschäm heit ausgezeichneter waren aber die litterarischen Leistungen d Exrectors und "außerordentlichen Religionslehrers" Damm Berlin,\*) der eine "Uebersetzung des neuen Testaments 1764 ein Buch "vom historischen Glauben" und "Betrachtungen üb die Religion 1773," herausgegeben hat, welche eine Art des Uglaubens zu Tage förderten, die Hamann den Ausdruck "Damr

<sup>\*)</sup> Derfelbe, mit beffen Buchern, wie wir Samann oben G. 170 hab versichern hören, Leute, den verschiedensten Berufstreisen angehöri fich beschäftigten.

4. Abschn. H. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 475

ungläubig" in ben Mund gelegt und veranlaßt hat, mit jener von 6. Caputel. "Apologie acobi hochgepriesenen Arbeit gegen den Rector und die letztge d. Buch vachte seiner Schriften aufzutreten; wir meinen den nach Eberhards stab. Hab. h.- u. "Bweisel u. Ginjalle."

"Mene Apologie" des Buchstabens H 10) Apolos gie des Buchs ftabens S.

Außerordentliche Betrachtungen über die Orthographie der Deutschen, von H. S. Schullehrer, Pisa 1773, mit einem Motto aus Horaz

36. IV, 1. 13 - - -

"Stel ber Burich und geichicht Und nicht finmm im Gericht für bange Berklagte Und unzähliger Künfie voll, Bird er im Dienst bir weit tragen bas Siegespanier."

Der Rector ergablt in seinen "Betrachtungen, die an sich weder neu noch unbefannt, doch nie genug beherzigt werden könnten," baß er, früher Unhänger eines "blinden Glaubens," felbst nachdem er burch bas Studium ber lateinischen und beutschen Schriften eines "unfterblichen Wolf" und gleichgefinnter Manner gur Erfenntniß gekommen, was "Begriffe" und was "Denken" heiße, bennoch längere Zeit "blinder Rachbeter" feiner orthodoxen, ins Gedächt= niß gefaßten Thesen geblieben seh. Ein forgfältiges Studium habe ihn aber eines Bessern belehrt. "Sat der einen Unglauben, wer ba glaubet, ber einzige mahre Gott feb fein Schöpfer, Erhalter, Wohlthäter, um deffen "guten Bater-Willen" er fich befummern musse?" Echte Religion muß ganz practisch sehn und allgemein senn können, auch nicht etwa lediglich auf ein ge= wiffes Buch gegründet heißen, und jo ift auch in ber Religion Beju nichts Unbegreifliches, nichts blos und allein zu Glaubendes, Alles ist practisch, nichts llebertriebenes, auch bebarf man beut zu Tage feines außerordentlichen gehrers, wie etwa vor einigen 100 Jahren; ber allgemeine Richter für eine allgemein-fenn-sollende Religion barf kein andrer sehn, als "die allgemeine gefunde und genugsam geubte Menschenvernunft." Er wisse von keinen unmöglichen oder übertriebenen Frömmig= feiten, suche Enthusiafterei sowohl als Profanität und alle "Mengerei" zu vermeiben u. f. w. u. f. w."

6. Capitel "Apelogie b. 29ud: Einfälle "

Nach diesen und ähnlichen Betrachtungen fommt der Rector auf "einige zufällige, zur Hauptsache sich passente Gebanken." flat. S. u - "Man betrachte," fagt er, "in unfrer beutschen Orthographie ben "Bweifel u. Buchstaben H, ber nie ausgesprochen, sondern von unachtsamen Schreibern zwischen bie Gulben eingeschoben wird, und wende diese kleine Betrachtung an auf die fog. Orthodoxie und auf die Macht einer ohne Nachdenken angenommenen alten, in ben Augen ber Ausländer barbarifch erscheinenden, also unfrer Ration schimpf= lichen Gewohnheit. Die Sprache grundet fich insgemein auf den Gebrauch ber verständigften Bersonen in ber gangen Ration; foll benn die Orthographie feinem Berftande unterworfen febn. fondern bem Gebrauch ber fog. Kanzelliften und ber Gewohnheit einiger undenkender Brotichreiber folgen? Gin Menich, ber "mit Gedanken schreibt," foll sich nach solchen Leuten nicht richten. Wenn aber die Gewohnheit ihrer "Finger" und ihrer "Augen" in ber Schreiberei folche Gewalt über bie Menschen hat, mas werden fie thun, wenn wider die Gewohnheit ihrer von Jugend auf gelernten "bunteln Borftellungen" in Religionsfachen gerebet wird? Sclaven ihrer Gewohnbeiten fint ichwer frei zu machen. Wer im Rleinen nicht treu ift, wie unfer Gerr fagt, ber ift auch im Großen gerne untreu und ungerecht."

Gegen diesen aufgeblasenen "außerordentlichen Religionslehrer" und feine orthographischen Grundfätz läßt hamann nun einen bamals in Ronigsberg lebenben, einfältigen einäugigen "Schulbedienten," Da= mens Beinrich Schröder, wohnhaft in der Beifgarbergaffe, als einen bem Damm weit überlegnen Gegner zu Felde gieben; Berfaffer "ge= reimter und ungereimter Schriften" von äußerster Beschmacklofigfeit als: "Der mir anvertrauten Jugend zum besondern Ruten burch den Drud befannt gemachte gründliche Unterweisung zur rechten Schreibart und Anmerfung ber preußischen Resolvirung. Meine babei habende gute Absicht überlaffe ben Kennern ber Sache gu einer wohl überlegten Beurtheilung u. f. w. u. f. w." Ferner: "Wörterbuch nach bem Ulphabeth, mit Fleiß gesammelt von S. S., ber Jugend mahres Bestes suchenden Lehrer", und : "ber mit Ernst und Gifer verbundene, jedoch freiwillige und ungezwungene Gnaben= ruf - zur wehmüthigen Erinnerung des 1764 - - - bierorts entstandenen, annoch vielen ichmerzenden Feuers" u. f. w.

Beinrich Schröber, ein einfacher, an feiner Beimath und beis 6. Capitel. mathlichen Kost Bisa — Pisanus von Pisum — "Grauerbsen= "Apelegte joluder"), wie überhaupt an Gewohnheit und baber auch an Rab. S." u. ber gewohnten Schreibart festhaltender Mann, aus bem balb Breifel u. Schröber, balt Hamann und zwar auch hinfichtlich ber äußern Lebensstellung fpricht, führt sich bann mit ben Worten ein: "Geneigter Vefer! 3ch bin fein abgebaufter (wie ber Errector Damm), noch abgesetter, wiewohl ein bereits ziemlich bejahrter Schulmeifter. Aus einigen flüchtigen Blättern, Die ich als ein "ber Jugend mahres Bestes suchenter gebrer" habe abbrucken lassen, ist es jetermänniglich befannt, wie es immer mein "einziges" Augenmerf gemejen, meine Schüler, beren Angabl fich gegenwärtig auf 120 beläuft, zu einer anständigen Rechtschreibung in unfrer Mutteriprache anzuführen. Bon meiner lieben Chefrau und ältesten Tochter in meinem Schweiß- und Blutfauren Amte unterftutt, effe ich mein Salz und Brot mit Freuden und trinte nach verrichteter Arbeit mein Rännchen Bier mit gutem Muthe. Der "liebe Bater" in der Bobe wolle mich auf meine alten Tage por ber breifachen Bersuchung bewahren: 1) mir durch "außerordentliches" Buchermachen gebensmittel zu verschaffen; 2) in ein fleischliches und pharifaisches Bertrauen auf die Orthodoxie meiner Orthographie zu verfallen und 3) eine folde "Buchstabenmengerei," als ter "außerordentliche Religionslehrer" unter bie Nationen Deutschlands einzuführen im Schilde trägt, bei ber mir auvertrauten Beerbe beiderlei Geschlechts zu verstatten."

"Ungeachtet," fährt bann Heinrich Schröber fort, "nach bes Verfassers eignem Geständnisse seine Meinungen "weder neu noch unbetannt" sind, so scheinen sie doch alle ziemtich der Würde eines "außerordentlichen Religionstehrers" und dem Geschmack seines erleuchteten Jahrhunderts augemessen zu sehn. Er hält seine Seele "für eine Sigenschaft seines äußerst tünstlichen und weise eingerichteten Leibes, und seine Vernunft für eine abstammende Eigenschaft jener leiblichen Eigenschaft" — groß wie die Diana

<sup>&#</sup>x27;) Bon Hamanns Liebhaberei für Diefes Gericht feiner Heimath ift in ber erften Abtheilung die Rede geweien. E. Ib. I. E. 129. E. auch die "Wolten" ob. E. 441.

6. Capitel, von Ephefus, munderthätig wie ihr vom himmel gefallenes Bilb "Apologie b. Buch, und eine eben so unbeflecte heilige Jungfrau. — In einer forgfab. 5." u. fältigen Ausübung bes "dunkelften" Inftinctes befteht feine "all-"Bweifelu. gemeine, gesunde, practische Religion"\*) und ber "klare Baterwille" hinsichtlich alles Ungeziefers und Unfrauts ber Erbe. (D. h. wie Damm meint, "der unbegreiflichen, aller Menfchenvernunft widersprechenden und jugleich uufruchtbaren Sagungen des Offenbarunges glaubens.") Unter allen biefen "unbegreiflichen, sich einander wiber= sprechenden und unfruchtbaren" Betrachtungen über seine "Menschenreligion" ift bie seltsame Erscheinung eines orthographischen Kanons ein mahrer deus ex machina, bem meine gegenwärtigen Betrachtungen eigentlich gewidmet find. Weil Buchstaben nicht nur Zeichen artikulirter Tone find, sondern auch oft Worter, ja sogar ben Ramen eines außerorbentlichen Religions= lehrere" vorstellen können (Damm zeichnete fich ale Berfaffer mit den Buchstaben E. T. D.), so ift leicht zu erachten, daß fein philosophiicher Begriff von einem Buchftaben allgemein genng febn wird, auch auf einen blogen Sauch ober Spiritum zu paffen.\*) Run laft uns zur "hauptsache" schreiten und versuchen, ob es uns gelingen wird, ben zureichenben Grund bes Sages abzuseben, baß ber Buchstabe 5 weber in ber Mitte noch am Ende einer Shibe geschrieben werben muffe."

(Das Bernichtende der nuu folgenden Rritit besteht in der Mifchung wirklichen und icheinbaren Ernftes mit agendem Spott und einer gewiffen frivolen Laune, ber es junachft taum julaffig ericheinen will, daß der Errector Damm im Ernft gefchrieben. Der Schlug aber gilt nicht mehr diesem fummerlichen Errector, fondern, wie in andern Fallen litterarifche Ericbeinungen die 6 Auflagen erleben um in 6 Jahren ver-

<sup>\*)</sup> Paraphrafirung einer Stelle in Damms Schrift, wonach die Geele, beim erften Dafenn, ja ichon im Mutterleibe manche Gindrücke befommt, deren fie fich nachher nie flar bewußt wird, die aber doch viele Folgen burche gange Leben nach fich gieben.

<sup>\*\*)</sup> Auf bas unartifulirte &, burch beffen unfichtbare, unhörbare Ratur wir, wie der Berfolg des Auffates ju erfennen giebt, an den Geift ben Sauch Gottes erinnert werben.

ffen zu werden, Samann nur als Folie dienen, den Contrast mit 6. Capitel. Digen Wahrheiten in belleres Licht zu stellen, so ift es auch bier wies b. Auch r die Philosophie unstrer Zeitgenossen mit ihrem Mordhaß gegen das siab. S. "u. bristenthum und ihrer Zärtlichkeit für Uns oder Aberglauben, welche "Zweisel u. einistle." n auf den Rampsplatz geführt hat und zu Flammens Ergüssen beiligen vrnes begeistert. — Zunächst also die Kritit! Auf die Frage, warum r Buchstabe H. nicht in der Mitte, noch am Ende geschrieben werden irfe, giebt es 1) eine mögliche und 2) eine wirkliche Antwort:)

"Erste mögliche Antwort: weil er nicht ausgesprochen lirb. 3ch gebe," läßt nun S. feinen Schröber fagen, "tiefe ntwort für nichts als möglich aus, ohne eine folche meinem jegner wirklich aufzubürden, damit ich mich nicht zu früh seiner ichamen anfangen mußte, wenn er es im Grnft für einen rantsatz unsrer Orthographie und ber "allgemeinen Menschenrnunft" ausgeben wollte, bag, wie er meint: "fein Buchstabe, ber dt ausgesprochen wird, geschrieben werden, und folglich bie ussprache ber Buchstaben bie einzige und höchfte Schieds: dterin ber Rechtschreibung für beutsche Ropfe fein mußte." Das fann nicht fein Ernft fern, benn:) "Wenn bas 5 in ber Mitte nt am Ente ber Sulben beswegen ausgelaffen werben foll, weil s nicht ausgesprochen wirt, jo mußte noch viel mehr jete bertopplung eines Consonanten am Ente jeter Sulbe wegfallen; enn ift es wohl einer noch so "allgemeinen, gesunden und geubten" Renfchenzunge möglich, ein "Il, g, tt, mm, nu" auszufprechen? - - Der Kanon, feinen Buchstaben, welcher nicht ausgeprocen wird, ju fchreiben, ift bas "unmöglichfte" und "überriebenste" Bostulat in ber Ausübung. Wozu ist ber Verfasser flbft, nicht nur in Unsehung aller übrigen Buchstaben, sondern foar bes H, seinen eignen Satungen "untreu," und warum schreibt e nicht in anstatt ihn und inn anstatt in, ober ir anstatt ihr, nd tu anftatt thu, um wenigstens bem Schein einer Unaogie Genüge zu leiften? Welcher Grund läßt fich aber absehen on feiner partheilichen Ausnahme aller übrigen Buchstaben und einer ungerechten Strenge gegen einen Sauch, ber fein artifulirter jon ift? Sollte bie Aussprache ber Buchftaben, auf einen fo "allemeinen Richterthron" über bie Rechtschreibung erhoben werben, 18 fich bie fog. "Menschenvernunft" über bie Religion unter bem

6. Capitel Deckmantel ber Freiheit anmaßt, je lägt fich bas Echicfal unfrer "Apologie Minttersprache leicht absehen. Wolche Spaltungen! welche babblofiat. 5. " nische Berwirrung! welche "Buchstabenmengerei!" Alle Mannigfaltig= "Bouidlu" feit ber Dialecte und Mundarten und ihrer Siboleths wurde fich in die Bucher jeber Proving ergießen, und welcher Damm vermögte dieser orthographischen Sundfluth zu widersteben!" - - -Und bann noch Gines: Mit was fur Gemiffen fann ein Mann, ber fo febr auf bie "bestimmteste Deutlichteit" ber "Gedanken" und eine "forgfältige Treue in Kleinigkeiten" bringt, die fleinen orthographischen Gulfemittel zur Deutlichkeit und befferen Bestimmung ber Begriffe aus tem Wege raumen? Gin beutscher Ropf (Leibnig) mit reffen Ralbe "Wolf" fich "unfterblich" gepflügt, bielt alle Wurzeln unfrer Muttersprache für einsplbig und die Befehleweise für Die Burgel ber Zeitwörter. Führ ift alfo ber Stamm bes Zeitwortes führen: Warum follte bie eth mologifche Eigenschaft ber Buchstaben (wedurch auf eine gan; bestimmte Bedeutung bingewiesen wird) dem B nicht vorzüglich zu Statten fommen, um 3. B. ben Unterschied in nachstehenden Zeilen eines alten Rirchenliedes finnlich und augenscheinlich zu machen:

Der bu für mich gestorben, Buhr' auch mein Ber; und Gun!

Beftimmt aber bie Aussprache ber blogen Buchitaben ichon bie Aussprache eines Wortes, wie joute bie Aussprache ber Buchstaben bie Rechtschreibung bestimmen können? Rann benn ein Rind icon lesen, sobald es mit bem A & C fertig ift? und fann es einem "außerordentlichen Religionslehrer" feines erlenchteten Jahrhunderts unbefannt jehn, daß alle Kinder erft buchftabiren muffen, ebe fie lesen lernen, und eben so gut unterrichtet werben, Sylben als Buchstaben gehörig auszusprechen?" - - Es ift allerdings nicht ohne, bag bas kleine h ein großer Stein bes Unitokes ift, und daß überhaupt das mühselige Joch des Buchstabirens burch ben Kanon ber Auslaffung aller Buchstaben, bie nicht ausgesprochen werben, besonders aber bes fleinen unbedeutenden b unfäglich erleichtert werben mögte. Gin Schriftsteller, ber, wie unfer Berfaffer, teinen Buchftaben "ohne Rachtenten und Ueberlegung" geschrieben, bat bieje Schwierigkeit fur Buchftabirschützen im ftarten "Lichte ber Menschenvernunft" beutlicher und lebhafter " Capitel. empfunden, als es "undentende Bretichreiber" nöthig baben und Brotogie fähig fint. Daber ift er auf ben gutherzigen Ginfall geratben, fab 5 "u. tiefen Gels ber Mergerniß, fo gut er getonnt, aus bem Wege gu .. 3meifel u. räumen. - - Meine Absicht ift gar nicht, auf irgent eine Art unjern "beutschen Röpfen" zu nahe zu treten, wie wohl ich in Ginfait glanbe, bag es meter allen Schriftstellern noch felbit Runit= richtern unfres erleuchteten Jahrhunderts gelingen durfte, ben qu= reichenten Grunt teutlich abzusehen, warum man Th! wie o-ba buchstabiert und bennech als blokes o ausspricht, und warum man jieh' (-- buchstabiert: es = i = e = ba -- ) burch ein blokes fi verlauten läßt? - Es würde baber eine fehr würdige Unternehmung eines fur tie "gesunte, allgemeine, praftische Menschenvernunft" patrietifch gefinnten Berlegere febn, eine neue Ausgabe ber "Betrachtungen über Die Religion burch G. I. D." im ftrengften Weiste bes neuen orthographischen Kanons und mit gänzlicher Auslaffung aller nicht ausgesprochenen Buchstaben ohne Anseben ber Berfon eines Bocale ober Consonanten, jum allgemeinen Schulbuche ausznarbeiten. Durch eine folde Ausgabe murte bas bis= berige Joch ber gehrer und Schüler und alle Ceremonien ber Buchftabung\*) überfluffig werben." (Und diefes mit Recht; denn denft man wohl an die Folgen tee Budftabierene?) Giner bereits vom weisen Aristoteles gemachten Beobachtung gufolge \*\*) wird ter erfte Same bes verberblichen "Glaubens ohne Ginficht bes gureichenten Grundes" beim Buchftabieren ausgestreut, wo ein Rind auf guten Glauben eine Golbe von 3 Buchftaben, 3. E. i e ba fo wie ein einziges i aussprechen lernt. Sier wird alfo ber Anfang gemacht, Die "unbegreiflichsten, aller Rindervernunft witersprechenten und zugleich unfruchtbarften Capungen blindlings nachbeten zu tebren" und fie Schülern "einzubläuen." Und ferner befommt bie Geele eines Rintes mit bem Burns ber Buchstaben tie aberersten Eintrücke bes schädtlichen lleberflusses und ber lleppiateit in Mieten tes tunstlichen Gleißes und Wiges, Die "ter all-

<sup>\*)</sup> Des "Ginblauene" eines Buches mittelft bee Stodes.

<sup>&</sup>quot;; "Der Vernende muß glauben."

Ginfalle."

6. Caruel gemeinen, gesunden und practischen Menschenvernunft, Religion und "Arctogie Orthographie" leiter ins Fäustchen lachen. - Wie wichtig mare baber Rab. 6." u. eine folde neue, im ftrengften weifte bes orthographischen Ranons bin= "Breifet u. fichtlich ber Aussprache, und mit Sorgfalt in Ausehung ber Rechtschreis bung, ausgearbeitete Ausgabe ber "Betrachtungen!" fie murde balb alle Rationen Deutschlands über den mahren Ramen und Cha= rafter des "außerordentlichen Religionstehrers" vereinigen. Alle bisberigen Spattungen und Schismen, ob ter Menich ein glanbiger oder ungläubiger - ore - aner - ifte fen, wurden auf einmal entschieden und gleichsam abgeschnitten sehn. Bang Deutsch= land wurde mit einmuthiger Stimme bas Malzeichen ber "allgemeinen, gefunden, practischen Bernunft" in Der bloßen Orthographie ihres "außerordentlichen" Propheten erkennen, ihn lant fegnen und fein "außererbentliches" Berbienft burch ein milothätiges Prytaneum verewigen für ihn und seine Genoffen, welche bas Suftem ber "allgemeinen Menschenvernunft" burch Romane, Wörterbücher, Provingialbricfe und fleine Berfuche") zu beschneiden, zu ich näugen, zu läutern und zu erbauen unermudet fint, um die enge Pforte und ben fchmalen Weg jum Leben weit und breit, ja felbst ein heiliges Ministerium (Predigtamt) wider Die gange Bestimmung feiner Ratur "gemeinnutig" zu machen fur fämmtliche Beiben und Thoren unter ben Rationen Dentschlands."

Die oben ale möglich bingeftellte Untwort auf die Frage, marum fein & eingeschoben werden durfe, muß alfo nach vorftebenden Ermas gungen aufgegeben merben, und Edroder thut das mit den Worten:) "Doch ich will zehnmal lieber mit einem Blindgeborenen vom ersten und vierten Tagwert ber mojaischen Schöpfungegeschichte ober mit einem Taubgeborenen von der Harmonie einer einzigen wingigen Nachtigall und eines welfchen Berschnittenen mich aus bem Othem in ben Wind reben, als langer mit einem Gegner mich überwerfen, der nicht einmal fähig ift einzusehen, daß "eine allge-

<sup>\*)</sup> Samann gedenkt in feinen Edpriften eines Teller'ichen und Damm'ichen "Borteroudjes," foricht von zwei im Drud erichienenen Banden antideiftlich-lutherijder "Provingialbriefen," und mit den "tleinen Berinchen" ift wohl zunächft Diderots "petit essais gemeint.

meine, gefunde, prattifche Menschensprache und Menschenvernunft 6. Caricel und Menschenreligion" ohne willfürliche Grundfätze sein eigener "Apologie b. Buch. Bachofen von Gis fint."\* Und damit geht Schroder über zur fab. s." u.

2. wirklichen Untwert Damme auf Die Frage, warum bas "3meifet u. nie ausgesprochene & weggelassen werden musse, und diese besteht in jenen oben mitgetheilten Behauptungen: "Dag es von unacht= famen Edreibern zwischen Die Eplben eingeschoben worden, ein Gebrauch fen ber f. g. Rangellisten und Die Gewohnbeit undentender Brotichreiber. Gin Mienich, ber mit wedanten ichreibt, ion nich nach folden genten nicht richten. Es ift eine ungelaundete in ten Augen ber Auständer barbarisch erscheinende. latio univer Nation ichimpiliche Gewohnheit, teren Jesseln sich nicht ichicen fur die Freiheit bentscher Röpfe, "Angen" und Langer."

"Geneigte, Lefer!" bemertt hierzu Heinrich Schröber, "ich ftenne einen Menschen, - ob er ein Bojewicht, ober ein bloger wed jen, weiß ber altwissende Herzenstündiger besser als ich und Du. - - Dieser Mensch hat auf zwo Rangleien einen und feche Monate umjouft gerient. - Er tonnte zu bem bescheitnen wind, in seinem Baterlande ein ehrlicher Thorschreiber gu weiten, nicht getangen vor überlegener Concurrenz invalider Edubpager und Brotbiche. Gegenwärtig ift er ein "ber 3ngent Labres Befies juchenter Schulmeister," welches im wrunde venerabter ift, als ein wohlbeitallter gandplader, Stuttenmätter und Berdan Mammamuschi von drei Schlafe mugen obne Nopf, außer zur Geltfuchferei zu fenn.\*\*)" --

<sup>·</sup> Zamm beteachtet feine eignen Grundiage und Meinungen ale nothmendig,, die der Glaubigen ale milltüeliche, und mas ben Badoten von Gie betrifft, fo leitet er feine Betrachtungen über die Erbilinde mit den Worten ein: "Wir muffen bier etwas von dem Wefen tines Dinges aniühren. Denfft on dir 3. B. einen Baciofen von Gie, io Denift Da gwar eingeln etwas Mogliches, namlich ein Bachofen ift moglich, und Eis ift auch möglich, aber Beides gefammengenommen ift and niegr. Das Weifen eines fold en Badofene gelort baber in bas Reich der leren Ginbildungen, und bergeeichen giebt es ungab 11 pt 10. 10.

reit nier bein an hen . 20. Der. 74 bedenom die gereil Echlan mustus de de de de demanammen zu Kontgeberg, Gumbannen

6. Capitel. "Upologie Ginfalle."

(Und von fich, ber ale ebemaliger Rangellift mobl weiß, mas Ortho-Bud, graphie beißt, übergebend auf die "deutiden Ropfe," fabrt Schreder fiab. 5." u. fort:) Unfre "beutschen Köpfe" auch zu rühmen, fo bleiben felbst "3weifel u. Die Rangeleiften und Schönschreiber ber "allgemeinen Menschenvernunft und Religion" (Damme fonstige Gesinnungegenoffen) noch bis auf ben heutigen Tag bem Sprachgebrauch in ber Schreibart bes fleinen Buchstabens h treu und "ichamen" fich mehr ber (von Damm für fie vindicirten) orthographischen Freibeit, als aller übrigen "außerordentlichen" Meinungen ihres lahmen Meister Martin\*) - -

> "Wenn aber ferner nach Damms eignem Glaubensbefenntniß sich die Sprache und ihre Rechtschreibung "auf den Gebrauch ber verständigften Bersonen in ber gangen Ration grundet," wie bat es in aller Welt einigen "undenfenden Brotichreibern und f. g. Kanzelliften" gelingen können, eine folche "barbarische" und "fcbimpfliche" Plusmacherei bes Buchstabens hallgemein zu machen? War benn kein einziger gemissenhafter Kangleirath ober Kangleibirector, ber biefem Unfuge steuerte? Waren bie "Augen" aller Lefer so bezaubert, als die "Finger" einiger "undenkenden Brotschreiber," und bestand ber gange Staat aus Philosophen à la Turque? (Mammamuschie.)

> Und nun die Ausländer! (benen ale Micht-Barbaren ein Boi= rang von Damm eingeraumt wird!) "Welche meint ber "außer-

und Marienwerder. Mammamufchi eine Unsvielung auf Molières bourgeois gentilhomme, der feine Tochter nur an einen Bornehmen verheirathen will. Ihr Liebhaber verkleidet fich baber als fils du grandture und creirt, um einen feiner murbigen Schwiegervater gu haben, Jourdatan jum Mammamufchi, gleichbedeutend wie man diejem gefagt, mit paladin, und biefe Erflärung giebt er benn auch feiner Chefrau, die ihn wegen des Mammamufchi erstaunt gefragt: "Quelle bête est ce la?" (Also der einfältige Obere (controleur general) einfältiger Untergebenen.)

<sup>\*)</sup> Er indentificirt bier Damm mit einem abgeschmadten lahmen Schulmeifter Martin, ber nach einer aus dem Englischen überfetten Ergablung auch auf orthographifche Brillen verfallen, in diefer Beziehung ben Borichlag macht, fleine Dinge, mit fleinen, große mit großen Unfangsbuchstaben, alfo 3. B. floh und Falt, lerchenkeule und Rindsteute gu ichreiben.

errentliche" Prophet? Meint er die Franzosen? Ich habe mich . Capitet von Jugend auf vor ihrer Sprache wegen des verhaßten zweischentigen Namens (als Krankheit) gefürchtet. — — Meint er die fial. § "a. Engländer? Als Schulmeister habe ich die englische Krankschulteit, voch Gott voh! an keinem meiner leiblichen Kinder kennen gelernt, aber ihre Eprache war zu meiner Zeit noch nicht Mode. — — Sind es also etwa Holländer? Geneigter Leser! so ein großer Freund ich noch dis auf den heutigen Tag von Tabagien bin, so habe ich doch ein für allemal das Gelübre gethan, mich in teine holländischen Streitigkeiten, sie mögen Trthographie oder Trtborogie betressen, iemals in meinem Leben einzulassen, – diese "Barbaren" verstehen weder Scherz noch Christenthum, sondern sind mit einem Worte Holländer!"

Nachdem solchergestalt bie mögliche und bie wirkliche Begründung ber Damm'ichen Forderung in ihrer Unhaltbarteit nach= gewiesen worben, fommt Edröder endlich zur lettern blos mahricheintichen Beantwortung ber Frage: "wie ber außerordentliche Religio "lehrer" überhaupt auf die Keperei verfallen, bas h, weil es nicht ausgesprochen wird, in der Mitte und am Ende ber Entben auszulaffen und bie Rechtschreibung seiner Muttersprache burd eine fo "ungegrundete ale unbefugte", ben "Augen" aller verständigen Leute abgeschmackt erscheinende und selbst ben "Fingern" tes Berfaffers ichimpfliche Beruntreuung und Untertrückung eines fleinen Buchstabens gu verhungen;" und in Betreff folder Menschen, Die ohne vom Beift angehaucht zu fenn, sich vermessen über Religion und Sprache zu urtheilen, beißt es bann ichlieflich: Weinen bisherigen Betrachtungen zufolge ift nicht andere zu vermutben, als bag ein jo "außerordentlicher" Berfolgungsgeift in Unsehung eines unschutzigen Buchstabens eine Wirfung ber gröbfen Unwiffenbeit und poffierlichften Gitelfeit febn muffe. Es giebt eine Urt von Unwissenheit im Billen, welche weber rurd "Shriftian Wolfische Berdienste in lateinischer und bentscher Eprache" noch burch die "forgfältigsten lebersetzungen und Erläuterungen" beiliger Schrifte geheilt merten fann; Diefe

<sup>..</sup> Bezieht fich auf Samme "Centich überietes und erläntertes Renes Teftament, fur forgialtige Veier."

"Apologie D. Buch. !@infalle."

v. Caruel. Art von Unmiffenheit "bunft sich rein und ift boch von ihrem Kothe nicht gewaschen." "Sie trägt ihre Augen hoch unt batt ibre nab. s."u Angenlieder empor, auftatt fich ihrer Schande gu ichamen. Dieje "3weifet u. Art von Unwiffenbeit blabt fich und fpricht mit paufenben Backen: "Unfre Bernunft ift allgemein, gefund und genugsam genbt," obne ju miffen, bag fie ift elend und jammerlich, erm, blint und bloß." Ift es, menschlich zu reben, wohl möglich, baß ein folder jemals zum "flaren Bewußtsenn" eines feiner Seele vermutblich "beim ersten Dasenn, ja vielleicht schon in ber Gebarmutter feines fünstlichen Leibes" eingepflanzten 3biotismus gelangen fonne, ungeachtet fich felbiger fo augenscheinlich in feinem gangen Leben, wie in ben von ihm an Rinbesstatt angenommenen Meinungen\*) offenbaren mag; aber seinen Augen ift er verborgen!"

"Die gröbste Unmiffenbeit und frechfie Gitelteit, wierer: bole ich! Kräftige Brrthumer und ein mehr als wunderthätiger Aberglaube an Lugen und Gebeimniffe ber Finfterniß und Bosheit: halsstarrige Stupibitat in pallio philosophico und eine reifente Brutalität in Schafefteitern gegen ben allein mabren Gott und bas Chenbilt feines unfichtbaren Befens in menschlicher Ratur! Stumme Granel und Seelenmord! (d.b. Gelbuidandung ber Vernunft) Gin Zaumelfeld \*\*) - - trunfner, fodenter Bernunft ber, megen ihres verbor= benen Magens ober Herzens bas Blut ber Zongen Join, bie Nraft ibrer Beweise (Offenb. 12, 11?) in ben Scheitel geftiegen"-

"D bu unwiffenter Schmäher göttlicher Borfebung und "allgemeiner Menschenvernunft!" fieb' es nicht für ein blintes Spiel tes Zufalls an, bag bie Orthographie tes "außerordentlichen Religionslehrers" fich eben fo gur Sauptfache pafit. als jum Beifte feines erleuchteten Sahrhunderts, beifen philofophische und politische Geschichte\*\*\*) ein mabres Dithuramb für ben "historischen Glauben" jener altrettelischen Ge-

<sup>+)</sup> Dbige Unipielung gugleich auf "bas leben und bie Meinungen bes Maginers Cebaldus Rothanfer" von Ricotai?

<sup>\*\*)</sup> Ref. 28, 7 f.

Der Titel erinnernd au Raynals hist, philosoph, et politione etc.

fcopfe ift, welche gittern (die Teufel glauben auch und gittern), 6. Capitel. und beren Dasenn ungeachtet bes hantgreiflichen Ginflusses ihrer "Apelegie Eingebung ber Prediger ihres "biftorifden Glaubens" fat o."u. (Damm) blos beshalb längnete,") weil ber graue Bolfianer (d. b. "Bweifel u. wieder Damm) bamals eben "in Gebanten ichrieb."

Nach biefer schwungreichen und gewaltigen Unsprache wird Beinrich Schröder wieder ber niedrige, bemutbige und unbebeutende Schulbediente und beschließt als solcher seine Apologie mit ben Werten:

"Geneigter Lefer! Meine brei Claffen marten auf mich, und id muß von bir Abidbied nehmen obne einige Soffnung bein Untlit wieder zu feben. Mein Geschlechtename wird aus bem Buche tes lebens balt genug ausgestrichen werten und mit ber verjährten lutherischen Bibelübersetung zugleich untergeben, mo bu ihn noch, wenn bir was baran gelegen, in ben Weissagungen tes Beremia gegen Moab 18, 12 finten fannst. \*\* Der tleine Buchftabe b, mit bem fich mein guter Taufname Beinrich anfängt, mag nun für fich felbst reben, wenn ein Stem in seiner Rase ist. 3d will mid weber um fein lunftiges Edichfal, noch um bie gange Welt, Die im Argen liegt, weiter befümmern und febe jeden Abend bem Edlaf und seinem Bruder bei meinem Pfeifden und Rännden entgegen. Mein "Later in der Höbe" wird icon für meine arme Wittwe und unmuntigen Kinter forgen, ohne bag fie notbig haben werden, ver Baal und seinen Ministern und Pfassen bas Unie zu beugen oter "außerorventliche Buchstaben», Bernunft- und Religionsmenger" zu werden. Lebe wohl, -- ja ewig wohl!"

Und wirer ben Baal ber Bernunft und beffen Pfaffen, biefe

<sup>\*</sup> Damm marnt por "Mengerei" Die von Wiberiadiern ber ichlichten Religion begehrt werden mögte, "und fo foll man den lebrlingen viel von Gott fagen, von guten Gefinnungen, ihnen einen Abichen beibringen por allem Boien. Den Teufel mit all feinem Geer laffet nur immer laufen."

<sup>\* . &</sup>quot;Tarum fiehe, spricht der herr, es tommt die Zeit, daß ich ihnen will Edröter ichiden, die fie ansichrotin follen und ihre Fäffer aus Izeven und ihre Rriige gerichmettern!"

Ginfalle."

6. Capitel scheinbar großen, weil sich groß bunfenten und von tem Par--Apologie berre bafür gehaltenen Propheten tritt nun ber fleine Buchftabe h nab g." u. felbst auf mit einer Unsprache, Die betitelt: "Bmetfel u.

## Uene Avologie

bes Buchstabens B, von ihm felbst,

folgendermaaßen lautet:

"3hr fleinen Propheten von Böhmisch Breda!") Bundert ench nicht, daß ich mit Menschenstimme gleich jenem stummen, lastbaren Thier, zu euch rete, um eure llebertretung zu ftrafen. Guer Leben ift bas, was ich bin - ein Sauch! Denft also nur nicht, bag ich vor euch friechen, um meine Erhaltung winfeln ober es bedauern foll, aus euren Schriften gang und gar verbannt ober ausgerottet zu fenn. 3ch febe es für eine Ebre und Bohlthat an, bem Dienft eurer Gitelfeit weniger als meine felbst= und mitlautenden Bruder (Bocale und Consonanten) unter= worfen gu febn."

"Mein Dafenn und meine Erhaltung ift bie Cache besjenigen, ber alle Dinge trägt mit feinem fraftigen Worte, und ber geschworen und gesagt: "Bis baß himmel und Erbe zergeben, wird nicht zergeben ber fleinste Buchstab noch ein Tüttel." - -

"Ihr fleinen Propheten von Bohmifd-Breda! ich febe euch, baf ihr in allen Studen allgu aberglänbisch fent. Der unfichtbare und folglich euch unbefannte Gott ift freilich ber Bater der Bernunft und Religion, Die aber Beift und Babrbeit, euern Ginnen baber eben fo verborgen find, wie ber unfichtbare und folglich ench unbefannte Gott.

"Das fein Ange gesehen bat, bas fein Chr gebort bat und in feines Menschen Berg gefommen ift," hierin besteht die einzige Religion, die eines höchsten Wesens wurdig und ibm anständig ift, und bie Wott für Diejenigen bereitet hat, welche ihn fieben."

"Bit aber wohl menschliche Liebe ohne Befanntichaft und

<sup>+)</sup> Titel eine von Grimm, dem Frennde Diderote, verfaßten faturischen Edrift: Petit prophète de Bomisch Breda 1753 auf Die frangofische Mufif bezüglich - Bobmifche Mufifanten; bier Berliner?

4. Abidun. S. im Rampf fur D. Glauben, gegen Abers u. Ungl. 150

Sympathie möglich? - 3hr ruhmt euch, Gott zu fennen; wie 6 Caviel. fend ihr zu biefer ruhmlichen Erfenntnif gekommen ? - Durch Betrach = "Mpc.oaie b Buch. tung feiner Berfe? Bober wift ibr, daß bieje Berfe ibn beffer teunen flab. b . u. als ihr felbst, und sind sie nicht weit unfähiger als ihr felbst diefer 3moid u. hoben Offenbarung, (Buc. 10, 22) und euch folche mitzutheilen? 11m einen blogen Menschen - und ben vertrautichsten von allen euch felbst - fennen zu lernen, murret ihr euch wohl auf außer= liche Berte verlaffen? Wie wenig abnlich, wie entfernt und fremd, ja wie widersprechend sind selbige nicht den Tiefen bes inwendigen, im Bergen verborgenen Menschen!"

"Yügt alfo nidt gegen die Bahrheit mit enrer prableri= ichen Kenntuiß von Gott; tenn Lugen gehören gur Beisheit, Die irdifch, menschlich, teuflisch ift. Lugen find (Ber. 5, 5. Sefek. 13, 6) alle Satungen eurer fogenannten "allgemeinen, gefunten und geubten Bernunft," unbegreiflicher, widersprechenter und unfruchtbarer als alle Geheimniffe, Wunder und Zeichen tes allerheiligften Glaubens, ben ihr eben fo umfonft verfolget, als der "außerordentlichste Religiouslehrer" eures Jahrhunderts in feinen "zufähigen, gur Sauptfache paffenden Gebanten" mich, ber ich zu euch rebe gleich jenem ftummen, laftbaren Thier, um ber Thorheit des Prophen zu wehren, den es trug, und das er schlug im Affect feines Unglaubens ober feiner noch übertriebneren Leichtgläubigfeit (feines Aberglaubene)."

"3hr fleinen Propheten von Bohmisch-Breta! um Die Erkenntniß bes tochften Befens auf eurem fleinen Briftern, wie ihr ihn felbst nennt, wirklich hervorzubringen, bleibt wohl tein "natürlicheres" und "vernünftigeres" Mittel übrig, als bag einer eurer Bruder selbst hinauf gen himmel fahre und wieder hinabfahre in ben Abgrund ber Tobten; benn Gott ist nicht ein Gott ber Totten, fontern ber Lebendigen. (3ef. 38, 18. 19.) 3hr aber fent lebentig tott, und eure wahre Bestimmung ift, burch ben Tod erft zum Leben hindurchzudringen."

"Läftert nicht mit falscher Zunge, die von der Sölle entzündet, den ganzen fünstlichen Mechanismus eures Wandels schwarz macht. Guer Sag gegen Gott ift, wie fein Born über ench, unendlich; jener Wurm unfterblich, und biefes Tener unaustojchlich. Dann, bann erft retet von "natürlicher" Liebe gu Gott, wenn

"Apelegie d Buds "Bweifel u. Gmfälle.

6. Capitel. alle Rörper enrer Erbe bie Araft ihrer Trägheit und bie Grundgejete ber Schwere verlangnen werben, burch bie Schnur eurer ftat 5 "u Bunberftimme."

> "Der hang aller eurer Reigungen, bas Dichten und Trachten eures Bergens von Jugend auf zielt jum Mittelpunkt ber Erbe. Gine "ungehinderte Meuferung eurer Wirksamfeit"\*) murbe euch ins unendlich Leere vom Bater bes Lichts entfernen, obne feine böhere, gnäbige, unmittelbare Ungiehungefraft von oben; weil Alles, mas von ber Welt ift, nicht vom Bater, fondern von ber Welt ift. Ihr aber gehört gur Welt, und wer nicht von ber Welt ift, beffen Sprache fennt ihr nicht, und fonnt feine Worte nicht bören."

> "3hr fleinen Propheten von BohmifchaBreba! Der Begenstand eurer Betrachtung und Andacht ift nicht Gott, fondern ein llones "Bitowort, " wie eure "allgemeine Menschenvernunft," die ihr burch eine mehr als poetische Licenz zu einer wirklichen Perfon vergöttert; (3. eb. E. 321) und bergleichen Götter und Personen macht ihr burch bie Transsubstantiation \*\*\*) eurer Biltwörter fo viel, daß das gröbste Beidenthum und blindeste Papftthum in Bergleichung enrer philosophischen Ivolatrie am jüngsten Gerichte gerechtfertigt und vielleicht losgesprochen fenn mirb."

> "Ist benn die Gigenschaft jener Bildwörter euch eben fo unbefannt, als ter eifersüchtige Gott, an beffen Ramen und Ehre ihr euch wie Diebe und Morter vergreift? Bit eure gange "Menschenvernunft" etwas Andres, als Ueberlieferung und Tradition (Glauben an Ueberliefertes), und gehört benn viel bazu, bas Geschlechtsregister eurer abgedroschenen, fahten und zweimal erstorbenen Meinungen bis auf die Burgel bes Stammbaums nadzuweisen? Ift eure "Menschenver-

<sup>\*)</sup> Worte aus Cherharde Apologie if. oben).

<sup>\* .</sup> In Damme Betrachtung in beißt es: Die Wiedergeburt mar ein "Bildwort," eigentlich für erwachsene Juden ic. Samann verfteht darunter einen, fo gu fagen, leeren Schlauch, beffen Inhalt blos auf der Ginbilbung, auf Glauben daran, aber einen faliden Glauben beruht.

<sup>(\*2)</sup> Hoe est corous meum. S. ob. S. 352.

nunft" nicht ein unbestimmtes Organ, eine wächserne 6. Capitel. Nase, ein Wetterhahn, bem wenigstens ber einmal geschrie- Apoleaie bene und bis jest gebliebene Buchstabe eines heiligen Kanons sab. p. "u. vorzuzieben ist? Ist bas berühmte Princip ber Coinneibenz ber dwertelu. Wirersprüche euch gänzlich unbekannt? (S. ob. S. 320) Der Weist ist es, ber sebendig macht; ber Luchstabe ist Kleisch, und eure "Börterbücher" sind Seu!"

"Ihr kleinen Propheten von Böhmisch-Breda! Wer verlangt von euch Brief und Siegel, taß ihr euch um Nachwelt und Wahrheit nicht einen Pfifferlings werth bekümmert, und daß die Mehrheit ber Stimmen und Heller euer Herz unt böchtes wut seb. Ihr sprecht: "Unfre Bäter lebrten ben Schlendrian ihrer Zeit, uns juden die Thren (2. Tim. 4, 3), die wir fiseln müssen." Ihr Heuchler! gebt ihr nicht selbst Zeugeniß, daß ihr Kinder sebt eurer Bäter, und brecht ben Stab über sie und euch selbst!"

"Gin Flügelmann seines Säculi wie Saul imines Sauptes länger denn altes Bolf" 1. Sam. 9,2) — und ein ihm äbnliches Paterre mögen sich immerbin mit tem Puppenspiel eines torten Propheten und alten Beibes (1. Sam. 2° abspeisen lassen: aber einen so kleinen Buchstaben, wie ich bin, eine so neue Apologie wie die meinige einzuhauchen, ist wahrlich gar nicht ener Ding, ihr großen Propheten\*) von Böhmisch-Breda!"

Es war ursprünglich unfre Absicht, in einem besondern Capitel 12. Zweisel zwei gleichfalls auf Rechtschreibung bezügliche Arbeiten Hamanns, v. timale über seine "Zweisel und Einfälle" nämlich und seine "zwei Scherstein vermischte zur deutschen Litteratur" selgen zu lassen. Rücksichten auf den Nachmit Raum jedech, welchen wir im Vorstehenden schon überreichlich in Anspruch genommen und noch für Andres in Anspruch nehmen müssen, baben und den Entschluß ausgenöthigt, die drucksertige Bearbeitung der

Alern durch Buchftabendienn und Buchftaben., Bernnuft- und Alerionemengeret einer Richtung, der bis Erbfie des Unglandene und des Mangele an Geift entweicht.

6. Capitel. merkwürdigen, aber im Ginzelnen nicht leicht zugunglichen "zwei Scherf-"Apologie b. Bud, lein" gang bei Seite gu legen und bie "Zweifel und Ginfalle" in fab. 9 "u einer abgefürzten Fassung mitzutheilen, die es denn zugleich richtig -3weifel v. und geboten erscheinen laffen mußte, ben Auffat schon gleich hier und bem vorigen über ben Buchstaben h unmittelbar verbunden, mitzutheilen. Der vollständige Titel ber Schrift aber lautet:

## Bweifel und Einfälle

über eine vermischte Nachricht ber allgemeinen beutschen Bibliothef

an Better Rabal 1776\*)

mit einem Motto aus bem Roland bes "chriftlichen" Dichters Ludovico Ariosto, wie ihn Cervantes genannt hat, "Gefang 1, 52:

> "Und aus dem dunkeln Didicht tritt die Behre Muf einmal hold und freundlich vor den greund; Wie oft Diana oder wie Enthere Mus Grott' und Balbern auf ber Buhn' ericheint;" -

und Aufschriften nach Mos. 33, 29 und Joel 2, 17: "Herr, schone beines Bolfes und lag bein Erbtheil nicht zu Schanden werben, daß Beiben über fie herrschen. Warum willst bu laffen unter ben Bölfern fagen: Wo ift nun ihr Gott?"

Die Schrift bezieht fich auf eine von ber allgemeinen beutichen Bibliothef mitgetheilte und mit den Buchstaben-Zeichen Dh und Hd unterschriebene Angeige und Recension, betreffend 6 verschiedene Hamann'iche Schriften, baber "vermischte Nachricht" genannt. Besonders aber wird barin auf die "Beilage zu ben Denfwürdigfeiten" und "bie neue Apologie bes Buchstabens 5" Rücksicht genommen. Die Orthographie in Berbindung mit Orthotorie bildet auch hier wieder ben vornehmsten Wegenstand ber Betrachtungen, und biefe schließen sich unmittelbar bemjenigen an, was wir Samann im Borbergebenden über bie berrichende Buchftaben-, Bernunft- und Religionemengerei haben vortragen boren, fo daß mit der "vermischten Nachricht" diese Angelegenheit gewisser= maagen ihren Abschluß erhält. Als Berfasserin ber "Zweifel und Einfälle" unterschreibt fich "Abigail," jene fluge Chefrau, Die

<sup>\*1</sup> Эфг. Вв. IV. 3. 289.

ben Zorn Davids wider ihren Mann Nabal zu beschwichtigen weiß, Gapitel. Applegee ben bem sie urtheilte: "Wie sein Name, so ist er. Narr heißt er, Apologie ben Narrheit ist bei ihm (1. Sam. 25, 25). Ein diesem Manne nab v." u. sinnverwandter Vetter ist es, an den sie sich nun wendet: und indem sie wie Hamann denkt und diesem als dem Anechte eines Höhern dient und für seine Ansichten eintritt, spricht sie die Worte nach, welche ihr Vordild an Davids Anechte gerichtet: "Siehe, bier ist deine Magt, daß sie diene den Anechten meines Herrn und ihre Füße wasche." (Nur die Füße eines Mohren bedürste es nicht. Seb. 13, 10.)

Mus bem Briefwechsel ergiebt fich, bag er mit bem Damens= vetter bes alten Rabal, Rifolai im Sinne hatte. "Mein einziges Dichten und Trachten," schreibt er an Horber (14. August 1775), "und die gange Booheit meines Bergens, bat gegenwärtig fein ander Biel, als ben Better Rabal zu Böhmisch-Breda (Berlin) und feine beiben Gesellen (Dh und Hd);" und in einem Briefe an Jacobi (4. Februar 1786) erzählt er biefem "von Better Nabals Nicolai filberner Hochzeit." Er war mit dieser feiner Arbeit que irieden und schreibt in diesem Sinne an Hartfnoch (25. Rebruar 1796): "Gie werben sich noch ber verbammten Schrift erinnern, tic ich unter bem Titel "Philosophische Ginfalle und Zweifel" für 50 Friedrichstors ausbot. Da haben Sie eine umfonft. --Da ich Gottlob! jeden Tag älter werde, und ich mir mit bem feligen Biob (19, 20) schmeichle, baß sich mein Bogen beffert in meiner Sant, fo versichre ich es Ihnen auf guten Glauben eines Antors, daß biese Zweifel und Ginfalle um so viel Jahre und Procente beffer find als jene." Begen Berber außert er fich barüber (10. Aug. 1776); "Un bem ersten Theile ber Zweifel habe ich geabeitet mitten im Herzen bes vorigen Commers und letten Winters, ohne mein 3beal aufgeben zu können noch zu wollen. Die zweite Salfte, die Ginfalle, die Ihnen beffer gefallen, ift mir tafür geschenft worten. Lex operis war, per nugas ad seria ducere durch Scherz zum Ernft)."

Jenen ersten Theil seiner Abhandlung nun kann man nicht unverständlich nennen. Reben ber Bucht überlegenen Geistes und Wissens nebst feuriger Wahrheitsliebe macht sich hier in birecten Angriffen und in satyrischen Anspielungen eine so ätzende und Einfalle."

6. Capue beigende Kritif geltent, bag man begreift, wie Nicolai in feiner "Apotogie furzen Anzeige Dieser Schrift erklärte, nichts weiter mit Abigail fab 5." u. gu schaffen haben zu wollen.\*) Gie fest aber, um fich damit ver-"3w. ift u. traut zu machen, ein genaues Eingehen auf das voraus, was in ber "vermischten Rachricht" von auderen Arbeiten Samanns gefagt wirt, und ebenfo auf eine früher in ber allgemeinen beutichen Bibliothef erschienene, ben Samann'ichen Styl ohne beffen Weift nachabmende Recension der "Prolegomena." Gine demgemäße Grörterung ber Schrift wurde aber in ber That mit ber oben erwähnten Rucfsicht nicht in Gintlang zu bringen gewesen sebn; eine Auswahl mußte baber getroffen werden; und wenn hierbei mebr auf die "Ginfälle" als auf die "Zweifel" gefehen worden, fo werden wir als Grund uns auf die Glaubens-Zuversicht und Freudigfeit berufen burfen, welche vorzugsweise in Diefem Theil einen aang besonders fraftigen und flaren Ausdruck gefunden haben.

Alle Streitigfeiten Samanns mit feinen Gegnern beziehen fich, wie wir miffen, auf ben megenfan felbitgemachter und geoffenbarter Religion. Wenn es ihm auch am wenigften einfallen fonnte, Die Beiden gu verdammen "denen Gott fid nicht unbezeugt gelaffen"), so ging er in ber Apologie bes Beidenthums doch nicht so weit, Diefes, weil es früher einen Sofrates und andre edle Männer und ein reiches Culturleben gehabt, dem Christenthum irgend gleich zu stellen. Sob nun die "vermischte Rachricht" ruhmend bervor, daß nach Eberhards Untersuchung die tugendhaften Seiben nicht ewig in Schwefel und Bech gebraten murden, so war es gar nicht diese Frage, bei welcher Samann sich aufhalten fonnte, fonbern ihn beschäftigte bie andere, von Ricolai und Genoffen nicht verstandene, ob ber alten und neuen Beiden Geligkeit ihrer Tugent, ihrem Verrienft, ihrer Beiligfeit zuzuschreiben, "ob fie, wie wir gehört haben, "burch den Gebrauch ihrer Fuße in den Simmel fpringen fonnen." Und jo aljo auch mit ber Religion bes "außer=

<sup>. &</sup>quot;Da," fagt er, "Jungfer Abigail die gefunde Bernunft für etteln Belbftrubm, den Glanben aber für einen Grundtrieb unfrer Zeece zu halten verfichert, jo machen wir unr fur; die Thur auf und fagen: Bungferchen oder Weibchen, oder mas Du fonft bift, es ift Raum fur Dich und uns in der Belt!"

orbentlichen Religionssehrers" Damm und seinen von Vetzer 6. Capitel. Nabal und dessen Gesellen adoptirten Meinungen! Die willfurs dichen Grundsätze, welche sie ihm vorwarsen, sah er in Anwendung san, p. "u. gebracht bei ihrer Buchstabens und Religionsmengerei, eine Aufs "Iweiten fassung für die der Vernunst-König Nicolai gleichfalls eben so wenig Verständniß hatte, als "ein Taubgeborner für die Harmonie einer Nachtigal," wie wir darüber durch seine "vermischte Nachricht" des Rähern belehrt werden."

hatbwegs nämlich zugebend, bag wenn bie Aussprache als ein-

zige Richtschnur für die Rechtschreibung gelten solle, Berwirrungen entsteben fonnten, verwirft Rabal Diese Concession boch zunächst wieder durch die Bemerkung, daß, da man "unfebtbar:" 1) die beste Aussprache 2) ber besten beutschen Provinzen nebst bem Gebrauche 3) ber besten Schriftsteller gur Regel nehmen murte, rie Berwirrung unter ben Schreibenben jo gar groß nicht werten mögte - zumal, ba man ber guten Aussprache gufolge seit hundert Jahren in der Orthographie gang ertleckliche Berbefferungen gemacht, erflärt aber boch schließlich, wie er feinerscits nichts bamiber einzuwenden habe, bag man aufhöre, Die "Orthographie" ferner "aufzuklären." Unders aber fen es mit ber Aufflärung ber Religion burch bie Bernunft beichaffen und vergebens bie Boripiegelung, bag babytonische Berwirrungen entstehen murten, wenn man an tie Stelle willfurlicher Grundfätze "vernünftige Schluffolgen" feute. -- -- .. "llebrigens hat," heißt es bann noch, "tie Unnabme und Beibebaltung tes Willfürlichen oft febr gufällige Umftante. Ware es vor 100 Jahren nach tes Sprachsorichers Georg Philipp Parstörfere Willen gegangen, jo hatte bie beutiche Sprache jett tein h mebr. Seine jungfte Tochter war aber vorsichtiger. Gie blickte wie iber Sanptpaftori Gobe in Betreff religiojer Regereien tief in Die Folgen ber neuen orthographischen Seteroboxie und fab ihren eigenen Namen in einer "Biofe," uber ben bas & einen "wohl= thätigen Schatten" geworfen hatte; und bas & wurde ber bentichen Sprache erhalten. Dieselbe Bewandtug mochte es mit Beibe haltung gewisser "willfurlicher Grundfäge" in der Togmatif baben. Diejenigen, welche willfürliche Grundiage auf teine Weise mit vernünftigen vertauschen wollen, befurchten burch tie

, hereiest: 2. P. 1: , sward u Ginralle"

6. Carn. Bernunft in einer "Bloge" gu ericheinen, welche gu bebeden ibnen ter "wohlthätige Schatten" eines Ranons febr zu fratten nab. p." n. fommt, ben fie nur beshalb für "unfehlbar" ausgeben, weil ihre eigne Muslegung beffelben, um bie es ihnen mehr zu thun ift, ale um ben Ramen felbit, nie fehlen foll." Speciell wird bann noch Hamann vorgeworfen, bag wenn man in manchen Dingen allzuviel Fineise zeige, man oft vom rechten Wege abfomme. Samann wentet fich junächst gegen jene von Better Rabal aufgestellte orthegraphische Regel de tri, feine Ginwurfe mit ben Borten ein= lettend: "Ungeachtet man "ber guten Aussprache zufolge feit 100 Jahren in ber Orthographie gan; erflectliche Fortschritte gemacht haben foll," fo läßt fich boch ber neuften "unfehlbaren" Regel zufolge nicht nur ein ganglicher Stillstand ber bisberigen "ertlecklichen Auftlärungen," fontern ein neues Babel von Bermirrungen absehen, weil bie gange Diffenbarung ber "unfehlbaren" diegel ohne Anwendung bleiben muß, bis vorher ausgemacht worden fevn mirt, mas eigentlich mit ber besten Aussprache ber besten reutschen Provinzen und bem Gebrauch ber besten Schriftsteller gemeint werbe." Und nach biefen Vorworten fich ben einzelnen Gliebern ber Nicolai'ichen Regel de tri zuwendend, bemerkt hamann:

ad 1. Es giebt vernünftige Leute, welche nicht bie Rechtichreibung für Die richtigste halten, Die fich nach ber besten Unsfprache richtet, sondern diejenige Aussprache für die beste halten, die der guten Rechtschreibung am angemeffenften ift; in biefem Berftande mare also bas erfte Glied ber "unfehlbaren" Regel ein Cirtel ber Begriffe.

ad 2. Welches find aber bie beften beutschen Provingen? Wo es die fraftigften Gesundbrunnen und Baber ober die reichsten Erzgruben ober bie ebelften Weinberge giebt, ober wo ber meifte, feinste und weißeste Buter für tie Toilette ter Speculanten wächft? Abelung erflärt: bag wenn bie oberfächfische Mundart Die Soffprache ber Gelehrsamfeit geworden und geblieben, fie biefen Borgug nicht burch ihr eigen Berbienft, fondern burch einen Bufall erhalten.

ad U. Weldes find bie besten Schriffteller? etwa bie, welche sich in ber "aligemeinen teutschen Bibliothet" ober im "beutschen Mercur" bafür felbst erkennen und erkennen laffen ober erkannt 4. Abichn. S. im Rampf für ten Glauben, gegen Aber- u.lingl. 497

werben? Auch ift ben besten Schriftstellern nicht immer fo viel 6. Capitel. an der Orthographie gelegen, daß man tiefe auf ihre Rechnung "Apologie Schieben fann." ftab. S." u. "Sie feben alfo, Betterchen, bag bie "unfehlbare Regel" ein Bweifel u.

breifaches Beste ale bereits gefunden voraussett, bavon ras "gefuchte Bute" eine fehr unbeträchtliche Rleinigkeit ift, und eine breifache Voraussebung bes Besten im Gangen fur ein eben so unbegründetes als lächerliches Mittel erfannt werben muß, weil es alle Berbefferung in ten Theilen ausschlieft und unmöglich macht. - - - - - "Rachtem also tie "Unftlärungen ber Orthographie" in ber allgemeinen beutschen Bibliothek eben fo viele einleuchtente Zengniffe von einem toppelten groben Migverständniß find, sowohl besjenigen, mas bajelbst angenommen, als was allba verworfen wird, feines von beiden aber mit ber vorausgesetten "Gesundheit ber Bernunft" (f. cb. C. 367) besteben fann: fo wird es une nach ber Analogie leicht, bie "vernünftigsten Schluffolgerungen" auf ben Werth ihrer Speculationen über Die Reli= ajon unfrer Bäter und unfrer Kinder (das evang Lutherth.) zu gichen und sowohl ben Ungrund als llebelstand ihrer "willtürlichen" Cabungen, Sophistereien, Wörtertandeleien, Prablereien und Berleumdungen fünftighin aufzudeden. Die "Gesundheit ber Bernunft" ift ber wohlfeilste, eigenmächtigfte und unverschämteste Belbstruhm, burch ben alles zum voraus gesetzt wird, was eben nau beweisen mar, und wodurch alle freie Untersuchung ber Wahrbeit gewaltthätiger als burch bie Unfehlbarkeit ber römisch tathe lijden Rirche ausgeschloffen wird. Db ich gleich, Betterchen, nicht : him Stande bin, fo tief wie Barbborfere jungfte Jungfer Tochter in bie Folgen ber neuen Auftlarungen und Sffenbarungen gu Abliden, fo scheint boch ber Bothe "gefunder Bernunft" bieber einen fo "wohlthätigen Schatten" über ten Ramen ter allgemeinen beutichen Bibliothet geworfen zu haben, baf ibr bas tablite Geigen-Iblatt menichlichen Unfebens einmal zu Etatten tommen burfte, gemiffe "ärgerliche Blögen" ju teden.") Gie wird taber etiam

<sup>\*)</sup> D. b. die Bernunft giebt fich allgu ärgerliche Bloken, um nicht einmal als ungefund erfaunt gu werben. Der allgemeinen beutichen Billiothet wird es dann ju ftatten fommen, daß die Rrantheit, von der fie Beng. niß ablegt, eine allgemein herrichende gewesen.

6 Capitel ab hoste consilium - aufhören, die Orthographie ber Deutschen "Arrlogie ferner burch "unfehlbare Regeln de tri" aufzuklären," die nab. D." u. ibr unbequem icheinenden aber in Gottes Wort und bem öffent-"Bweifel u. lichen ganbfrieden gegrundeten Lehren und Ausdrucke ber fleinen lutherischen Laienbibel mit ungöttlicher Fauft (Jef. 58, 8) auszustreichen und die Ausfüllung biefer Lucken einem "allgemeinen" Unfinn zu überlaffen.\*) -- - Gefett aber, baß burch ein Beheimniß (Rom. 11, 25) neuer Blindheit die Fulle ber Beiden abermal in den Rirchenhimmel eingeführt werden mußte,

<sup>\*)</sup> Dergleichen vernünftige Leute werden an einer andern Stelle feiner Edrift ale folde bezeichnet, "auf deren Grund und Boben ber "gefunde Menfchenverftand" in folder Abundan; machft, und die fo legionreich daran find, daß fie damit gange Bergefenerheerden voll, did. fatt machen und mit vieler Artigfeit das Chriftenthum aus dem Lande predigen (Rlagel. 2, 14. Matth. 8, 34. Apoftelg. 16, 39), welche mit fotratifdem Meißel die wefentlichften, anzüglichften Blogen ber Grazien verichleiern und rathfelhaft machen (nämlich die ftatt der Demuth, der Beldeidenheit, des Richtmiffens eigener Borguge fich mit dem Gewande der Gelbstzufriedenheit und unfehlbaren Wiffens befleiden ?) - die Beheimniffe feiner (des Gofrates) Philosophie aus Xantippens Machtivicgel ichopfen (C. G. 433),- feine Saustaufe ber Geduld und Langmuth (durch Santippens Betragen an ihm vollzogen) an ihren eignen Benaten vollziehen (d. h. das faule Baffer felbitzufriedener Bernunft ftarft ihren Dagen gur Uebung der Rachficht, Tolerang und Geduld gegen fich felber), - laues, unbeiliges, verfluchtes Baffer (f. oben 3. 125) für trinfbares Gold verfaufen und die Fulle ihrer Blafe - - dem Bublitum beftens jum Bafchen, Baden und lofchen anpreifen. E. oben E. 451. (In ber "gemischten Rachricht" mar nämlich bemertt: "Die meiften Menschen halten die Religion in Abficht auf die Seele fur das, mas dem Rorper eine Dagenftartung ift. Biele meinen, daß gur Starfung des Magens Barme gebore, und jo bedienten fich viele ältliche herrn dagu fein warmer dogmatifder Suppen, mogegen feurige Bunglinge bigige Getränte vorzögen, gewürzt nach eines jeglichem Beichmad mit dunfeln Gefühlen, inbrunftigen Empfindungen u. f. w. Es hat aber auch gu alle i Beiten und unter allen Religionsparteien vernünftige Leute gegeben, welche das falte Baffer getrunten haben, talt wie es aus der Mutter Erde fommt, einer mehr, der andre weniger, nachdem jeder ge= funder oder durftiger mar, ja manche haben ohne Bedenten ihren gangen So, per in dem tälteften Baffer gewafchen und gebabet.)

so wäre es boch immer derfelbe verkehrte Sinn des christlichen 6. Capuel. Beraels, solche Blindheit für ein gesundes Gesicht (30h. 9, 41) . Apelogie auszugeben. Heiben zu verdammen und selbige felig wissen fab. B. nuch zu wollen, selbige zu Pech und Schweselbraten oder zu "Bweiset u. Ganhmeden zu dichten, ist sottise de deux parts, eine Ihorheit von völlig gleichem Schlage; eben so verkehrt ist es, gesunde Bernunft und Orthodoxie einander entgegenzustellen, da sie im Grunde der Sache und selbst der Etymologie, ganz gleiches deutende Wörter sind, auch die strengsten Schlußsolgen aus bloßen Worterklärungen mit willfürlichen Sähen immer einerlei bleiben, und unser aller Seligkeit eben so wenig von den Stusen der Bernunftmäßigkeit und Nechtgläubigkeit selbst wie gute Werke betrachtet) abhängt, als Genie vom Fleiß, Glück vom Berdienst u. f. w."

"Da ver Glaube zu ben natürlichen Bedingungen unsere Erkenntniffräfte und zu ben Grundtrieben unsere Secle gehört, jeder allgemeine Sat auf gutem Glauben beruht, und alle Abstractionen willfürlich sind und sehn müssen, so berauben sich die berühmtesten Religions Speculanten unseren Zeit selbst ihrer Bordersäte und Mittelbegriffe, die zur Erzeugung "versnünftiger Schlußsolgen" unentbehrlich sind, schämen sich ihrer eignen Wertzeuge (des unsere Seele innewohnenden Grundtriebes, des Glausbens?) oder machen ein Geheimniß tarans, wo sein Geheimniß stattsinden kann, und becken die natürliche Schande", ihrer Lieblingssünde (des Ungtaubens) wie Abam — —

"Unterbessen sie die Geheimnisse einer allgemeinen Natur (der Glaube bildet den allgemeinen Untergrund alles Erkennens, also auch des Bernunft-Aberglaubens, der nichts als eine Carritatur des Glaubens in), wo es doch eben wegen der Allgemeinheit etwas Widersprechendes hat, von Geheimnissen zu sprechen, ohne Roth häusen, austatt selbige zu vermindern, bleibt ihnen zur Wirfsamkeit ihres "freien Denkens" nach dem Geseus nothwendigen Zusammenhanges und daher der Folge eines vertebrten Vegrisses aus

1\*

biob 31, 33: Sabe ich meine Schollbot wie ein Menich gedecht, daß ich im Bufen meine Miffetbat verbarg ."

6. Capitel bem andern nichts übrig, als ber seuchtige und verdufterte "Apetegte Minthwille, alle Geheimniffe einer einzelnen, höhern, aber zur nation Mittheilung ihrer Gelbft bochft aufdringlichen Ratur burch "Bweifel u. Fragen und Worttriege zu längnen, zu verdrehen und zu läftern."

- - - - - . Weil sie aber ben natürlichen Brauch ber Vernunft verlaffen, fo empfangen fie ben Lohn ihres Irrthums (wie es benn nicht anders febn tann) an fich felbst; und weil fie bie Religion aus ben Romanen und Legenben felbstverklärter Menschennatur studiren, sind sie in ihrem Tichten eitel worben, und ihr unverständiges Berg ift verfinstert; und ba fie fich für Weise hielten, werden jie fahrende Ritter oder ihre Schildknappen und "lucubriren fich bie Rachte bes Beibenthums heller und heller, Die Tage des Heils hingegen trüber und trüber"\*) - ftatt bes Lichts, Kälte und Froit — weder Tag noch Nacht.\*\*)

"Daher fommt es, baß fie eine wirkliche, in jedem Berftand "allgemeine," ber geheimen Geschichte und Ratur bes menschlichen Geschlechts völlig entsprechende Religion verwerfen, beren Beift und Wahrheit jene mannigfaltige Weisheit in fich schließt, welche von ihnen gesucht wird, ohne erfannt zu werben, und baß fie ein aus dem Schul- und Modestaube ihres Wintertages neu gebackenes Götenbild, ("allgemeine Menschenvernunft.") aufzurichten fuchen, bas keine einzige Eigenschaft ihrer "schwärmerischen" und "aber-

<sup>7)</sup> Worte, nachgebildet einer Stelle aus bes Cervantes Don Quixote.

<sup>&</sup>quot;) "Da ein jeder," heißt es an einer andern Stelle, "die Berte der Beiden im Briefe an die Romer lefen fann, und ber seusus communis des gangen menichlichen Geschlechts nach dem berühmten Ansleger des Mojaijden Rechts (Michaelis) ihr chef d'oeuvre gewesen: (Michaelis, nach Edilderung der Abgöttereien und ichandlichen Lafter der Rananiter fagt: "Bu Mosis Zeit war Aberglaube gleichsam der sensus communis des menichlichen Beichlechts; alle benachbarten Bölfer glaubten an Weiffagereien') fo vermuthe ich eben nicht "allzu viel Fineffe" in den Erfachen von der Geligfeit der Beiden und von der Berwerfung univer lutheriichen Kinder-, Kirchen- und Bolfelehren, weil die bisherigen Auftlärungen und neuften Offenbarungen "gefunder Bernunft" auf nichts als ein mit wenig "Feinheit" biluirtes Plagium modern-beidnischer veuvres und essays philosophiques und weltbürgerlicher Euhemeriden hinauslaufen." - - - Schr. IV. G. 317.

gläubischen" Einbildungskraft an fich trägt, — daß sie eine Bung 6 Capitel. "Breigien, bie aus einer der Ribben ihres eignen Ideals und "Breigien nach dem Ebenbilde besselben ausdrücklich scheint gemodelt zu sehn nach bem Ebenbilde besselben ausdrücklich scheint gemodelt zu sehn nach be." v. — (die richtig angewendete, von unfrer Unwissenheit und Sünde zeu. "Imfalle." gende Bernunft?) gegen antissokratische Galanteries Schreine vertausschen, welche einen Schemen der Vernunft zwar auswendig, - aber innerlich den Fluch ihrer Verwesung darstellen."

"Go wie alle Arten ber Unvernunft bas Daschn ber Bernunft und ihren Migbrauch voraussetzen, jo muffen alle Rolligionen eine Beziehung auf ben Glauben einer einzigen, felbsiftanbigen und lebendigen Wahrheit haben, bie gleich unfrer Griften; litter als unfre Bernunft fein muß und baber nicht burch bie Genefis ber lettern, sondern burch unmittelbare Offenbarung ber erftern erfannt werben fann. Weil unfre Bernunft blos aus ben äußern Berhältniffen fichtbarer, finnlicher, unftätiger Dinge ben Stoff ihrer Begriffe schöpft, um felbige nach ber Form ihrer innern Ratur felbst zu bilben und zu ihrem Gebrauch ober Genuß anzuwenden, fo liegt ber Grund ber Religion in unfrer gangen Eriften; und außer ber Sphare unfrer Erfenntniftrafte, welche alle zusammengenommen, ben zufälligften und abstractesten Modum unfrer Existen, ausmachen. Daber jene mythische und poetische Aber aller Religionen und ihre Thorheit und ärgerliche Geftalt in ben Augen einer beterogenen, eisfalten, bundemagern Philosophie, tie ihrer Erziehungsfunft\*) bie bobere Bestimmung unfrer Berrichaft über bie Erbe unverschämt andichtet."

"Unter allen Offenbarungen, beren bie menichliche Seele, oft mehr im Traum als bei wachendem Muthe fähig ist, hat keine einzige eine so innige, auschauende, fruchtbare Beziehung auf alle unbestimmte Fähigkeiten, unerschöpfliche Begierden, unendliche Bestürfnisse und Leidenschaften unsver Natur, deren physischer Zusammenhang mit Himmel und Erde in einem gleichen Abhängigsteitsverhältnisse zu stehen scheint, wie das fleischliche Band des

<sup>\*)</sup> Le premier art de l'homme a été l'éducation du chien, et le fruit de cet art la conquête et la possession paisible de la terre. (Buffon.)

6. Capitol Lebens, bes Weschlechts und der Gesellichaft.\*) Ja, fein einziger Plan, als ber burch Christum, bas Saupt, und burch b Buch. nab. g." u ben Leib Geiner Gemeine offenbart worden, erklart die Geheim-Buridie." niffe ber höchsten, einzigsten, verborgenften und zur Mittheilung 3hrer Gelbst auforinglichsten Majestät bem gangen "System ber Natur" und menschlichen Geselligkeit analogischer, ben

"Wir bleiben fort Go hier als dort Bereint und ungeschieden."

"Diefe genaue Bereinigung mit Gott, "bemerft er bagu," ift ber Borichmad des himmels und der himmel felbit, ift die lette Sproffe der Leiter, welche die Erde mit dem Ihrone Gottes vereinigt. Diefe Theilnehmung der göttlichen Natur war der Endzwed der Menich= werdung Gottes und find beide gleich große Beheimniffe, beren Borbild aber in das Wejen des Menichen und die Theile deffelben gelegt ift, eine ungleich volltommenere Ginigfeit, als zwifchen Geele und Leib herricht. Benn jene in Bergleichung Gottes felbft nichte als ein Sauch Gottes ift, wie groß muß Gott felbft fenn, wie groß merben wir durch ihn werden, wie felig in ihm! Bas der Leib gegen bie Geele, ein Rloß gegen ben Sauch (f. G. 225) Gottes, bas ift bie Matur bes Menichen - alle vereinigte, geläuterte, verklärte Krafte ber Menfchheit - gegen die Gottheit! Wie die Echranten unfrer Glieder und der finnlichen Wertzeuge nebst ihrer Empfindung fich gegen ben Edwung verhalten, beffen unfre Seelen hier ichon fahig find, was für überfteigende Borftellungen muffen wir uns von einem Befen machen, das in Gott Gins fein foll, wie der Bater im Cohne und ber Cobn im Biter! Edr. Bb. VIII. E. 4 n. 5.

<sup>\*)</sup> Auf Diefes Ein- und Aufdringliche demuthiger Liebe, Diefes coge intrare jeben wir Samann immer und immer wieder gurudtommen. So eben porber, wo wir ibn von einer "boberen," gur Mittheilung ihrer Gelbft höchft aufdringlichen Ratur fprechen hörten, und früher: "Rachdem Gott fich . . . erfchopft und aus bem Athem geredet hatte" (f. 3. 52), oder jenes andre Bort: "Man weiß fich vor feiner innigften Buthatigfeit nicht zu retten" (f. 3. 31, cf. auch G. 255, 254). Eben fo feine Gedanten über bie Bingabe bes Göttlichen an das Denschliche und umgefehrt. Wie hier, fo oben 374, wo er die communicatio göttlicher und menschlicher idiomatum ein Grundgeset aller unfrer Erfenntnig nennt. "Alles ift göttlich, alles ift menichlich." Bu einer nabern Befprechung diefes Gedantens aber haben ihm auch folgende Liederverfe Unlag gegeben:

"willfürlichsten Gesetzen gesunder Vernunft" und den 6. Expitet. "nothwendigsten Schlußfolgen" lebendiger Erfahrung gestweichen Das im Herzen und Munde aller Religionen verbors nad Hochte genene Senstern der Anthropomorphose und Apotheose erstschab Hochte in ganzer Größe eines Baumes des Erkenntnisses und des Lebens mitten im Garten — aller philosophische Widerspruch und das ganze historische Räthsel unser Existenz, die undurchdringliche Nacht ihres Terminus a quo und terminus ad quem sint durch die Urtunde des Fleisch gewordenen Wortes ausgelöset. Dieses Zeugniß ist der Geist der Beisessagung und der Lohn seiner Verheissung: "ein neuer Name, welchen niemand kennt, denn der ihn empfäht."

"Wenn es ten Speculanten an Geist fehlt, die Grundlehren tes Christenthums von der Verklärung der Menschheit in ter Gottheit und der Gottheit in der Menschheit durch die Vaterschaft und Sobnschaft zu glauben und mit unsrer lutherischen Kirche zu singen:"

"Der Brunn tes Lebens thut aus Ihm entspringen gar hoch vom Himmel ber aus seinem Herzen —", wenn sich bie Nicolaiten ter göttlichen Kraft und göttlichen Weisheit im Wort vom Kreuze schämen und sich daran stoken: so ist es toch höchst "unvernünftig," Wahrheiten, die vermöge ihrer Bestimmung dem natürlichen Menschen Thorheit und Aergernisssen sollen, nur deshalb freventlich zu läugnen oder durchzustreischen, und eben so unsittlich und unverantwortlich, selbige Andern zu entziehen, wenn ihre Verfündigung zum Gelübde eines bürgerslichen Veruses, Amtes und Standes gehört"

"Unsere Heiligkeit," sagt Luther, "ist im Himmel, ba Christus ist, und nicht in ber Welt vor Augen, wie ein Kram auf dem Markte." Der Eiser für die Ausbreitung der "Moral" ist daher eine eben so grobe Lüge und freche Henchelei, als der Selbstruhm "gesunder Vernunft."

"Obschon die Freigeisterei immer ihren Religionshaß unter tem Deckmantel einer pharifäischen "Moralität" getrieben hat, so beginnt voch selbige gegenwärtig laut genug, die "Blöße" der "Moral" wie die Nothwendigkeit zu bekennen, daß deren erste

b. Budje Ginfalle "

6. Carini. Grundfüte erft noch zu erfinden feben,\*) und mit eben ber Frech-"Apologie heit, womit fie bie Religion icon icheint aufgelöft zu haben, auch flat, f'u bie Regierungsart ber Fürsten zu zergliebern und zu verleumben. "3weifeln. Weil aber Gottesbienst und weltliches Regiment Ordnungen Gines und Deffelben höchften Willens find, und ihr beiberfeitiges Unfeben aus einer einzigen Urquelle fließt: so ist man um= fonit bemüht, ben Mangel bes Beiftes in beiben burch Menichenfatungen zu erfeten. Sollten aber unfre Speculanten gum neuen Beweise ihrer roben Unwiffenheit vom Gefete bes Zusammenhanges ihre mit ben offenbarften Religionsfpottern und Menschenfeinden harmonischen Grundsäte, einem zufälligen Ohngefähr zuschreiben, jo läßt fich roch balt bas beiben gemeinschaftliche Intereffe abfeben, den Arebs einer Philosophie, welche leider! Die "Bernunft" und "Sittlichfeit" ber großen Belt mehr als zu fehr angestedt, auch unter bem gemeinen Bolf auszubreiten und felbiges nach ber Beife Marons (2. Mof. 32, 25), ber burch ben gulbnen Kalberdienst bas Bolf fein wollte anrichten, burch ein Befdwät los zu machen, also daß ber noch zu erwartende Bejetgeber einer neuen Moral mit feinen zwo ober zwölf Tafeln zu fpat fommen wird: weil ber Gehorfam "gefunder Bernunft," ben man aufzurichten sucht, eine Predigt offenbarer Rebellion ift, wodurch bas Band aller Subordination aufgelöft wird, welche ohne Berlängnung und Unterwerfung ber Bernunft unmöglich ift, und mabre Bernunft die "Gefundheit" ihrer Starte in Ausubung und Erfüllung ber Befete zeigen muß, ohne über bie Schid= lichfeit berfelben zu grübeln. — Urtheilest bu aber bas Gefen, so bist bu nicht Thäter (noch Lehrer) sondern ein Richter (3ac. 4, 11). Thut man bas am grunen Bolz, - (in einem Umte befindlich), \*\*) - was will am durren werden! (Luc. 23, 31?)

<sup>1)</sup> Welche in verschiedenen Sprachen über Moral und über die Grengen ber Politif und Moral erichienenen Schriften Samann im Ginne gehabt, lägt fich nicht mit Sicherheit bestimmen. Ober follte er hier und bei dem, was gleich folgt, an die nach Berlin berufene Commiffion gedacht haben, welche bort von 1775 auf 1776 Borichlage gur Juftigreform ausznarbeiten hatte?

<sup>#&</sup>quot;) Wie der Brediger Cberhard und der "augerordentliche Religionslehrer." 3. ob. 3. 465 Anm.

Es mußte also burch eine Urt von Bunder zugehen, wenn 6. Capitel. unfre Speculanten, über irdische Aleinigkeiten ber Orthographie "Apotogie zusammenhängend und practisch zu benten, ganglicher Untüchtigkeit flab. 5." u. überführt, gleichwohl mit Recht, Fug und Anstand fortsahren "Breifel u. fönnten, sich an bem privilegirten Rleined bes fleinen Katecbismus unfrer Kinder- und Laienbibel auf eine zaum- und gebiflose Art ju vergreifen, und wenn ein öffentlicher Meineib und Hochverrath bes ehrwürdigften Berufes, Amtes und Standes zur Empfehlung, Unsbreitung und Fortpflanzung "moralischer Gefinnungen," burgerlicher Trene und Chrlichfeit, bes allgemeinen Credits und guten Glaubens erbantich werden tonnte. - Doch ich entziehe mich, Die mannigfaltigen Berhältniffe tiefer fcmargeften Geite gum Bangen (des Regimente) auch nur von Weitem zu berühren, weil ich ben gleißenden Vorspiegelungen von "Vernunft" und "Moral" nichts anders als That jachen und ihre verhafte Evidenz und erstickte Energie bem allgemeinen Bortstrom ber Speculation entgegenseten mußte. Man fiebt alfo, bag bie "gefunde Bernunft" und "gefunde Moral" ihrer flügften, lieben und getreuen Rathe ("Liebe und Getreue" und Rangeleiftyl in Unfprachen an Königl. (Confift.)=Rathe.) verdient gleich ben Rämmerern Bithan und Theres, Die ber Thur hüteten, (Efther 2, 21, aber untreue Bächter waren), an Baume gehängt zu werden, und unausstehlich febn muffen in ben Augen eines jeden Biedermannes, ber wie Marrochai (und Samann) für fein Baterland "Gutes fucht"\*) und tas "Befte" redet (Gfth. 10, 3) für ben Weibsfamen einer Mutterfirche." (Begensatz gegen den durch jene Rathe reprafentirten, feindlichen Schlangenfamene.)

Wie aber in ber ganzen, nach Geistestiefe wie Glaubensfraft und ber entsprechenden Energie bes Ausdruckes so ausgezeichneten Schrift Ernst und heitre Laune wechseln ober nur zu wechseln scheinen, weil lettere immer nur bem erstern als Hulle bient, so schließt sie auch mit ber scherzhaft klingenden Wendung:

"Rehmen Sie, Betterchen! mit biefen zwei Körbchen (von "Zweifeln" und "Ginfällen") vorlieb. Es find weber

<sup>1 3.</sup> ob. 3. 497, wo von einem "gesuchten Guten", und gefundenen "Beiten" bie Rede mar.

6. Capitel gulbene Erse noch gulbene Mäufe (1. Sam. 6, 4. 5), "Apologie fondern wie ber Seber (Berem. 24, 3) fprach: Feigen! fab. 6 "u. (d. h. wohl: mag Nabal immerhin von "ärgerlichen Blogen" fprechen "3meifet u. und folde felber geben und die Grundpfeiler der Religion benagen . -Die Bundestade bedarf nicht meines Schuges noch eines Geleites, womit fie damale aus ber Philifter Sanden nach ihrer Beimath gurudbefordert worden. Meine Stimme ift die eines warnenden Bropheten; fie gilt Rabal, feinen Gefellen und ihres Gleichen! Reigen find ce, worunter ich fie mablen laffe, febr gute jum Leben und febr bofe jum Tode!)

----

4. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 507

## Siebentes Capitel.

Aus einzelnen Schriften Samanns und gwar: 12) aus den hierophantischen Briefen.

Wir gehen nunmehr über zu einer Besprechung ber bereits 7. Capitel.
mehrsach erwähnten "hierophantischen Briefe," erschienen 1775 bierophant.
unter dem Titel:

Vettii Epagathi Regiomonticolae (tes Königsbergers) bierophantische Briefe,

mit dem Titel-Motto: Joel 3, 9. 10: Rufet dies aus unter den Heiliget einen Streit, erwecket die "Starken," lasset herzustemmen und hinaufziehen alle Kriegskneckte, macht aus euren Pflugschaaren Schwerdter und aus euren Sicheln Spieße; der Schwacke spreche: Ich bin "stark!" und Wattb. 19, 11: "Das Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist." Ein ferneres Wotto auf der innern Seite, Rlagelieder Jerem. 4, 15 lautet: "Weichet, ihr Unreinen, weicht, weicht, rühret nichts an!"

Es sind im Ganzen 7 innerhalb eines Jahres von 1773 auf 1774 geschriebene Briefe, sich zunächst beziehend, wie wir schon oben gehört baben, auf des Generalsuperintendenten "Therhofpredigers" Dr. Starks Dissertation: Tralatitia ex Gentilismo in religionem christianam (von beidnischen Uebertragungen uns Christianathum). Vettius Epagathus aus Phon, unter bessen Namen Hamann

bierophant Prieie.

7. Capitel bier auftritt, erlitt unter Raifer Berus ben Martyrertod; fein öffentlicher Beiname mar advocatus Christianorum, und bas Bei= wort "hierophantisch" b gicht sich auf ein von Start gedichtetes Freimaurerlied : "Der Sierophant" (eine Bezeichnung jugleich bes Dberprieftere, melder bei den Gleufinifden Mufterien fungirte, und auch paffend auf den "Oberhofprediger"). Samann, ber Starf als Theiften ben Bapiften gleichstellt, schrieb 10 Jahre fpater, nachdem Starts Auftreten in Darmftabt ber Berliner Monatsschrift und allgemeinen beutschen Bibliothet Anlag gegeben, über ihn berzufallen: "Was die Banchpfaffen ber Berlinischen Diana und ihre Gilberichmiete feit Kurgem auf ten Dadern auspofaunt, murbe ichon por mehr als 10 Jahren bem Bublico ins The gefagt, zu rechter Beit und am rechten Ort (namlich in den Brolegomonie f. G. 390). Burbe nicht Diefer Jesuit von Berlin aus jum biefigen Bofund nachherigen "Sberhofprediger" ernannt? Bas geht uns jest ein Kirchentehrer in Parmitadt an? - - - Der philoso= phischen Papismus und Jejuitismus hat feinen Gig und Urfpring eben ba, wo am erften und stärtsten über ben Leichnam bes römischen geeifert worden." - - - - - Auch fonft erfahren wir, bag Samann von Starts Biffen und Charafter wenig erbaut mar. Ueber feine "Lirchengeschichte ber erften Jahrhunderte" urtheilt er: "Wie unter aller Erwartung! Richts als ein Collegium afaremischer Borlefungen, werer Plan noch Defonomie! Bie fein Rame sowohl auf bem Titel als auch hinter ber Dedication und Borrete fieht, jo findet fich Alles doppelt und breifach gefagt. - - Was für eine magre, fummerliche und nachläffige Belesenheit. Was für allgemeine Kangeltiraben, um ber Sache einen Edwung ju geben! Doch wir haben bier erft nur vermuthlich das geschwätzige Weib und muffen auf ein atrum piscem in ber Folge warten. - - Jene Differtation aber bilbete tie Grundlage seiner Disputation "pro gradu et loco," und Samann ichreibt über ben Berfaffer und boffen Differtation feinem Freunde Berber (3. April 1774): "Sie fennen vielleicht eine Apologie bes Freimaurer - Ordens, Die in Ranters Berlag herausge-Diefer Apologist lebte bier ein Jahr auf bes Berlegers Großmüthigfeit, ber bas Seinige beitrug, ihn zum Oberhofprediger 3u machen. - - Diefer Mann fam aus Petersburg, wo er mit

Busching befannt geworden war, ist ein Schüler von Michaelis, 7. Capitel. mit bem er fich aber entzweit baben muß. Sat eine Zeit lang in bierorbant. Paris zugebracht und nicht ohne Ruten als Bibliothekar auch große Versuchung gehabt, sein Glud baselbst zu machen. Gein ilame ist Stark; er ist eines Meteleb. Rathes Sohn. Dieser Mann hat ben 24. März pro loco Prof. theol. Disputirt: Tralatitia ex (gentilismo in religionem christianam. Ungeachtet er mir feine Disputation hatte zufommen laffen, schlich ich mich gang wiber meine Sitte in bas auditorium maximum und hatte Die Bufriebenheit, ben Dr. L'ilienthal über bie zwei ersten §§ opponiren zu boren, ber ihm lauter Unrichtigkeiten aus Unwissenheit ber von ibm angeführten Quellen nachwies. Er hatte fich schon gegen Lindner fo frans gemacht und suchte feinem zweiten Wegner nun fo feicht auszuweichen, baß ich ale Gebuld verlor und aus bem Tempel lief. Er ift gegenwärtig Bräutigam von Dr. Schulz' letter Tochter, und ungeachtet biefer Umftand seine Zerftreuung und Vergessenheit des decori sattsam entschuldigen könnte, babe ich roch große Luft, Diesen katholischen Pfassen zum Proselhten bes von ibm immer verspotteten guther zu machen. (3. 5. 390). Er rebet immer, wie in ber "Freimaurerapologie" von doctrina arcana, schreibt ein ziemlich gentilisch tralatitisches Latein. Darin ein Commilitone bes fel. Klot, aber bas ift auch alles. Souft hat er nicht ben ge= ringsten Berstant von Seidenthum und Christenthum und ist bei einigen guten Gaben ein fauter Bauch, wie Paulus von ben Cretern und guther von ben Mönden fagt. Diese Differtation enthalt blos die ritus, eine zweite foll die dogmata in fich schließen. Wie leicht wird es ihm werden, die Lehren der Menschwerdung, ber Verföhnung, ber beiligen Dreieinigteit als Religuien bes Seibenthums zu behandeln! Die Arbeit verdient bloß als ein Rationalproduct einige Aufmerksamkeit; im Grunde ift fie eine Wasser= blase." Und wie Samann, so urtheilt auch Server, wenn biefer jenem antwortet (Mai 1771): "3ch fonnte bem Manne viel Un= rath zu seiner Disputation schaffen, Suets Bucher, Cubworth, Jürien, Mornah, und so läuft es auch im ganzen Fach ber Schriften, ob Zejus Effener, Therapeut, Pothagoraer gemesen, mit burch. Kurz, bas Thema ift gang ausgewaschene Grundsuppe, selbst bei ben Boulangers, Boltaires, Freret ausgewaschen! Go wird

bierophant. Briefe.

7. Capitel unferm Baterlande geholfen! Warum wollen Gie fich in ben Kram mischen?" Und später (21. Mai 1779 boren wir herber urtheilen: "Start ift mein Mann nicht, und ich fann nicht begreifen, wie Gie nur Ihre Augen und die eble Galbe Ihres Weiftes über ben elenden Erdtloß verichwenden!"

> Samanns hierophantische Briefe nehmen aber nicht allein auf Starts "Tralatitia" Bebacht; Start mar ein fehr ichreibseliger Mann. und wie wir ihn tennen gelernt haben als Berfaffer bes "Sephäftion," einer "Kirchengeschichte" und "Apologie bes Freimaurerordens," "ber freimuthigen Betrachtungen, so rührt von ihm eine Menge sonstiger größerer und fleinerer Schriften ber, die alle einem und bemfelben 3mede bienend im Gangen und Großen durch Samann ihre Abfertigung finden. Wie biefer in ber heiligen Schrift eine Geschichte ber Thaten Gottes gefunden. Seiner Berablaffung und Offenbarung und bem Chriftenthum eine weltungestaltente Macht zuschreibt, ter Alles, ob wiffentlich ober unwiffentlich vienen muß, so vermogten ibn alle mehr äußeren Fragen, wie bezuglich auf die Zeit ber Entstehung bes Ranons und ber in bie Rirche eingeführten Brauche und Gin= richtungen nur in zweiter Linie Theilnahme abzugewinnen. Richt menschliches Unsehen hat den Werth ber beiligen Schrift und ihre Behren bestimmt; ihr Gelbstzeugniß ift fur ihn entscheibend, und was bie Formen betrifft, in welchen fich bas driftliche Wirken ausprägt, so waren bie besfallsigen Untersuchungen - mehr von ge= schichtlichem Intereffe, als daß fie bas Wefen ber Dinge hatten berühren fonnen - ihm um beswillen läftig, weil er babei vielfach einem fleinen, nach Buchstabendienst schmeckenten Geifte begegnete, auch was andre ichatlich ober willfürlich nennen mogten, ibm indifferent vorkommen fonnte oder fich im Berlauf ber geschichtlichen Entwickelung und unter Gottes Fügung auch oft als nothwendig und beilfam beransgestellt bat. - Solchen aber nun völlig entgegengesett waren bie in Starte Echriften niedergelegten Unsichten. Der Kanon nicht Thaten göttlicher Liebe und großbergigen Erbarmens verfündigend, Die ben Ergählenden mit bem Beifte erfüllen mußten, ber jene hervorgebracht, fondern ein menfch= liches Zeugniß über bas verständige, tugendhafte Benchmen eines Mannes, ber vor Zeiten auf Erben gewandelt und bie Menschen ermahnt hat, ihre Fehler abzulegen und einen tugenbhaften Lebens=

wandel zu führen. Diefer Mahnung nun fucht Stark nachzu= 7. Capitel. fommen; er gefällt fich in ebeln Gefinnungen und guten Berten, bierophant, und befleißigt fich ber äußersten Tolerang gegen fich felbst und feine Gefinnungsgenoffen, nicht aber gegen folche, die eines un= freien Zustandes fich bewußt, im Chriftenthum Die Rraft der Befreiung gefunden haben. Bon folden Edwächlingen, zu benen auch Luther gehören muß, wenn Diefer alles Gewicht auf ben Glauben legt, fann Starf nur mit Geringichatung fprechen, und fo ift benn auch er, wie alle antern, mit beren Befämpfung fich hamann be= schäftigt, ein Repräsentant bes Weltgeistes, bem bas Christenthum ein Aergerniß und eine Thorheit sehn muß; für hamann aber waren Die Werfheiligfeit diefer Yente, ber Aberglande an einen felbstgeschaffenen Gott und die lleberzeugung von ihrer Unfehlbarkeit eben fo viele Rennzeichen einer bem Papsithum verwandten Richtung; und wie felt= fam hat es fich nun boch fügen muffen, bag Samann über basjenige hinaus was er nur in ber Unalogie geredet, mit feinem Urtheile auch in birecter Anwendung auf Stark Recht behalten follte!

Bas nun aber speciell bie "Tralatitia" betrifft (denen als Metto die Werte Matth. 19, 6 vergesett find: ab initio non fuit sie!) fo beschäftigen sich solche mit ber Rirche überhaupt, wenn es auch eigentlich bie fatholische Rirche ift, die ber Hierophant babei vor Mugen hat; alle in ihr vorfommenben Stände und Rörperichaften, Branche, Ginrichtungen und Cermonien werben- unter peinlicher Abwägung einzelner lateinischer und griechischer Wörter und Musbrucke - als dem Indenthum, aber weit mehr noch als dem Beidenthum und beffen Geheimlehre (doctrina arcana) stammend, bargestellt. Man hat es also mit lauter Migbräuchen zu thun, wodurch bie ursprüngliche, nach lehre und Gebräuchen gang schmucklos-reine Kirche verberbt worten. War es ten ältesten Kirchenvätern gelungen, Die Rirche in reinem Buftante zu erhalten und burch bemgemäße Beschlüsse ihrer Berfammlungen Frembartiges fern gu halten, fo trat mit ber gunehmenten Ansbreitung tes Christenthums hierin eine Aenterung ein, und jest waren es wieder die Rirchenväter, welche die Anbequemung an beitnische Gebräuche begunftigten. Das Ente ber Abhandlung, welche Luthers gar nicht gerentt, schließt bann mit ber Bemertung, baß fich für bie Praxis bicfer Rirchenväter immerhin

7. Capitel mancherlei Entschuldigendes fagen laffe, anders aber verhalte es Die bieropbant, fich mit der spätern und jegigen Zeit, und verweise er zur Unterftutung feiner Unsichten auf basjenige, mas vorlängft von ben Briefe Reformirten, was von Männern wie Mono und For gegen ben Gebrauch ber Ceremonien geltend gemacht worden.

> Und nach biefen einleitenden Bemerfungen laffen wir Samann mit feinen Zweifeln und Ginfällen auftreten, ohne une babei ftrenge an bie Reihenfolge ber Briefe zu balten. Mit feinem fümmerlichen Loofe zufrieden, schreibt er nicht um eiteln Ruhmes ober Gewinnes willen, fontern im Dienste ber Wahrheit und erflart bemgemäß: "Bare es nicht Liebhaberei (ef. Ib. I. S. 363 unten), Brieffteller gu febn, es aus Gitelfeit ober Cobnfucht gn werben, ift ein Beruf, neunmal niederträchtiger in meinen Augen, als bas Schicffal, ein nunmehr gum britten Male verbammter copista und zwar bilinguis à 750 Duttchen\*) pr. Mienat ju febn. Bas find fammtliche Leiben bes jungen Berthers gegen ben Druck, worunter ich Gottlob! ichon fieben Jahre in meinem Baterlande ale ein Balmbaum\*\*) getrieben. Profit ber politiichen Bahlfunft, bie ftatt taufent längft verbienter Dutteben, mir ben monatlichen Brotforb meiner Kinter um 150 Duttchen höber gebängt bat.

"Dtorderifch jeto gegecht, daß nicht ungerochen wir fterben!

(Sala; 1

"Beim Klange ber Trommel habe ich gegessen, beim Klange ber Chmbel getrunken; ich bin ein Eingeweihter geworden."\*\*\*)

Wie fann man über Sierophanten schreiben, ohne felbst gu hierophantisiren? "Auch ich," fagt Sofrates in Arrians Epictet, "werde einen Bierophanten fpielen." Und wie fich in Starts

(Unin. Hamanus.)

Bf. 92, 13.

<sup>\*) &</sup>quot;In Diefer Echeibemunge und biemeilen gar in noch fleinern Studen ift mir feit langer Beit mein ganges Gehalt ausgegahlt worden, daß mir auch einmal im Ummuth die Frage entfuhr, ob ich Brachern diente, oder ob man mich für einen hielte? Der widrigfte Umffand hierbei ift, daß man bieje fleine Ediebemange nicht auf ber Poft fur bas Porto gegenwärtiger (hierophantifcher, Briefe annehmen will."

<sup>\*\*)</sup> cf. Ih. I. S. 73. "Der Gerechte wird machien wie ein Palmbaum."

<sup>\*\*\*)</sup> Etelle aus Jul. Firm. Maternus de errore profan. relig.

4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Abers u. Ungt. 513

Abhandlung Wabres mit Falidem gemischt zeigte, Zeit und Ort burch= 7. Capitel. einander geworfen maren, jo ergablt bann Samann ferner: bag er bierophant, fich ben 24. Marg als tem Disputationstage, in Begleitung eines Brick. Spiritus familiaris, ber mit einem Cremptar bes Semilibelli\*) begabt mar, in ben Circus maximus geschlichen habe, und theilt nun eine Menge beschämender Rotizen mit, Die ber Amanuensis aufgezeichnet, woraus fich eben jo viele Beweise ber Unwissenheit, Nachlässigteit und Ungenauigfeit bes Hierorbanten ergeben, und mit Rudficht auf manche lateinische und griechische Worte, Die er aus Starts Abbandlung abschreibt, um ihren mabren Ginn festzustellen, beißt es bann ferner: "Doch ich bin es von Bergen überbiuffig, länger copista bilinguis zu febn .-- - Gie merten aus ten mitgetbeilten Quidproquo's, blos tie zwei ersten §§ betreffent, auf alle zwölf ichließen, - - - und wie leicht co einem Stärtern wird, ren Palaft eines "Starten" zu entblößen und tie Beute feiner Gelehr: samfeit und Belejenheit zu subhaftiren. Sagen Gie auf 3br Gewijfen, ob eine solche unanständige und unverzeihliche Treutofigteit, Nachtäffigfeit und Unwiffenheit in Bearbeitung einer Liebtingsmaterie nicht Gendrugen \*\* ) vervient." Was aber nun bas Thema ber Abhandlung betrifft, so sind nach bes Sierophanten Unficht "Die Chriften nicht beffer ale Samariter, und das Chriftenthum ist voll heidnischer Gränel und Migbräuche. Um Aufange war sie von allen Menschensatzungen und äußerlichem Schmud entfremdet! aber ber naturliche Hang ber Menschen gum Wahnsinn hat so viel Lehren und Gebräuche eingeführt, bag ber Sierophant, ungeachtet seiner Entfernung von allen Gräneln bes veidenthums, die poetischen\*\*\*) ausgenommen, sich nicht hat ent= brechen fonnen, bas virgilianische Gemalde von bem gerfleischten

<sup>\*)</sup> Similibellus neunt er Starfe Abhandlung, weil fie nur die Galfte des projectirten Gangen bildete.

Actio ad synodalem cognitionem pertineus. Ann. Hamanns. Doppelfinnig. Gein Schreiben ein Sendidreiben und Starts Anftreten zu einer Rüge feiner Behörde auffordernd.

<sup>\*\*\*,</sup> In einer feiner Differtationen hatte Start ben Gott Davide mit Bene verglichen.

Pec., San ann. II.

7. Capitel. Leibe bes Deiphobus auf die Gemeinde oder den Leib Christi ans Die Bietophant. Zuwenden. Wenn er aber einerseits die Einführung heidnischer Briefe. Misbräuche dem Wahnsinn der Menschen zuschreibt, so wird sie

Biefe. Migbrauche bem Wahnfinn der Menschen zuschreibt, so wird fie an einer andern Stelle ber driftlichen Freiheit zugeschrieben, einer herunterlaffung zu ber Schwäche ber heiten und einer vielleicht etwas eigennützigen Liebe jum Beil ihrer Geelen. In biefer Darstellung findet ber Kritifer nun wenig Zusammenhang und gar gu handgreifliche Wiberfprüche, die er aus Bescheibenheit und Zutrauen ju bes Lefers Scharffinn nicht nach Berbienst entblößen will. Ueberhaupt aber eine genealogische Beherzigung ber heidnischen Reliquien im Chriftenthum, wenn fie nicht zu ben Geschlechteregiftern gehören, bie fein Ende haben und mehr Fragen aufbringen als Befferung zu Gott im Glauben (1. Jim. 1, 4), hatte doch mit etwas mehr dronologischer und geographischer Benauigfeit angestellt werben tonnen und mit einiger bogmatischen Bestimmung ber zu biefer Materie nöthigen Begriffe, woran es fehr fehlt, jo bag man allenthalben einen blinden Splitterrichter bes Papfithums mit einem Sparren bes Papfithums in feinem Schaltsange mahrzunehmen glaubt." (Die Legenden, an Die er glaubt, um Legenden ju miderlegen, und die Unfehlbarfeit, welche er fich jufdreibt, daracterifiren jur Genuge tes Bierophanten geiftige Richtung) In Berbindung mit Vorstehendem wird bann noch an eine Bemerfung bes Englanders Middleton erinnert, wenn biefer junächst die allgemeinen Gewohnheiten der Menschen als Grund angiebt, warum fich bei ben Bewohnern bes gangen Erbfreifes eine burchgehenbe Mebnlichkeit ber Sitten zeige, und bann weiter binaufügt: "bag wenn bereits viele gute Schriftsteller Zeit und Belehrsamfeit angewendet, um zu beweisen, bag bas driftliche Rom bem heibnischen seinen Aberglauben abgeborgt habe, bieselben bennoch ungeachtet einer genauen und erstaunlichen Bleichheit in einer großen Menge von Beispielen in bem Schlug, bag! beshalb foldes die Ratholifen den Heiden abgeborgt, fo scheinbarberselbe immer sehn moge, sich bennoch ganglich irrten."

An diese gewissermaßen allgemeinen und einleitenden Bemerkungen knüpsen wir nun zunächst einen Vorwurf, womit er ben lutherischen Oberhofprediger (der von Dießbrauchen in der Archeredet, ohne zu sagen, welche Kirche er eigentlich im Sinne hat) an

fine verfaumte Pflicht erinnert. "3ft," fragt er, "Die Sinterthur, 7. Capitel urch welche ber Fierophant von bem andachtigen Leser Abschied bierophant. limmt, einem ehrlichen Schriftfteller anftandig? Statt an Calvin, Briefe. Mennon und For zu benfen über eine allgemeine Frage, bie is ichon entichieben ber gangen Abhandlung gum Grunde liegt, par es benn gar nicht ber Rebe werth, ben Gottesmenschen 1. Tim. 6, 11) zu nennen, der den größten Theil jener heidnischen brauel aus tem calotichen Gemälbe ror bes Dierophanten Creaion und Promotion gludlich getilgt und beffelben zweideutig entdeiteutes Gutachten in Unsehung ber Kirchengebrauche mit Rath nt That langftens erfüllt hat? War bie Gelegenheit nicht icon, as hohngelächter über Luther und ben leichnam feiner Refornation und llebersetzung (i. cb. C. 302 u. 487), das mancher Intlaufene Yehrling (Start) eines bescheibenern Michaelis gum Bepurg feiner nuchternen Bormittagsstunden - sich bin= und ber= Diegent - wie wenn es golte unbequeme Fliegen wegzuscheuchen, Ind mit bem Zahnstocher in ber Hand — einer ungelehrigen Befreinde vorgewiehrt, anständig auszulöschen? — Bo sitt benn er Ruhm ihrer litterarischen und moralischen Operum? Worauf eruht ber Stolz ihres Namens und die Stärke ihres Berdienstes? : Die viel haben fie gur Apotheoje eines Klot beigetragen? Wird bre Muse noch so viel zur Bevölferung ber Rachwelt liefern bunen, als fie für ten Maculaturfaften fruchtbar gewesen, - und hit was für Fug fann das arge und ehebrecherische Geblecht unfrer Pharifäer und Schriftgelehrten den Weg "guter Berte" anpreisen beren fie vielleicht mehr in einem Jahre von Bundern und Zöllnern genoffen haben, ale fie ihr ganges Leben ing faum fähig fehn werden nachzuüben, es mare denn durch dre Darleben und gegenseitige Gastmahle im Geschmack bes eidnischen Christenthums, bas sie selbst verdammen. — - Seben Bie nun, m. B., baf bie gange Gallerie ber heidnischen Diffrande im Chriftenthum nach tem Gesichtspuncte des Papit= bumes als ber ältesten, mahren und einigen tatholischen Miutterfrche angelegt ift, und bas liebe Lutherthum wie ein bloffes Schiema und eigenmächtiger Separatismus eines aufstößigen, unbiffenten und mahnsinnigen Monches in gar teine Rechnung mmen fann, und bag wir, um ben Ramen ber Chriften gu

7. Capitel verbienen, noch einen "stärkern" Reformator zu erwarten haben, bittopbant einen Alexander und feinen Gefellen Bephäftion!\*) Wenn aber alle unfre geiftlichen Tribuni plebis\*\*), wie fie ein ichoner Geift feines moralischen Jahrhunderts nennt, eins geworden fint, den Beift des herrn ju versuchen und ber Augsburgischen Confession ben Scheidebrief auszufertigen, fo laffen Gie mich mit ben Worten Befu und dem Motto des Hierophanten von feiner Gefellichaft Abschied nehmen: ab initio non fuit sie!"

> 3m llebrigen wird der Inhalt ber Briefe auf vier Fragen und beren Beantwortung juruckgeführt werden können und zwar:

> 1) Was ist Theismus, und wie verhält sich die Rraft des Theis= mus zu andern uns befannten geistigen Energien, und unter biefen vor Allem zur Kraft bes Chriftenthums? "Wenn man," fagt Samann zunächft, "alle jubifchen und heidnischen Beftandtheile vom Christenthum mit pharifaischer Kritif absondern wollte: so bleibe eben so viel als von unserm Leibe burch eine ähnliche metaphhiische Scheidekunft übrig, - nämlich ein materielles Richts oder ein geistiges Etwas, bas im Grunde für ben Dechanismus bes sensus communis auf Einerlei hinausläuft." (Und geht nicht der Theismus darauf aus, das Chriftenthum in ein foldes Richts ju vermandeln? Gin Bortführer des Theismus befennt, - und nun theilt pamann aus jenem abrégé de l'histoire ecclésiastique: avant propos einer Schrift von einigen Boltaire, von andern Friedrich II. jugefdrieben, Folgendes mit:) "Einige "Wund erwerke" ausgenommen, welche nur "poetische" Röpfe schwindlig machen können, ift bas Chriftens thum nichts als unser heutiger Theismus, und der "Held" einer jubifden "Secte," ein "homunculus" von "zweibeutiger" Abkunft, ber mit den Ungereimtheiten "alter hebräischer Prophes

<sup>\*)</sup> Alexander der Große und fein Freund Dephästion. Als Alexander von Adlersheim trat Starf mit feiner Apologie bes Freim. D. auf, und fpater erichien fein "Bephäftion."

<sup>\*\*)</sup> Avant-propos jum abrégé de l'histoire ecclésiastique, wo sich du Bemertung findet, daß, nachdem Gregor die Fundamente ber papftlicher Größe gelegt, deffen Rachfolger dem Clerus die Privilegien ber ro mifchen Tribunen ertheilt und ihre Perfonen für unverletlich erflar hätten.

. Abidu. S. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 517

einngen" bie "Recepte" einer, bem "Stricismus" ähnlichen ?. Capital. Sittenlehre" zusammenmengte. Ihn apotheosirte bas Concistierephant. um zu Ricaa, und bas chalcebonische seinen beiligen Beift." (Und Briefe. achdem der Brieffteller diese Borte niedergeschrieben, brauft er auf im Bedanken, daß Unfichten folder Urt geduldet oder gar begunftigt werden innen). "Lebt benn," fagt er, "fein Beter Aretin\*) mehr, um en Schweizerwiß (Die Schrift mar in Bern erschienen) unfres 3ahr= underts zu übertölpeln? Giebt es feine Dornen aus ben Buften nd Beden, es die Oberften und Melteften gu Succoth fühlen i laffen? (Richt. 8, 7. 16.) "Man thue ben Schaum vom bilber," fagt ein fürstlicher Schriftsteller (Salome) von weltbe= ubmter Beisheit und Thorheit, bem es weber an "Stärke" noch Schönheit" bes Geistes, beites zu erfennen, fehlte: man thue ben Edaum vom Silber, fo wird ein rein' Gefäß baraus." (Sprüde 25, 4.5. ber 5. Bers enthält die Fortsetzung: "Abtbun muß man den Gottlofen om Ronige, fo wird fein Thron durch Gerechtigkeit bestätigt). in Herr, ber zu lügen luft hat, bes Diener find alle gottlos." Sprüche 29, 12.) S. ob. S. 191.

"Benn man," streut er bann mit bittrer Ironie ein, "bie degmatif\*\*) ber größten Potentaten vom allerersten Dogma (uc. 2, 1) bes Kaisers an, ber alle Belt schäten ließ (Augustus), is auf den Gipfel der erhabensten Taktik und einer alle rebräismen\*\*\*) ausstechendenden Pleonexie (d. b. Habgier, Geizmanans Zusap: Blusmacherei), mit der güldenen Meßruthe mes "homunculi," die der Engel der Biedervergeltung anlegt, veifältig über und über gemessen, mit eben der Unvermögenheit i denken und Frechheit zu schreiben sortsahren wird, von dem

<sup>-</sup> Dier Avein aus Areizo lebte im 16. Jahrhundert, berüchtigt durch bere ichmusigen Schriften, außerdem aber gefürchtet wegen feiner numentlich gegen die Fürften jener Zeit gerichteten, überaus beißenden und wusigen Saturen.

<sup>&</sup>quot;) (vold zu machen, bleibt das bochfte Project und höchste Gut unfrer Staatsflugen." (Schriften Bb. II. S. 7.)

<sup>2.</sup> h. wenn man in der Kunn, Geld zu erpreffen, weiter gefommen in, als die Einbildung reicht, wie folde fich in der bilderreichen Boefie ber Gebraer ausspricht u. f. w.

Briefe.

7. Capitel. Shitem tes politischen und antipolitischen Machiavtellismus tie bierophant, welfche Babelichminke und den Theaterpomp der Garderobe und Maschineren abzusondern? in was für eine scheußliche und lächerliche Furie wird bie jungsthin noch blendende Fee (Dieses politische Sustem) blipschnell verwandelt werden!\*) Denn ihr Haupt von feinem Golde wankt bereits auf Fugen und Beben, bie einestheils Thon und einestheils Gifen und gar keines Zusammenhanges fähig find (Bild der letten Monarchie nach Daniel 2), weil fich Gifen und Thon eben fo wenig mengen, als "alte bebräifche Prophezeiungen" mit ben "Recepten" einer "gefunden Sittenlehre," ober Die "poetische" Liebe bes "Bunderbaren" mit "stoischem" Lafonismus.\*\*) Doch - fett er ablentend hinzu - "folche Tenkmäler unfres Jahrhunderts gehören nur fur den fofratischen Meißel einer philosophischen Ration (Aranfreiche), ber bas Publicum bie erbaulichsten Betrachtungen und gelehrtesten Parallelen über beibe Indien, über bie Aegypter und Chinesen und bergl, mehr zu verdanken bat. (Raynal und Pauw). - (Ift aber der Theismus mohl etwas Andres ale ein Schwall von iconen Borten ohne Rraft und Inhalt? und:) So lobnt es auch nicht ber Mühe zu untersuchen, ob ber Theismus ben Bater, ben Sohn, ober ben Beift bes Chriftenthums vorstellen soll. Im lettern Fall wurde er in der That ein Früber prediger ober Elias jener gufunftigen Epoche fenn, "wenn Chriftus bas Reich Gott und bem Bater überantworten mirt, wenn er aufheben wird alle Herrschaft, Obrigfeit und Gewalt, und auch ber Sohn selbst unterthan sehn wird bem, ber ihm Alles unterthan hat, auf daß Gott sen Alles in Allem." (1. Cor. 15,24-28)\*\*\*) Wuntern Sie fich nicht, Saul unter den apokalpptischen Propheten

(Voltaire).

<sup>\*)</sup> Réduisez l'histoire à la verité, vous la perdrez; c'est Alcine (Ariost. canto 7) dépouillée de ses préstiges réduite à elle-même.

<sup>\*\*)</sup> D. fi. die Menschheit ift das höchste Regale der Majeftat (i. ob. 3. 149) und dagu pafit ein Onftem der Ausfaugung fo wenig, ale hebraifdie Prophezeiungen ju den Recepten u. f. w.

sar) I. h. der Theismus tennt nicht Sohn noch Geift, und fann infofern für weiffagend gelten wider Wiffen, auf die Beit wo Gott i Seo; Alles in Allem ift.

nd Weiffagungen aus dem Munte ber Kaiphen zu hören; es 7. Capitel. blt biefen Abtrunnigen eben fo wenig an Geiftesgaben (d. h. auch bierephant. den Berkzeugen der Solle liegen die Offenbarungen Gottes vor Augen, ob. S. 210), als ber ganzen Sprothefe bes Theismus an Tiefen er Unwissenheit und Schwärmerei, welche bie Ungereimtheiten alter bebräischer Prophezeiungen" und bie schweren Stellen Paunischer Briefe (2. Betr. 3, 15. 16) fattfam entschuldigen können." Denn ber Begriff bes Geiftes besteht nach ihren neusten philophischen Offenbarungen in einem guten Yöffel voll Grute, ben ber "frarke" und "schone" Geist unter seinem Haarschavel trägt. amit fint sie die allein tlugen Leute, und burch bas Monopol brer Grüte machen fie die ichen an fich lichtschene Geisterwelt Contrebant, um mit ben Kräften ber gegenwärtigen Rörperelt besto baarer muchern zu fonnen, und somit erlauben Sie mir, lachabmung großer Farren und weißer Ochsen,\*) bie von her mit Herote und Pilate in ein Born geblafen haben, bas nerflärliche ober "geiftige Etwas" bes Chriftenthums in seinem nbefannten Werth zu taffen und lediglich bei jenem burch eine Sbere Scheidetunft gefundenen materielten Richts bes Theismus eben zu bleiben, um zu versuchen, wie bie Kraft bes Chriftendums fich zu viesem ibm angerichteten Urftoffe verhalte. Worin efieben benn bie Wirtungen bes Theismus und seiner Legion, bun ibrer ift viel (1. Ron. 18, 25), Die Wit, Scharffinn, Gebmad und Gelebrsamfeit verschwenden, ihn plausibel, populair, aar orthotox zu machen und in bas schmeichelhafte Licht ober ingelgewant ber Vernunft, ber Rechtschaffenheit und ber Undacht nzukleiden (f. ob. S. 309) oder zu metaschematifiren (f. ob. S. 253). fehlt es boch vielleicht an Kraft, an etwas Sauerteig? und ebt ce ibm wie Raiser Julian, bem ce mahrlich nicht gefehlt at an ebnischer Beiligfeit, an attischem und "galischem" Geschmack, n römischer Staatstlugheit und Mannheit, an pedantischem Gifer ter Reformation bes Polytheismus? Was hat man sich also hnach von ten Berbiensten ber neusten Porphbrianer\*\*) um

<sup>7)</sup> Große Farren baben mich umgeben, Stiere Bafans baben mich umringt. Pf. 22, 13.

<sup>\*-)</sup> Borphurius im 3. Jahrhundert lebend, Vehrei des Jamblichins und gleich diefem und Libanius ein befriger Gegner des Ehriftenthums.

7. Capitel ben Theismus zu versprechen? Des erstern (Julians) Meisterstück Die Dietophant. "an den König Helios" und "an die Mutter der Götter" sind keine Beiefe. durch den Sectenmund unterdrückte oder verstümmelte Fragmente, sondern die echtesten Urkunden eines philosophischen und poetischen Energumenen, der stark genug war, die Absurditäten eines Libanius und Jamblichius zu verschlucken und in kindische Entzückungen über ihren Witz zu fallen, welcher ihm eben so einleuchtend schien, als das faule Hotz unsrer philosophischen Legendenschreiber ihren Zeitverwandten, die geneigte Leser der Finsterniß, aber seine Herm einen ten mit gewassneten Augen sind."

"Gin wenig Sauerteig machte Mahomed jum größten Groberer menichlichen Undenkens, gegen ben felbst Alexander ber Große als ein bloges Meteor ericheint. Durch ein wenig Sauerteig ging bas fünitlichste Sustem ber Politif und Goldmacherei auf und verdarb (ber Jesuitenorden?), ju beffen julianischer Wiederberstellung sich vom licht bes Theismus eben so wenig erwarten läßt, als von einer Bande galifaischer Bachter und epicuräischer Ignoranten im beliebten Tafcbenfpiel (fich Beit erwarten lagt - Die fremden Beutelichneiter, welche fich die Taiden fullen). Gollte es tem Theismus wohl gelingen, burch ben Gufteig ihrer Yogif und Ethif Ericheinungen hervorzubringen, gleich bem Protector Cromwell ober einem Statthalter mit Schlüffeln zu ben Schätzen ber alten und neuen Welt (den Bapften)! - 3a. haben die größten Theisten den Ruhm ihrer Stärke einer Ausübung des moralischen Pharifaismus, ben sie predigen, ju verbanken, ober nicht vielmehr einer "ftoischen" und flugen Enthalt= samfeit, die Burbe ber Pflichten, welche fie ihren gefern globae adscriptis auflegen, mit bem fleinen Finger angurühren?"

(Und dieses materielle Nichts soll Christenthum vorstellen?) Kann wohl selbst ein Uronet Falstaff (Voltaire), ber unberschämteste Spermolog und Virtuose, Hieros und Sukophant seines Jahrhunderts in Abrede stellen, daß die christliche Epoche alle seine Leonen an den außerordentlichsten Wirkungen von Umsfange und Daner unendlich übertreffe — und daß der Name eines jüdischen "homunculi" durch gute und böse Gerüchte und die äußerst entgegengesetzten miracula speciosa, welche aller Thaumaturgie und 3llusion dramatischer und epischer Dichtsunft Trop bieten, über

4. Abichn. S. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 521

aller muthologischer Götter, griechischer Weisen, römischer Selven ? Caviel. und Cartouchen-Ramen mehr erhöht worden, als es feinem modernen perceptant. jemals gelingen wird, sich selbst unsterblich zu schreiben, ober es burch bie Bauchpfaffen ber schwärzesten Mienchstunft zu werden."

"Wenn alfo ber Weg bes Chriftenthums noch immer eine "Secte" heißen foll, so verdient felbige hauptfächlich ineben den obigen Beispielen) als eine politische betrachtet zu werben. Der "Beld" biefer "Secte" wurde bald nach feiner "zweideutigen" Be= burt für einen König erfannt. Er nannte felbst ben Inhalt feines Theismi ein Reich ber himmel und legte vor seinem beidnischen Richter, der das Urtheil der schmählichsten Todesstrafe an ihm vollziehen ließ, bas gute Bekenntnif ab, baß fein Ronigreich nicht von bieser Welt seh. - - - Denn welche irdische Monarchie ober Republik kann sich einer solchen Unsbreitung und Dauerhaftigteit, einer folden absoluten Freis heit und bespotischen Gehorsams, solder einfachen und que gleich fruchtbaren Grundgesete rühmen? Dem Gerüchte seiner Lehre erscheinen alle Kräfte ber brei Raturreiche und alle großen und fleinen Triebfebern ber menschlichen Gefellschaft untergeordnet, wenn man auch die Kirchengeschichte blos aus dem Knochengerippe eines Schweizers\*) studirt, deffen Kenntuiß sich freilich nicht weiter als auf die Gin= und Ausgänge ber festen Gottesburg erstreden fann. Die Berwerfung bes hebräischen Gesindels und die eben fo wunberliche Erhaltung besselben, die tragische Verstockung eines weisen Pharao und die fomische Metamorphose eines Monarchen, dem als einem Anecht des Herrn auch die wilden Thiere auf der Erte hatten bienen muffen, in bas Gleichniß eines Ochsen, ber Gras ift und der Chrenhold seiner eignen geheimen Geschichte wird (Rebufadnegar), \*\*) - find eben jo gut als der herrschende Theismus unfres erleuchteten und gesitteten Jahrhunderts Glieder und Theile bes großen evangelischen Plans ber Erbarmung über bas

<sup>1)</sup> Der Edmeizer eines Sotels ficht wohl Leute ein und ausgehen, ohne ju miffen, mas fie im Innein bes Saufes thun; mas weiß ein Thurhuter von dem, was im Cabinet vorgeht? (Bui. v. Sam.)

<sup>- 3</sup>erm. 27. Dan. 4.

bieropbant. Pertere

7. Capitel gange verführte menschliche Geschlecht, bas nicht einmal feine eigne Thorheit, geschweige eine Staatsweisheit höherer Ordnung gu erfennen fähig, aber lächerlich genug ift, erftere jum Mafftabe und Probirftein ber letteren zu machen. Das Märchen bes Simmelreichs mag daher immerhin in Vergleichung aller übrigen Universalmonarchien und ihrer pragmatischen Geschichte, ein fleines Senftorn febn, fo ift wenigstens bas Terment biefer "Secte" unlängbar, unterbeffen ber Theismus burch die Modeseuche mehr und mehr zu einem dummen Salz ausartet, bas weber auf bas land, noch in ben Mift nube ift, sondern man wird es wegwerfen, um von ben Leuten gertreten ju werben, gleich ben Berlen bes Chrifteuthums von Lucian'en und Julian'en."

> "Es ift allerdings ein großes Blud, aus bem Beift und in rem Geift seines Jahrhunderts zu schreiben. Das Bublicum vergafft sich sehr leicht in die Argusaugen und ben Irisschmelz eines Pfauenschwanges, obne auf bie garftigen Fuge und ekle Stimme bes Bogels Acht zu geben. Man hat an den neuften philosophiichen Pagoten tie Baufunft, bie Malerei, bie Polnhistorie u. f. w. Alles bewundert. Welcher Kunftrichter hat aber die Fackel bis ins Seiligthum der Philosophie selbst gewagt und den demofritischen Affen ans licht gebracht, bem zu Ehren bie Sekatomben "ftarter" Ginfälle und "ichoner" Gefinnungen geopfert merben? Welcher Aunstrichter hat das leichte Werf ber Barmherzigfeit übernommen, ben von philosophischer und fritischer Beiligkeit aufgeblafenen Schriftgelehrten auf ber Stelle zu überführen, wie manche Wahrheiten er als ein Kipper und Wipper behandle, und wie manche luge er trot einem Munzinden gangbar zu machen fuche?"

<sup>2.</sup> Wo und wann haben wir bie reine Kirche gu fuchen, von welcher ber hierophant spricht, und wie verhält es sich mit bem Ranon, rudfichtlich beffen die Theiften behaupten, bag er fein Unfeben ben Kirchenvätern fpatrer Zeit verbanke und Sagen wie Bebren enthalte, welche über bie schlichten Wahrheiten ber ältesten Rirche binausgingen?

"Ich zweifle fehr," heißt es in tiefer Beziehung, "an ber bog= 4. Capitel. matischen und historischen Zuverlässigkeit von jenem poetischen bieropbant. Goldalter ber ersten Mutterkirche, die ber Hierophant zum Mittelbegriffe seiner Vergleichung mit, ich weiß eben fo wenig was für einen ihm gegenwärtigen Zustand bes Chriftenthums annimmt? Vielleicht liegt in ber ganzen Voranssetzung eben so viel Aberglauben und Mifverständniß zum Grunde, als bei ber Berehrung ber Mintter Maria. "Wann, wie lange, wie viele Jahrhunderte nach Ausgießung bes beiligen Geistes, hat jener Stand ber Unschuld gemährt? Segefippus, ein Zeitvermandter bes Brenaus, foll bie Jungferschaft ber Kirche bis auf Kabser Trajan, Andre biefe austruphische Periode von Constantin bis zu ben Bapften Leo und Gregorius ausgebehnt haben. Der Hierophant läßt biefe Frage gang unbestimmt. Burben aber nicht schon Kaiphas und Barnabas verführt, ben Juden zu heucheln, und unterschied sich nicht ber fleinfte und jungfte Apostel (Paulus) burch feine Standhaftigteit, benen die das Ansehen hatten, unter Angen zu widersteben? tak raher gar die neusten principes de convenance et d'économie unfrer großen Potentaten zu ten apostolischen Ranonen von ibren (der Avostel) Rachfolgern gerechnet worden sind (d. b. wobl Die auf Aufbebung des Jefuitenordens bezüglichen Erlaffe der wettlichen Berricher find von Bapft Clemens XIV. fehr wider Willen, icheinbar aber gang mit den Furften einverftanden, anerkannt worden durch das Breve vom 23. Juli 73). Und mo ist eigentlich jene hochgelobte Mutterfirche bes Christenthums zu suchen und zu finden? Es gab ursprünglich gar teine Gesammtfirche in bem Ginne, ben wir barunter versteben; renn jede ber ältesten Kirchen war sui juris, und wenn sich ber Sierophant auf bie Bater ber erften Zeit und beren Berfamm= tungen beruft, so sollen tiefe nach bem heidnischen Muster ber Umphoctionen entstanden fenn, und die hierarchie, welche bem Sierophanten am meiften auf bem Bergen liegt, wurde alfo burch feine eigene Sprothese zur schädlichen Fliege (Pred. 11, 1), welche tie gute Galbe verdorben hatte, die er zu filtriren fucht." (Bon tem, was eigentlich Chriftenthum ift, bat aber ber Sierophant eine gang verkehrte Borftellung, - nicht feine urfprungliche Rurche bat es allein und voll befoffen; es bat immer bestanden und mird immer besteben.)

Bricie.

7. Capitel "Sollte das Chriftenthum nicht älter als das Heidenthum und hierorbant, Judenthum febn, und hat der Anfänger und Bollender unfres Glaubens nicht felbst gesagt: Che benn Abraham!" - (und eben jo das Bapfithum, Diefes halt fich ans Meugerliche, fucht das Mart in der Rinde, aber wenn der Sierophant es um deswillen angreift, macht er fich nicht einer gleichen Berirrung dadurch ichuldig, daß er einen fo großen Berth legt auf einzelne Borte und Gebrauche, mas daven gur Anwendung tommen foll, und mas nicht! Er dentt in Diefer Begiebung an eine Reuordnung nach Urt bes Buftandes, wie er gur Beit der Apostel bestanden.) "Sollten aber," bemert ber Brieffteller, "felbft ökonomische und apostolische Gebräuche unfrer Freiheit in Christo Einspruch thun können. - und follte uns an bem Aleinobe bieses Palladiums nicht mehr gelegen sehn, als an einer neuen papiernen Scheidemand, die in Christo aufgehört hat?" (Und ift nicht bas Bapfithum, das aus beidnifcher Burgel entsprungen fevn foll, in der That von altrer Berfunft, ale der Sierophant gu erkennen vermag? Ift es nicht auch fo alt wie die Belt?) "Sollte es nicht wenig= ftens älter febn, als ber Kirchenväter hierarchisches Christenthum? Lag ber Same bavon nicht vielleicht schon im Bergen und in jener Frage ber Kinder Zebedäi: wer ber erfte Minifter im Simmelreiche febn murbe? (Und mas diefen Beift des Bapftthums betrifft) haben die Anechte aller Anechte felbst nicht unfern Virtuosen und Philosophen das offenberzige Bekenntnig abgelockt: Tant leur politique était supérieure à celle des souverains!\*) lleberbem beruht ja ber gange Talmub bes Papstthums eben auf bem Unsehen jener (vom hierophanten bervorgezogenen alten) Rirchenväter, und follte biefer Rame (Matth. 23, 9: 3hr follt Riemand euren Bater nennen 2c.) nicht ominofer febn, als alle vocabula disciplinae arcanae? Will man uns nicht durch eine Gibeonitische Lift unter bas knechtische Joch fangen (Gal. 5, 1), welches weder unfre Bater noch wir zu tragen vermögen? Go bu, ber bu ein Sierophant bift, beidnisch lebst (in und von Aeugerlichkeiten) und Christum nicht kennst, als nach dem Fleisch (2. Cor. 5, 16), warum machit bu uns zu Samaritern (3oh. 8, 48) und willit

<sup>\*)</sup> Stelle aus bem .,abrégé."

unfre Riten und Symbole einem stumpfen Beschneibungemeffer ?. Capitel. untermerfen?" (Das Chriftentbum fommt nicht mit außerlichen Be- hierophant, berden und bangt nicht ab davon,) "gonnt alfo, ihr ftarten Chriften,") Briefe. euern schwachen Brüdern Die erbauliche Aussicht einiger alten Bruchftude, beren ehrwurdige Rubera ober verroftete Schilde fie tantbar an ihren Schwert= und Spillmagen bes abergläubischen Seiden- und Papstthums ihrer Vorfahren erinnern! - ober wollt ihr lieber am fremden Joch mit ben Ungläubigen gieben (t. b. cuch ten Theiften gleichstellen)? Wird es euch wohl gelingen, Die göttliche Bestimmung eines Steines zum Unftoge, eines Welfen jum Mergerniß, eines Zeichens jum Widerspruch burch neue Lebarten, neue Uebersetzungen, neue Dogmen, neue Homilien, neue Grammatiken und Vocabelbucher aus bem Wege zu räumen! Ob man in ber neuften patriftischen Untersuchung einer einzigen gehre fo weit gefommen ift, baß fie als Beifpiel eines Beweises meiner Bebergigungen bienen konnte? Mir icheint Die Revision des Kanons mit einem großen Umwege burchgewühlt worten zu jenn, ohne bag ich absehen fann, mas die Gelehrjam= teit sowohl, als ber moralische und afthetische Beschmad unfres Jahrhunderts, geschweige bas Christenthum in ter Sauptfache sonderlich gewonnen habe. So wenig die Ueberjetung ber 70 Doll= metscher burch die von den Evangelisten und Aposteln baraus an= geführten Stellen kanonisch werben fann, so wenig traue ich Dieje Macht, ein Buch zu kanonisiren, ben Kirchenvätern und Concilien qu. Die jubifche Meinung, bas ewige Leben in ber Schrift zu haben (3oh. 5, 39. 34), mar vielleicht ber Pflicht ihrer Prüfung ebenso nachtheilig als gunftig, und biese ist unwissenden ober leichtsinnigen Theisten allerdings zu empfehlen. Chriftus felbst aber beruft fich blos auf bas barin enthaltne Zeugnif von 36m, bem einzigen Bege felbst zur Bahrheit und zum Leben. Wenn Er nicht Zeugniß von Menschen angenommen, fo weiß ich nicht, wozu bem Geifte feiner Berheifung bas Zeugnif ber alteften und Die Göttin Bona fides\*\*) ber neusten Kirchenväter eben nöthig und

<sup>7)</sup> D. h. die ihr euch aus Meuferlichem nichts macht, im Ginne von Rom. 14, 1 und 15, 1.

<sup>\*\*) 3.</sup> D. Michaelis fagt gegen C. F. Schmidt, der fich in Betreff des

7. Capitel. behülflich sehn sollte. Warum will man benn in Unsehung unsern Die Bundesbücher die Ausnahme einer Regel oder eines "Receptes" bierephant. Bundesbücher die Ausnahme einer Regel oder eines "Receptes" genes. stativen, das man zum innigen Verstande aller andern Schriften und vorzüglich clafsischer jeder Nation und Sprache für bewährt gefunden: selbige nämlich mit und in dem Geist ihrer Verfasser zu lesen? (Und wie selten werden wir bei diesen Bestredungen unterstützt durch Arbeiten der Gelehrten!) So habe ich Alles, was sich an Auslegern, Uebersetzungen und Nachahmern des Horaz irgend aufstreiben ließ, durchstudirt, ohne dabei auf einen einzigen Bacchanten glücklicher Laune gestoßen zu sehn (der in des Horaz Gerst eingegangen wäre). Und ob nun Woods topographischer Versuch dem Homer näher kommt, oder die neusten orientalischen und aeguptischen Wallsahrten den mosaischen Reliquien (s. S. 346), ist mehr zu wünschen

"Benn also unfre Religionsbucher auf ben Borzug einer allerhochften Gingebung Unfpruch machen, fo forbern fie, mit und im Geift besjenigen anbetungswürdigen und uns verborgenen Wefens gelefen gu werben, das fich als ben Schöpfer himmels und ber Erden verflärt und vorzüglich vor allen andern Nationen, fich einem fleinen Hofgefindel ungläubiger und verächtlicher Theisten von eingeschränkten Ginfichten, verborbenen Reigungen, hoperbolischen Einbildungsträften und der lächerlichften Selbstgenügsamfeit und Gitelfeit, wie unfre Buten und Voltairen bis auf den heutigen Tag find, vertraulicher offenbart hat, - fo forbern biefe Bucher ichlechterbings, mit und in bem Beift de Sjenigen Theiften gelesen zu werden, ber ale ihr Ronig ungeachtet ber "gesundesten" und wohlthätigften "Moral," welche bie Bluthe, das Galg und ben Aether des erhabenften "Stoicismus" und Spikuraismus vereinigte, eines ichmählichen, freiwilligen und verdienstlichen Todes starb und die frohliche Borichaft feiner Auferstehung und Erlösung und Wiederfunft gum Weltgerichte vom Auf- bis jum Riebergange ber Conne, vom

als zu erwarten, weil leider! Zufall (f. ob. S. 287) in bas wirfliche Bachsthum menschlicher Ginsichten weit mehr Ginfluß zu haben

icheint, ale bie bestgefinnten und überlegtesten Entwürfe."

Kanons auf das Zeugniß des heiligen Geifies berufen, "daß er in seinem ganzen Leben nie etwas empfunden, welches er bona fide das Zeugniß des heiligen Geiftes nennen könnte."

Sub- bis zum Rordpol hat erichalten laffen. Je angemeffener ? Garnet. also ber Inhalt dieser heiligen Bucher sowohl dem Gott ber pieropant. Buben und bem allgemeinen Plan bes großen Naturbuches. ale ber besondern Theofratie bes fleinen theistischen Bolfe (der mabren Anbanger) und bem beiligften Character feines gefrenzigten Königs ift, befto bunbiger fonnen wir von ber Wahrscheintichkeit einer allerhöchsten Eingebung biefer heiligen Bücher, und von ihren Berheißungen einer herrlicheren Erscheinung überzeugt sehn." — -- - - - Der aufrichtigfte Stepticismus aber scheint burch feine Untersuchungen natürlicher Beije in eine größere und übertriebnere Verläugnung bes sensus communis zu verfallen, als Diejenige ift, welche man aus bloger fittlicher Schen, ber im Evangelium aufgebecten Berunterlaffung gur Thorheit und Echwäche und Troft unfres im Gangen genommenen Geschlechts schultig ware.\*) Daber ift bie unvermeidliche Folge bes fünftlichen Unglaubens eine eben fo unerkannte ale unwillfürliche Leichtgläubigfeit, \*\*) Die fich zu einander verhalten, wie bes Origines Allegorien zu feiner Berapla ober auch ju feiner buchftablichen Bollziehung bes Eunuchismus."

3. Was versteht ber Hierophant unter Heibenthum, und was ist in Wahrheit Heibenthum? und scheinbar von seinem Thema absichweisend, leitet der Briefsteller die Beantwortung dieser Frage ein mit der Bemerfung: "Statt des heiligen Christi habe ich diese ganze Woche nichts als des Quintus Icilius mémoires exitiques et historiques über militairische Alterthümer in vier Theilen in groß Quart gelesen, nicht ohne Erbauung troß meiner tiesen Unwissenheit der Sachen, weil ich in meinem ganzen Veben weder Neugierde noch Geduld gehabt, kaum eine Wachparade, geschweige eine Revue anzusehen. Seitdem ich ven Inlins Cäsar

<sup>\*)</sup> D. h. wohl wer richtig empfindet, ten fann es wohl wie Edveden überfommen bei dem Gedanken, daß der Helberathschluß göttlicher Berablassung, Liebe und Demuth jeden und Alle zu Berufenen macht. "Gebe hinaus von mir; ich bin ein fündiger Denich." Luc. 5, 8, 9.

<sup>\*\*)</sup> Philosophi — — credula natio. Seneca. Qu. Nat. VI, 26.

7. Capitel auf Secunda exponiren mußte, ift er mir fast gar nicht mehr in biererbant, Die Sande gekommen; benn ich feste es mir schon damals in ben Kopf, daß alle Orbite (f. ob. G. 459) ber ganzen werthen Chriftenheit zu Pferd und zu Guß jenen kostbaren Ueberbleibseln einer römischen Selvenseele niemals gewachsen febn könnten, und baß Kindern und Schulfüchsen über ben Berftand biefer Fragmente ber Ropf eben so warm werben mußte, als den meisten unfrer Theisten bei Lesung "alter bebräischer Brophezeiungen" zu begegnen pflegt." Er geht bann bie vier Banbe bes Werkes burch, um an Dieser Musterarbeit zu zeigen, bag um Alterthumer, um Die Alten gu verfteben, man (andere wie der Rall bei Start) in beren Beift eingeben, felbst Geift besiten muffe, und bemerft mit Ruchsicht auf die Zusammenstellung und Bergleichung alter und neuer Taftif und ben Contraft ihrer Shiteme jum Bortheil der letteren Alleranders, Cafare und Friedrich's II.): - "Der taftische Ruhm unfres Jahrhunderts mag aber so erhaben sehn, als er wolle (i. auch ob. die erhabene Saftif der Bluemacherei), fo beruht boch nach dem eigenen Geständnisse des martialischen Mäcens (Q. Icilius) auch biefes Capitolium auf bem Sirufchabel eines Monche,\*) ber ben göttlichen Ginfall hatte bas höllische Schiefpulver zu erfinden, und wenn es mir erlaubt ift, die militairische mit ber litterarischen Taftif zu vergleichen, welche beide ihren Sauptsit in einer Resideng (Berlin) zu behaupten scheinen, so ist ber gleich be= wundernswürdige Fortgang ber Kritif in gleichem Dag für bie natürliche Wirtung einer eben fo fcmargen Monchstunft (ber Buddruderfunft) anzusehen. Ja vielleicht haben unfre Potentaten bie größte Sälfte ihrer optischen Berrlichkeit ber unerkaunten Ablagreformation eines Monche (Luthers) zu verdanken,\*\*) ber wie Birgil den Bathhllen\*\*\*) unfrer Zeit (Start und feines Gleichen)

<sup>\*)</sup> Rur Start ift auch die ichadliche Institution bes Monchthums eine ins Chriftenthum übertragene beibnifche Reliquie.

<sup>\*\*) &</sup>quot;On peut dire que Luther en a jetté les fondemens," fagt Millot in seiner "histoire moderne" über ben Ursprung "d'un état, que nous voions si puissant sous un grand roi." (Friedrich II.)

<sup>\*\*\*)</sup> Bathulus maßte fich die Autorschaft eines Difticons an, das Birgit anonym an der Palafithur hatte anheften laffen. Der Anonymus verfagte danach ein zweites Difticon, mittels beffen er bas frühere

1. Abidn. S. im Nampf für den Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 529

nebr als ein: Sie vos non vobis — 3n rathen und zu vers 7. Caritel. Die vauen aufgeben fönnte. Beitäufig wird endlich nech gefragt, bieterbant. varum Alexander, den dech Cäfar als sein Borbild so sehr bes Bilde. vundert, bles ein Roi soldat heißen fönne, und als Antwort nur vemerft: "Falls es nicht der Weisheit des Austegers auständig geschienen, jeden neuern Held seinem ältern Abuberrn vorzusieben."

Und nach folder Einteitung beift es bann weiter: "Annmehr it es webt einmat Zeit, auf die Tralatitia ex gentilismo des Hierebanten beimzutommen, beffen Begriffe vom Seidenthum eben e schwantene, unzuverläffig und seicht zu sebn scheinen, als sein Archetyons tes Christenthums. Denn was ist Beitenthum, end welches meint er? Den Barbarismum, von welchem bas kurentbum selvst ein Zweig gewesen sebn sell? — ren Schthis= rum, welchem bas große Gebeimniß eines im Fleische offenarten Gertes lange vor der Apotheoje des Nicaeischen Concils antbar geweien jebn joll? - Den Sellenismum zu welchem ber die Mofterien und philosophischen Secten nicht eigentich gerechnet werden tennen\*) — ober — an den Theismum, er sich zu ten übrigen wie tes Teufels Taschenspiel zu seinem Echachipiel verhalten (d. b. als fein Wert weniger leicht erkannt, bet den funntichen Auswuchsen beidnischer Religionen) und an ralatitiis ex contilismo das samaritische, remische und jesuitische briftentbum übertreffen foll?

(Und worn dieses übermäßige Schetten auf das Heidenthum?) "Fat is Ausbreitung des Christenthums nicht eben so sehr zur Reformation des Heidenthums beigetragen, als vielleicht letztres zur Berfälschung des erstern? Und wenn das Heidenthum, wenigstens und Thesa der neusten softatischen Apologisten, auf die Seliateit An-

ace i in Egenthem reclamette, ohne von der zweiten Beile mehr als in, in Teil genannten Aufangsworte hinzuldbeiten. und da nun minicht als Bigit selbn die Ergänzung vorsun hinen verfinnd, so ninkte and hinne zu Barbulls Beschämung auch nur Brigit als der wahre Arter inertagut wieder.

<sup>2</sup> de la moltre de l'anglider Religionen de ben 2 best n Panws entronne n

7. Capitel fpruch machen fann, wie barf man bann fich eine fophistische und bierophant, shtophantische Verläumdung bes Christenthums erlauben?" (als wenn diefes durch das Beidenthum verdorben worden! - Und nach Diefen Bemerkungen faßt Samann, wie vorber beim Chriftenthum und Bapftthum, die tiefere, die geiftige Geite der Cache ins Muge.) "Worin," fragt er, "besteht die Abgötterei, dieses Sauptlafter des Seidenthums?" (und antwortet dann:) "Bei Rinbern in ber Lufternheit nach jeber verbotenen Gartenfrucht, - bei Menschenjägern von philosophisch-poetischer Ginbildungsfraft in bem spitematischen Bau eines Thurmes von unabsehbarer Spite. - Rach tem Ausgange aus (Negroten) bem Baterlande bes weisen Trismegisti\*) und seines politischen Seidenthums, Papftthums und Antidriftenthums und nach jener feierlichen Promulgation eines Defalogs, über beffen mustischer Alarheit eine bice Dede hangt, feitdem unfre bemokritifchen Pfauen, Uffen und Begafi fich alle am Wit der Gefete (der Bernunft) stockblind gelesen, gab es im Lager ber Emigranten bas Feldgeschrei eines Singetanzes um ein gulbenes Ralb! St. Paulus rechnet vorzüglich zur Abgötterei und zum Götendienft bas Spitem bes Geizes (Eph. 5, 5. Col. 3, 5), welches sich eben fo gut für bas Alter eines 18hundertjährigen Greises (der driftliden Menichbeit in der letten Beit, gu ichiden icheint, ale ba= mals für die letten Zeiten des erstgeborenen Theismus (des Judenthume) furz vor dem Ende feiner Theofratie und vor ber Zerstörung ihrer Metropolis.

> (Es ift alfo die fundliche Begierte und das verkehrte Berlangen des menfchlichen Bergens, welche die Burgel alles Beidenthums bilbent, fich von jeher ihre Idole geschaffen bat und noch ichafft. Wie mag aber denn nur der Bieropbant, "der felbft beidnifch lebt," fo arg auf Das Seidenthum ichimpfen? und bei dem Bedanken an ein derartiges Suchen und Streben von Speculanten, die der Befdichte und den leben= Digen Strömungen den Rucken febrend, die Menschbeit bereden mogten, daß in ihrer oden Sandwufte allein das Beil ju finden fen, wird dem Brieffteller ploglich fo eng und bange ju Muthe, er febnt fich fo nach

<sup>\*)</sup> Bermes = Trismegiftius jener berühmte agnptifche Ronig, dem die Cage den Uriprung der Wiffenichaften und Runfte guidreibt. (G. ob. S. 385.)

1. Abidn. B. im Kampf fur ben Glauben, gegen Aber-u. Ungl. 531

Barme, nach Labung und Erfrischung, daß er in die Borte ausbricht:) 7. Capito. "Beiliger Julian! (er wendet fich an den alten Beiden, der fur fein biererbant. Beidenthum fampfte, um Cout gegen die modernen Beiden.) Giebt es renn keinen "König Helios" mehr, um einen Strahl bes Lichts und der Wärme in das Herz unfrer Wigande zu schleudern und ibre Theomachie ober Autocheirie (das Handanlegen an Gott und an nich felber, an die Bernunit f. ob. C. 486) gu beschämen! - Rein Dämonomastix (Damonen-Beißel), ben epikuräischen Hirten ber Gergesener und ihrer Heerden ein panisches Schrecken einzujagen burch die Magie des Worts! - teine legio fulminatrix (Blipichtenderin, Rame der 12. rom. Legion), um unfren pringmetallnen, borcellainen, papiernen Kirchen- und Staatshimmel in Blit, Conner und Sagel, Wolfenbrüche und Beinschläuche zu verwanbeln und tas burch ten Apoll bes Theismus ausgesogne Land und das verbrannte nigrum servum pecus weiß zu waschen und u erquiden! - - "Lebt benn fein Monch mehr, (wie Lutber) tart im Serrn und in ber Macht Seiner Stärfe, zu fämpfen nit ben "schönen" und "ftarken Beiftern" unter bem Simmel, rie sich ihres gefalbten Namens schämen und lieber Theisten beigen mögen, bem Gott biefer Welt zu Ehren, ber fein Werf bat in den Rindern des Unglaubens, unterdessen Sierophanten ich mit ber Mückenjagt beibnischer Bocabeln und Bräuche bemäftigen, weit es ihnen in ber Finsterniß ihres Meons an Licht ehlt, "zu erleuchten bie Beiden. (Luc. 2, 32)."

"Yebt benn fein Elias Elowr (Spötter) mehr,\*) ber bem Baal baß biene,\*\*) benn bie geschminkte Zesabel ihrem Bundszenossen Ahab (Die durch einen Mord dem Könige Naboibs Weinberg

<sup>\*.</sup> Wieder find est gottbegeisterte, "außerordentlich berufne Männer, and gesondert in Seinem Wert, auf die Camann wartet (f. ob. S. 36), auf einen christlichen Julian, auf einen Johannes (f. ob. S. 481) oder einen Tavid, den Er von den Schafen, einen Umos, den er von der Heerde abruft, oder einen König gleich Sistia, welchen er tauglich bestunden (f. ob. S. 458.)

<sup>77) 2.</sup> Kön. 10, 18: "Und Jehn versammelte alles Bolf und ließ ihnen fagen: "Ahab hat Baal wenig gedient, Jehn will ihm beffer dienen;" d. h. er ließ alle Briefter Baals umbringen. (v. 19. 25.)

7. Capitel verschaffte), aus Weinbergen Kohlgärten zu machen (1.Kön.21)."
Die bieropant. "Ruftlaut," sprachder hungrige Prophet, bennes ward "Mittag,"
Bride "ruft laut, benn er ist ein Gott, er dichtet ober hat zu schaffen ober ist über Feld ober schläft, — daß er auswache (1.Kön. 18,27)."
—— "Aber das Feuer des Herrn kam auf dem Altar des beisligen Spötters zu Gaste und fraß Brandopfer, Hotz, Stein und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Kurz, alle Propheten Baal wurden geschlachtet gleich Mastkälbern, dem eisers süchtigen Gott der Juden zum süßen veruch in seiner Nasen.

Nach geschehener That am Bach Kison sprach Elia zu Abab: "Zeuch herauf, if und trint, tenn es rauscht, als wellt es regnen." (Und nachdem der Brieffteller an Diefem Beispiel gezeigt, daß Die Unbetung des mabren Gottes ein nicht balbbergiges, fondein grundliches Abthun ber falfden Gotter ("die falfden Gogen macht ju Epott") jur Pflicht mache, dann aber auch Segen und reiche Erquidung vom himmel niederftrome, wie es vor jener That Elia 3 Jabre und 6 Monate nicht geregnet batte, - ichließt er feinen Brief mit ber launigen Bendung:) "Yaffen Sie mich, m. S., ben Mittag auch bewilltommnen, weit mein fleines und großes Sausgefinde nicht langer warten fann, und tamit die Berichte nicht falt werden. "Greif an das Werf mit Freuden!" ohne elifäische und hierophantische Autorsorgen, - einen Ellbogen länger, orer eine Spanne fürzer zu werben, Matth. 6, 27, (d. h. der Sierophant forgt um Erbobung feines idriftstellerifden Ruhmes, mahrend der Prophet Elifa (2. Kon. 6, 32, 33) ale Folge feiner Birtfamteit beforgen durfte, "daß diefer Morderichn (Abab) ber= gefendet, um mir mein Saupt abzureißen.")

Und nach diesen in den vorhergehenden Briefen enthaltenen Bemerkungen und Borhaltungen des beiligen Spötters, wie wir Hamann auch wehl nennen dürfen, kommt er, gewissermaßen resumirend,

<sup>4)</sup> im letzten Briefe auf das Losungswort der Zeit, auf bie Toleranz zu sprechen, und läßt sich darüber folgendermaßen versnehmen:

<sup>&</sup>quot;Die Tolerang (die Liebe) ift freilich bie erhabenfte driftliche Tugend; besto mehr nimmt es mich aber Bunder, wie es

unserm Jahrhundert eingefallen, sich in diese schönste Himmelstochter ? Cavitel. Der drei paulinischen Grazien so sterblich zu verlieben. Denn was bierenbant, die unerkannte philosophische und politische Sünde des Gallioniss Biese. mus betrifft statt Liebe die vollkommenste Gleichgültigkeit in religiösen Dingen, so ließe sich jett noch etwas mehr darüber sagen, als der berühmte Bertelev\*) zu seiner Zeit und in seinem Lande darüber geschrieben bat, wiewohl auch dieses Unkrant zum Besten des eveln Weizens, dis zur Erntezeit der Toleranz und Provistenz des archen Hausvaters überlassen bleibt.

"Alten fleinen bebräischen Prophezeiungen" gemäß ist bes Herrn Tag (Amos 5, 1%) eine Finsterniß und nicht ein Licht, dunkel und nicht belle. — Bor dem Gerückte dieses Tages (Zeph 1, 14, 15) werden die "Starken" bitterlich schreien; denn es ist ein Tag des Grimmes, — ein Tag des Wetters und des Ungestumes, — ein Tag des Wetters und des Ungestumes, — ein Tag der Belten und Rebel. — Zu der Zeit wird tein Licht sehn (Sach. 14, 6), sondern Kälte und Frost, — weder Tag noch Nacht." —

"Sternach (wenn unfie Zeit der geschilderten entsprechend ift) beurtbeiten Sie also, m. &., die "Dämmerung" meiner Vermuthungen uber die neusten wißigen Versuche, das Christenthum durch den Theismus und durch das Papstthum herzustellen, wenn ich frage:

"Ib nicht ber Unglaube bes Theismus und ber Aberglaube bes Papitthums im Grunde einerlei Meinung und Absicht und Ersolg haben, sich aus blos entgegengesett scheinenden, aber wirtlich correlativen Trieben bem allerheiligsten Glauben ber Ebristen widersetzen und eben badurch als Wertzeuge das unsichtbare vor geistliche Wachsthum besselben befördern, wider ihr Wissen und Wolsen. (S. ob. S. 313, 314) — — Ib der Theismus als ein natürlicher Sohn des Papstthums und zugleich sein ärgiter Erbs und Hausseind nicht eine Hierarchie im Schilde führe, gleichwie das Papstthum ven Unglauben in Petto habe. — Ib das Papstthum nicht mit dem Theismus eine muthwillige Blindbeit und Unwissenheit des wahren Gottes und mit dem

Discourse, advessed to magistrates and men in authority, occasioned by the enormous license and Irreligion of the times. —
"Gallion cored for none of those things." Printed 1736.

Briefe.

7. Capitel Beidenthum das Gautelfpiel der Abgötterei gemein habe. - bierephant. Db nicht bas Christenthum von seinem Stifter bazu eingeset fen, bas Kreuz einer boppelten Schmach zu tragen und balb als Aberglande, balt ale Unglaube (seil. an die Bernunft) von Buden und Beiden, Theisten und Papisten gelästert zu werden zu ihrer Gelbftverdammnig. - - Db nicht aus eben bem Grunde ber Theismus und bas Papfithum sich ben Namen bes Chriftenthums mit eben fo viel Schein als Gifer anmagen tonnen und muffen, um bie beiben Schalen ter Mufdel unter fich zu theilen, - - - mahrend die Berle tes Christeuthums ein verborgenes Leben in Gott, eine Wahrheit in Chrifto bem Mittler und eine Kraft (des Beiftes) fenn mögte, Die weber in (Starf'iden) "Worten und Bebrauchen," noch in "Dogmen" und fichtbaren Werten besteht, folglich auch nicht nach rialectischem und ethischem Augenmage geschätzt werden fann. - - Rurg, ob es einen andern Weg gebe, ein Chrift gu fenn, - als speciali gratia, wie Dr. Jonathan Swift ein baccalaureus artium wart,\*) und wie noch jeder homunculus, der auf Die Welt fommt ohn all' fein Berbienft und Burdigfeit, entweder ein Potentat - von Gottes Gnaden - oder ein Sierophant cum gradu et loco - ober ein leitiger Copista bilinguis und webl gar noch was Mergeres wird, als

3hr fleiner polemischer Correspondent Vettius Epagathus Regiomonticola."

----

<sup>\*)</sup> The works of Swift, Land. 1755 - - - admittet into the university of Dublin, he became a student in Trinity, --- at the end of 4 years was refused his degree of bachelor of arts for insufficiency, and was at last admitted speciali gratia. which is there considered as the highest degree of reproach and dishonour.

## Adites Capitel.

Aus einzelnen Schriften hamanns und zwar: 13) aus seinen "Fragmenten einer apokenphischen Sibnlle über apokalpptische Austerien."

Abelgunde," und zwar weil tiese Fragmente gewissermaßen eine Fragmente, und zwar weil tiese Fragmente gewissermaßen eine Fragmente, und zwar weil tiese Fragmente gewissermaßen eine Fortsetzung bilden ber von Hamann 1775 anonhm herausgegebenen Schrift, betitelt: "Bersuch einer Sphilte über die Ghe," bessen erste gedruckte Exemplare, wie Th. I. S. 246 mitgetheilt worden, am Tage Abelgunde in seine Hände gelangt waren. Nach der ursprünglichen Absicht sollten im vorliegenden Capitel beide gedachte Aussätze einer Besprechung unterzogen werden; da es indessen nicht gelingen wollte, die Siegel, welche den Sibyllinischen Blättern über die She ausgedrückt sind, dergestalt zu lösen, daß eine vollsständige Tstendarung der hier niedergelegten Geheimnisse hätte zu Wege gedracht werden können, so beschränken wir uns auf eine Wittheitung des in der lleberschrift genannten Aussache, der nach seinem vollständigen Titel lautet:

## Rouxompar\*)

Fragmente einer apofryphischen Sibylle über apotalyptische Geheimnisse (1779)

mit einem Motto aus: Sprüche 9, 17 nach der Lutgata: Vecordi locuta est: aquae furtivae dulciores sunt et panis

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. VI. S. 1. f.

8. Caritel absconditus suavior! et ignoravit, quod ibi sint gigantes, et Konzempar in profundis inferni convivae ejus. (Zum Narren spricht fie (die Sibyle. Thorheit): die verftohlenen Baffer find fuge, und das verborgene Brot ift lieblich. Er weiß aber nicht, daß daselbit Todte find, und ibre Bafte in der tiefen Bolle.")

> und einem andern Motto aus Apulejus Metam. lib. XI: - Das in tiefes Schweigen zu hüllende, unaussprechtiche Webeimniß einer burchaus erhabenern Religion! (Die Beisbeit im Berborgenen, Die beimliche Beiebeit')

> lleber bas feltsame Wort "Kongompag" schreibt hamann an Berber (8. August 1779): 3ch hoffe es aus ber Tibetanischen Sprache erklären gu fonnen. Des großen Lama Religion ift ein Phanomen, bas meiner Spoothese gunftig ift. Aus einem gufalligen Allegat ber lettres édifiantes T. XV. habe ich erseben, baß Kon-cio oter Konx=Gott ift. Om fommt gleichfalls unter ten gott= lichen Beiwörtern vor, und ich habe es außerbem gefunden unter ben beiligen Formeln im 1. Theil ber aus Pallas' Reifen berausgefommenen Merfwürdigfeiten. P. Georgi Alphabetum Tibetanum ist hier nicht zu haben, und eben jo sauer habe ich es mir um bie bibliothèque universelle werden lassen, die ich hernach unvermuthet an zwei naben Orten fant. Go geht es mit Suchen und Finden." Das fpater ibm zugefommene Tibetanische Alphabet bot nicht ben gewünschten Aufschluß, und so mußte er sich genügen laffen an bemjenigen, was heshchins barüber mitgetheilt, und ben Conjecturen einzelner Gelehrten. Danach aber mare tas Wort fprischen ober arabischen Ursprunges mit ber Bedeutung: "Wachet, fend unschuldig," und foll von bem Sierophanten dem Bolfe qugerufen worben febn, ungewiß ob beim Gintritt, oter beim Musgang aus bem Tempel.

> "Fragmente" nennt & feinen Auffat mit Rudficht wohl theils auf bie fragmentarisch auf uns gefommenen Rachrichten über bie Minsterien bei ben Alten, theils aber und besonders auf bie von Leffing veröffentlichten Bolfenbuttler Fragmente (v. Reimarue). Ueber ben Zweck und Juhalt bes Werkes schreibt er an Herrer (25. Nov. 1778) "Bum Schluffe bes Jahres hoffe ich noch bie Materie ber Geheimniffe bes Seibenthums vorzunehmen, und ift meine Sache eigentlich nur, Die falschen Folgerungen, welche

man aus den wenigen und bunfeln Datis gieht, zu berühren und baptet ins licht zu fegen. "Reimarus, (vom 3wed Jefu), beißt es Romemeat ferner, "habe ich mir gefauft; auch Lessings "Ernst und Falt" Einene. fint Wasser für meine Mühle. Daß es mir an Sympathie für bie gegenwärtige Krifis in ber Theologie nicht fehlt, bester Gevatter, fönnen Gie fich leicht vorstellen. Was wohl aus ber Bahrung herauskommen wird?" Und an Professor Kraus schreibt er: "Daß Starts Apologie und Meiners Abhandlung jum Grunde liegen, barf ich Ihnen nicht erst sagen. Aber ein so verschworner Metaphyfiter wie Sie, wird bas Nachtstud einer fich flöhenden Sibulle mit eben so wenig Antheil lefen, als die Dramaturgen (Leifing) und Orthodoxen (Göger, welche fich am hellen Mittag einander

Die Rolbe laufen. Lag jeden fein Bedurfnig abwarten!"

Die Mysterien ber Alten, bes Freimanerordens, bes Bernungt glaubens find es alfo, welche in Unknupfung an darauf bezugtiche Werte namhafter Tagesschriftsteller bas Thema ber Samann'ichen Schrift bilben, und um in etwas auf ben Inhalt vorzubereiten, moge junachft basjenige bier eine Stelle finden, mas feine "bibli ichen Betrachtungen" über bie oben als Diotto angeführte Stelle aus ben Spruchwörtern mittheilen. "Gott bat unfern Seelen," beißt es hier, "einen Sunger nach Erfenntniß, ein Berlangen gu wiffen, eine Unruhe, wie wenn wir uns an einem bunteln Dri befinden, er hat unfern Seelen einen Durft ber Begierben gegeben (f. ob. S. 263), bie lechzen, bie fchreien nach einem Bute, bas wir fo wenig zu nennen miffen, wie ber hirsch bas frifche Waffer (f. ob. S. 202 ff. S. 255. 266. 297), bas mir aber erkennen und in uns schlucken, sobald wir es antreffen. Go wie wir für unsern zeitlichen Durst einen reichen Borrath ter Natur finten, tie für jeben Beschmad geforgt bat, fo bat Gott gleichfalls Gnate und Wahrheit zur Nahrung und Stärfung unfrer Seele zubereitet. Das gonnt uns ber Satan nicht; er bat ungablige Erfindungen gemacht, Moden und Borurtheile aufgebracht, um fein gestohlenes Baffer als ein füßes Linderungs mittel aller menschlichen Begierren und fein heimliches Bret als ein angenehmes Mittel gegen ben Sunger zu empfehlen. Bir ieben, wie unfer Seclenfeind unfern Begierben, Die und Gott gegeben, und Die alfo aus feiner Sant und mit feiner Roft allein

000

8. Capitel gefättigt werden können, kümmerliche, abgeschmackte, ja giftige Konzompap Hülfsmittel als Nahrung vorsetzt."

Sibrile.

Was wir hier im Allgemeinen ausgesprochen finden von fümmerlicher Rahrung, welche ben Hungernden nicht fatt zu machen vermag, das bezieht sich nun insbesondere auf bie Leiftunger ber "ftarfen Geister," ber "Giganten," wie die Bulgata ben Texi übersett hat, die uns überreben mögten, baß es mit ben göttlichen Thaten, die ben unterscheibenben Inhalt bes Chriftenthums ausmachen, und mit ben geschichtlichen Thatsachen, worauf es beruht, nichts auf sich habe; sie halten bas alles für Producte bes Aberglaubens und schwärmerischer Ginbildung; ber Rern, bas Wefen besteht nach ihnen aus ben Offenbarungen ber Vernunft, wie solche ben Inhalt ber Minfterien bilbeten, und worauf fich auch bie Beheimnisse des Freimaurerthums beziehen. - Als vornehmsteu und geistreichsten Vortämpfer biefer Richtung mußte aber Hamann Leffing erfennen. Wir haben ichon gehört, bag Leffing nichts mehr zuwider war, als die feiner Zeit in Mode gefommene platte, geistlose Behandlung religiöser Wegenstände, und muffen bier jum Berftandniß ber Hamannichen Polemit noch einiges barauf Bezügliche hinzufügen. Hatte Lessing von der neumodischen Theologie im Berhaltniß jur Orthodoxie geurtheilt, bag fie nichts andres fen als Mistjauche gegen unreines Wasser, (f. ob. S. 125) so schrieb er seinem Bruter in fernerm Berlauf: "Bas thut man nun? Man macht uns unter bem Borwande, uns zu vernünftigen Chriften zu machen, zu bochst unvernünftigen Philosophen. 3ch bitte Dich, siehe etwas weniger auf bas, was unfre neuen Theologen verwerfen, als auf bas, was fie bafur an bie Stelle feten wollen. Darin find wir einig, bag unfer altes Religionsspitem falfch ift; aber bas mögte ich nicht mit Dir fagen, baß es ein Flickwert von Stümpern und Halbphilosophen feb. 3ch weiß tein Ding in ber Welt, in welchem sich ber menschliche Scharffinn mehr gezeigt und geubt hatte, als an ihm. Flichwerf von Stumpern und Halbphilosophen ift das Religionsspftem, welches man jett an bie Stelle bes alten feten will." Bas wir ihm bier zum Preise ber Orthodoxie anführen boren, bas war der ursprüngliche Geift, die schöpferische Kraft, welche bas Lehrgebande geschaffen. Diesen in einer bobern lleberzeugung murgeln= ten Geift vermifte er aber bei ben Zionswächtern feiner Tage, und 8. Capitel.

in seinem Kampf gegen das Buchstabenthum, von bem er fie beherrscht Gragm. ein. fab, nahmen wir mahr, bag er fich von dem Buchstaben als bem Sibolic. Träger bes Geiftes mehr ober weniger lossagte, ba benn in gleichem Mage bie geschichtlichen Momente, worauf bas Chriftenthum beruht, und die Thatsachen, welche bessen Inhalt ausmachen, an Bedeutung verlieren mußten. In seinem Auffate "lleber ben Beweis tes Beiftes und ber Kraft" heißt es: "Wenn teine hift orische Wahrheit bemonstrirt werden fann, so fann auch nichts burch historische Wahrheiten bemonstrirt werden. Das ist: "zu= fadige Geschichtswahrheiten" tonnen nie ber Beweis von "nothwendigen Bernunftwahrheiten" werden. 3ch längne also gar nicht, rak Christus Wunder gethan, sondern ich längne, daß biese Wunder, feutem ihre Wahrheit aufgehört hat, durch noch gegenwärtig gang: bare Wunder erwiesen zu werden, seitdem fie nichts als Rachrichten von Wuntern fint, mich zu bem geringsten Glauben an Chrifti anderweitige Vehren verbinden fonnen und durfen; diese anderweitigen Vehren nehme ich aus anderweitigen Gründen an! -- -Wenn ich historisch nichts tawider einzuwenden habe, daß Christus einen Jodten erweckt, muß ich barum für mahr halten, baß Gott einen Sohn habe, ber mit ihm gleiches Wefens sen? In welcher Berbindung fieht mein Unvermögen, gegen bie Zeugniffe von jenem etwas erhebliches einzuwenden, mit meiner Berbindlichteit etwas zu glauben, wogegen sich meine Bernunft sträubet? - -Man fagt freilich: aber eben der Chriftus, von dem Du historisch mußt gelten laffen, bag er Tobte auferweckt, bag er feblit rom Tore erstanden, bat es felbst gesagt, daß Gott einen Sohn gleiches Wesens habe, und baf Er tiefer Cobn fen. Gut! Wenn nur nicht, daß Christus tiefes gefagt, gleichfalls nur historisch gewiß ware. Wollte man noch weiter geben und fagen: D boch! mehr ale historisch gewiß; tenn inspirirte unfehlbare Geschichtschreiber versichern es, so ist das auch wieder nur historisch gewiß, daß diese Weichichtschreiber inspirirt waren und nicht irren kounten."

"Das," fügt bann leffing bingu, "bas ift ber garftige breite Graben, über ben ich nicht kommen fann, so oft und ernstlich ich anch ben Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüberheifen, ber thu' es; ich bitte ibn, ich beschwöre ibn. Er verdient einen Sibutte.

8. Capitel Gottestohn an mir;" - - und am Ende bes Auffapes heißt es: Koniemrai "Ich schließe und wünsche: mögte doch alle, welche das Evangelium Johannis trenut, bas Testament Johannis wieber vereinigen. Es ist freilich apotrophisch, Dieses Testament, aber barum nicht weniger göttlich;" und es folgt fodann jener Auffat, beffen wir ob. S. 297 geracht haben. Somit bestand bas Christenthum auch für Leffing in Lehren, in Bernunftwahrheiten, welche von jeber gegolten haben, beren "ewige Regeln" baber auch in ber geoffenbarten Religion ihren Ausdruck finden muffen, nur bag Die Beweise, womit sie Die von ihr behaupteten Wahrheiten unterftutt, andrer Urt find als bei ber vernünftigen Religion. Gine nähere Begründung Diefer Ueberzeugung findet fich in ber "Erziebung bes Menschengeschlechts" und vor Allem in ben Gesprächen "Ernst und Falt," auf welche lettre Schrift Samanns Auffat vorzugsweise Bezug nimmt. Falt ift Leffing und Ernft ber Schüler, welchem jener die meheimnisse des Ordens mittheilt, Geheimnisse, welche eben feine find fur ben, welcher von feiner Bernunft Bebrauch machend, ber menschlichen Natur und ben Führungen ber Weichichte feine Aufmertjamfeit zuwendet. Auf Ernft's Frage, wie Die Freimaurer ihren Orden ausbreiteten, antwortet Falt: "burch Thaten;" fie laffen gute Männer und Jünglinge, Die fie ihres nähern Umganges würdigen, ihre Thaten durch Worte, Gebräuche, Zeichen, Werke vermuthen, errathen, feben, fo weit fie gu sehen sind; riese finden Geschmack baran und thun ähuliche Thaten. Ernft will aber nicht viel geben auf die Lieder, Reden und guten Werte und meint, das fen nichts Auszeichnendes; auch andre Menschen hatten Untrieb genug, gutthätig, freundschaftlich, vaterlandsliebend zu febn, und antwortet auf Falts Bemerfung: "aber boch in bem Orben und durch ben Orben einen Antrieb mehr!" mit Unwillen: "Was für einen Antrieb mehr! ber alle andern Antriebe verfleinert, verbächtig macht, sich felbst für ben stärtsten und beften ausgiebt!" Run aber belehrt Falt den Freund, mas fie bisher besprochen, betreffe Meugerliches, fen Probewert, Jugendarbeit, und fahrt fort: "Die Freimaurerei mar immer; fie ift nichts Willfürliches, nichts Entbehrliches, fondern etwas Nothwen-Diges, bas in bem Wefen bes Menschen und in ber burgerlichen Gesellichaft gegründet ift. 3hre mahren Thaten find ihr Ge4. Abidn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 541

beimniß, die mahren Thaten aber fo groß, fo weitaussebent, Garnel raß gange Sabrhunderte vergeben tonnen, ebe man fagen tann: Braum ein, tas haben fie gethan! Gleichwohl haben fie alles Gute gethan, Enruc. was noch in ber Welt ift, und fabren fort, an alle bem Guten au arbeiten, was noch in der Welt werden wird; und biese ibre mabren Thaten gielen babin, um größtentheils alles, mas man gemeiniglich gute Thaten zu nennen pflegt, entbebrlich zu machen." Und damit tommt Galf auf jenes Humanitätsiveal gu fprecben, ba tie Monichen bas Gute thun werren, weil es bas Gute ift, wie in ber Erzichung bes Menschengeschlechtes bas näher entwickelt wirt. Die vernünftige Religion over bas Christentbum, seines geschichtlichen Characters entfleidet! Bett sehen mir bie Menschen nach Staaten gesondert, mit verschiedenen Rationalitäten, veridieten nach Religion, Gitten, Brauchen, Gewohnheiten; ber Fremte steht bem Fremten, nicht ber Menich tem Menichen gegen: uber. Die Beseitigung Diefer Trennungen tonnen burgerliche Gefene nicht gebieten; benn burgerliche Gefete erstrecken fich nie über tie Grenzen ihres Staates. Folglich tann es nur ein "opus surrogatum" febn, und es mare blos zu wünschen, daß fich die Weifesten und Besten eines jeten Staates tiefem "operi surrogato" freiwillig unterzögen. "Und wie!" fragt Galf, "wie, wenn es von jeber Männer gegeben hatte, jest gebe und geben werbe, tie an Berwirklichung tiefes Planes gearbeitet batten und arbeiteten, wie! wenn sie nicht in einer unwirtsamen Zerstreuung, nicht immer in einer unsichtbaren Lirche lebten, - und - wie! wenn die Greimaurer biefe Manner maren?"

So weit Leffing. Gein Standpunct, fann man fagen, je weit er bie treibende Kraft in ber Weschichte im Ginne bat, ift auch ber Standpunct bes Chriftenthums, und fo laffen fich auch beider Männer Behauptungen gusammenstellen, nämlich Samanno: "Das Chriftenthum ift alter ale Judenthum und Beidenthum" (f. cb. E. 298), und Leffinge: "Das Freimanerthum war immer;" benn mas ift bie Freimaurerei Leffings Andres, als bie befreiende Macht des Chriftenthums, bas in seinem langsam fortschreitenden Siegesgange bie ftarre Abgeschloffenheit bes Indenthums wie ber alten und neuen Bölfer burchbricht und burchbrochen hat und fortwährent baran arbeitet, "ben Menschen bem Menschen" und

8. Capitel nicht einem "fo und fo gearteten Menschen" zuzuführen? Und Konzompar wenn man ein Ziel ber Geschichte glaubt, an eine "Erziehung Sierle. Des Menschengeschlechtes" fur biefes Biel, wenn bamit ber Gebanke an einen blinden Zufall aufgegeben wird, um dem Glauben an bas Balten eines lebenbigen Gottes Plat zu machen, ber "geheimnifvoll-offenbar" in ber Natur und Geschichte fich wirtsam zeigt, offenbart bann bie Bernunft felber (f. ob. G. 217) ober wird ihr nicht offenbart? und wem barf man hinzufugen, wem verbankt Leffing feine Unficht über bie "Erziehung" anders als eben bem Chriftenthum? Wenn aber Leffing an eine bie Geschichte beberrichende Rraft glaubte, barauf gerichtet, allen Rämpfen und Feindschaften und Widersprüchen ein Ende zu machen, die, um mit bem Pfalmiften zu reben, "ben Kriegen fteuert in aller Welt, bie Bogen gerbricht, Die Spiefe zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennet," eine Kraft, Die feine andre als eine Kraft ber Liebe sehn kann, finden sich denn nicht wie in ber großen, fo auch in ber fleinen Belt, im einzelnen Menschen, bie nämlichen Wibersprüche? Das Fleisch gelüstend wiber ben Beift, und bas Rämpfen ber in ben Gliebern ftreitenben Lufte? und giebt es hier keine Kraft, die von bem schweren Joche der Anechtschaft befreiend, Ruhe ichaffte fur bie Seele? Mit biefer Frage fteben wir vor bem "garftigen breiten Graben," welcher Samann und Leffing trennte. Leffing fuchte in feiner Bernunft eine Lösung bes Rathsels, bie Ausgleichung im Widerspruch ber fich unter einander verklagenden und entschuldigenden Gedanken; Samann bagegen traute ber Bernunft feine rettenden "Thaten" qu; er stellte Paulus über Leffing und beantwortete bie Frage: "3ch elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe bieses Todes?" mit ben Worten bes Apostels: "3ch bante Gott burch Befum Chriftum unfern Berrn!" Leffing ertlärte in Unfnupfung an das, was wir ihn vorhin fagen hörten: "Wenn ich noch jest erlebte, bag Chriftum betreffende Beiffagungen auf bie unftreitigste Urt in Erfüllung gingen; wenn noch jest von gläubigen Christen Bunder gethan wurden, mas fonnte mich abhalten, mich riefem Beweise bes Beiftes und ber Rraft, wie ibn ter Apostel nennt, gu fugen?" Samann hatte bie Stimme ber Beisfagung vernommen: Selig find, bie nicht feben und boch glauben!" (3oh. 20, 29) und barin ein Wunder ber Erfüllung

4. Abschn. H. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 543

gefunden. Er glaubte an eine That Gottes, an eine Rraft er S. Capitel. seugende Kraft der Liebe, die sich in die Menschheit eingesenkt, Fragm. cin. um folche in und durch sich als feinen Leib ber Gottheit einzuverleiben. Die höchste Liebe also, verbunden mit tiefster Demuth, bildet das Mysterium des Christenthums (f. ob. S. 23), nicht aber das Selbstrühmen ber Bernunft, die gleich jenem alten Geuerriebe (f. ob. S. 289) sich raubweise bes Göttlichen bemächtigen mögte. Denn die Bernunft ist, wie wir wissen, nach Hamann nur bazu gegeben, uns jenem Lichte zuzuführen; fie folgt bamit rer mahren Natur bes Menschen, beffen schreiendstes geistiges Bedürfniß in ber Erlöfung besteht (et. G. 255; 202 ff. 211) und auf tiesen Gegensatz stolzer menschlicher Selbstvergötterung einerseits und bemuthiger Hingebung Gottes anderseits bezieht fich die Erklärung bes aus ben Sprüchen gewählten Mottos! Ber zegenwärtigen wir uns aber nach allem Borftehenden ben Titel ber Samann'ichen Schrift, fo ift flar, baf biefer, gleich wie ein brittes Metto, bag wir noch nicht angeführt, sich vorzugsweise und gang besonders auf Leffing bezieht. Leffing hatte bas Teftament Bohannis, ob es gleich apokruph fen, bennoch für göttlich erklärt, und eben fo waren für ihn die Wolfenbüttler Fragmente, wenn auch apotruph, boch Erzeugnisse göttlicher Bernunft. — Diefen fette Namann "Fragmente" entgegen, apofroph fur leffing, in Wirklichkeit aber Göttliches bringend, indem fie ftatt Weheimniffe zu verschweigen, woran nichts zu verschweigen ist, von dem kündlich gro-Ren Weheimniffe ber Gottfeligkeit Zeugniß ablegen: "Gottift geoffenbaret\*) im Tleisch" u. f. w.) und ferner : Samann batte in Lessing ben Sobenpriefter ber Bernunft, ben Aaron erfannt, welcher statt in Demuth fich unter bas Wort Gottes zu ftellen mit feinem Gelbft Göbendienst trieb (cf. S. 46 Anm. u. S. 90), und beffen Scharffinn er feinen bofen Damon nannte (f. S. 300), und wenn wir nun als brittes Motto ber hamann'ichen Schrift bie Worte bes Fabel-Dichtere Phaerus vorgesett feben: Quare Vir Sanctissime! si non ingenium, certe brevitatem, se tritt uns auch hierin eine Apostrophe an Leffing entgegen, insofern biesem bamit gesagt wirt, er werbe an hamanns Schrift, wenn auch nicht Scharffinn,

<sup>\*)</sup> Das "apotalnptifche Geheimniß" im Titel der Gamaun'ichen Schrift.

· Carne fo boch gewiß Kurge zu rühmen haben, jene Kurze nämlich, bie nach Geneuras Leffing ber Fabel eigenthümlich ist (i. C. 90), und als Fabel murbe Biblia ja bas von Samann in ben Fragmenten Dargebotene Leffing erschienen sebn!

> Sind wir im Borftebenten ben Beziehungen bes Samann'ichen Auffates nachgegangen, fo weit fie Leffing betreffen, fo bedarf es zu einem Verständniffe beffelben noch ber Verücksichtigung einiger Stellen aus Schriften Starts und bes Profesjors Meiners in Göttingen. Bener will ben Freimaurerorten gegen tie Berbrechen, welche man ihm beilegt, vertheitigen und ihn als eine "erhabene, tugenobafte und ungbare Societät" vorstellen. Er bringt ben Orden mit ben Minfterien in Verbindung, teren viele in ber alten Beit geseiert worden. Aber um fo merfwurdiger, raß "feine einzige von ben barauf bezüglichen Schriften, nicht einmal ein Formularbuch bis auf uns gefommen! Gind fie von ihren Berfolgern aus ber Welt geschafft, ober fint fie aus Reid und Gemiffenhaftigkeit berer, Die fie befessen, ber Radwelt entzogen und in den Ruinen ber Tempel mit begraben, bas weiß allein Die Borschung!" Nur wenige ben Alten bin und wieder "entfallene Worte" fint Alles, mas wir bavon miffen; boch reichen biefe gu, und einen ziemlich flaren Begriff von ten Dinfterien zu gewähren. - Diefer Verheißung wenig entsprechent fint nun aber Starts folgende Mittheilungen. Bunachft etwas rein Meugerliches: bag Die Priefter Die rechtmäßigen und eigentlichen Bewahrer ber Dinfterien gewesen, bag bieselben bei ben "Copten" in Aegupten "Epbranich" und "Saben" genannt worben, bag bei ben eleufi= nischen Minsterien ber "Sierophant" Cherpriefter gewesen fen, und andre unter ihm, ale bie "Fadeltrager," bie "Gerolde" u. f. w. Sinsichtlich bes Inhaltes ber Mofterien heißt es bann: ben Gin= geweibten fen Stillschweigen bei "Todesftrafe" geboten morben, und jo ergable Paufanias, bag ein Traum ihn verhindert, Die Gebeimniffe zu entreden; biefe hatten aber allgemein in boben Chren gestanden; wohl habe es auch unter den Alten "frarte Beifter" gegeben, wie "Denomans," und Spifuraer und Conifer, bie ibren Epott getrieben mit ben Opfern, Geremonien und Drafelfprüchen, aber bie Mufterien hatten fie "als ben Grund, ja als die einzige Quelle ber Religion" angeseben, erhaben über

1. Abichn. S. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 545

tie gemeinen Begriffe. So auch Cicero, der in der Einweis. Capitel. Hung den Anfang zum Leben erfannt und die Neberzeugung ge- Fragm. ein. wonnen, daß wir danach mit Bergnügen leben und mit einer Sibyle. bessern Hoffnung sterben könnten — und ähnliche Aenherungen fänden sich bei Ssetrates.

Das ift Alles, mas Start über bie Debsterien zu fagen weiß. Musführlicher, aber taum weniger nichtsjagent lauten bie Mitthei= lungen, welche Meiners in seinen "vermischten philosophischen Schriften" barüber beibringt. "Die bunkeln Ausbrucke, mit benen bie Alten ber Mofterien Erwähnung thun," bemerkt er gunächst, "baben feit ber Wiederberftellung ber Wiffenschaften viele bentente Philologen und gelehrte Weltweise gereizt, sich an die Untersudung ber Geheimniffe zu magen." Unter Minfterien versteht Meiners entweder "gewisse gottestienstliche Gebräuche und Feiertichteiten," over "gemisse auf Die Religion eines Bolkes sich be= ziehende Vehren." Jene find bei Böltern üblich gewesen, welche Götter anbeteten, "bie vom himmel auf bie Erbe berab, ober von rer Erbe in ben himmel gestiegen find;" es waren "bramatischsombolische Borstellungen" ber Geschichte und Begebenheiten ibrer Getter. Gelegentlich fint bann riefe Mbsterien auch babin ausgeartet, baß sie nichts als bie Erwedung einer außerorbent= lichen Gertigteit in "beiligen blendenben Tafchenspielereien" beabfichteten, und man muß über bie Ginrichtung und Defonomie ber aus renfelben bervorleuchtenten Luft erstaunen; fie waren gleich aut für abergläubische Schwärmer und verschmitte Betrüger eingerichtet." - Wie fehr eine folde Vehre übrigens ben unaufge= flärten Zeiten angemessen, ist baraus ersichtlich, baß fie in: "finftern Mittelalter" von ben Lehrern ber driftlichen Religion allgemein gebraucht worten; tenn tiefe felbst waren allzu unwiffent, als bak fie bie "erhabenen Bahrheiten ber driftlichen Religion" bei gottestienstlichen Bersammlungen hatten vortragen können, und bie "einzige mahre Religion" faut baber zulett zu einer "beiligen Mummerei" herab. . . . Bang unterschieden von ben ermabnten Minfterien und also weber aus beiligen Gaufeleien, noch theatralischen Borstellungen bestehent, ift bie zweite Urt ("tas Mrfterium gmeiter Ordnung"). Gie findet fich unter Bolfern, beren Priefter zugleich Philosophen fint, unt hier bestehen bie Minfterien 8. Capitel in Mittheilung gemiffer ber Nationalreligion entgegengesetten

Konzompar Kenntnisse, von jenen allmählich durch die Wahrnehmung ge-Sibyle wonnen, daß die vom Bolfe angenommene Religion nicht bie wahre, und bie Bötter, benen fie im Ramen ber Ration Opfer brachten, feine mahren Götter feben. Daber die Gintheilung ber Religion in die ber Beifen und bes Bobels, in die "exoterische und efoterische." - Diese zweite Art ber Mbsterien fehlt natur= lich, wo bie Priefter bloge Zauberer und feine Philosophen find, ober wo bie Grundfage ber Religion mit ben Grundfagen ber Beltweisheit übereinstimmen, wie bei ber driftlichen Religion, beren Lehren "erhabne Philosophie" find und nicht verlieren, wenn sie am allgemeinften verbreitet werben. - - - Speciell kommt bann noch Meiners zu sprechen auf Die bem Bacchus und ber Ceres, vornehmlich aber ber lettern geweihten eleufinischen Gebeimniffe, über bie man freilich mehr Fragen aufwerfen, als folde beantworten fonne. Ursprünglich, meint er, seben biefe Mitfterien ein "National- Dank- und Erndte-Fest" gewesen; sie waren "Nationalversammlungen, allgemeine Freuden- und Opferfeste." Bon einzelnen Rachrichten, bie auf uns gefommen, gebenft er bann jener, burch herobot bewahrten Nachricht, bag jur Zeit ber Berfer= friege, die Zahl ber Andachtigen, die sich einweihen laffen wollten, "30,000" betragen habe; ferner eine andre Hotig, wonach von dem "verehrungswürdigen Demonar" der angeklagt, unter allen Griechen ber einzige zu febn, ber fich nicht in bie eleufinischen Geheimnisse habe einweihen laffen, zur Antwort gegeben worden fen: er fonne es nicht, weil wenn fie nütlich waren, er fie ausbreiten wurde, um alle zur Einweihung zu reigen, wenn ichablich. um alle bavon abzuhalten. Den Juhalt ber eleufinischen Minfterien betreffend, so habe man barin ben "einzigen Gott" gelehrt, "ben Batel und Schöpfer bes Bangen;" bie Lehren von Gott und göttlichen Dingen wären "rebereu" (Edluglebren) genannt worben als bie letten, in beneu man unterrichtet worben; - ferner habe man die "Ratur ber Dämonen" gelehrt, ihre Rangordnung und Beschäfte, ihre Berhältniffe gur Gottheit und menschlichen Ratur. Alle biefe ben Epopten (Eingeweihten) vorgetragnen gehren feben in beiligen Buchern verzeichnet gewesen, "welche einige Uneingeweihte zu lefen versucht hatten, aber von ben Berfaffern maren

Abichn. H. im Kampf für b. Glauben, gegen Abers u. Ungl. 547

nicht für Uneingeweihte geschrieben worden." 3m Uebrigen 8. Cavitel. venkt auch Meiners jenes Preises, welchen Cicero ben Mhste- Ronzompag n gespendet.

Bas aber wollen nun die "ftarken Geifter" unfrer Tage erchen mit dieser Zusammenstellung von Minsterien, von Freiurer- und Christenthum, und was ist von ihnen erreicht worden? ese Fragen sind es, welche Hamann in seiner Schrift beant= rtet. Sie suchen nachzuweisen, daß nach "Raum und Zeit" nch "Zufälliges und Besondres" in religiösen Dingen bestanden, ldes mit Hulfe ber "eigentlichen Wiffenschaft" auf ein eftändiges und Gemeinschaftliches" jurudgeführt werden muffe, bie "erhabene Philosophie" unfrer Zeit, auf diesem Wege vonnen, in dem Resultat gipfele, daß der menschlichen Berift der Sitzur Rechten Gottes anzuweisen, und ihr göttliche Ehre erzeigen feb. Diefen Dent- over Phantasiegebilden fehlt aber als cen Abstractionen Mark und Bein, Fleisch und Blut, ohne ches fein geben vorhanden, es fehlt jede reale sinnliche Grund= e, und die "erhabene Philosophie" reducirt sich solchergestalt jenes materielle Nichts ober geistige Etwas, wovon n (E 516. 519 u. E. 338 ff) die Rede gewesen ist. Was aber re "starken Beister" an Schattenbildern vorüberziehen laffen, bietet das Christenthum in Wirklichkeit Das Göttliche hat stalt gewonnen, Alles erscheint hier als Leben, That und ahrheit, und eben in biesem Besondern bes Christenthums zeigt auch wieder bas Allgemeine, worauf der Mensch angelegt und wovon die manchen Analogien zeugen, welche wir in den schiedenen Religionen antreffen.\*) 3m Einzelnen gedenkt Hamanu m noch mancher Widersprüche und Unwahrheiten, deren sich Lobpreiser ter Minsterien schuldig gemacht. Wie fann man B. fagen, daß nach wenigen "entfallenen Worten," die ohne allen halt find, sich ein flarer Begriff von den Minsterien bilden laffe, r wie reint sich mit tem Gebote allgemeiner Einweihung Gerante an Geheimhaltung, ein Gerante, ber um je weniger zuhalten ist, weil uns von ber Geschichte gang bestimmte bas gentheil bezengente Beifpiele aufbewahrt fint.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Beiden find große Bropheten gewesen," of. ob. 209. Anm.

8. Capitel.

Behen wir aber nach diesen einleitenden Betrachtungen gu Konzompar Hamanns Schrift selbst über, so wird ihr Anfang einer Bemerkung Sibyuc. Starks in bessen "Apologie des Freimaurerordens" angereiht. Nachbem biefer nämlich in den gebn erften Abschnitten feines Buches viele Einwürfe widerlegt, will er in der zweiten Sälfte mit bem 11. und ben folgenden Abschnitten, etwas von bem Alter und ben Geheimnissen des Ordens mittheilen, worüber eigentlich auch schon in der ersten genug gesagt worden. "Aber," fährt er fort, "um mich als ein halber Phthagoraer auszudrücken: Der größte Theil ber Menschheit kann sich nicht am Denario halten, ber in der Ginheit besteht, und sucht immer mehr im Busammengesetten. "\*) Und dann das Alter der Mohsterien besprechend, macht er die Bemerfung: ber eigentliche Ursprung ber Mbsterien läßt sich schwerlich entbeden, und mögte biefes, "ob es gleich nur ein hiftorischer Umftand ift, icon mit zu den Bebeimniffen berfelben gehören." Diese Worte wiederholend, sagt nun Hamann: "Ob es gleich nur ein historischer Umstand ist, so gehört es boch "zu ben Geheimniffen des Geheimniffes," daß das heilige Feuer einer "naturlichen" seligmachenden Religion unter bem Scheffel (Luc. 11, 33), ber Ceres und bem Thalamus bes Weingottes fo lange verdectt gewesen, bis die echten Rachkommen jener Priester ber Tenne und Relter (Start und feine Freimaurer) felbiges in ber Beftalt eines diden Baffers (der Miftjauche, wovon Leffing gefdrieben) wieder hergestellt und dasjenige erfüllt haben, was 2. Makt. 1, 20 urkundlich geschrieben steht.\*\*) - - "Herr Warburton der," um mit Leffing zu fprechen, "gar ichon gezeigt, bag bie Beiben unter Anderm mit ihren geheimnisvollen Ceremonien ber Seele Unfterb-

<sup>\*)</sup> Rach des Pythagoras Philosophie bildet die Zahl Ein den Urgrund ber Dinge, worauf fich alles Bufammengefeste jurudführen läßt. Der Denarius die romifche Dunge, welche als Ginbeit gebn Ages enthält.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Als nun nach langen Zeiten Nebemiah nach dem Willen Gottes vom Konig der Berfer beimgefandt mard, ichidte er derfelben Briefter Radtommen, die das Feuer verborgen hatten, daß fie es wieder fuchten. Da fie aber uns berichteten, daß fie fein Reuer, jondern ein dides Baffer gefunden."

chfeit, Belohnung und Bestrasung nach diesem Leben vorstellen 8. Capitel. ollen" hat eben nicht gelängnet, im Roman des Sethos\*) Ronzompay Zaffer für seine Mühle gefunden zu haben. Cooper in seinem Sibyae. ben des Sofrates thut ihm aber zuviel, wenn er behauptet, er ibe Alles baraus gestohlen: sonst müßte Warburtons jüngster ompilator (Stark) nicht nur ein Dieb (wegen diefes Compicens), sondern auch ein Miörder (der Wahrheit) heißen. Denn war nicht eine berbe Unwissenheit, in den Tag hinein zu schreiben,

iß wir nicht die geringste Spur in den alten Kirchenvätern n ihrer Einweihung finden? (Was beiläufig gesagt die neusten irchenväter ihrer Einweihung in die (Logen=)Geheimnisse theils t baarem Genuß geselligen Vergnügens, theils an Aussichten ifrer hoffnungen zu verdanken haben, ließe sich auch ohne Zeugß des Hörensagens durch manche Trugschlüsse aus dem Atti-8mo ihrer Apo- und Prologen beduciren). Daß ferner der 3. E. tarfe Geist Denomaus" tie Mhsterien für "ben Grund und die nzige Quelle ber wahren Religion im höhern Chor angesehen," eine zweite Unwahrheit, ein abermaliges Autos Epha, aus n frummen Fingern gesogen; besto zuverlässiger weiß man von bem E. "ftarten Geift" Diagoras, bag er mit ben Dinfterien nen öffentlichen Spott getrieben.\*\*) Doch genug über die erdienste eines halben Phthagoras um ben "Denarium, ber in ber inheit besteht." (Das Berdienst, aus unwahren und fich widerspreenden Einzelnheiten ein demgemäßes Ganges zusammen zu fegen.) "Die Dunkelheit des Gegenstandes hat auch denkende Philogen und gelehrte Weltweise zur Untersuchung gereizt, und sie

ben am Ente (tes "verehrungswürdigen Demonap" Dilemma, mlich:) entweder ein reines Richts, oder ein zweideutiges twas gefunden, bas wie gut und bofe entgegengesett." - -

<sup>\*)</sup> Histoire de Sethos, ouvrage de l'Abbé Terrasson.

<sup>&</sup>quot;) Bon dem Philosophen Diagoras murde ergahlt, daß er Die fabirifchen und eleufinichen Geheimniffe veröffentlicht und feine Frechheit als Bottesläugner fo weit getrieben, daß er eine hölzerne Statue des Berfules in Stude gefvalten, um biefe jum Rochen von Ruben gu benuten.

8. Capitel. Diefe höchften allgemeinen Gattungsideen (Richts und Etwas, Rengempag gut und bofe) sind bekanntermaaßen die ersten Grunde (Initia) Sibyac. und letten Resultate ("rederai")\*) aller theoretischen und practifchen Erkenntniß. Aus ihrer Zusammensetzung und Anwendung burch's Unschauen bes Ginen in bem Bielen entsteht bas außer= und überfinnliche (aller Sinnlichfeit entfleidetc) Licht ber Bernunft (von welchem Lichte, Grund und Logos unfre heutigen Apostel in ihren opusculis profligatis predigen: daß es alle Menschen erleuchte, in biefe und jene Welt hineinzukommen auf dem schmalen Wege — durch die enge Pforte) und ihrer "Fadelträgerin," ber "eigentlichen Wiffenschaft." "Die beis lige Vernunft! Die ihnen Die Stelle einer Offenbarung vertritt und vor Vernunftschlüssen, sie mögen noch so fein, sie mögen noch fo weit hergeholt seyn (sie mögen auf ihrem Bauch oder auf Bieren geben), "das Anie mit Ehrfurcht zu beugen"\*\*) befiehlt! -"Aber ihre Leichname (Offenb. 11, 8) liegen auf ben Gaffen ber großen Stadt, bie ba beißt geistlich bie "Sodoma und Aegupten, ba unser Herr gefreuzigt" und (für sie) noch nicht auferstanden ist,\*\*\*) weil "teine zufälligen Geschichtswahrheiten," fein "phyfiiches Factum"†) noch politisches Phanomen, jemals ein Beweis von nothwendigen Vernunftwahrheiten werden fann" — für gründliche und bündige Bieberrichter, die mehr als griechisch verstehen und sich mit einem: Hoc est Corpus meum! oter Beheimnissen sub utraque specie nicht abspeisen lassen." -

"Da es nun bis auf ben heutigen Tag des Herrn weder an Beiben noch Geheimniffen fehlt: fo haben wir mein! ††)

<sup>\*)</sup> Wie es bei den Ginweihungen Lehren für den Unfänger gab und Bollendungslehren.

<sup>\*\*)</sup> Rachbildung Dendelsfohu'icher Worte.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Co die Todten nicht auferfteben, fo ift Chrifius auch nicht auferftanben." 1. Ror. 15, 16.

<sup>+)</sup> Gemler foll an einen Dinifter gefchrieben haben, daß er das "phufiiche Factum" der Auferstehung dahin gestellt fenn liege (an herder: Bb. V. S. 65.)

<sup>++)</sup> Ein Lieblingswort Starf's.

beim Leben Pharaonis!! nicht nur einen Rosenkrang "ent= 8. Capitel. fallner Worte," fondern mit den Beisen Aeguptens zu reden, gragm. ein. wottes Finger (2. Mof. 8, 19) - in einem boppelten Suftem Sibpae. von Ungeziefer jum Grundstoff unfrer Bergleichungs= und Abzie= hungefähigkeit, um bas Bestandige und Gemeinschaftliche von bem Bufälligen und Besondern funftmäßig zu scheiben und burch bie aus ben leidigen Schranken bes Raums und ber Beit unendlich gufammengefette Mannigfaltigkeit nicht nur gum (Seiligen-) Schrein ber muftifchen Ginbeit im allgemeinen Begriffe, fondern auch zur anschaulichen Erkenntniß oder Epopsie der allgemeinen Babrheit hindurchzudringen: bak auker- und überfinnliche Geheimniffe gleich bem gangen Universo unter ber Sonne ein blendendes Nichts, ein eitles Etwas, furz dem philosophiiden Fluch und Widerspruch ber Contingeng (Bufälligfeit) unterworfen fint und bleiben werben - bis auf ben Tag bes jungften Compilators und Schmelzers - in ber Kraft Elia." (Mit Diefem Toppelten Guftem von Ungegiefer, worin fich diefe gottliche Rraft offenbaren foll, in Birflichkeit aber die Philosophen gegen fich felbft zeugen und ibre Donmacht an den Jag legen, wird junadft auf Meinere Bezug genommen:) "Tenn," beißt es weiter, "versteht man erstlich unter ben Mufterien "gottesbienstliche Gebräuche und Feierlichkeiten," fo bedeuten "gottesvienstliche webräuche" ber Induction und Analogie zufolge\*) "heilige Gauteleien und Boffenfpiele, beren Detonomie mit einer feltenen gift gleich vortrefflich für abergläubijde Edwarmer und verschmitte, fühne Betrüger eingerichtet war, oter höchstens bramatische Vorstellungen von Götter= und Sel= bengeschichten" - als beren (Boltaire) ber Lieblingsprophet und Evangelift feines Jahrhunderts (credite posteri!) 3. E. ber breizehnten Rhapsobie seiner allerdriftlichsten Epopie (la Pucelle) cinverleibt\*\*, -; und wie bereits ber felige Ariftoteles als ben mbstischen Zweck ber Tranerspiele Die Reinigung von folden Lei-

<sup>\*)</sup> Rad) dem, mas Meiners im Einzelnen anführt, und in Uebereinstimmung mit dem Wefen des Seidenthums.

<sup>&</sup>quot;) Menichtiche Unthaten und Leidenschaften, ben Göttern angedichtet, waren ber Inbalt jener Geschichten.

8. Capitel benschaften erklärt hat. Ja selbst die Gestalt der "einzigen Ronrompar mahren Religion" in jenen "finstern Zeiten bes Mittelalters Sibnue. und ihrer scholastischen Minfterien - zu einer andächtigen Mummerei herabgesunken!" - war eben bas unerkannte Bebi= culum\*) ihres Triumphes; und ber Antheil, ben bie "einzige wahre Philosophie" jedes Meons an diefem Schickfal nimmt, (an Babrbeit in verhüllter Geftalt, der Bahrbeit im Berborgenen) ift im Grunde nichts andres, als bes römischen Landpflegers hppofritisch=politisches: "Sebet, welch' ein Mensch!"

"Bersteht man zweitens unter Mosterien "gewisse auf die Religion eines Volkes sich beziehende Lehren," so verschwindet bie ganze nen aufgerichtete Scheibewand bes "Er= und Efoterismus;" benn "ber einzige Gott, Schöpfer und Bater bes Bangen," von bem in den Musterien gelehrt seyn soll, war schon so unterscheibend in bem Jupiter optimus maximus ausgezeichnet, bag alles transcendentale Geschwätz ber Bernunft auf nichts mehr hinaus= läuft, als auf eine Zusammensetzung biefer bochften allgemeinsten Gattungsbegriffe positiver Qualität und Quantität (Gute und Größe). Mit der Lehre von den "Dämonen" aber wurde die Biel- und Abgötterei wiedergebaut und von neuem befestigt, was durch jenen ersten geheimen Glaubensartikel niedergeriffen war. Man machte fich also felbst zu einem Uebertreter beffelben, wie St. Baulus fagt, und wie bemnach "ber höchste Gott" gar nicht allein und ausschließlich in den Musterien gelehrt wurde, so finden wir auch die Lehre von der "Fortdauer der Seele, ihrem Rachgerichte und dem Unterschiede des jenseitigen Lebens" für jedermann verftändlich genug in der mythologischen Legende vom Elnsium und Tartarus ausgebrückt.

"Dreißig Taufend" andächtiger Seelen im vollen Mariche gleich einer Bolkenfäule, um in ber Finfterniß und ins Ohr gu Wahrheiten eingeweiht zu werden, die von Poeten und Philosophen bem Vorstehenden nach im Licht und auf ben Dächern bewiesen und gelängnet, bezweifelt und geschmäht, gefungen und ausgepfiffen murben! Der fichtbare Stamm also: poetische

<sup>\*)</sup> Beil die Gulle mahres und nicht erlogenes Leben verborgen hielt.

fingebung und bialectische Kraft; als unsichtbare Wurzel 8. Capitel. es Berstandes der Mosterien aber: (und solchergestalt für den Beweis gragm, ein. gend eines geheimen Inhaltes noch unbrauchbarer) bie Rieber- Gibrue. age "geheimer Schriften und beiliger Urfunden, welche Uneingeeihte umsonst zu lesen sich bemuht, weil ihre Verfasser sie Un= ngeweihten nicht geschrieben hatten. "Kein einziges solcher Apohphen, nicht einmal ein Formularbuch, um ben Gelehrten in ren Untersuchungen zu bienen, ist bis auf unfre Zeiten gekommen. sint sie von ihren Berfolgern (die lieben (Kirchen-) Bäter waren ermuthlich diese Mörder) aus der Welt geschafft, oder sind sie 18 Neid und Gemissenhaftigkeit (Matth. 17, 18. 24: schönes albgeschwister halber Buthagoräer) ber Nachwelt entzogen," ober ur mit ihren göttlichen Urhebern und Stiftern gen himmel gehren? Weine nicht!\*) - um ein Complement ber Exorcifir= unst, dessen Gleichen niemals gesehen worden in koptischer prache für einen Abepten "Sphranich" und "Saben" einer eribenen, "tugendhaften und nutbaren Societät," — und Herzog lichel aus Aeghpten zum Obersten!\*\*) Als wenn es uns an Urnden fehlte, die versiegelt sind, weil man nicht lesen kaun eitdem des göttlichen Descartes "Methode" und des Clericus ritische Aunst" unser Elementarbuch, ber Wolfianismus und lachiavellismus in Schaaffleidern unfer welscher und rothelicher Pädagogus geworden sind), und die man nicht lesen nn,\*\*\*) wegen ber sieben in- und auswendigen Siegel ober

<sup>1)</sup> Offenb. 5, 5. Weine nicht! Giebe es hat überwunden der Lowe aus dem Stamm Juda die Burgel Davids, aufzuthun das Buch und zu lofen feine fieben Giegel."

<sup>\*\*)</sup> Die Zigenner als lette Ausläufer jener alten 3fis- und Dfiris-Berehrer, eine Societät, beren Mitglied er wie Boltaire fagt, "beim Schall der Caftagnetten, den Tang der Bfis aufführen, felbft mit Rrate behaftet, Rrate beilen, mahrjagen und Guhner ftehlen!"

Bei. 29, 11. 12. "Aller (Geher) Befichte find auch wie die Worte eines verfiegelten Buches, welches man gabe bem, der lefen fann, und fprache: Lieber! lies das; und er fprache: 3ch fann nicht, denn es ift verfiegelt. Und ale wenn man bas Buch gabe bem, ber nicht, lejen fann und fprache: Lieber! lies bas, und er fprache: 3ch fann nicht lefen!"

8. Capitel fiebengig mal fieben Widerfpruche bes überwindenden lowen und Konzompag erwürgten Lammes — bis auf ein Thier, das gewesen ist und Situle. nicht ist, wie wohl es doch ist. - (Offenb. 17, 8.)

"Nicht die Furcht der "Todesstrafe," sondern das fehr buntle Argument eines Traumes ichrectte ben Paufanias ab, nach ber Reihe zu erzählen, mas er im Tempel ber Ceres zu Athen gesehen batte.\*) Der Gemeinplat, beffen fich Cicer o bebient, welcher alle feine "dicendi mysteria" (Redegeheimniffe) und ihren gangen Ruhm ben Griechen schuldig war, mögte bei einem nähern Lichte zu einem neuen Beweise ber Baulinischen Theorie von dem Areopagus bienen! "Ihr Männer von Athen, ich febe, daß ihr allerbinge gar abergläubisch senb."

"Seben, was nicht ba ift noch febn fann, ist ein Schalfsaug; und nicht seben, mas sich mit Sanden greifen läßt, macht bas gange Shitem zur Racht. Fast beforge ich baber, bag es ben abergläubischen Predigern ber "naturlichen Religion" wie bem blinden Homer ergeben burfte - ein bundiges Lausangelrathsel zum unergrundlichen Guripus! (d. b. mas fie in den Mufterien gefunden, lost fich in ein laufiges Richte auf, und wie jenes Rathfel in Berbindung mit leiblicher Blindheit fur Somer Urfache des Todes murde, fo die geiftige Blindheit unfrer Philosphen: ju feben, mo nichte zu feben, und nicht zu feben, mo zu feben ift: Ursache ihres geistigen Todes!)\*\*) Aber ber "Zweck Jesu" und seiner Junger ift gleich einem ins Meer geworfnen Nete, damit

<sup>\*) .3</sup>d wollte wohl Alles nach der Reihe ergahlen, was ich in dem Tempel ber Ceres gn Athen gefehen habe; allein ein Traum, den ich gehabt und welchen ich als eine Warnung der Götter anfehe, verhindert mich, diefe Beheimniffe qu entdeden."

<sup>\*\*)</sup> Rach einem uns aufbewahrten Märchen faß der blinde homer auf einem Felfen der Infel 308, als er Fifcher heranfahren hörte, die er fragte, ob fie etwas gefangen? Um angudenten, daß fie nichts gefangen, und weil ber Rifchfang ihnen feine Beschäftigung gabe, fich die Zeit mit Läufefangen vertrieben, antworteten fie: "Bas wir gefangen, das laffen wir bier; mas wir nicht gefangen, das nehmen wir mit." Geine Blindheit verhinderte den Fragenden gu erfennen, daß fie nicht von Rifden geredet, und indem er den dunteln Worten nachfann, fiel er fich über einen Stein ju Tobe.

man allerlei Gattung fähet, und wenn es voll ist, so ziehet man 8. Capitel. es heraus, sitt und liest die guten in ein Gefäß zusammen. — Rengempag Also auch am Ende der Welt von dem alle "National-Weinlese- Sibplie. und Erndtefeste" fruchtbare Thpen und beredte Vorbilder sind: denn unser ganzes Kirchenjahr\*) ist danach eingerichtet bas Volk in "dramatisch-symbolischen Vorstellungen und Feierlichkeiten" mit dem bekannt zu machen, was die heilige Geschichte "des vom himmel auf die Erde herab-, und von der Erde in den himmel heraufgefahrnen" Helben, ewigen Baters und Friedefürsten — zu Seinem Gedächtniffe! und zu einem Zeichen besjenigen Widerspruches, den Er selbst wider sich erduldet, damit wir nicht in dem Muth und den "Thaten" Seiner Nachfolge matt werden und ablassen — in einigen Körben (f. ob. E. 208. 209) von "Fragmenten" aufbehalten hat, gleich jenen Schaubroten in dem Vordertheil ber Gutte, jener gulbenen Gelte, Die hinter bem Vorhange bas Himmelbrot hatte. Als Wahrzeichen bes Gedächtniffes und Widerspruchs aber wird ber Ecftein unfres evangelischen und apostolischen, historischen und dogmatischen Systems statt eines lebendigen Brots und Stabes für Blinde im Sinne von Job. 9, 41) ein Stein bes Auftofies und ein Fels der Aergerniß, ber Fisch zu einer Schlange und bas Ei zum Scorpion." — (cf. auch S. 359.)

("Die von Gott abgelöste Vernunft kennt nur den nach dem Willen des Fleisches gebornen Menschen, entwickelt aus sich die Fähigkeit, ihn Gott gleich zu machen, und rom Christenthum, das soldwergestalt seines eigentlichen Inhaltes beraubt ist, werden die übrig gebliebenen Fegen blos insosern geduldet, als es sich in ein untergeordnetes und dienendes Verhältniß zur prunkenden Vernunst stellt; in diesem Sinne fährt Hasmann fort:) "Das große politische Schneidergeheimniß, Deu isch en zu machen und zu verklären, wär's auch durch eine Wendung des lumpigen Christenthums zum Untersutter der purpurnen Selbsteliebe, nach dem güldnen Naturgesetz der Sparsamkeit, "um turch schnelle, zuverlässige, ausgebreitete und dauerhafte Eindrücke"\*\*)

<sup>\*)</sup> lleber Samanns Borliebe für bie Eintheilung des Kirchengahres f. ob. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Borte aus Steinbarts "Spftem der reinen Philosophie oder Gludfeligfeitslehre des Chriftenthums" 1780, und von Friedr. II. adoutirt.

8. Capitel von Meteoren und Antithesen bem Zeus gleich zu febn - -Konzompar oder "lieber einem einzigen Antriebe alle mögliche Kraft zu geben Fragm. ein.

Sibrile. — und mas fur einem? Der alle andern Antriebe verkleinert, verbächtig macht! Sich felbst fur ben besten und ftartften ausgiebt!" - Die alte punische Rriegslift, burch ein bolgernes Pferd der Toleranz die enge Pforte zu erweitern und bas lette Balladium ber menschlichen Ratur zu holen (Gott gleich zu fenn), damit wir des Gewissens halber alle Kamele verschlucken (die Toleran; hat die Bewiffen fo weit gemacht, daß wir an den fchreiendften Aergerniffen feinen Unftog nehmen), burch einen neuen Röhlerglauben an einen neuen Bund Alpen versetzen und uns allen bleiernen Bullen von Gottes Gnade unterwerfen, welche bie heiligen Augustini und Anselmi aus ihren Zellen und Borbellen als Drakel und Gemächte ihres unfterblichen Burms und unauslöschlichen Feners!\*) - -

> \*) Bur Erflärung: 1) Steinbart gedenft ber erft durch Unfelmus von Canterbury von der Kirche adoptirten Augustinischen Lehre ftellvertretender Genugthuung. 2) Auf die Dedication feines Buches "Prufung ber Beweggrunde gur Tugend aus dem Grundfat der Gelbftliebe" hatte der Ronig mittelft Gandichreibens erwiedert: Les Chrétiens se font dans de certaines circonstances une morale bien opposée à celle, qu'ils envisagent comme divine. Il serait utile de bien lever cette difficulté et très important de rechercher la meilleure munière de former les hommes, pour que l'amour propre fasse sur eux dans toutes les circonstances de la vie, l'impression pla plus prompte, la plus sure, la plus générale et la plus constante." - Bas die S. 555. eingeflammerten Borte allgemein ausgedrückt, findet feine fpecielle Unwendung auf den Ronig, por deffen (purpurnen) Gelbstliebe (f. ob. G. 159) das Chriftenthum in den Sintergrund tritt, und fo hören wir denfelben hier fprechen von der besten Art Menschen gu machen, um fie mit Gulfe ber Gelbftliebe und in Gemäßheit seines guldnen Gefetes der Sparfamteit (f. ob. 3. 143) möglichst rafch jur Bollendung ju bringen. Unfre beiligen Philosophen wollen mit Augustinus nichts zu ichaffen haben, den fie am Liebsten nach seinem frühern fündigen Lebensmandel benrtheilen, und eben fo wenig mit dem duftern Ascetifer und Bellenbewohner Unfelmus. Gie find nicht von diefer Strenge gegen fich und ihres Gleichen befeelt! Duldung, Toleran; ift die Loofung! und fo werden die ichandlichsten Bucher geduldet und Anftalten, beretwegen fie Auguftinus

(Und gang hingenommen von dem Gedanken an den Unterfchied 8. Capitel. wischen der Rraft des Christenthums und dem abgeschmackten elenden gragm, ein. Boffenfpiel, welches die "ftarten Beifter" an deffen Stelle fegen mögten, Giepue. ine Philosophie, die fich in ihrer Dummheit und Bosheit nur durch Berfpottung des Beiligen zu belfen und nicht zu finden weiß in das Beheimniß des Widerspruches von Schmach und herrlichkeit, bricht er us in die Worte:) "Wie stimmt Christus mit Lucifer? Was hat er Tempel Gottes für eine Gleiche mit ben Ibolen? Was für ine Gemeinschaft bes Herrn Relch mit ber Dämonen Relch, bes berrn Tisch und ber Dämonen Tafel? Die göttliche Kraft und Beisheit bes Evangelii mit den "ewigen Regeln," "operibus urrogatis" und opusculis profligatis eines irrischen, thierischen, Bespenst-ähnlichen Instinctes?\*). Erkennen unfre Obersten und Aronten nun gewiß, daß ber Aberglaube biefer Secte gewiß erhabene Philosophie" sen - (3ch. 8, 26) durch einen Salamalec bem Judenkönig! (Matth. 27, 27) ober ift nicht ielmehr ber Titel und Widerspruch am Schandpfahl bes Rreuzes Buc. 23, 38) ein Dohfterium ber zweiten Ordnung, ber vahre Idiotismus und das Schiboleth paulinischer Hypothesen, aut der Offenbarung des Geheimnisses — — (Röm. 16, 25) fatt der sub. No. 2 nach Meiners durch die Mufterien mitgetheilten ehren, welche feine Gebeimniffe, fondern nur todte allgemeine Beriffe enthalten, die Rehre der That, deren geheimnisvollen Inhalt, nd lebenzeugende Rraft ein Baulus ju offenbaren berufen mar.

(Und wie die "Gebrauche und symbolischen Sandlungen" nicht veniger als die "Lehren," wovon die Mufterien zeugen follen, nichts find

verurtheilen (f. Th. I. S. 191 und oben 379. 380 und S. 465-466). Es hängt das aber gusammen mit falfcher Menschen- und Gelbftliebe, mit Unfichten, welche ber König, von ihnen Gott gleichgestellt (f. ob. Unm. E. 123. 124), begunftigt, und die fie auf deffen fchwer wiegendem Beifall geftutt, jur allgemeinen Unerfennung und Berrichaft ju bringen trachten.

<sup>\*)</sup> Samann nennt Start einen autor profligatus (heillofen) und feine und feines Gleichen Dachwerfe opuscula profligata; besonders aber hat er dabei die Bolfenbuttler "Fragmente" im Ginn und ichreibt an Berber: "Dag o. p. im Lateinischen fo viel als "Fragmente" bedeuten, wird auch nicht jedem befannt jenn."

Ronzompaz

3. Capitel. als leere Schattenbilder, denen Hamann analoge driftliche Realitäten konzompag gegenüberstellt, so macht er auf eine fernere Analogie zwischen heidnifchen Mufterien und dem Chriftenthum aufmertfam mit der Bemertung :) "Drittens vermisse ich in ber Aufzählung bes Ginzelnen bie driftliche Mitftit ungeachtet ihrer hervorstechenden Analogie mit ber heidnischen Telefiurgie (der das lette Biel der Ginweihung betreffenden Lehre). Diese Aehnlichfeit beruht auf zwei Sauptpuncten, nämlich daß in beiben bie fleischliche Bermischung beiber Befchlechter jum Symbol ber Bereinigung (- es folgt eine Darftellung darauf beguglicher beidnifcher Bilder und Darftellungen -) mit ber Gott= heit geheiligt worben (cf. ob. S. 254, 255 und Ephes. 5, 32), während das andre Phanomen ber Coincidenz in einer gemeinschaftlichen Aber bes Theismus besteht, bie man zum Vortheil ber heidnischen und Rachtheil ber driftlichen Muftifer gedeutet, weil man ben ewigen muftischen, magischen und logischen Girtel menschlicher Vergöttung und göttlicher Incarnation nicht gefaßt (ef. S. 374), in welchem Migverstehen boch bas gange Arcanum unfrer neugebackenen Lehrer ber Gottesgelehrsamkeit und Vernunftweisheit besteht. Daber auch Cicero in seinem erften Buche "über die Ratur ber Götter" die Offenbarung ber naturlichen Religion ausschließungsweife bem weifen Epikur und feinem Quietismus zuschreibt (d. h. in den Minfterien ftrebten die Meniden nach einer Erfenntnig Gottes, wie fie fich dagu durch das Biffen, daß Bott fen, (Rom. 1, 9 u. f.) berufen fühlten. "Diefe Offenbarung," fagt der Unhanger des Epifur bei Cicero, "welcher niemand vorber einen Ramen gegeben, bat Epitur mit dem Borte πρόληψις (Unticipation, Borbegriff) bezeichnet, und durch folche Offenbarung werden mir dann belehrt, daß die Seligfeit der Gotter in einem Stillleben, einem Buftande besteht, der jede beunruhigende geiftige Bewegung ale: Gifer, Born, Liebe ausschließt und fie fonach fern halt von aller Sorge um Belt und um Menfchen (f. G. 115 unten). Und wie Gupifure Gotter, jo auch feine Menichen, die auf entsprechendem Bege der Gelbftliebe ben Gottern gleich werden (cf. ob. S. 434, nach unten). - Biffen aber bie Mofterien nur von dem Dafenn eines todten, transcendenten Bottes ju ergabten, fo fennt im vollen Begenfat hierzu das Chriften= thum Ihn ale einen lebendigen, ale einen eifrigen und liebenden Gott, von dem nicht blos das Gewiffen des Menfchen zeugt; denn das gentliche Geheimnis des Christenthums besteht in dem Geheimnisse & Capitel. Ronzempag genebe, daß er sich für den Menschen verwirklicht, Theil unsres Gragm. ein esens geworden ist, Fleisch und Blut angenommen hat, um auf diesem Sibylle. ege den Menschen hinwiederum Seiner göttlichen Natur theilhaftig zu achen und einen Leib hervorzubringen, da kein Glied für sich allein rest, sondern das Wehlbesinden des einen mit dem des andern unzerstanlich verbunden ist.)

"Durch ben Polytheismus also wurde der Tempel ber atur, und durch die Musterien ber Tempel des Reibes\*) m Grabmal oder Mördergrube des Dings (an fich), beffen fenbarter Rame das einzige unaussprechliche Geheimniß des ubenthums, — und bessen anonyme πρόληψις tausend mythogische Namen, Idole und Attribute hervorgebracht, welche aber mmtlich durch die Einweihung (in die Musterien) aufgelöset, ober elmehr in die älteste Schooffunde der Selbstabgötterei ncentrirt, zusammenfloßen. Denn diese πρόληψις Gott gleich fenn hatte aller philosophischen Erkenntniß und gesetz= hen Gerechtigkeit die Bahn gebrochen. Sie war das Ziel bes sten Selbstmörbers (Mdam), ber wie ein schlechter Schütze, n Schatten für ben Körper traf, weil ber Körper ein blokes chattenbild des Dings Selbst ist\*\*). Dieser Raub (Phil. 2, 6) ar das πρώτον ψεύδος des ersten Versuches, unfre Sinne n der Einfältigkeit im Worte zu verrücken und dem verbuhlten eschmacke ber Bernunft ben Frieden Gottes auf Erben zu verlzen (f. cb. G. 368). Gleichwie aber bie Sanction und Catung 8 Todes das allererste, feste, prophetische Geheimniß für die u erschaffene Erbe war, so legte Jehova ben ersten Yaut und trahl des evangelischen Geheimnisses von der Bestimmung es Menschen zum Sputhronismus\*\*\*) (einer nicht blos figur=

<sup>4)</sup> Wiffet ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel fend u. f. w. 1. Ror. 3, 16.

<sup>\*\*)</sup> T. h. er traf nicht das Ziel, Gott gleich zu senn, worauf das Wesen des Menschen angelegt ist, sondern nur den äußern Körper, das Abbild des eigentlichen Körpers und verhüllten Wesens in uns. (cf. Col. 2, 17; s. ob. 33).

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ditthronen." Meiners erzählt von ben Gebräuchen bei der Einweihung unter Anterm, tag diejenigen, welche die Einweihung verrichteten, um die Einzuweihenden, die auf dem f. g. Throne faßen, heruntanzten.

Eibrlie.

8 Carnel lichen, sondern leibhaften Theilnehmung an der göttlichen Kengempai Natur) bem Lügenprediger Lucifer in den Mund (1. Mof. 3, 5), ber weber als Morgenstern (verstellter Engel des Lichts) noch Schlange nachgelaffen, Die Arglift feiner Berratherei an Gott und Menschen burch neue Migrerständnisse zu verewigen und felbst burch bie gettlichen Sulfemittel ber Bernunft und Schrift, bes Buchstabens und Geistes, ber mancherlei Aemter und Kräfte, bem "Zweck Jefu" und feiner Junger entgegenzuarbeiten." (G. oben S. 309.)

> "Denn was ist bie hochgelobte Bernunft mit ihrer Allgemeinheit, Unfehlbarkeit, Ueberichwenglichkeit, Gewifheit und Evibeng? (f. ob. S. 303 u. 486. 89. 90.) Ein Ens rationis, ein Delgoge, bem ein schreiender Aberglaube göttliche Attribute andichtet (f. ob. S. 321). Das weite und breite, hohe und tiefe Berberben, welches in den opusculis profligatis der jüngsten Offenbarung so grundlich und bundig aufgededt wird, ift ber thatfachlichfte Gegenbeweis von ihrer Unvermögenheit und ber Eitelfeit ihrer Usurpation - und bas gange Roftrum (innerfte Befen) ihrer Marktichreierei erstreckt sich nicht weiter als auf die Entblößung und Erfennt= nif\*, ber Gunte und Schande (f. ob. G. 226), welche fie wie bie verführte Beva burch llebertretung besjenigen, mas sie selbst für beilig, recht und gut halt (Rom. 7, 12; f. ob. G. 415) eingeführt bat, bamit die Leichtgläubigkeit bes Unglaubens überaus fündig wurde (Rom. 7, 13; j. ob G. 337). - 3a, ja, fie hat ben Mann, den herrn!\*\*) (1. Mof. 4, 1) und durch benfelbigen rebet er noch in ben Kindern bes Unglaubens, jener Erstgeborne, wiewohl er gestorben ist! (hebr. 11, 4) - tritt ben Cohn, feinen gerechten Bruder, mit Fugen, - achtet bas Blut ber Besprengung "unrein," burch welches er geheiligt ist (Hebr. 12, 24) - und schmäht ben Geift ber Gnabe (Sebr. 10, 29)!! Die Rangeln find also gerechtfertigt, einen Baum ber Erfeuntniß gu vermunichen, beffen faule Fruchte (f. ob G. 339 u. Unm.) und

<sup>\*) &</sup>quot;Durch's Gefet (die Bernunft) fommt Erfenntnig der Gunde." (Röm. 3, 20.)

<sup>\*\*)</sup> Und macht in und mit Rain "Fleifch zu ihrem Arm."

Abichn. H. im Rampffür t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 561

ble Blatter weber zur Arzuei und Speise, noch zu Schurzen & Capitol. enen (1. Diof. 3, 7. Bef. 47, 12). - Beg mit bem Starfen Graum, ein. im Brandopfer des "starken Geistes" Diagoras!"\*)

"Was ift das für eine Philosophie mit ihrer Jakobsleiter im raum nach verjüngtem Maafiftabe (die nicht den himmel erreicht)? ft fie nicht eben die Matonna, welche und einst weiß machte, aß unfre Seele nicht nur die Baumeisterin ihres Tempels, sondern uch die "Facelträgerin" des homunculi mahrend seiner Ballfahrt bem unterirdischen Labhrinthe gewesen wäre? Over ist sie etwa ne fconc Bolfianerin, bie weiland in Schaffleibern bie gange dogmatit an ibren 10 Fingern bemonstrirte (f. ob. S. 351) und ie "vornehmsten Wahrheiten" unfrer naturalisirten "Religion" Reimarus) auf eine begreifliche Art erklärte und rettete, aber nach eiferer Ueberlegung wie eine Soge und Pete bie Perlen bes veiligtbums mit ihren Füßen zutritt und sich wendet und zueißet? - Wäre sie eine Pucelle - - - - over weise rau, tie Götter aus ber Erbe fteigen fabe" - - - -

"Doch vielleicht ist sie jene verschleierte\*") Isie, "tie alles oute getban, mas noch in der boften Welt ift, und fortfährt, an Il bem Guten zu arbeiten, was noch in ber besten Welt werben vird." — "Den Gebrauch der Malerei in die Töpferfunst der Alten at die Philosophie eingeführt, damit auch die gewöhnlichsten Beräthe eine Mitgabe zur Belehrung brächten."\*\*\*) 3hr also aben wir es zu verdanken, daß die etrurischen Maler die Orgien gemein gemacht haben, wie jene Priester am Sabbath m Tempel den Sabbath brachen und waren toch ohne Schult."—

"Was follen wir nun von ber gangen Moftagogie fagen? Nichts Willtürliches, nichts Entbehrliches, nichts Müßiges, sondern

<sup>\*)</sup> Bie Diagoras die Statue des Berfules beseitigte, fo mogen Start und feines Gleichen himveggethan werden!

<sup>&</sup>quot;) E. ob. Leffing: "Ihre mahren Thaten find ihr Geheimniß."

<sup>20</sup> Orte aus einem Werfe des Italieners Baptifta Pafferio über die Malereien auf der etruseischen Bafen, beffen dritter Theil den Titel führt: "Die geheimen Mufterien Des Bacchus, ungeftraft von etrusoifden Matern r roffentlicht."

8. Capitel. etwas Nothwendiges, bas in bem Befen bes Menschen" und feinen Kenzempag Berhältnissen zum Ens entium gegründet ist. Weil aber auch dies Sibrile. ein Ens rationis ift, fo wurde ber geoffenbarte Rame des Dings (an fic) bas einzige Mufterium bes Judenthums, und bie πυόληψις feines verschwiegenen Ramens bas taufendzungige Din= sterium bes Beibenthums. Die Bereinigung biefer beiben Tinc= turen\*) aber, ber neue Menich nach dem Cbenbilde feines Schöpfers - nicht Grieche und Jube, Beschneibung und Vorhaut, Barbar, Scothe, Scharwerfer, Freimaurer, fondern Alles und in Allem — (Col. 3, 11)! — Diefe Einheit bes Hauptes fowohl als Spaltung bes Leibes in feinen Gliebern und ihrer differentia specifica ift bas Geheimnig bes himmelreiches von feiner Genesis an bis zu feiner Apokalopfe - ber Brennpunct aller Parabeln und Typen im gangen Universum, ber histoire générale und chronique scandaleuse aller Zeitläufte und Familien; - bamit ben Majestäten und Facultäten in ber Sohe bie mannig= faltige Weisheit Gottes fund murbe (Eph. 3, 10) an feinem ficht= baren Saufe und ber unsichtbaren Gemeinde der Erstgebornen hienieden. Denn bie gange Schöpfung nimmt an unsern Grimmen und Beben Antheil, weil die Erlösung von ber Leibei= genschaft ber Citelfeit, bes Migbrauche und Bauche (1. Cor. 6, 13), - welcher Leibeigenschaft bie Creatur nicht von freien Studen, fonbern um besjenigen willen unterworfen ift, ber ben Bauch und Die Speise und Die gegenwärtige leibliche und geistliche Rothdurft feine Fuße zu beden\*\*) ebenso vernichten wird, als burch bie poetische Licenz biefes Jahrhunderts die moralische Berbindlichfeit unfrer Bernunft (bie unfres Gefchlechtes ift), ihr

<sup>&</sup>quot;) Un Berber (18. Dec. 1780) "ber Uebergang vom Göttlichen gum Menichlichen! - Beide Extreme muffen fchlechterdings verbunden werden .- um das Gange gu erflären, ovoia rot owuarog und Bovoia του άξιώματος. Durch diefe Bereinigung wird das Buch heilig, wie aus einem Menichen der Fürft. Gine Bemeinichaft ohne Trans. inbftantiation, - weder Leib noch Schatten, fondern Beift." (Col. 2, 17)? - Doch ich muß erft weiter gefommen fenn, um mich hierüber erflaren qu fonnen."

<sup>\*\*)</sup> Wegen Erflärung Diefes Ausbrudes (i. ob. 3. 416.)

. Abschn. H. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber= u. Ungl. 563

aupt um der Engel willen zu becken (1. Cor. 11, 10),\*) 8. Capitel. ufgehoben wird, — weil, fage ich, biefe Erlöfung ber ganzen gragm. ein. chtbaren Natur von ihren Windeln und Feffeln auf ber Gibnile.

ffenbarung bes Chriftenthums beruht, beffen Gebeimnig ein feiler und Grundveste ber Bahrheit und Freiheit ift. Der eist aber rechtfertigt und macht lebendig. Fleisch und uch ohne Beift ift fein Rute. - Wie nun! Coll eine ich eineilige Philosophie und hypofritische Philologie das Fleisch euzigen und das Buch ausrotten, weil Buch und bistorischer laube besselben weber Siegel noch Schlüssel bes weistes on kann? Wird aber ber mustische Sinn ber Schrift burch Engel & Lichts erfüllt, ohne baß sie wissen, mas sie Boses thun Bred. 14, 17), noch unterscheiben ben Leib bes herrn vom Kelche id Tische ber Dämonen, so wird zwar die Wahrheit Gottes burch e inneren gugen ober Widersprüche der Vernunft herrlicher zu einem Preis; aber ihre Berbammniß ist gang recht, - und bag er als ein Sünder gerichtet werde, der übel thut, auf daß Gutes rauskomme. — Ober sollten wir außer der littera scripta noch ner anbern Regula Lesbiae warten?" - - Die Erflärung rftebender auf Leiffing bezüglichen Borte f. ob. G. 295, 296.)

Freund Falt! D, daß - - - mich Riemand höhnte!\*\*) hne eine Postillenglosse und Recensentgeberbe erinnre mich vill nicht fagen Ibn) tiefes Namens — wie einer ausgeschütteten albe, — obschon kein Mätchen noch Archytas bin. (D. h. nach n unten\*\*\*) mitgetheilten Buncten: Der Rame Falt wird Samann

<sup>)</sup> D. h. fich bemuthig einem Sobern zu unterwerfen, die der Bernunft geftedten Schranten inne ju halten. 3. auch ob. 3. 446.

<sup>4.</sup> Mof. 20, 29. Und da die gange Gemeinde fah, daß Maron dabin war, beweinten fie ihn breifig Tage, bas gange Saus Bfrael. (Un n. Hamanns.)

<sup>\*\*\*, 1)</sup> In Leffings Ernst und Falt wird wegen eines unzenigen Scherzes Ernft von dem Freunde aufgefordert, fid feines Ramene gu erinnern, und diefer fahrt in feiner Rede foit mit den Worten: "Chne alle Gloffen benn:" 2) die Konigeberger Zeitung hatte die Loff. Befprache febr feierlich und pathetiich angefündigt und bei jener Stelle,

Gibp Ce.

8. Capitel nicht pathetische Tiraden im Predigerton entlocken, noch Bemerkungen, die Kongompar mit diefem Namen ichlechterdings in feiner Beziehung fteben; nur von einer nabe liegenden will er Gebrauch machen und, ohne eben die Scheu eines veridamten Maddens oder des Archvtas ju empfinden, lediglich andeuten, mas er meint, und niemand darf ibn deshalb hohnen, fo wenig er & bobnen will. Der Rame Falt erinnert ihn namtich an Leffing und des Mannes Scharffichtigkeit, die fein bofer Damon gemefen; benn fie bat ihn von der Ginfalt des Glaubens abgewendet und einen Ralberdienft der Bernunft einführen laffen (cf. ob. G. 504.) Um den Dahingegangenen trauert aber jest die Bemeinde, der feine Lehre die ausgeschüttete Cathe mar, welche berabfleußt in feinen Bart, die berabfallt auf feines Rleides Hand.) "Leffing febe," heißt es bann weiter, "in ben Gebeimniffen bes Freimaurerthums ein Streben gerichtet auf bas Endziel ber bürgerlichen Gesellschaft; jebe Monarchie, fage ber Cardinal Ret, habe ihr Staatsgeheimniß und meine, für Frankreich solches suchen zu muffen in jener Art religiösen Schweigens, worin man, bem Könige fast immer blindlings gehordend, auch bas Recht zu begraben vermöge. Hamann will auf biefe verschiedenen Geheimniffe sich nicht näher einlaffen. "3ch habe mich baran erbaut," jagt er blos und schließt seinen Auffat mit jenen rathselhaften Worten ber Fischer: "Doch mas wir ge= fangen, haben wir weggeworfen, und was wir nicht gefangen, nehmen wir mit uns heim" - zu einem andern Zuge und bei befferer Es waren weber Schmetterlinge, noch Ameisen, noch Bienen, fondern Gottes Finger! (bei den Copten.)" - (In Leffinge Ernft und Falt unterbricht Falt den Freund am Ende des erften Wefpraches mit den Borten: Aber fieh! dort fliegt ein Schmetterling, den ich baben muß; er bekam ibn aber nicht, und ale ju Unfana des zweiten Befpraches Ernft gefragt wird, ob er uber eine ibm vorge=

mo Ernft an feinen Ramen erinnert wird, eines Bredigers gedacht, der feiner Gemeinde den Buchstaben B und in ihm Jefum als den Blutburgen und Brautigam vorgestellt. 3) von Archytas ergablt Aclian, daß er niemals ein unichidliches Wort ausgesprochen, und wenn die Nothwendigfeit eine Bezeichnung erheischt, das Bort nicht ausgesproden, fondern an die Band gefdrieben habe. 4) Leffing erflart in feinem 4. Beitrage, daß er ben Ton der Berhöhnung verabidene, in den er (bei Befprechung gemiffer Gegenstände) leicht fallen fonnte.

1. Abschn. H. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 565

egte Frage nachgedacht, antwortet diefer: Ich werde ihn auch nicht S. Capuci. angen, ben iconen Schmetterling! Rachher giebt der Unblid von gragm. cin. Bienen und Ameifen den Freunden Beranlaffung ju Betrachtungen über Gibrue. en Bau der burgerlichen Gefellschaft und Staateverfaffungen. Samanns lutorschaft gleicht nicht einer Jago nach Schmetterlingen; er sucht auch icht den Beheimniffen der Staatsfunft auf die Spur zu fommen. Bas hat es überhaupt mit den vielen Mosterien alter und neuer Zeit uf fich? Er fennt nur ein Bebeimnig, bas ift bas Bebeimnig bes immelreiches, und ber Offenbarung Diefes Beheinniffes haben auch rie vorliegenden Blatter gegolten; mag es weggeworfenes Ungeziefer enn und dafür gescholten werden, und mogen andre fich des luftigen Baukelspieles bunter Schmetterlinge erfreuen ober bas emige Suchen und Irbeiten der Ameisen und Bienen bewundern! nur Gines feb ichlieglich en beutigen Schwarzfunftlern ju Gemuthe geführt: Die Megnptis den würden in diesem weggeworfenen Ungeziefer Gottes Finger erannt baben!) — "Und hiemit schließe ich," fo endet bann ber Aufat, "ben 12. August 1779." (auf einen fo schwarzen Bormittag vas für einen glänzenden Nachmittag!)\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Barmittags erichen fich der Buchhalter Purnow, welcher neben meiner Loge arbeitet. Ich war am Fluffieber trant und hatte Nachmittags die gange Stube voller Gäfte wegen eines vom Stapel laufenden Schiffes." (Spätr. Zuf. hamanns.)

## Mountes Capitel.

Aus einzelnen Schriften hamanns und gmar: 14) aus feinem "Golgatha und Scheblimini".

9. Capitel. Golgatha A) Ginlete

amar:

Und so waren wir mit Durchmusterung ber hamann'schen u. Schebl. Schriften bis zur letten, feinem "Golgatha und Scheblimini" gelangt, welche wohl für die vollendetste gelten barf, wenn wir ihn tendes und gleich sich barüber haben aussprechen hören, daß er nach langer Arbeit überdruffig geworden, die lette Sälfte auszuglätten und zu vollen= ben. Gegen Mendelssohn gerichtet, wird es aber zunächst unfre Aufgabe febn muffen, mit einigen Worten an biefes Mannes Berfönlichkeit und Wirksamfeit und feine Bebeutung für bas Juden= thum zu erinnern.

al Mende. ..

In frühem Lebensalter von Deffau nach Berlin getommen, schne Ber- von äußern Hulfsmitteln entblößt und gang auf sich angewiesen, Bedeutung, gelang es Mendelssohn burch angestrengten Fleiß, sich eine unabhängige Stellung zu verschaffen, ohne bag bie Sorge um fein Fortkommen ihn verhindert hatte, zugleich an der lebensvollen Bewegung theilzunehmen, von welcher wir die Geifter des bama= ligen Deutschlands ergriffen faben. Mit treuem Bemuben nachholend, was er an Bildung in früherer Zeit sich nicht hatte erwerben fonnen, brachte fein ebles Streben ihn bald mit allen ben Männern in nähere Verbindung, die derzeit neugestaltend auf die Litteratur eingewirft haben, und wie ein aufrichtiges Freundschafts4. Abschn. S. im Kampf für ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 567

verhältniß namentlich zwischen ihm und leffing geknüpft wurde, 9. Capitel. jo machte er, wie wir miffen, im Bunde mit ihm und Nicolai fich u. Schebl. als hauptfächlicher Mitarbeiter an ben Litteraturbriefen einen Namen, trat ale folder auch zunächst zu hamann in Beziehung und widmete fich mit feinen Bestrebungen gang und völlig einer Verbreitung jener bie Zeit bewegenden Ibeen von Tolerang und Auftlärung. Und wohl mogte er sich als Jude vorzugsweise hier= zu berufen fühlen; daß aber foldes grade in diefer Eigenschaft von ihm geschah, ift eine Thatsache von weitreichender culturgeschicht= licher Bedeutung geworden, und wird mehr als feine miffenschaft= liden Leistungen bagu bienen, bem Ramen bes Mannes ein bauerndes Andenken zu sichern. Die Juden-Emancipation, - um uns biefes jest gebräuchlichen Ausbruckes für bie Bestrebungen ber bamaligen Zeit zu bedienen, - fand in verschiedener Weise bei Leffing, bei Dohm und Andern eine Fürsprache, wie Menbelssohn felbst fie nicht eifriger zu Bunften feiner Glaubensgenoffen einlegen konnte und eingelegt hat. Als Jude erfüllte er aber eben burch seine hingebente Theilnahme an ben Culturbestrebungen ber Beit und junächst ber driftlichen Ration, in welche er fich gestellt fab, practisch die Borbedingung, ohne welche an eine freiere Stellung ber Juden in ber driftlichen Gefellschaft, überhaupt nicht zu benken war. Denn unter bie Nationen zerstreut, hatten sich tiefe eben fo von ihnen geschieben, wie ben Juben eine strenge Sonderung Gebot und Bedürfniß war. Als bas "auserwählte Bolt," "bas Bolf bes Eigenthums" und "ber Berheißung," bas ben Satungen ber Bater getreu bleibend, unter bem verheifenen Meffias einer großen irdischen Zufunft entgegengeht, — burften fie nichts "Unreines anrühren," und nach ihren religiösen Borfdriften, nach ihren Sitten und Brauchen, nach ihrem Familienleben und Beschäftigungen bilbeten sie baber ein streng abgeschloffenes Ganges, beffen Durchbrechung ihnen nicht wohl anders als gleich erfcbeinen mußte mit einem Aufgeben ihrer Rationalität, ihrer Eigen= thumlichfeit und ihrer Soffnungen. Und wenn nun Mendelssohn beraustrat aus biefem enggezogenen Bebege, wenn er mit feinen driftlichen Freunden bie berechtigte Forderung geltend machte, bag Die Berichiedenheit ver Religion für Riemand ein Sinderniß febn burfe, an allen sittlichen und politischen Aufgaben theilzunehmen,

9. Capitel bie ber Staat, in welchem ber Einzelne befindlich, von feinen Golgatha Bürgern fordert, so begreift man das Aufsehen, welches berartige Unfichten unter feinen Glaubensgenoffen erregen, und bas Merger= nif, welches ben Unhängern bes alten Glaubens baburch gegeben werben mußte. Der bie ganze Zeit bewegenbe Bug ftanb aber im Bunde mit bem Neuerer, und fo fonnte alles Widerstreben nur bagu bienen, ben Reform-Ansichten einen vielleicht langfameren, aber beshalb auch um fo gründlicheren Erfolg zu sichern. Und nun ift es merkwürdig zu feben, wie Mendelsfohn, obgleich er ein Jube blieb und am Talmud und an judischen Gebräuchen, Geboten und Berboten festhielt, von ber Geschichte absehent, bas Befen ber Religion in jenen ewigen "Bernunftwahrheiten" und babei in einem gemiffen, unter jubifch = rabbinifche Bormunbichaft gestellten Belt= burgerthum wiedergefunden hat, welches dem echten geschichtlichen Bubenthum eben fo widerspricht, als er bamit gegen bas Chriften= thum in eine feinbliche Stellung gerathen mußte.

b) Samanne Mendelef

11m jedoch biefes zu erkennen, wie zum beffern Verständniß Beunteilg ber hamann'ichen Schrift ift es erforderlich, den Grundfagen und Unsichten etwas näher zu treten, welche Mentelssohn in seinem Berufalem niedergelegt hat. 216 Ginleitung aber mögen gunächft einige briefliche Meußerungen Samanns folgen, aus benen uns bie allgemeinen Gesichtspuncte entgegentreten werben, von welchen aus er Menbelssohn und beffen Bestrebungen beurtheilt hat. -

> Bir wiffen von bem freundschaftlichen Berhältniß, welches zwischen Hamann und Menbelssohn bestanden. Wie befriedigt äußerte er fich nicht über fein Zusammentreffen mit ihm in Ronigsberg, und auch nachbem sein Golgatha erschienen, schreibt er an herber (18. Aug. 1785), im hinblick auf feinen von ber Reise heimfehrenden jungen Freund Sill: "Mendelssohn fann er auch von mir als einen unveränderlichen Freund begrüßen." Und so wurde er, als die Nachricht von Mentelssohns Tod bei ihm eintraf, aufe Schmerzlichste getroffen. "3ch hatte," schreibt er an Gerber (19. Jan. 1786)," Menbelssohns "Morgenstunden" nur bei ber ersten Erscheinung burchgeblättert, und eben machte ich

eber ben Anfang mit ichlechtem Fortgang und etwas aufgebracht, 9. Capitel.

8 ich den Tod des Berfassers erfuhr; da meine ehemalige u. Schebl. reundschaft für den armen Mann aufwachte, und es mir recht he that, ihm nicht einmal vor seinem Ende geschrieben zu haben, n ihm einige Erläuterungen mitzutheilen. Aber Sie urtheilen nz recht von ihm. Er glaubte weder Mosi noch ben Propheten, geachtet er fie übersetzt hatte, und wurde all meinen brieflichen ersicherungen auch nicht getraut haben." Und an Jacobi in berben Beranlaffung (11. Januar 1786): "Mein Sohn kommt mit r Nachricht von Mendelssohns Tor zu Hause, die mich sehr ge= hrt und meine alte Freundschaft, die wohl noch nicht Schiffuch gelitten, von Neuem aufgeweckt hat. 3ch habe ihn weniger meint, als die dummen Bewunderer und Chaldäer, welche nicht mangeln werden, an feiner Apotheose zu arbeiten. Nehmen die edten noch an unsern Händeln Theil, so hoffe ich, daß er mit ir mehr als mit jenen übereinstimmen wird. Er ist jetzt jenseits ber ahrheit näher als wir beiten. Ich hatte an ihn eine Apostrophe Sinn (im "fliegenden Briefe"), daß unfre Freundschaft um brei ihre ätter ift, als meine leidige Autorschaft." — — — An ier solchen Apotheose ließen es benn die Berliner auch nicht blen, und Hamann schreibt darüber an Jacobi (6. Februar 1786): Die werden nächstens einen großen Brief von mir erhalten und ögen sich bereiten, die Radotage eines Nachtwandlers zu lefen, d beinahe mögte ich sagen, zu verachten oder wenigstens im Licht der ahrheit und Liebe zu sehen, die nicht den Buchstaben, sondern n Geift, nicht bas Gegenwärtige, sonbern bas Künftige zum Ziel acht, nicht wie ein äußerlicher Jude das Lob aus den Menschen, ntern wie ein innerer, verborgener Jude bas Lob aus Gott. iese paulinische Distinction (Rom. 2, 28. 29) hat mir immer Sinn gelegen seit ber Berliner Apotheose eines Juden, ber 8 Undenken des unglücklichen Fürsten auszustechen scheint."iese übermäßige Berehrung Mendelssohns, aber mehr noch ber ihalt seiner späteren, aus dem Streit mit Jacobi hervorgegannen Schriften, ber "Morgenstunden" und ber "rabbinischen pijtel:" "Un die Freunde Leffings," mußten aber Hamanns Ur= eil zum Nachtheil des Berstorbenen umstimmen, und so schreibt in Briefen an Jacobi: "Ich juche immer in Menbelssohn bas,

9. Capitel was ihm von Berliner Recenfenten zugeschrieben wird, Xenophontische Simplicität, Rouffeau'sche Barme und Leibnit'sche Erhabenheit ber Ideen. Je langer ich lese, je mehr befinde ich mich wie in einer Bufte, die leer ift, Finfterniß auf ber Tiefe, und fein Beift Gottes ichwebt auf bem Baffer seiner Schreibart." - "Benn mich nicht mein äußrer und innrer Sinn trügt, so ist feine gange Philosophie ein solch' elend und jämmerlich Ding wie das menschliche Leben." - "Nichts als Wafferblafen und wenn es mir (mit meinem "fliegenden Briefe") gludt, fo foll es an einem schreienden Beweise von ber Blindheit der berlinischen Bewunderung und Schwärmerei nicht fehlen." - "Daß ich Recht und Fug gehabt, M. als einen Sophisten, Lugner und heuchler aus seinem "Berufalem" anzusehen, bat er burch seine "Morgenstunden" und "Epistel" noch beffer bewiesen. Doch wer fann Menschen ins Berg jeben, geschweige Schriftstellern, und ihre Rarrenopfer, Die fie bem Publico bringen, bas betrügt und betrogen febn will." -"Die "Morgenstunden," anstatt den Berdacht bes "heidnischen, atheiftischen, naturalistischen Fanatismus" (Worte aus Samanne Gelgatha) zu widerlegen (f. ob. E. 318), find lauter apolictische Beweise besselben, und Kant hat nicht Unrecht, wenn er sie für ein reines Spftem ber Täuschung ausgiebt." (S. ob. E. 324.)

Wir haben (S. 123) gehört, wie Engel geglaubt hatte, sich bes Andenkens Mendelssohns und Lessings gegen Jacobi und Lavater annehmen zu muffen, und hamann sucht bem Freunde Muth einzusprechen mit ben Worten: "Mit dem Tobten haben Sie nichts mehr zu thun, sondern Sie muffen sich als ein Freund ber lebenbigen Bahrheit gegen Engel und Erzengel mit einem : "Der herr schelte bich!". (Bub. 9) erklären! Beinahe halte ich es für Nothwendigkeit und Geschicklichkeit, sich auch Ihres unschuldigen Freundes (Lavater) anzunehmen, und für 2 Lebendige follte fich boch mit mehr Leben und Nachbruck reben laffen, als von Enge für die beiden Todten, oder vielmehr für bas unter ihrem Ramen verstedte Reich ber Todten, bas mit Ideen und Speculationer gegen data und facta, mit theoretischen Täuschungen gegen historische Wahrheiten, mit plaufibeln Wahrscheinlichkeiten gegen Zeugniffe und Documente ein bloges Spiegelgefechte treibt."

Aber es war nicht allein Hamann, ber Jacobi Minth einsprach

er benn auch damit umging, in seinem "fliegenden Briefe" 4. Capitel.

fpeciell der beiden Donnerkinder (3. und Lavaters) anzunehmen. u. Schebt. ner Schulz, bessen Th. I. S. 369 erwähnt worden als Berfers eines Buches: "Philosophische Betrachtungen" u. f. w., tte eine Schrift herausgegeben, betitelt: "Der entlarvte Moses endelssohn" und darüber melbet Hamann dem Freunde (4. Nov. 86.): ur vorläufigen Nachricht, baß ber "entlardte M. M." von bem rüchtigten Prediger bes Atheismus Schulze ift, ber burchaus nem andern als sich felbst die Ehre lassen will und weitläuftig beweisen sucht, bag ber arme M. sich blos an seinen "philoso= ischen Betrachtungen" hat zu Tobe ärgern können. Unerachtet Efels über ben unschlachtigen Ton fann man sich bes Lachens ht enthalten über die bumme Gitelfeit bieses Mannes, ber wie Turfe um sich haut und in seinem Unfinn manchen treffenten treich thut, den die Berliner von keinem andern so berbe benmen hätten. Auch hier heißt es: Non quis, sed quid! (Motto Wigenmann'iden Schrift f. ob E. 300.) Denn auch Rarren fagen Bahrheit. Das Geschmätz tiefes Mannes scheint nicht gang undlos zu sehn. Mendelssohn, bessen Religion im Grunde nichts Bhilosophie, und ihr Ehstem eine Glaubens- und Gemissens= be für ihn war, mag freilich ebenfo wenig im Stande gewesen n, die "philosophischen Betrachtungen" zu verstehen und zu cdauen, als eine Blutwurst ober ein Stück Schweinefleisch genießen. Der eine (Schult) mag eben fo laut über ben heismus Lessings triumphirt baben, als ter andre sich raran gert. Schulz beruft sich auf kundbare Zeugnisse, und burch seine klage sind die beiden Donnertinder völlig absolvirt und für un= ulbig erflärt."

Den Urtheilen, bie wir im Borftebenten hamann über Di. ausechen hörten, schloß sich auch Herrer an. "Er ist zu alt," schrieb an Samann, "und ein zu elastischer Philosoph ber beutschen ntion und Sprache, daß er sich belehren ließe, und ein zu pfifer Hebräer, als baß ein ehrlicher Chrift mit ihm ausfäme. In nen "Morgenstunden" hat er seinen Schatten von Lessing (benn ift nichts als ein Schattenbild, bas er als bem "müben Birich" rmalt) aus bem Gefecht zu bringen gesucht, um burch tiefe errückung ber Steine schon bas Spiel zu gewinnen. Es in fon-

9. Capitel berbar, daß in bem alten Mann ber verstedte Sag gegen bie u. Schehl. Christen von Tag zu Tage mehr hervorzutreten scheint; benn allenthalben bringt er, wo mit ber eiskalten Wolfischen Wortphilosophie nicht weiter auszufommen ift, die Christen als geborne ober wiedergeborne "Schwärmer" ins Spiel, und mit biefer gebeimen bitterften Intolerang ift alles Disputiren am Ende;" und in einem fruhern Briefe: "Sedendorf hat mit Menbelssohn gesprochen, welcher auf bie Fortsetzung meiner "Ibeen" fehr gefpannt ift und ihn barüber ausfragen wollen, wohin bie Sache laufen werbe." Er fürchtet, bag "Schwärmerei" bahinter ftede, und bag ich am Ente ein Flammchen aufsteden werbe, bas, wie er gesagt, "nicht fur uns ift." Er hat gemeint, alle Chriften feben "Schwärmer;" ich glaube, weil ihm ber Pfeil Ihres Golgatha noch zwischen Fell und Fleisch sitzen mag. Es ift sonderbar, bağ bie Metaphnfifer, wie 3hr Kant, auch in ber Geschichte feine Weschichte wollen und sie mit dreister Stirn so gut als aus ber Well längnen. 3ch will Feuer und Holz zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals wie bie "Urfunde" ber Scheiterhaufen meines philosophischen Gerüchtes febn follte. Laf fie in ihrem falten leeren Gishimmel fpeculiren!" (cf. ob. S. 384).

"Nichts als Taschenspielerei und Gaufelei" findet hamann in Diefer Art bes Suchens und Findens ber Wahrheit. (S. ob. S. 318.) "Es ift feine Runft," meint er, "zu finden, wenn man bie Gach felbit hingelegt hat, wo man fie hernehmen will;" (cf. ob. G. 352 und im Sinblick speciell auf Mentelsohns "Ferusalem" und au Die Wibersprüche, benen man in bem Buche begegnet: "Rach brei maliger Durchlesung bes Buches weiß ich immer weniger, was er fagen will. Es ift mir gwar lieb, bag er ein Jube ift, aber ich verdenke es ihm noch mehr, einer zu febn. - - - Wenr man bas Indenthum ju einer "göttlichen Gefetgebung" gemacht hat, fo ift es ein lächerlicher Rucksprung, bas Dafebn eines philosophischen Ireals und Die llebereinstimmung beffelbigen mit einigen Begriffen ber Schule herauszubringen." -

Co viel, um auf Menbelsfohns "Jerusalem" vorzubereiten, 9. Capitel. aus wir jest bie nöthigen Auszüge folgen laffen. Das Buch u. Schebl. m Jahre 1783 erschienen, unter tem Titel: "Jerufalem ober über giöse Macht und Judenthum" und erregte wegen bes sich barin mentels. end machenden Gegensates bestehenden religiosen Druckes und sobne geruanges und beanspruchter allseitiger Freiheit, ein von bewun-

ider Theilnahme zeugendes Aufsehen. Mendelssohn findet bie eutung bes Judenthums barin, daß bem Bolfe burch Mioses e allgemeinen Bernunftsätze, teine ewigen Wahrheiten nbart sind, unentbehrlich zum heil und zur Glückseligkeit der nschen. Wahrheiten gleich berjenigen: "Ich bin ber Ewige, Bott, bas ewige allmächtige Wesen, das allwissend ist und Menschen in einem zufünftigen Leben vergilt nach ihrem un," gehören nicht ausschließlich dem Judenthum, sondern cs das allgemeine Menschenreligion, beren Offenbarung nicht jetzt bier, sondern zu allen Zeiten und an allen Orten leferlich und tändlich ist, weil sie durch Sache und Begriff (Natur und Verft) geschieht und nicht bes Wortes und ber Schriftzeichen arf. Daneben aber giebt es Geschichtswahrheiten, Thaten, die sich zu Giner Zeit zugetragen und vielleicht nie wiedermen, bezüglich auf die Schickfale der Menschen in vergangener t, auf Gottes Führungen, ihr Verhalten u. f. w.; und nur hintlich solcher Geschichtswahrheiten st es der Majestät Gottes tändig, die Menschen auf menschliche Weise b. h. burch Wort Schrift zu unterrichten. Ohne bewährte Zeugnisse können von keiner Geschichtswahrheit überführt werden; ohne Autorität schwindet die Wahrheit der Geschichte mit dem Geschehenen ft. Und darin besteht ber characteristische Unterschied zwischen venthum und Christenthum. Die Juden rühmen sich feiner ichließenden Offenbarung ewiger Wahrheit, keiner geoffenbarten rmeinungen, mit einem Worte: feiner geoffenbarten Relion wie die Chriften. Dagegen halten fie fest an Geschichtshrheiten; Autorität allein giebt diesen bie erforderliche Evi-13; auch find diese Nachrichten ber Nation burch Wunder betigt und durch eine Autorität unterstützt, die hinreichend war,

9. Capitel ben Glauben über alle Zweifel hinwegzuseten.\*) Und neben Golgatha ben Geschichtswahrheiten haben die Juden göttliche Gefetge= bung; es find ihnen Gefete geoffenbart, b. i. von Gott burch Worte und Schrift befannt gemacht worden. Jedoch ift nur bas Wesentlichste bavon bem Buchstaben anvertraut worden, und Die niedergeschriebenen Gesetze find ohne die ungeschriebenen, muntlich überlieferten, burch mundlichen Unterricht fortzupflauzenden Erläuterungen, Ginfdrantungen u. f. w. größtentheile unverftand= lich und mußten es mit ber Zeit immer mehr werben, weil alle Worte und Schriftzeichen fein Menschenalter hindurch unverändert ihren Sinn behalten. Die Gefete ichrieben Sandlungen vor, und iche Sandlung, jede Ceremonie hatte einen gediegnen Ginn. Da fie jedoch etwas Vorübergebendes find, kounten fie nicht wie die altre Bilderschrift jur Abgötterei führen, noch gleich ben fpatern Schriftzeichen eine burre Speculation beforbern helfen, woran wir heut zu Tage leiben. Wie aber bas Gefetbuch Mofis einen unergrundlichen, mit ben Gefeten innig verbundnen Schat auch von Bernunftwahrheiten, von Religionslehren in fich ichließt, fo mar die Gesetsennterweifung bas beste Mittel, eben biefe auf bie lebendigste Art bem Bewußtsehn einzuprägen; benn bas Ceremonialgeset felbst ift eine lebendige, Beist und Berg erwedende Urt von Schrift, ohne Unterlag zu Betrachtungen reizend und jum munblichen Unterrichte Unlag und Gelegenheit gebend. 3ft boch aus ber Geschichte Die Schwierigfeit befannt, abstracte Religionsbegriffe burch fortbauernde Zeichen unter ben Menschen zu erhalten; Bilber und Bilberschrift führen zu Aber= glauben und Gögendienft; ja als man versuchte, die abstracten Begriffe von allem Bilblichen und Bilbahnlichen zu entfernen, und fie ju biefem Zweck an Zahlen fnupfte, schlich fich boch balb wieder der Aberglaube ein, indem er biefen eine geheime Rraft beilegte. Bas heute Bezeichnung mar, murbe morgen Gegenstand ber Unbetung. Und liegt bas bem naturlichen Ginn nicht nur

<sup>\*)</sup> Dag Mendelsiohns Gottesbewußtjenn auch auf Glauben beruht, will er nicht Wort haben (f. ob. G. 318), und Samann fagt über biefes Beweisen = und nicht Glauben-Wollen: "es ift dies, wie der fel. Boltaire fich ausbrücht, im Grunde sottise de deux parts."

lzunahe? Sähe ein Wilber sich plötzlich in den bilderfreisten 9. Capitel. Gerpald versetzt, und auf der weißen Wand nur einige u. Schill. warze, vielleicht von ungefähr dahin gestrichene Züge (die Worte: ott, allweise, allmächtig u. s. w.), die ganze Gemeinde aber mit definrcht auf diese Züge blickend, müßte sein erster Gedanke nicht n, daß diesen Zügen auf weißem Grunde göttliche Ehre erwiesen erre?

Die große Maxime ber jubischen Berfassung scheint gewesen fenn: Die Menschen muffen gu Sandlungen getrieben, gum ach tenten nur veranlagt werben, - fie wußte nichts von laubensfesseln, Glaubenseiden und symbolischen Lehrbüchern; — und s Ceremonialgesetz war bas Band, welches Handlung mit Beachtung, Leben mit gehre verbinden sollte. Nach der ursprüng= ben Berfassung waren Staat und Religion nicht vereinigt, ndern Eins, nicht verbunden, sondern daffelbe, eine Gemeinde it Gott als König an der Spitze. Diese Verfassung hat aber dt lange in ihrer ersten Lauterkeit bestanden. Das Volk ver= ngte und erhielt einen irdischen König; Staat und Religion war ht mehr dasselbe, eine Collision der Pflichten nicht mehr uniglich; und nun verfolge man die Geschichte durch gute und bose egierungen hindurch bis auf jene traurigen Zeiten, in welchen r Stifter ber driftlichen Religion ben vorsichtigen Bescheib er= eilte: "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, Gott, was Gottes " Offenbarer Gegensatz, Collision ber Pflichten, Forderung gen Forderung, Anspruch gegen Anspruch. So ertraget beide ften, fiel ber Bescheid aus. Jedem das Seine, nachdem die nheit des Interesses zerstört ist. Und noch jett, — fährt Mendels= n fort, — fann dem Hause Jafob kein weiserer Rath ertheilt rten, als eben bieser: Schicket euch in bie Sitten und in bie rjassung des Landes, in das ihr gesett sehd, aber haltet standft bei der Religion eurer Bater. Gesetze, die mit Landeigen= um und Landeseinrichtung in nothwendiger Berbindung steben, bren ihre Befreiung mit sich; aber persönliche Gebote, Pflichten, chne Rücksicht auf Tempelvienst und Landeigenthum in Paläna aufgelegt sind, mussen strenge nach ben Gesetzesworten beachtet werden, bis es dem Allerhöchsten gefallen wird, unser ewissen zu beruhigen und beren Abstellung laut und öffentlich

Gelgatha u. Schebi.

v. Capitel bekannt zu machen. Bor allem feine Religiones, feine Glaubenes vereinigung! Diese ift nicht Tolerang. Auch werbe feine ewige Bahrheit in ein Gejet, feine Religionsmeinung in Landesverordnung verwandelt! Möge feine Lehre belohnt und bestraft und zu feiner Religionsmeinung bestochen und gelockt werben, fondern jedem, welcher die öffentliche Glückseligkeit nicht stört, möge gestattet senn ju fprechen, wie er benft, und Gott angurufen, wie ibm beliebt. Bas tiefe Gludfeligfeit betrifft und bie Bestimmung ber Menfchbeit, fo fennt Mendelssohn fein Ziel, feinen Zweck ber Geschichte für bas Menschengeschlecht. Beber Ginzelne ift zur Glückseitgteit bestimmt, aber "ich fur mein Theil." jagt er, "habe feinen Begriff von ber "Erziehung bes Menschengeschlechts," bie sich mein verewigter Freund Leffing von, ich weiß nicht welchem, Geschichtsforscher hat einbilden lassen." Im Grunde ist das meuschliche Gefchlecht fast in allen Sahrhunderten Rind und Mann und Greis zugleich, nur an verschiedenen Orten und Weltgegenden. Gin Fortaana bes Gangen als eines collectiven Dinges ift nicht 3med ber Borfebung. Der Fortgang ift fur ben einzelnen Menichen, bem die Borfebung beschieden, einen Theil seiner Ewigteit bier auf Erben zuzubringen, und alle kommen auf ber Reife weiter und geben ihres Weges zur Glüchfeligfeit, zu welcher fie beschieden find." Mit biefer Auffassung eines "unaufhörlich Zeitlichen," eines moralisch fich immer gleich bleibenben Dieffeits, burch welches bie lebenben und tommenden Geschlechter ber Dienschen hindurchwandern, verbindet er aber ben Gebanken, bag ber Gingelne für fein Thun verantwortlich feb und nichts ohne Uhndung bingebe. Auch für biefe Wahrheit bedarf es aber, wie wir gehört, feiner Offenbarung, fo wenig als fur bie Gewißheit, daß jedes "phyfifche Elend" jur Sinnesanderung bienen folle und aufhören muffe, fobald biefe eingetreten.

Und bann die Stellung bes Staates und ber Kirche betreffent, fagt Di : Deffentliche Bildungsanftalten, Die fich auf bas Berhältniß ber Menschen ju Gott beziehen, geboren ber Rirche,\*)

<sup>\*)</sup> Das Wort Kirche wird von Dt. allgemein für jede religiöse Gemeinfchaft gebraucht.

m Menschen tem Staate an; "ber Staat begnügt sich allen= 9. Capitel. 18 mit todten Sandlungen, Die Religion aber fennt feine Sand- Weigatha ig ohne Gesinnung:" jener gebietet und zwingt, die Macht der eligion ist Liebe und Wohlwollen. Der Staat behandelt den enschen als "unsterblichen Sohn ber Erde," die Religion als enbild seines Schöpfers. Und so hat die burgerliche Gesellschaft rch den bürgerlichen Vertrag Zwangsrechte erworben, während Kirche rarauf teinen Unspruch machen und burch alle Verträge nen erhalten fann. Denn alle Berträge setzen Collisionsfälle raus, die zu entscheiden sind; wo aber keine unvollkommne Rechte tthaben, entstehen feine Collisionen ber Unsprüche, und wo nicht sprüche gegen Ansprüche entschieden werden sollen, da ist Berg ein Unding.

Wir erinnern uns bei biesen Worten an die ob. S. 187 u. f. tgetheilte naturrechtliche Debuction, bezüglich auf die Entstehung Berträge im Allgemeinen und bes Staatsvertrages insonder= it, eine Deduction eben dazu bestimmt, die mahre und eigentliche ereutung ber "religiösen Dacht," wie es auf bem Titelblatt ft, nach dem Sinne, welchen bas "Judenthum" damit verbindet, r Augen zu legen. Gott ist kein Wefen, - bas unfres Dienstes, fres Beistandes bedarf. Weil man bem Staate zu Diensten ebunden ist, glaubte man auch Gott Dienst leisten zu iffen, und aus bieser verkehrten Ansicht floffen alle unge= hten Anmaßungen, die sich sogen. Diener ber Roligion ter bem Ramen ber Kirche erlaubt haben. Die "religiöse Macht" irre gleichbedeutend mit Gewalt, und alle Gewalttbaten find uchte tiefer armseligen Sophisterei eines vorgespiegelten Conctes zwischen Gott und Menschen, zwischen Rechten ber Gottheit d des Menschen. Die Kirche hat aber kein Recht auf Gut d Eigenthum und auch fein Recht, Handlungen zu belohnen d zu bestrafen; benn bie burgerlichen Sandlungen gehören bem taat, und die eigentlich religiösen leiden ihrer Natur nach weder rang nech Bestechung. Die "religiöse Macht," bas Recht ber rde, besteht in Ermahnen, Tröften u. f. w., und die religiöse flicht ist ein geneigtes Ohr und ein williges Gerz. Und e die Kirche fein Eigenthum bat, so barf ein gebrer der Retion auch feine Befoldung beanspruchen. Religion und Gold!

9. Capitel. Bas hat die Religion mit Dingen zu schaffen, die feil find, di Golgatha bedungen und bezahlt werden? "Siehe! ich lehre euch Gesetze und Rechte, so wie mich ber "Ewige, mein Gott" u. s. w. (5. Mos. 4, 5) Die Worte "Go wie mich mein Gott" erflaren bie Rabbinen "wie Er mich, ohne Entgelb, so ich euch und so auch ihr di eurigen"! Jebes Borrecht, bas vom Staat gewiffen Religions und Gesinnungsverwandten öffentlich eingeräumt wird, ist ein indirecte Bestechung; bie mindeste Freiheit, die ben Diffibenter entzogen wird, ift eine indirecte Bestrafung ober birecte Be lohnung bes Ginstimmens und Bestrafung bes Wiberspruchs; ber Staat hat alfo, was bas Lehramt betrifft, nur bie Pflicht Lehrer zu bestellen, die Fähigkeit haben, Weisheit und Tugend gi lehren und folche nütlichen Wahrheiten zu verbreiten, auf denen bie menschliche Glückfeligkeit unmittelbar beruht; alle näheren Be ftimmungen muffen ihrem beften Biffen und Bemiffen überlaffer bleiben. Bon einer eiblichen Verpflichtung ferner ber Lehrer und Briefter auf gemiffe Glaubenslehren barf naturlich nicht die Red febn. Jene Grundartikel aller Religionen, Gott, Borfehung und ewiges Leben - fonnen nämlich burch feine Gibschwure befräftig werben, ba beren Ansehen ja eben auf biesen Grundlehren ber Sittlichkeit beruht. Sind es aber besondere Artikel biefer over jener Religion, fo hat ber Staat fein Recht, folche Geftanbniff zu erzwingen, ba alle Bedingungen eines Bertrags, ber Entschei bung von Collisionsfällen fehlen, wie benn überhaupt und aud abgesehen hiervon bie Meinungen ber Menschen in Absicht au "Bernunftfate," von fubjectiver Empfänglichfeit abhängend, meger ihrer Unsicherheit und Wandelbarkeit nicht Gegenstand einer Beeidigung fein burfen.

So ift also bie Kirche wie ber Staat eine moralische Berson, aber ihre Rechte kennen keinen Zwang; sie spendet kein zeitliches But und maßt fich feines an; fie ubt feine außerliche Bewalt, fontern ihre Baffen find lediglich Grunde und Ueberführung, Sie übt auch feinen Bann, fein Berweisungsrecht, bas fich ber Staat zuweilen erlauben barf. Wie oft hatte ber Berbannte nicht mehr Religion als die Berbannenden! Die geiftigen Folgen treffen bann nur ben Ebelmuthigen; und bie burgerlichen Folgen? -Rirchenzucht einführen gleichet bem Bescheibe bes allerhöchsten . Abichn. H. im Kampf für t. Glauben, gegen Aber: n. 1Ingl. 579

lichters an den Ankläger: "Er sei in beiner Hand, doch schone 4. Capuci. rines Lebens!" (Hiob.) "Zerbrich bas Faß," wie bie Ausleger hin- Golgatha ufügen," boch lag ben Wein nicht auslaufen!" Welche tirchliche lusschließung ist ohne bürgerliche Folgen! ohne Ginfluß auf den uten Leumund, beffen es bedarf, um feinen Mitmenschen nützlich, as ist, bürgerlich glücklich zu sebn!"

Wir halten hier einen Augenblick inne, um ben Kern ber Nenbelssohn'schen Ansichten möglichst seiner Gulle zu entkleiden, nd zu solchem Zweck mögen sie baher in den nachfolgenden kuncten furz zusammengefaßt wiederholt werden: 1) Das Juden= jum, nach feiner wahren Bestimmung die Borbereitungsanstalt ir bas Chriftenthum, - mit feinem Schatten ber gutunftigen buter und einer Weissagung, die bas Zeugniß Jesu ist, erscheint i seiner dürftigen Gestalt M. bis auf ben heutigen Tag als bas eine Gefäß, die Juden sind das erwählte privilegirte Geschlecht, weil or allem Bolt ausgezeichnet durch die bemselben vertraute "göttche Gesetzgebung." 2) Die Religion, in erster Linic nicht Lehre, endern That und Leben und von Thaten göttlicher giebe und Er armung zeugend, verfündigt nach Mi. nichts als Vernunftwahr= eiten, "abstracte Religionsbegriffe," und in bem Ceremonialgeset - wie die Geschichte nachweist: zum fnechtischen Joch für bie nten geworden und zum Buchstabendienst führend, - findet er ie geeignetste Auleitung zur Erkenntniß jener Bernunftwabrheiten. Es ift feine Runft zu finden," borten wir daber B. fagen, wenn man e Sache felbft hingelegt hat, wo man fie bernebmen will.") 3) Der bnorme Zustand, worin sich die Kirche zur Zeit Mendelssehns efand, ließ ihn darin nichts andres als eine Staatsanstalt sehen, icht aber eine selbstständige Gemeinschaft mit Gut ausgerüftet, as ihr nicht gegeben ift, um beliebig wieder genommen zu werden, nd einer Verfassung nur entbehrend, weil die alte zerstört und ne neue noch nicht wiedergefunden mar. 4) Die freie Kirche Menelsohns ist gleichbedeutend mit ihrer Auflösung, weil es für ihn inen gemeinschaftsbildenden Glauben so wenig giebt, als ein von ieser Gemeinschaft zeugendes Bekenntnif, und weil sie, obgleich ine "moralische Person, "tennoch eben weder Gut haben tarf," och eine tie Gemeinschaftsglieder irgent bindente Verfassung. ) Un bie Stelle ber Kirche und ber in ihr vertundigten großen

u. Echeb.

9. Capitel Thaten Gottes tritt Die Schule mit Schulmeistern, welche (nach Golgatha Anleitung etwa des Ceremonialgesetzes?) die Schüler von Vernunft mahrbeiten unterhalten, um fie, wie wir Cicero ben Mibsterier nachrühmen hörten, vergnügt leben und voll Soffnung fterben 31 laffen (f. ob. S 545. 6) Bon Chriftus endlich, bes Gefeter Erfüllung, ber bas Gefet des Buchstabens abgeschafft, um bas Wejeh bes Geiftes an die Stelle gu feten, urtheilt Mentelssohn "Chriftus hat fich nie verlauten laffen, bag er gekommen, bas Saus Satob vom Gefet zu entbinden, vielmehr leuchtet aus feinen gangen Betragen und seiner Junger in ber erften Zeit ber rabbi nische Grundsat hervor: "Wer nicht im Gesetz geboren ift, bar fich nicht an das Gefen binden; wer aber im Befet geboren ift muß nach dem Gesetze leben und nach dem Gesetze sterben." (Di gleiche hartnadigfeit alfo, welche bem auserwählten Bolfe gur Bei Chrifti eigenthumlich mar und bie auf ten beutigen Sag geblieben ift cf. 3cb. 9, 29. Rom. 10, 4; 11, 8 und 2, Cor. 3, 14.)

B) 5a. manné u. zwar: a) Beibe: merfung.

Gegen Diese allen Zeugniffen ber Geschichte und bes Gemiffens Gelgatha hohnsprechenden Behauptungen Mendelssohns ift hamanns Gol gatha gerichtet. Bevor wir aber auf feine Schrift naher eingeben mogen zur Bergleichung bes in Buchstabenknechtschaft hingegebener Sinnes Mendelsjohns und feines an bem irbifchen Schauthal bem "ewig Zeitlichen" baftenben Blickes mit bem großen Stand puncte Hamanns, von welchem aus biefer bie Geschichte ber Juber und in und mit ihr die Geschichte aller Zeiten überschaut, einige Worte aus einem Briefe an Herder hier folgen; im ersten Thei 3. 304 ist ber Freude gedacht worden, die hamann über herbere Maranatha empfunden. Das Buch hatte ihn fehr beschäftigt und so schreibt er dem Freunde im fernern Berfolg (1. Jan. 1780) "Mit dem Zosephus bin ich fertig, der mich fehr unterhalten, wie wohl ich ihn weniger in Beziehung auf die Apokalppfe, als au das Judenthum überhaupt gelesen. So einig ich auch mit Ihnen in ber Sauptfache bin, fo halte ich bennoch bas Buch für nicht gang erfüllt, sondern wie das Judenthum selbst für eine theile ftebende, theils fortschreitende Erfüllung. In Ihrer Theorie if das selbst enthalten, was ich meine, nämlich daß die Erfüllung bes Buches nichts als eine höhere Erfüllung fen. Folglich ift eine . Abschn. H. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber u. Ungl. 581

uchstäbliche Auslegung nicht möglich, und eine historische Aproxi=" Capital nation fann ben Beist und Sinn nur zur Salfte aufschließen; u School. as Uebrige bleibt immer prophetisch und geistlich und heterogen ir alle Geschichte, so wie bas, was kein Auge gesehen, kein Ohr ebort, was in feines Menschen Berg fommen fann. Die Cabbala, elche Sie im Plane bes Buches finden, scheint mir ebenso mahrheinlich in dem Entwurf der ganzen Zeitfolge zu liegen; Die ivische Geschichte ist immer für mich die einzige Universalgeschichte ewesen, wie das Bolt selbst, ein Borbild des Christenthums foohl, als Zeichen des menschlichen Geschlechts. Dier liegt noch n reiches Feld ber gasterung unfrer unwissenden Sephästionen Starks) auszudreschen und auszuflegeln. Gin Wunder aller Bunder er göttlichen Borsehung, mehr als Roahs Rasten und Loths Weib nd Moses brennender Busch ist für mich jeder Inde. liebrigens in ich nicht so strenge wie Sie gegen die arithmetischen Ranne= ießer ber apokaloptischen Chronologie. Daniels Aufmertsamteit uf die Zahl der Jahre erweckte ihn zu dem schönen Bufgebet, nd hierauf erfolgte die Offenbarung der bezühmten prophetischen Bochen. Was tein Mensch, auch nicht bes Menschen Sohn in iner Erniedrigung gewußt, das wurde St. Johannes in Gefichten itgetheilt. Größere Bunder, also auch größere Einsichten, als Er bei beiner willfürlichen Erniedrigung gehabt, gehören zu seinen Berbei ungen. Giebt es nicht wirkliche Ausnahmen von Menschen, Die ihren ebenstermin, ohne daß man weiß wie, bestimmen können? Uftroloiche, oneirotritische, physiognomische Gritten, Alles ist rein und ehiculum ober vostigium Seines Einflusses in unser Steisch und fut und des commercii der Ober und Unterwelt. Die gange chtbare Natur ist nichts als das Zisserblatt und der Zeiger; das äberwerk aber und das rechte Gewicht sind seine Winde und euerflammen.\*)

"Der Brunn des Lebens thut aus ihm entipringen, Bar hech vom himmel ber, aus Beinem Bergen."

<sup>\*) &</sup>quot;3d halte mid," fchreibt er ein andermal, "an den Buchfiaben und an das Sichtbare und Materielle, wie an den Beiger einer Uhr: aber was hinter dem Bifferblatte ift, da findet fich die Runft Des Wertmeifiere, Rader und Triebfedern, Die gleich ber moiauchen Echlange eine Apotalypfe nothig haben." Edr. Bo. 111. G. 582.

9. Capitel.

In bem Geiste, ber Borftehendes eingegeben, ift nun aud Golgatha u. Schebl. Hamanns Golgatha, und was sein fliegender Brief barüber at Erläuterungen enthält, geschrieben, wie sich solches aus ben jet b. Titel u. folgenden Mittheilungen des Räheren ergeben wird.

Gein "Golgatha," 1784 herausgegeben, führt vollständig bei b. Mottos. Titel:

## "Golgatha und Scheblimini!"

Bou einem Brediger in ber Buften,

mit dem doppelten Motto: 5. Mof. 33, 9. 10 nach Mendelschne Uebersetzung:

Wer von Bater und Mutter fpricht:

3d febe ibn nicht, Und nicht fennt feine Bruder, Michts weiß von feinen Göhnen, Die nur unterweifen Jacob in beine Rechte Und Ifrael in deine Lehre; Die nur legen Räuchwerf por beine Rafe, Bange Opfer auf Deinen Altai."

und Jerm. 23, 15 nach guthers Uebersetzung:

"Siehe! ich will fie mit Wermuth speifen und mit Gall tranten; benn von ben Propheten ju Berufalem fommt Beuchele aus ins gange Lant."

Rach einer zufätzlichen Bemerkung hamanns hatte ber voll ständigere Titel beißen mögen:

Erniedrigung

Erhöhung

ппр

Bolgatha Chriftenthum

Scheblimini Lutherthum.

Ueber ben Titel und biese Zusatworte hören wir haman fich folgendermaßen in feinem fliegenden Briefe aussprechen: Gol gatha (Smädelstätie) war der lette Triumph der "außerordent lichen Beietgebung" (unter Mofes) über ben Befetgeber (Chriftus felbst, und jein auf biefem Sugel gepflanztes Bolz bes Kreuzes i bas Panier bes Christenthums. 3m Borte Scheblimin ("setze dich zu meiner Rechten") aber liegt die Tugend und Kraf bes einzigen, über alle Ramen erhöhten Ramens (außer welchen tein Beil und Seligfeit fur bas menschliche Geschlecht weber ge

ucht noch gefunden werden kann), der verborgene Schatz aller 9. Capitel. außerordentlichen Gesetzgebungen" und mythologischen Raturoffen= u. Schehl, varungen, die köstliche Berle zwischen den beiben Austerschalen bes Budenthums und Heidenthums (f. ob. S. 534), das Geheimniß hrer natürlichen Defonomie und elementarischen Gleichförmigkeit, ver einzige Schlüffel bes vom unsichtbaren Nichts burch alle Meonen des den Sinnen allgegenwärtigen Weltalls bis zu dessen Auflösung sich selbst entwickelnden, vollendenden, in Geift und Wahrheit verklärenden Problems und Räthsels! Seher, Epopten ind Zeugen ber Leiben und hernach gefolgten Herrlichkeit\*) wurden u allen Nationen und Creaturen ausgerüstet und ausgesandt mit er überschwänglichen evangelischen Predigt: "Mir ist gegeben ille Gewalt im himmel und auf Erben," mit bem föniglichen Worte der Verheißung: "Siehe, Ich bin bei euch alle Tage vis an der Welt Ende!" Luther, ber beutsche Elias und Erneuerer des durch das Messen= und Mäusim=Gewand\*\*) der pabylonischen Baal entstellten Christenthums, gab baber mit fofraischer Laune bem Schutzgeiste seiner verjährten Reformation ben abbalistischen Namen Scheblimini, \*\*\*) welchen ich mir blos bes palb anmaßte und neben Golgatha stellte, um die einsam veinende Rahel irgend eines christlich protestantischen Lehrers in ver Büsten mit der symbolischen Berwandtschaft der irdischen Dornen= und himmlischen Sternenkrone und bem kreuzweis ausemittelten Verhältnisse der tiefften Erniedrigung und erhabensten Erhöhung (f. ob. S. 352) beider entgegengesetzten Naturen zu

<sup>\*) 2.</sup> Betr. 1, 11. 16. Dan vergleiche hiemit den pathetischen Rachdrud, womit der apotalyptische Evangelist und Apostel feine erfte erhabene Epiftel anfängt. (Unm. Samanns.)

<sup>(1)</sup> Luther läßt den Engel im Daniel thun, ale verbrache er das Bort Meffe im Reden williglich, daß er's vor großem Unwillen nicht recht mag nennen: Deffe, fondern fpricht Daufim." (Auslegung bes 12. Cap. Daniele.) Schr. Bb. VI. G. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> Luther nannte feinen spiritus familiaris: Scheblimini, von dem er, ju ber in ber Angeburger Confession enthaltenen Bahrheit gar fonderlich ansgerüftet und beschütt worden. (Schr. Bb. VII. 127.)

9. Capitel. troften, unterbeffen ber Ismael einer Bolfianischen Mufe (Mendelsfohn) u Shebi, mit ber Hierogliphe einer alten Stadt (Jerufalem's) und ihrer beimliden Unfpruche auf ein priapisches, paradiesisches himmelreich die Berschnittenen ber Ottomanischen Pforte\*) burch aufgewärmte Märchen und bramatische Fundlein auf feine Seite gebracht hatte. Golgatha und Scheblimini waren alfo reine Schattenbilber bes Chriftenthums und gutherthums, ihres gemeinschaftlich vom Bater und Sohn, Mutter und Tochter ausgehenden, einfachen, aber an Gaben mannigfaltigen Beiftes, welche wie ber Cherubim zu beiben Enten bes Gnadenstuhls, das verborgene Zeugniß meiner Autorichaft und ihrer Bundeslade bedeckten vor den Augen der Samariter, ter Philister und des tollen Pobels zu Sichem." (Jef. Sir.)

> Bas aber die Motto's betrifft, meint bann Samann, fo ftanben Mojes und Jeremias wie zwei Delbäume und Fackeln vor ber Schwe. e bes Buches (Sachari. 4, 3; 7, 6); bie Worte bes dem 5. Buche Mosis entnommnen Mottos bezögen sich auf ben mahren Juden, beffen Lob aus Gott ift, und ihnen zufolge mußten Platon und Uristoteles, Moses und Nathan, Corydon und Thursus\*\*) schlechterbings aufhören, in seinen Augen Gesetzgeber und Retter gu febn und fich wie irrende Ritter auf fahlen Pferden gu bruften. Zufolge bes Mottos aus bem Propheten Jeremias ("Jerufalem," eine Unfpielung auch auf Mendelfohne "Jerufalem") fomme ber Gallenund Wermuthgeschmack nicht von seiner Relter, sondern von dem Bift ihrer (alten und neuen) Propheten, bem ber allgemeine Beschmack sich zugewendet (ef. 5. Mos. 32, 31-33).

> Das Berhältniß bes hamann'ichen Golgatha zu Mendelsohne Berufalem wird banach theils in spätern Zufäten gum Golgatha, theils im "fliegenden Briefe" folgendermagen besprochen: "Meine

<sup>&</sup>quot;) D. h. die fich nicht zum himmelreich verschnitten, fondern der weiter Pforte den Borgug geben.

<sup>\*\*)</sup> Bezieht fich auf die von Leifing und Mendelssohn gemeinschaftlich ver faßte Schrift: Pope, ein Metaphnfifer! "Gie hat 2 Berfaffer," fag Die Borrede der Schrift, und hatte nur unter dem Ginnfpruche ericheiner fönnen: Compulerunt greges Corydon et Thyrsus in unum ("Und vereinigt hatte mit Rorndon Thurfus die Beerden.") (Virg Eccl. VII. 2.)

eine mufivische Schrift ift aus lauter Stellen bes Menbelssohn'ichen 9 Capitel. erufalem zusammen= und den Wolfianischen Spitfindigkeiten ent= Gelgatha u. School. gengesett, womit Mendelssohn seine Unwissenheit des Judenums und seine Geindschaft gegen das Christenthum, welches er eligiöse Macht" nennt, zu bemänteln gesucht.\*) "Jerusalem ist nes großen Rönigs Stadt," heißt es in der Bergpredigt, wo strücklich verboten ist, bei Zerusalem zu schwören noch ihren amen zum Ligen und Trügen zu migbrauchen, ben also Menlosobn durch seine Anrufung entweiht hat. Meine Aufschrift giebt sich auf ben großen König tiefer entweihten Stadt, auf ne Schicksale an ber Schäbelstätte und auf ben Namen, ben m Gott über alle Namen gegeben, vor dem sich alle Aniee ugen, und von dem alle Zungen bekennen sollen, daß Er ber err jen, zur Ehre Gettes des Baters, — von dem David geeissagt: Gebe bich zu meiner Rechten! Scheblimini! Wenn aber lendelssohn eine so entscheidende Bedeutung jener "außerorbent= ben mesetigebung" beilegt, die ben Buben unter Mofe gegeben, batte er statt bes Ramens Bernfalem lieber Samaria für ne Theorie des Zudenthums nehmen sollen. — Die Samariter ngen in ihrer Annänglichkeit an die mosaische Gesetzgebung so eit, daß sie sich dadurch aller angerordentlichen Religions= jenbarungen, die in den übrigen Rationalschriften des alten celrechts (alten Bundes) enthalten fint, beraubten, verluftig achten und zulest selbst nicht wußten, was sie anbeteten. oh. 1, 22.1 Dem Bundesgott seiner Bater hatte dieses außerbentliche Rolonistenvolt seine Erlösung aus Aegupten gu verinten, und die in der Wüsten verliehene Gesetzgebung mar eine ofe Vorbereitung auf ben noch fünftigen Besit des gleichfalls inen Vätern längst verheißenen Landes. Wenn aber auch eine eernünftige" (Resetzgebung, geschweige eine außerordentliche, ohne eligion bentbar und möglich mare, jo waren boch Opfer, Bemeibung und die urätteste Verfündigung eines Echlangentreters,

Tie Signe des Metaichematismus (j. ob. E. 253) die fich in allen Ediriften Samanne findet ift bier fo vorherridend, daß mir von Unfang bis gu Ende Mendelsiohn'ichen Worten und Wendungen begegnen, die von Samann nach feinem Ginne benutt, im Folgenden fich burd beigefügte Satchen tenntlich machen merben.

9. Capitel burch die Stammväter schon längst überliefert und können im u. Shebl, eigentlichen Berftande eben so wenig zur mosaischen Gesetzgebung gezogen werben, als bie fpatere Geschichte Davids, seines Geschlechts und feiner Stadt mit allen außerorbentlichen Religionsoffenba= rungen und Bundesverheißungen, welche seinem gleich wie Abra= hams Samen mit ber Reierlichfeit eines göttlichen Gibidmures wiederholt bestätigt und erweitert wurden, zu jener außerordentlichen Gesetzgebung gehört, die in der Buften geschah. Aber auch in bem blinden Eigensinn und Eifer ahmten die Juden ihre Wider= facher und Nebenbubler, bie Samariter, nach, womit fie bie auf ben heutigen Tag bie fostlichern Beilagen ihrer jungften und letten Bater nach bem Fleische verworfen, benen bas menfchlich e Gefchlecht ein neues Seelrecht (den mabren Beift des göttlichen Bundes und Gesetzes) zu verdanken hat anstatt bes alten buchstäblichen Shitems, welches in einer irdischen, vergänglichen, an Ort und Zeit gebundenen Gesetzgebung telestischer Gebräuche und Sitten bestand und eben bamals mit ber politischen Dekonomie und gangen äußerlichen Berfaffung aufgelöft murbe, bie in eine neue, allgemeine Coloniftengeftalt überging. Bei Samaritern wie bei Juden war also eine abgeschmackte und abgöttische Sprach= beiligkeit ber gemeinschaftliche Anlag ihrer zwiefachen Gunde,\*) womit sie sich einerseits von den lebendigen Quellen göttlicher Rathichluffe ausschloffen und andrerseits bie durchlöcherten Cifternen und Legenden menschlichen Unfinns und Aberglaubens blindlings vorzogen. Ungeachtet ber jubische Weltweise Die außerordentlichen Religionsoffenbarungen in ben Bfalmen und Propheten gleichfalls verkannte, übersah und von denselben nichts wissen wollte, so borgte er boch bie Aufschrift feines Buches (ben Ramen Jerufalem) aus jenen von den Samaritern verworfenen, nach = mofaischen Rational= fdriften, und wurdigte fogar feiner Aufmerksamkeit bas von ben Rindern biefes Bolkes bisher verschmähte Organon bes neuen "Seelrechts," aber ohne ben Beift und ben Schluffel Davids. Er war also nicht im Stande, die in diesen Urkunden offenbarten außerordentlichen Schicfale Berufalems ober bie "zeitlichen Beichichtswahrheiten" ber beiligen Stadt nach allen fieben Di-

<sup>\*)</sup> Jerem. 2, 13.

Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 587

enfionen der Bergangenheit, Gegenwart, Zufunft, der gange, 4. Capitel.

reite, Höhe und Tiefe in ihrem ganzen Zusammenhange sich u. Schebt. ischaulich zu machen und ben Unterschied bes alten, zerstörten, bischen von dem neuen, verklärten, himmlischen Jerusalem deutlich erfennen und einzusehen. Der flüchtigfte Lefer nämlich fann h schwerlich der Beobachtung enthalten, daß in den hebräischen ffenbarungen über Jerusalem die schrecklichsten Drohungen und rrlichsten Berheißungen durch einander gehen, wie die Elemente ber Sundfluth und bie Saiten auf bem Pfalter. Zu einem jectiven Begriff dieser heiligen Gottesstadt, die des Herrn hron (Berem. 3, 17) und bes Berrn Beerd (Berem. 13, 7) beißt, ehört aber ein herkulischer Wahrsagermuth. Jerusalems lette eimsuchung ift eine ber allerbemährtesten Begebenheiten; Die renzen ihrer Epochen unterscheiden sich in der gangen Staats-18 Rirchengeschichte mit einer solchen optischen Größe und Rlar= eit, welche alle Jahrhunderte welscher Pseudopropheten, zeitlicher vangelisten minorum gentium und Chambellans du jour in weichen leidern zu Ummen- und Kindermärchen verdunkelt. Das einellige Zeugniß zeitverwandter Zuschauer und römischer Vollzieher eses göttlichen Gerichts und der über Jerusalem ausgeleerten ornschaalen sowohl, als bas weit größre, unbeweglich fortdauernte eichen eines brennenden, unverschrten Busches in den bis auf den eutigen Tag über die weite Welt vor Jedermanns Augen zer= reuten Colonien ber außerordentlichen Bolts- und Menschenrace ut disjecta membra poetne, sprechente Salzfäulen von ter Wahr= eit und Gewißheit ber in bem alten irdischen Schauthale einst ifenbarten und längst erfüllten Strafgerichte, Sppothet und Burghaft von dem bisher noch versiegelten Schape der Gnaden- und Segensverheißungen, womit Himmel und Erbe schwanger geben, - daß die Erfüllung neuer, fünftiger, außerordentlicher und transendenter Offenbarungen zwar nicht "beguckt und betastet,"\*) aber enigstens durch einen Geruch ihrer Wahrscheinlichkeit anticipirt nd vermittelft eines neuen, reinen, geistlichen Gensoriums eglaubt und gefaßt werden fann. "Pharao wird bein Saupt er-

<sup>\*)</sup> M. flagt: "Man bringt heut zu Tage burchgebends auf finnliche Thatfachen, und am Ende gewöhnt fich der Beift fo fehr an's Betaften und Beguden u. f. w."

9. Capitel heben" (1. Moj. 40, 13-19). Diese einformige Rebensart mar in bem Munde bes burch Träume und ihre Deutung verherrlich= ten Patriarchen (Joseph) eine zweifarbige Weiffagung, welche ben beiden Mit- und Staatsgefangenen bas ungleichste Loos, bem einen die Wiederherstellung feiner verlornen Burde, bem anbern bingegen das schmähtichste Todesurtheil ankundigte. Und fo bezeichnet nach Maggabe eines ähnlichen Parallelismus im Buchstaben und Doppelfinne ber beiligen Stadt prophetischer Rame theils das Schickfal ihrer irdifchen Bergangenheit, theils die Goldberge und Diamantenhügel einer erwunschten und erwarteten Bufunft."

(Diefer objective Begriff ber beiligen Gottesftadt, ift aber fur Mendelssehn, wie wir miffen, gar nicht vorhanden, sondern nach subjectiver Maffung verftebt er darunter negativ eine Ausschliegung geiftig-religiöfer Macht und positiv das Bejen des beutigen, aus Abstractionen Des Denfens und dem verftummelten Gefeg Mofis nebit beffen rabbiniftifcher Auslegung gujammengesetten Judenthums.) "Durch die geschminfte Weltweisheit einer "verpefteten" Menschenfreundin (vemerft daber Samann) ift die unfrer Ratur tief eingeprägte Liebe bes Bunberbaren und Spannader auer voetischen und historischen Kräfte (f. ob. S. 518) in einen ifentischen und fritischen Unglauben aller Bunter und Geheimniffe erichlafft. Gine gewaltthätige Entflei= Dung wirklicher Gegenstände zu nachten Begriffen, blos denkbaren Mertmalen, zu reinen Erscheinungen und Phanomenen (Rant); eine willführliche, eigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeichen und Formeln (f. ob. C. 352 u. G. 490), atherischer Bisionen und Theorien mittelft ber Bertlärung eines neuen, fünftlichen Genferiums, - - - haben ben genium saeculi bergeftalt besorga= nifirt, bag er feiner gebn innern Ginne und außerlichen Bertzenge nicht mehr mächtig ift. Und ber fel. Mendelssohn, welcher fich auf diese sophistischen Blendwerke verstand, stahl bamit bas Berg und die Bewunderung ber meiften Lefer, - und auch fein breiftes Zufahren fonnte ihm nicht gefährlich werden, weil allerdings Grundfate und Materialien des un- und widerchriftlichen Jerufalems in ben Wertstätten und Waarenlagern ber allerchriftlichften Dogmatifer, Dictatoren protestantischer Rirchen neuen Styles, mit chen fo frecher Stirn feit lagen, ale ber Biebhandel, ber Tauben-

fram und die Wechselbant weiland das allen Bolfern voftimmte 9. Capitel. Bethaus zu einer öffentlichen Meffe und Mördergrube entheitigten. u. Sochl. (S. ob. S. 352.) Den ärgften Betrug fpielte aber ber Juchs feinen eignen und Rathans (Leffinge) Freunden, ben unaufbaltfam flaffenden Spürhunden bes katholischen Bapfithums und Jefuitismus! Weber ber blinde, ichtafende homer allemannischer Schabelstätte,\*) noch seine Wesellen und Buriden ließen sich beitommen, daß hinter bem ausgehängten Schilde bas bochfte 3real und Capitolium bes welschen und römischen Solipsismus (Unsehle barfeit), die Universalmonardie ober Republik ber Weltburger im eigentlichsten Sach- und Wortverstande und der gange theologico= politico-hupotritische Sauerteig eines in den Gingeweiden grundverberbter Natur und Gefellschaft gahrenden Macchiavellismus und Zesuitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Cupido laufchte und fein Spiel mit ben Sufannenbrudern und Beliaskindern unfres erleuchteten Jahrhunderts trich. Den talmubischen Borurtheilen ber Welt- und Schulmeisheit zufolge war das Phanomen "religiöser Macht" eine zufällige Usurpation, beren Wirklichkeit teine andre Quelle hatte, als ben veranderlichen, periodischen Willen einer unbefannten Macht und ihrer eigenfinnigen Launen.\*\*) Dem "besten Willen" und der "reinen Bernunft" bes Judenthums allein gehörte und gebührte ein vollfommenes, ausschließendes, in ber charta magna und pragmatischen Sanction ber "außerordentlichen Gefetgebung" gegrundetes, "aus bem Berstande Gottes" unmittelbar und "nothwendig" fliegendes,

<sup>\*)</sup> D. h. die allg. dentiche Bibliothet, deren Titelblatt mit einem Comer topf verfeben mar.

<sup>&</sup>quot;) Gine beigende Anwendung Mendelichn'ider Betrachtungen auf judiche Pratenfionen! Mendelssohn spricht nämlich von Wahrheiten, die entweder nothwendig oder jufällig, nothwendig, infofern fie aus dem Berftande Gottes fliegend, unveränderlich find (wie die Gabe bei reinen Mathematit und ber Bernunftlunft); gufällig, weil fic auf Gottes Willen beruhend, wirtlich find, aber unveränderlich nur fo meit, als es feinem beiligen Willen entspricht, als: die allgemeinen Cape ber Phyfif und Beifterlebre, die Beiete bei Ratur, nach welchen Dicfes Weltall, Rorper- und Geifterwelt regiert mirb."

9. Capitel. emiges und parariesisches Vorrecht und Brärogativ, nach Aehnlich= Gelgatha u. Schehl, feit bes ersten alten Abam über die Fische im Meer, über die Bögel unter bem himmel, und über alles friechenbe Thier, als ber rechte Universalerbe aller irrischen Creatur und gesammten Producte, Alles bis auf die primam materiam bes feinsten Ur= stoffes zu verzehren und zu verschlucken. - - - - Aber Gott ift ein Beift, und die ihn anbeten, muffen ihn im Beift und in der Wahrheit anbeten (30h. 4, 24), und weil Adam ber zweite, ber edle, einzige Menschensohn, zwar vom Beibe geboren, aber das Chenbild und sichtbare Gleichniß des allein anbetungs= wurdigen Beiftes, wie ber gerechte Abel im Zweikampfe von ben Gartnern, welche nicht wollten, daß diefer über fie herrsche, er= morbet worden war, fo beruhte auf dem Berdienst biefer Belventhat das vollkommene Erbrecht des erledigten Weinberges (Buc. 19, 12-28; 20, 9-19. Preb. 7, 29. Hebr. 1, 3). -- - - "Wer Augen hat, ber febe" - ben Sparren eines pharifaischen Splitter- und Sittenrichters. Wer Augen hat, ber prufe" bas Zunglein und Scheerlein eines sophistischen Mingjuben, ber bie Beschneibung an ber Vorhaut "religiöfer Macht" mit uneigennütziger Undacht verrichtet auf Rosten ber Rinder bes Reichs und Landes, ber öffentlichen Ehre und Wohlfahrt, in ben Gastmahlen allerchristlichster, welscher Lotto = Project= und Blus= macherei obenan fitt und ben Segen über die vollen Schläuche feines heiligen Magens fpricht. Das Gelbstlob fleischlicher Bernunftaugen ift eine höchst schäbliche Fliege. Jene blinden Leiter, welche auch behaupteten: "Wir sind sehend!" (Joh. 9, 14) blieben verstockte Schwärmer und Liebhaber ihrer schwarzen Finfterniß. "Das Licht und Recht bes Geistes und Bergens liegt nicht im Geblüte "guter Willensmeinung" noch im "reinen" Ginn bes Buchftabens noch im Conventionsfuße menschengefälligen Beifalles und Zeugniffes, fondern bas ift ein Jude (Rom. 2, 29; 11, 15) ber inwendig verborgen, und beifen lob aus Gott ift; beffen Ueberzeuaung nicht auf bas leben ber Tobten, die ihre Tobten ausstatten, fondern auf Wort und That eines Mannes beruht, der als ein Gott der Lebendigen und nicht ber Tobten, als ein Arzi der Kraufen und Schwachen, nicht ber Gefunden und Starfen eine allgemeine Tinctur ber Unfterblichkeit gegen ben Stachel bes Tobes . Abichn. S. im Rampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 591

ach einem Siege bes "Rechts" und ber "Macht" über bas all= 9. Capuel. emeinste Naturgesetz und aus dem Aase und Knochengerippe bes u. Schebl. Bürgers und Despoten (Richt. 14, 8 ff.) Speise und Sußig= eit zum nutrimentum spiritus hervorgebracht hat, damit Friede uf Erden durch die Wegwerfung einer bofen und ehebrecherischen irt zum Wohlgefallen des ganzen Menschengeschlechts, die Wieder= ufnahme bes verlornen Sohns aber zum jungsten Porspiel ber errlichsten und schrecklichsten Auferstehung, und bie Bollenbung es Weltalls zur Ehre in der Höhe bereitet werden kounte."

(Die Betrachtungen über den Titel der Mendelesohn'ichen Schrift bließen dann mit folgenden Worten:) "Der natürliche Wiberfacher md Erbfeind bes Christenthums und neuen Kirchenrechts liegt unmehr entblößt und enthüllt da: bie Tiefen des dreiköpfigen Litels zur zweispännigen Trut- und Schutschrift (sie besteht aus wei Abtheilungen) sind dem Erkenntnigvermögen des Lefers aufge= ectt; Die Lasterungen und Lugen ber Schule, Die sich ben Ramen es "Judenthums" und den Ruhm einer "außerordentlichen Beetgebung" durch einen unaufhörlichen, zeitigen Natur= und Creatur= ienst anmaßt, aus längst gewesenen Königsmörbern und thranischen Stlaven sich zu Eroberern eines Koran'schen himmelreichs nd rabbinischen Jerusalems träumt; ber Thron und Stuhl es Thiers, das gewesen ist, nicht ist, wiewohl es sein Dasehn eweist (f. ob. S. 554); das Geheimniß des geistlichen, apokalpp= ischen Namens (Jerusalem) statt bes auf ber Zinne bes Buches unsgehängten Schildes sind nunmehr entsiegelt durch ben Schlüffel u ben brei Wortfägen, aus welchen bie Aufschrift bes jungften\*) ubifch: Babelichen Bolfianers gusammengefett ift!" ("Terufalem" - "religiöfe Macht" - "Judenthum.")

Bas nun speciell ben Inhalt von Hamanns Golgatha betrifft, or Inhalt o ist ber erfte Theil einer Wiberlegung jener von Menbelssohn ber Schnit. iber das Verhältniß von Staat und Kirche aufgestellten Theorie ibeilung. gewidmet. — Die gänzliche Verschiedenheit bes geistigen Bedürf-

<sup>&</sup>quot; Buiching hatte Mendelsiohn den "lepten Wolfianer" genannt.

Golgatha u. Ediebt

9. Capitel niffes beiber Manner und ber Ausgangspuncte bemgemäßer Suchens und Strebens zeigt fich gleich in ber Art, wie hamam schon im Allgemeinen Mendelsohns Theorie be- oder verurtheilt "Mendelssohn," fagt er nämlich, "glaubt einen Stand ber Natur welchen er der Gesellschaft, wie die Dogmatiker einen Stand de Gnade, theils voraus- theils entgegenfest. 3ch gonne ihm unt jedem Dogmatiker seine Ueberzeugung, wenn ich mir gleich weder einen rechten Begriff noch Gebrauch von diefer ben meisten Buch stabenmännern jo geläufigen Spotheje zu machen fähig bin Mit dem gesellschaftlichen Contract geht es mir nicht besser! best wichtiger muß uns beiden ber göttliche und ewige Bund mi Abraham und feinem Samen febn megen bes auf tiefem urfund lich eidlichen Vertrage beruhenden und allen Bölfern auf Erder verheißenen und gelobten Segens!" - Was aber dann im Gin gelnen die Zweifei betrifft, womit hamann ben Gebanten Men belssohns über einen naturrechtlichen Zuftand, wie beffen barau gebauter Theorie des gesellschaftlichen Bertrages begegnet, fo muj zu ihrem Berständniß bemjenigen, mas wir Mendelssohn S. 187, 188 über die Bedeutung des Rechtes im Stande der Ratur haber äußern hören, Rachstehendes hinzugefügt werden; Beisheit, mi Bute verbunden, nennt er Gerechtigfeit. Was nach ben Ge feten der Beisheit und Gute geschehen muß, oder beffen Gegen theil ben Gefeten ber Beisheit und mute widersprochen murde wird sittlich nothwendig genannt. Die "sittliche Rothwen bigfeit" (Schuldigfeit) etwas zu thun ober zu unterlaffen ift eine Pflicht. Die Befete ber Weisheit und Gute fonnen fid nicht widersprechen Wenn ich also ein Recht habe etwas zu thun jo fann mein Rebenmensch fein Recht haben mich baran zu ver bindern; sonft mare eben dieselbe Sandlung ju gleicher Zeit sittlich möglich und sittlich unmöglich. Ginem jeden Rechte entspricht als eine Pflicht; benn bem Rechte zu thun entspricht Die Pflicht gi leiden, bem Rechte zu fordern Die Pflicht zu leiften u. f. w Es giebt vollkommene und unvollkommene sowohl Pflichter als Rechte (f. ob. G. 187. 188). Jene heißen Zwangsrechte und Zwangspflichten; tiefe bingegen Unfpruche (Bitten) und Go wiffenspflichten. Bene fint angerlich; biefe aber nu Abichn. H. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 593

nerlich. Zwangsrechte bürfen mit Gewalt erpreßt, Bitten 4. Copul. Golgatha u. Schott.

Wie Roussean ben radicalen Unsichten seiner Zeit Anstruck ib, wenn er bem geschichtlich bestehenden Staate bas Recht zu istiren absprach und auf die tabula rasa seinen Bernunftstaat ste, so ist in Mendelssohns Augen die dristliche Kirche nach ihrer ißern Erscheinung ein Unding, an bessen Stelle er ein Bernunft= bantom feten mögte, und feine gange im Obigen mitgetheilte useinandersetzung soll nur als Grundlage dienen für die von ihm ifgestellte Behauptung: "Die bürgerliche Gesellschaft kann als oralische Person Zwangsrechte haben und hat tiefe auch urch den gesellschaftlichen Vertrag wirklich erhalten. Die religiöse ejellschaft macht keinen Anspruch auf Zwangsrecht und tann urch alle Verträge in der Welt kein Zwangsrecht erhalten. Der staat besitzet vollkommene, die Kirche blos unvollkommene lechte." — Ganz und völlig biesem als Seilmittel gegen ben ranken Zustand bargebotenen Scheidewasser entgegengesetzt, waren amanns Anfichten über bas Berhältniß von Staat und Rirche, on Judenthum und Christenthum, und der Frage in dieser ihrer Ugemeinen Bedeutung gilt Hamanns Polemik. Wie nach ihm eib und Seele ein Ganzes bilben, fo kann man Innres nicht rom leußern lovreißen; es lassen sich Handlungen nicht von Gesinnungen, icht Gesinnungen von Handlungen, es läßt sich die Lirche nicht om Staat, noch ber Staat von der Rirche scheiben, und von iefem Standpunkt aus betrachtet, erkennt er in ber gangen Mienelssohn'schen Deduction von vollkommuen und unvollkommmen Rechten und Pflichten und ihren Collisionen nichts als Sprach erwirrung, Wortfram und sophistischen Weisheitsbuntel. Um Die muipotenz des Staates zu sichern. — ("das zu finden, mas verer hingelegt worden") - muß bas Innre, bie Gefinnung gurud md die Handlung, das Aeufre, hervortreten. Dem Rechthaber vird die Rolle des Herrschenden, dem Pflichtträger bes Dienenden ugewiesen, und wenn Hobbes ben Raturzustand einen Rrieg Auer gegen Alle nennt, wo "Macht" und Gewalt gleichbedeutend ist nit Recht, beffen Migbrauch bie Menschen veranlagt hat, tarauf u verzichten und folches einer festen Obrigkeit zu übertragen ober ren Staatsvertrag zu schließen, so läßt sich von Mendelosobno

9. Cavitel. Theorie so ziemlich bas Gleiche behaupten. "Er unterscheibet ale u. School, auch im Stante ber Natur heterogene Begriffe "Macht" unt "Recht," aber "Bermögen, Mittel, Güter (G. 187) icheinen ichon mit bem Begriffe ber Macht gar zu nahe verwandt zu febn daß fie nicht bald auf einerlei hinauslaufen follten." Wird Recht als sittliches Bermögen befinirt (S. 187), fo ift bem entsprechent Pflicht nicht sowohl sittliche Nothwendigkeit, - womit bei dem Rechthabenben blos auf ben Stand ber Natur, bei bem Bflichtträger zugleich schon auf ben Stand ber Gefellschaft Rudficht genommen wird, - als vielmehr sittliches Unvermögen, sich eines Dinges als Mittels ber Glückfeligkeit zu bedienen. Der Gine ift vermögent zu thun, ber Andre unvermögend, und fo fteben fich im Stande ber Ratur feinesweges thun und leiden gegenüber, wonach ber Eine sich eines thätigen Naturrechtes zu erfreuen, ber Andre aber eines leiden den Raturrechtes zu getröften hatte, fondern Thun und ein reines Nicht-Thun; es giebt nicht Leiftungspflichten, sondern keine andre als Unterlassungspflichten."

"Ilud mo fommen bie Befete ber Beisheit und Bute ber, welche verbunden Gerechtigkeit beißen follen? und wie läßt fich nach ben brei vorausgeschickten Erklärungen von Recht, Sittlichem und Gütern ber Schluß folgern, bag ber Menfch also ein Recht auf gewisse Güter oder Mittel habe? Wenn Ich ein Rocht habe, mich eines Dinges als Mittel's zur Glückseligfeit zu bedienen, fo hat jeder Mensch im Stande ber Natur ein gleiches Recht: ober find die Gesetze ber Beisheit und Gute fo mannigfaltige, als mein und jedes ander Ich? ober gehört auch bas metaphofische Geset foniglicher Gelbst- und Eigenliebe (mir, mir allein) jum Recht ber Natur? Und zugestanden, baß "bie Gesetze ber Weisbeit und Bute fich einander nicht widersprechen können," laffen fich nicht Collifionsfälle zwischen ihnen benfen, und wird bann nicht bie Freiheit bes Raturguftandes ein Schlachtopfer fittlicher Rothwendigfeit und bes ichredlichen "Muß" nach ben Gefeten ber Beisheit und Gute, in benen also ein 3 mang 8recht verborgen liegt? - Trot aller pharifaifchen Scheinheiligkeit, womit bie Buchstabenmenschen unfres erleuchteten Jahrhunderts bie Grundfage bes Biberfpruches und fattfamen Beweifes im Munde führen, find fie die ärgften Schänder ihres eignen Webaues lbichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 595

ob. S. 443). Wegen jener Collisionsfälle aber zwischen posi- . Capitel. n und negativen Befugniffen, zwischen Selbstgebrauch und lei- u. Echebt. r Abhängigkeit vom Wohlwollen weiferer Gelbsibraucher im mbe natürlicher Unabhängigkeit erscheint aus bem Wehirn bes oriften gleich einer Maschinen = Ballas bas Gefet ber Getigfet! Bas für ein Aufwand mustischer Gefete, ein fum: liches Recht ber Natur aufzuführen, bas faum ber Rebe werth und weber bem Stande ber Gefellschaft, noch ber Sache bes enthums anpaßt! "Lagt fie nur bauen," murbe ein Ummeniter n (Reb. 4, 3), "laßt fie nur bauen: wenn Füchse hinauf zögen, zerriffen wohl ihre fteinernen Mauern!" - Und mit welchem ht nennt man Beisheit und Gute verbunden Gerechtigfeit? es Beisheit und Gute, einem jeben bas Geine gu geben ju laffen? Aber unfere schönen und füßen Geifter, vom starten rank ihrer Allweisheit und Menschenliebe berauscht, haben ter Recht, nach ber zusammenhängenden und sostematischen idigkeit des römisch= und metaphysisch fatholischen Despotis-3,\*) beffen transcenbenteller Berftand felbst ber Ratur feine ete vorschreibt. - - Durch ben Schlungenbetrug ber Sprace ulirt unter eben so verschiedenen, als mannigfaltigen Wortgoten im ganzen "Berusalem" die ewige petitio eines und besselhppotritischen principii von äußerlicher Bolltommenbeit der hte und Handlungen, von innerlicher Unvollkommenheit ter ichten und Gesinnungen, boch Alles kommt auf bie beiden gen an:

1) "Giebt es nach bem Gefete ber Bernunft Rechte auf fonen und Dinge, bie mit Lehrmeinungen gufammenhängen durch das Einstimmen in selbige erworben werden fönnen? e ben Kindern die Würmer, geben ben seuchtigen Buchftaben ischen die Gesetze ab, welche auch die güldne Aber und mphe Egeria mander philosophischen Regierung fint. Wenn Zusammenhang zwischen bem Phosischen und Moralischen t geläugnet werden fann, - - so weiß ich nicht, wo die

<sup>. &</sup>quot;Wer Rube in Leben und Lehre fin Gludielige it holt, findet fie nirgend geficherter als unter einem romiich tutboliiden Doppoten.

9. Capitel Gelgatha u. Schebt

Schwierigteiten herrühren, sich einen Zusammenhang zwischen sit lichem Bermögen und Lehrmeinungen vorzustellen. Nach dem Gietz der Bernunft, d. h. des unveränderlichen Insammenhanges und der wesentlichen Berbindung zwischen Begriffen, die sich einand voraussetzen oder ausschließen, hängen Lehrmeinungen sowohl meinem sittlichem Bermögen überhaupt, als mit dem besondern Enscheidungsrechte in Collisionsfällen genau genug zusammen. De Einstimmen in Lehrmeinungen wirkt auf unsre Gesinnungen, und diese auf unser sittliches Urtheil und ein damit übereinstimmender Gebahren."

2) "Können vollkommne Rechte durch Verträge erzeugt werde obne unvollkommne Pflichten vor dem Vertrage, und beruhe Zwangspflichten auf Gewissenspflichten?" — Bei unvollkommne Rechten tritt an die Stelle des sittlichen Vermögens physisch Gewalt, und bei vollkommnen Pflichten die physische Notl wendigkeit mit Gewalt erpreßter Handlungen. Mit einer solche Vollkommenheit bekommt das ganze speculative Recht de Natur einen Niß und täuft in das höchste Unrecht über – dis an das Ende des der aushört (2. Cor. 3). Kurz alle gelobte Gesetz der Beisheit und Güte, das Gesetz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Verechtigkeit und Sillen und don plaisir jenes römischen Marionettenspielers und Virtuosen und in seinen Schwanengesang: "Welch' ein Künstlessungen und in seinen Schwanengesang: "Welch' ein Künstlessungen und mir!" (Rero.) "Dein End ist gekommen und Dein Geist aus!" (Jer. 51, 13.)

Wir halten hier einen Augenblick inne. Es ist der von Wertämpste Hobbes und bessen Obrigkeit, der: Wir von Gotte Gnaden, vor dem sich wider Wissen Mendelssohns Bernunft beugt denn was bedeuten die Mendelssohn'schen Gesetz der Beisheit un Gute, seine Menschenliebe und sein Wohlwollen? Diese Gesetz von welchen unser sittliches Bermögen abhängt, meint Hamann, werde von ihm als weltkundig und dem ganzen menschlichen Geschlecht offer bart, vorausgesetz; oder besteht ihre Bollkommenheit, weil sie sich ver muthtich auf innere Gesinnungen beziehen, eben darin, daß sie nich nöttig haben geäußert zu werden (tronisch: nie in Sandlung übergehen und man daher auch keinem speculativen Leser äußerlich davo Rechenschaft geben dars?" Was er Offenbarung neunt, hat als

ne Bernunft ihm offenbart; aber nach einer beffern und höhern, ". Capitel. rch seine Vernunft ihm nicht offenbarten Theorie über Rechte u Schehl irden fie sich kein ausschließliches Recht auf ihre Fähigkeiten und

d Pflichten muffen alle Menschen sich als Pflichtträger ber Natur b jener Gefete göttlicher Beisheit und Gute betrachten, bann nes Entscheidungerecht in Collisionsfällen: "Mir, mir gebührt ein u. f. w." anmaßen, sondern einsehen, daß das Prädicat ber lückseligkeit ihnen ebenfalls als Pflichtträgern und nicht als echthabenden gegeben ist. Und so hat man auch nach der rundlage gefellschaftlicher Verträge nicht lange herumzusuchen! n vollkommenes Recht des Einen, dem ein unvollkommenes des ibern gegenüber steht, ist kein vollkommenes Recht, und eine Ukommene Pflicht bes Ginen kann nicht mit diesem Worte bezeichnet rden, wenn sie durch eine unvollkommne des Andern modificirt rt. Es ist bas ein Mißbrauch ber Sprache, welchem bie Vernunft berspricht, die sich ihres Organes, ber Sprache, nur als Mittels vienen darf, der wahren Gesinnung Ausdruck zu geben; und so ruhen alle gesellschaftlichen Verträge nach bem Rechte ber Ratur riglich auf bem "fittlichen Bermögen," 3a ober Rein zu fagen, d auf der "fittlichen Rothwendigkeit," bas gesagte Wort wahr machen; und auf der "fittlichen Rothwendigkeit" das gesagte ort mahr zu machen. — Den vorstehenden Gedanken giebt S. unmittelbarem Anschluß an die obigen Borte: "Dein Geiz ift 8," in jenen Sätzen nähern Ausbruck, die ob. S. 188-192 anführt: ("Giebt es — Glückseligkeit berubt") hier in ihrem vollen fammenhange nachgelesen werben muffen. Dem Borte "beruht" ließen sich die Stellen aus Ciceros Büchern über die Pflichten , und dann heißt es weiter:

<sup>\*, &</sup>quot;Der Grund aller Gerechtigfeit ift Treue, Beftandigteit und 28 ahrhaftig feit in dem, mas man verfprochen. In ihr ertennen wir das Unfängliche und Erfte, worauf die Befellichaft bes gangen menichlichen meichlechte beruht. Das Band der Bereinigung aber bilden Bernunft und Eprache (lateinisch: Ratio und Oratio.) Werden biefe beiden Gaben, welche die Ratur geeiniget, auseinander geriffen, fo ift damit allen Betrügereien, allen Boobeiten und allen Berbrechen die Thur geöffnet."

9. Capitel. Golgatha

In einem Schauthal voller unbestimmter und schwankender B u. Sacht, griffe ist ber Ruhm nicht fein von "größrer Auftlarung" "besserer Er wicklung," "richtiger Unterscheidung, "\*) und sublimirtem Sprachg brauch bes gesunden Menschenverstands gegen die Zeiten und bas S ftem eines Hobbes. 3ch habe schon die Bermandtschaft bessen, mas b eine Macht und ber andre Recht nennt, gerügt. Zwangspflichte beren Bollfommenheit barin besteht, bag fie mit Gewalt erpref werben tonnen, scheinen gleich nahe an ber "Berbindlichte ber furcht" zu grenzen. Ferner wenn man burch Meußerun bes Wohlsebus (nach M. jum eignen Beffersebn geborig) eben fo vi gewinnt, als man durch Aufopferung verliert, so sind auch b Cottifionsfälte zwischen Wohlwollen und Selbsigebrauch ob zwischen den Pflichten gegen sich und bem Rächsten eben fo gi "Früchte ber armseligen Sophisterei," wie ber vorgespiegelte Con flict zwischen ben Rechten ber Gottheit und bes Mensche welchem Conflict der Theorist alle Uebel Schuld giebt, die vo jeher unter dem philosophischen und politischen Deckmantel d Wahrheit und Gerechtigkeit ausgeübt worden. Uebrigens i Menschentiebe eine angeborne Schwachheit, und Wohlwollen wen mehr als eine Gederei, die man sich bald ein=, bald auszuschwatz sucht, den Lejer mit Schulfprache plagt und hofirt, übrigens fi mit dem verschluckten Inhalte ber Begriffe gutlich thut und m ben leeren Echaalen über bas partheiische Publicum luftig mach Rurg, bas gange Benelopengewebe läuft auf die Behendigkeit bir aus, jedes von dem andern ungertrennliche Gins zwiefach erscheine und wiederum flugs in einander fallen zu laffen,\*\*) bag bur bergleichen Bocuspocus unter beiberlei Geftalt (f. ob. 6 35 alle Angenblice Standtpunct und Gefichtsfreis verrückt, ber fpeci lative Buchstäbler aber auf ber schmalen Tanglinie schwindlich wir - unterbeffen ber zwischen Simmel und Erbe schwebente Epf

<sup>&</sup>quot;) Mendelviohniche Ansdrude Gobbes gegenüber.

<sup>1)</sup> An das volltommene Recht, macht ein unvolltommenes Anfprüche; d neben ift jenes fo volltommen, daß es Bflichten erpregt, und eben umgelehrt bei den Pflichten theilmeifes und wieder völliges Leiden.

r Theorie im gande Sinear und Jerufalem nicht mehr 9. Capitel. eibt an ihrem Orte zu Jerusalem, sondern unter dem Mieridian u. Schot. abels zu liegen fommt.\*) (Sach. 5, 10. 11; 12, 6.) "Man rwirrt nämlich die Begriffe, und es ist im genauften Berftande en so wenig der Wahrheit gemäß, als dem Besten ber Leser träglich," wenn man Staat und Kirche entgegensest, bie innre lückseligkeit von der äußern Rube und Sicherheit fo scharf Sichneibet, wie bas Zeitliche vom Ewigen. Das Kind ber nen Mutter war von ihr felbst im Schlafe erdrückt, und bas ch lebende Kind zappelt bereits unter bem aufgehobnen Schwert reiche bes salomonischen Scharfrichters, um es entzwei zu theilen, efer die Sälfte und jener die Sälfte! - ur wahren Erfüllung unfrer Pflichten und zur Volltommenbeit Blenschen gehören Handlungen und Wesinnungen. Staat id Kirche haben beite zu ihrem Gegenstande. Folglich fint andlungen ohne Gesinnungen und Gesinnungen ohne Sandlungen ne Halbirung ganger und lebendiger Pflichten in zwo tobte älften.\*\*) Wenn Bewegungsgründe feine Wahrheits ründe mehr fein burfen, und Wahrheitsgründe zu Be egungegründen nicht mehr taugen; wenn bas Wejen vom othwendigen Berstande, und die Wirklichkeit vom zufälligen Billen abhängt (f. ob. S. 559 Anm.), fo hört alle göttliche und

<sup>\*)</sup> D. h. der Prophet ichaut im Geficht einen Epha zwischen Simmel und Erde ichwebend, mit Gottlofigfeit angefüllt, um nach bem land: Sinear, worin Babel liegt, getragen ju werden, allwo ihm ein Sans gebaut werden joll. "Aber Bernfalem," heißt es bann beim Propheten, (überwindet und) "foll aud ferner bleiben an ihrem Ort gu Bernfalem." Die Inftigen, finnverwirrenden Theorien unfrer Philosophen führen aber nach dem Lande Ginear, und felbft ber Rame Bernfalem hat in ihrem Munde feine alte Bedeutung verloren und ift zu einem Babel (1. Doj. 11, 9) geworden.

<sup>\*\*)</sup> Dl. fagt: "Der Staat begnügt fich allenfalls mit todten Sandlungen, mit Werten ohne Beift, mit Uebereinftimmung in Ihnn, ohne leb ! einstimmung in Gedanten. Die Religion fennt teine Sandlung obne Befinnung, tein Wert ohne Geift, feine lebereinstimmung im Ibun ohne Uebereinstimmung im Ginn!"

9. Capitel menschliche Ginheit auf in Gefinnungen und Saudlungen. De u. School. Staat wird ein Körper ohne Beist und Leben, — ein Mas fu Abler! Die Kirche ein Gespenft ohne Fleisch und Bein, ein Popang für Sperlinge! Die Vernunft mit bem unver änderlichen Busammenhange sich einander vorausjegender un ausschließender Begriffe steht ftille, wie Sonne und Mon zu Gibeon und im Thal Ajalon. - - Dennoch meint be Theorift, "daß allenfalls bem Staat eben so wenig an ben Be finnungen seiner Unterthanen gelegen sein burfe, als bem liebe Gott an ihren Sandlungen," wodurch er nicht nur seinem eigne Schemen bes Judenthums\*) widerspricht, fondern abermale ein stimmig mit Sobbes die bochfte Bludfeligkeit in äußerliche Rube und Sicherheit sett. — - - Durch folche Wor fpiele physiognomischer und hppokritischer Unbestimmtheit kann sie in unfere erleuchteten Zeiten ber Mitternacht jeder Buchftaber und Wortframer über ben sachverständigften Meifter eine Triumph erwerben, den er im Grunde doch ihm zu verdanke hat. "\*\*)

21 3 weite

(Und damit übergebend auf den zweiten Theil feines Golgathe Abtheilg. bestimmt, das mabre Berhaltnig des Christenthums jum Judenthum in Begenfat der Mendelefohn'ichen Sophistereien ins Licht zu ftellen, fah nun Samann fort, wie folgt:) "Beil ich auch von feinen "ewige Wahrheiten" als "unaufhörlich zeitlichen" weiß, fo brauch ich mich nicht in bas Cabinet "bes göttlichen Berftandes noch in ba Beiligthum des göttlichen Willens zu versteigen," noch über be Unterschied mich aufzuhalten zwischen "unmittelbarer Offenbo rung" durch "Wort und Schrift," bie nur "jest und hier verständlich ift, und zwischen "mittelbarer Offenbarung durch "Sache (Natur) und Begriff," welche "vermöge ihre

<sup>\*)</sup> Bezüglich auf das ftreng zu befolgende Ceremonialgefet.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Auf folche Beife," fagt Mendelsfohn, "fann fich jeder Schüler des Natur rechts einen Triumph über Sobbes erwerben, den er im Grunde doe ihm ju verdanten hat."

. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 601

Seelenschrift zu allen Zeiten und an allen Orten leserlich und 9. Capitel. erständlich sehn foll." u. Gdebl.

"3ch habe weder Hunger zu Schaubroten, noch Muße und räfte zu labyrinthischen Spaziergängen und peripathe= ischen Labhrinthen, sondern eile zur Sache und stimme mit deren M. darin gänglich überein, daß das Judenthum von keiner geoffenbarten Religion" wisse, und zwar in dem Berstande, vorin es von ihm selbst genommen wird, d. i. ihnen eigentlich on Gott burch "Wort und Schrift" nichts befannt gemacht und nvertraut worden seb, als nur das sinnliche Behiculum des Geeimnisses, (j. ob. S. 559) ber Schatten von gufünftigen Bütern, nicht das Wesen der Güter selbst, deren wirkliche Mitbeilung sich Gott burch einen höheren Mittler, Hohenpriester, Bropheten und König als Moses, Naron, David und Salomo varen, vorbehalten hatte. - Gleichwie daher Moses selbst nicht oufte, baß fein Untlitz eine glänzende Klarheit hatte, bie bem Botte Furcht einjagte, so war auch die ganze Gesetzgebung dieses öttlichen Ministers ein bloger Schleier und Borhang ber alten dundesreligion, die noch bis auf den heutigen Tag unaufgedeckt nd versiegelt bleibt. Der "characteristische Unterschied zwischen Budenthum und Christenthum" betrifft also weder "un= noch nittelbare Offenbarung" in dem Berstande, worin dieses on Juden und Raturalisten genommen wird, - noch "ewige Bahrheiten und Lehrmeinungen" — noch "Ceremonial= nd Sittengesetze," sondern lediglich "zeitliche Geschichtsahrheiten, die sich zu einer bestimmten Zeit zugetragen und iemals wiederfommen." - "Thatiachen, die burch einen Zuammenfluß von Ursachen und Wirkungen in einem Zeitpunkt und erdraum mahr geworden und also nur von diesem Bunct ber zeit und bes Raumes als wahr gedacht werden können und urch Antorität bestätigt werden müssen. — Auttorität kann zwar emuthigen, aber nicht belehren; sie fann die Bernunft niederblagen, aber nicht fesseln. Dennoch verschwindet ohne Autorität ie Wahrheit ber Geschichte mit bem Geschehenen selbst." Dieser characteristische Unterschied zwischen Christenthum und Juenthum betrifft Geschichtswahrheiten nicht nur vergan= ener, sondern auch gufunftiger Zeiten, welche vorausverkun=

9. Cavitel bigt und vorhergejagt worden durch den Geist einer so allgemein Golgatha als einzelnen Borsehung, und die "ihrer Natur nach nicht ande als durch Glauben angenommen werden fonnen." Judische A torität allein giebt ihnen die erforderliche Authentie; auch wurd biefe Denkwürdigkeiten ber Bor- und Rachwelt "durch Wund bestätigt, durch Glaubhaftigkeit ber Zeugen und Ueberlieferu bewährt" und durch eine "Evideng" wirklicher Erfüllung unte ftütt, die genügend sind, ben Glauben über alle talmudisch und bialectische Zweifel und Bedenklichkeiten hinwegzusetzen. D ber beißt die geoffenbarte Religion des Christenthums n Grund und Recht Glaube, "Bertrauen, Zuversicht, getrofte u kindliche Versicherung auf göttliche Zusagen und Verheißunge und ben herrlichen Fortgang ihres sich selbst entwickelnden Lebe in Darftellungen von einer Rlarbeit zur andern, bis zur völlig Auftedung und Apofalupse des am Ansange verborgenen und g glanbten Webeimniffes in die Gulle des Schauens von Angefigu Angeficht; gleichwie ber Bater Abraham bem Gwigen glaub froh war, daß er Seinen Tag feben follte, ibn sabe und f freuete; benn er zweifelte nicht an ber Berheißung Gott burch Unglauben, sondern ward start im Glauben und gab Go bie Ehre. Darum wurde es ihm auch zum Berdienst gerechn Dem Gesetgeber Moses aber murde ber Eingang in bas La ber Berheißung rund abgeschlagen: und burch eine ähnliche V fündigung des Unglaubens an dem Geifte der Wahrheit und Gna welcher "in hieroglyphischen Gebränchen, symbolischen Ceremoni und Sandlungen gediegener Bedeutung" aufbewahrt werden fol auf die Zeit der Erquickung, artete biefes irdische Behiculi einer zeitlichen, bildlichen, bramatischen, thierischen Gesetzebu und Opferdienstes in bas verderbte und tödtlich schleichende G eines kindischen, knechtischen, buchstäblichen abgöttischen Abergle bens aus. Der ganze Moses bemnach sammt allen Prophet ist ber Fels bes dristlichen Glaubens und ber ausgewählte fo liche Edstein, der von den Bauleuten verworfen, auch ihnen gi Ecftein, aber bes Anftofies, jum Felsen bes Scandals gewort ift, daß fie fich aus Unglauben stoßen an dem Wort, worauf ganges Geban beruht. Moses selbst, ber größte Prophet u Nationalgesetzgeber, nur ber fleinste vergänglichfte Schatten fein 4. Abichn. S. im Rampf für t. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 603

Umtes, welches er zum blogen Borbilde eines andern Propheten 9. Capitel. befannte, beffen Erweckung er feinen Brudern und ihren Rach- u. Schebl. fommen verbieß, mit bem ausdrücklichen Befehl und Gebot, bemfelben zu gehorchen. Das gulbene Ralb ägyptischer leberlieferung und rabbinischer Menschensakungen durch Aaron und bie Häupter ber Sunggoge unter bem Schein "göttlicher Bernunft" (um bes Ewigen willen) — war völlige Zerstörung bes Gefetes ihrer eignen Weiffagung gufolge.\*) Durch biefen letten Greuel ber Bermuftung wurde Mofes (der nur Schatten und Borbite batte fenn follen) zum Bapft ber entweihten Ration (f. oben C. 303), ber Leichnam seiner verwesten Gesetzgebung gur Reliquie ber Superstition, Bethäuser gu Mörbergruben, Bethel gu Bethaven \*\*) und bie Stadt bes Blutbrautigams (Bernfalem) mehr als bas heitnische Rom eine babblonische Mete und Schule bes herrschenden Antlägers, Berläumbers, Lugners und Morbers von Anfang. \*\*\*)

Das Chriftenthum glaubt also nicht an "Lehrmeinungen" ber Philosophie, die nichts als eine alphabetische Schreiberei menichlicher Speculation und bem mandelbaren Diond- und Modewechsel unterworfen ift, - nicht an "Bilber und Bilberbienft," - nicht an "Thier und Selbendienst," - nicht an "fymbolische Elemente" und "Loojungszeichen, ober einige schwarze Buge, welche bie unfichtbare Bant bes Chngefährs auf ber weißen Wand dabin gestricben!" - nicht an "phthagoräischplatonische Zahlen," - an teme vorübergebente Schatten "nicht

<sup>\*)</sup> D. h. fobald die Bemabrer des Beiligthums nur die Worte und Gebranche ale folde beachteten und von dem darin webenden Beift der Berheißung abiaben, latte and die Gefetigebung ihre Bedeutung verloren und nußte umgetehrt jum Gluch der Anechtichaft für ihre Befenner werden.

<sup>\*-)</sup> Bethel, d. i. Gottesbaus, von Jacob, der bier die Simmeleleiter im Traum erblidte, alfo benannt. Ale fpater Berobeam bort einen Botentempel errichten ließ, nannten die propheten es Bethaven, d. i. Eunbenhans!

<sup>\*\*\*</sup> Papfis oder Bernunft Bergötterung, das unsehlbare Rom oder Dens delssohns unfehlbares Bernfalem, Aberglaube oder Unglaube!

9. Capitel bleibender, nicht fortbauernber Sandlungen und Cere-Golgatha monien, denen man eine geheime Kraft und unerklärliche Magie zutraute, an keine "Gesetze, die auch ohne Glauben baran gethan werden muffen," wie sich ber Theorist irgendwo ausdrück trot feiner epifuraischen Wortflauberei über Glauben unt Wiffen! - - - Rein, bas Chriftenthum weiß und fennt feine andren "Glaubensfesseln" als bas feste prophetische Wort in ben allerältesten Urfunden des menschlicher Gefchlechtes und in ben beiligen Schriften bes echter Indenthums, ohne famaritische Absonderung und apotrophische Mischnah. - Jene Rieberlage machte eben ben Juben zu einem gottesgelehrten, gefalbten und vor allen Bolfern gum Beil ber Menschheit berufenen und auserwählten Geschlechte bes Eigenthums. - - - (Wie aber die Juden felber, fo auch ihre Befetgebung! Gie maren das Bolt der Berbeigung und find verworfen weil fie Diefem Beifte miderftanden; und fo mußte auch die Befeggebung ibre Bedeutung verlieren, fobald man, von ihrem Beifte absehend, ir welchem die gange Menschheit gesegnet fenn follte, lediglich bei ihrer vorübergebenden irdifden Bestimmung fteben blieb.) "Gine bem eifernen Ofen äghptischer Ziegelbrennerei und Frohndienitbarkeit entführte Sorbe hatte freilich "Sandlungsfesseln"\*) nöthig und einen Buchtmeister zur bevorstehenden Bildung eines sonderlichen Staates. Wie ber Geift bes Beerführers (Mojes) zu flu= chenden und tobtenten Sanctionen erbittert murbe, fo betrübte ihre pobelhafte Gitelfeit und Ungeduld nach einem Konige ben Beift des letten Richters (Samuel) bis zur langmuthigen Rache allweiser Liebe, welche burch "physisches Elend zur sitt= lichen Befferung leitet." (Gier folgen die Worte: "Der außerordent= liche Gefchnack an Gefengebung u. f. m., die oben (G. 144) mitgetheilt find, und in weiterer Fortfegung meint er dann: Bas foll man Daber ju Mendelefobne "außerordentlicher Befetgebung" und bem Ge= fomact daran fagen?) "Gin Theil mojaifcher Weisheit mar wie bes Bolfes Sabseligkeit ägnptische Beute; midianitische Alugheit

<sup>\*)</sup> Gegeniat der "Glaubensfeffeln," von denen nach Mendelssohn das Budenthum befreit ift.

4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber-u. Ungl. 605

trug auch ihr Scherftein bagu bei; und um bas Meisterstück 9. Caritel. "ewiger Dauer" noch frauser und bunter zu machen, entwickelte u. Schebt. eine Wolfianische Bunschelruthe (Menteleschn) endlich bie Aber eines dinefischen "Ceremonicis," bas "an vorübergebende Sand= lungen von gediegener Bedeutung gebunden," aber "dem unvermeidlichen Migverständnisse und unumgänglichen Migbrauche mündlicher Fortpflanzung preisgegeben mar," gleich wie ber in ben "llebergangstagen" ber Befetgebung gehandhabte und getriebene Katechismus allgemeiner Menschenreligion tem tofen Gefchmät Marons, damit er fie fein wollte auführen!\*) 2. Moj. 32, 25. - - Mach Maaggabe ber zwei Fragen von ber beften Regierungsform und gefundefter Diat - (M. fagt: Die Frage, welche Regierungeform ift die beste? ift jo unbestimmt wie jene medicinifde: welche Speife ift die gefündefie?) - mußte fich vielmehr die himmlische Politit zu bem "irdischen Dort und zeitlichen Damals" hernnterlassen, ohne baburch an "jest und hier" gefesselt zu febn, um gleich ter Sonne ihren glänzenten emigen Cirfel zu burchlaufen, vom Glauben Abrahams vor bem Gefet, bis jum Glauben feiner Rinter und Erben ber Berheißung nach bem Gefet; tenn bem gerechten Abraham mar bie Berheifung, aber fein andres Gefet als bas Zeichen bes Bundes an feinem Gleische gegeben. Grate "in tiefer echten Politif erbliden wir, wie jener Weltweise fagte, eine Wottheit, wo gemeine Augen ben Stein

<sup>\*)</sup> Froniiche Umfiellung und Beranderung oben mitgetheilter Mendelefohn'ider Gate. Diefer breift es, daß handlungen megen ihres vorübergebenden Charactere nicht dem Migbrauche unterlägen, welchem ein Gedante in feiner tallernden Frurung durch Edrift andgefest fen, und ihr: gediegene Bodeutung am Beiten durch lebendigen mundlichen Unterricht dem Bernend n habe eingeprägt werden tonnen. Samann findet umgetehrt, daß fie im Berlauf des Unterrichte gemißdeutet und gemigbraucht worden fenen, und eben fo in Betreff Marons! Die 3dee einer .ingigen ewigen Gottbeit ift eine Bernunftwahrheit, fagt Mt. Gie murbe poranegerett, ale bas Belt an den heiligen Berg trat, und in den Borbereitungstagen vielleicht gelehrt, erortert und burch menichliche Grunde außer Zweifel gefebe" ein bewieben , und fiebe ba! emeint Samann bief im Bomert, um Trett, geigt fich bas Bolf fofort bereit, ein Ralb angubeten!

9. Caritel. feben. "\*) "Die gediegene Bedeutung vorübergehender Hand-Gelgatha lungen" zielte also wahrscheinlich auf ben verlornen ober verbrebten Schlüffel ber Erfenntniß, an welchem ben Sauptern ber Spinagoge fo wenig gelegen war, bag fie fich bie unbefugte Erlaubniß nahmen, bas gange Schloß bes Gefetes gar zu zer= ftoren, bas Simmelreich baburch zuschloffen vor ben Menschen, baß fie felbst nicht hineinkamen, und die bineingeben wollten, nicht bineingeben ließen, sondern aus Rabbinen göttlicher Bernunft bie vollkommenften Buchstabenmenschen und Masoreten\*\*) im heiligften und fruchtbarften Berftande murben. Denn "burch Ratur und ben Begriff ber Sache" (Bernunft) ift die Abstellung ber mofaifden Berfassung, "bie mit Landeigenthum und Banbeseinrichtung in nothwentiger Berbindung ftand und fich auf Tempel, Priefterthum und Reinigungsgesetze bezog," verständlicher und öffentlicher verlautbart worden, als es tas Engelsgeschäfte auf bem von Meteoren buntler Ungewitter gerührten, fenerbrennenten, rauchtampfenten Berge in einer Bufte Arabiens burch ben Sall ber Posaunen und die Stimme ber Worte, welcher fich weigerten, Die sie borten, baf ihnen bas Wort ja nicht gesagt murbe (benn fie mochten's nicht ertragen, was ba gejagt ward), auszurichten im Stante mar. Mit einer fo vernehmlichen, unauslöschlichen, leserlichen Geelenschrift, "baf es lefen fann (habat. 2, 2.), wer vorübertäuft," ift bas him= melreich bes Gefalbten eingeführt worden — und gleich einem Schmetterlinge, bem leeren Raupengespinnste und ber tobten Puppengeftalt bes "Jubenthums" entflogen! — (Go gewiß alfo die Abstellung des mojaifden Befetes durch die Erfüllung, melde es gefunden!) Dennoch "fausen so viel Zweifel und Grubeleien," Shpothesen und Theorien dem am Herzen und Sinn unbeschnittenen Sophisten "vor bem Gebor, bag er bie Stimme bes leifen Denschenverstandes" por dem Gebrull seiner Artillerie "weber ver-

<sup>\*)</sup> Mendelssohn: "Wir werden, wie jener Weltweise von der Sonne fagte, in der echten Politif eine Gottheit erbliden, wo gemeine Angen einen Stein feben."

<sup>\*\*)</sup> Mafore- Tradition, Maforeten, judifche Tertbewahrer und Ausleger nach väterlicher Tradition.

immt noch vernehmen fann!" - Thue Fener und heerd ift 9. Capitel.

nan fein Bürger, ohne Land und Leute ist man fein Fürst, u. Schebl. nd die priesterliche Ration einer bloßen Bocksbeutelreligion geifientleerten Schlendrians) bleibt nach bem Ausbrucke ber Schrift eine Beringschätzung Gottes" und ber göttlichen Bernunft. Ind in der That wäre es nicht ein größeres Wunder als an hren Aleidern und Schuben geschah, wenn jene Gesetzebung für ine in der Büsten irrende Heerde flüchtiger Leibeigner, die den rften Rirchenstaat bilben follten, auch einem bis auf ben heuigen Tag in alle vier Winte hin und her über ben ganzen erball zerstreutem Gesintel, ohne Staat und ohne Religion, 18 bloß beren Mumie, angemessen senn könnte? Rein! Die gange Unthologie der hebräischen Hanshaltung war nichts als ein Thous iner transcendenten Geschichte, der Horoscop eines himmlischen belben, durch bessen Erscheinung Alles bereits vollendet ist und och werden wird, was in ihrem Gesetze und ihren Propheten ge= drieben steht: "Sie werden vergehen, aber du bleibst; sie werden He veralten wie ein Gewand, sie werden verwandelt wie ein tleid, wenn du sie verwandeln wirst." - - - - Unndlich schätbarer, als jener Schattenriß bes jübischen Rirchen= taates und ihres ausschließlichen Burgerrechts, ift bem Shilosophen und Weltburger tie allerälteste Urkunde (f. oben 5. 592 u. 388. 389), weit felbige bas gange menschliche Beblecht angeht, und Mojes, ber hier zugleich die mahren Berältniffe beffelben gu feinem Bolte ohne felbstfüchtige Borurtheile ufflärt, hat sich eben jo jehr durch die einzelnen Bruchstücke ber rsten Vorwelt, als durch den ausführlichen Plan der Vorsehung, velche ihn zum Wertzeuge ibrer öffentlichen Anstalten erwählte, m die späteste Rachwelt unsterblich verdient gemacht; benn was ind alle "hellstrahlenden Wunder") einer Soussee und Iliade egen die einfältigen, aber bedeutungsreichen Phanomene bes ehr= wirdigen Patriarchenmandels? was "bie fanfte, liebevolle Seele" ce blinden Maonischen Banteljangere (home) gegen ben von ignen Thaten und hohen Eingebungen a priori und a posteriori lühenden Geist eines Mojes!" - - - - Wie sehr auch

<sup>)</sup> Miracula speciosa. (Cora;

9. Capitel unfrer europäischen Centaurenritterschaft Die jungst versuchte Her u. Coch, leitung bes Wortes Abel aus einer arabifchen Wurzel gunftig fen mag, so bleibt doch der Jude immer der eigentliche ursprünglich Ebelmann bes gangen menschlichen Geschlechts, und bas Borun theil ihres Familien- und Uhnenstolzes ift tiefer gegründet, al alle Titel bes lächerlichen heralvischen Rangleiftyle. Gelbst ba Migverhaltniß ihres fleinen, in Die gange Welt gerftreuten Orden jum Bobel aller übrigen Bolter liegt im Begriff ber Sache aleichwie die Carrifatur der Urfunden (der neuen Adelsdiptome) fu Die Echtheit und bas graue Alterthum ihres Freibriefes fprid und ben wigigsten Spott überschreit." (Und wie das Bolt d Juden, fo ihre Befeggebung: "Die Dauer ihrer Befeggebung ift d ftarffie Bemeis von der Kraft ibres Urhebers, und Mofes bleibt b große Ban, gegen den alle Pharaonen und ihre Schwarzfunftler gan und gar servum pecus find." — S. ob. S. 144. Was ist dam verglichen die Philosophie alter und neuerer Beit, und mas lehrt f über Gott und gottliche Dinge?) "Gin aghptischer Priefter fchalt b Griechen fur Rinder, und guihren Epielen gehört auch die Phili fophie. Aber obgleich die Unwissenheit ihres Aeons unferm Jah hundert weder anpassend noch auftändig ist, so affectiren boch die tleine Füchse griechischer Weisheit die reine Bloge und liebhaberei bei nischer Unwissenheit mit solcher Raivität bes Geschmades, bo fie, wie ber Prophet fagt, "weder ihren Seren, noch die Rript ihres Serrn fennen." Der fostematische Atheismus gebo also verzüglich zu ben Utticismen, wedurch sich die gesund Bernunft einiger ihrer Spermologen von bem fo allgemeine als unvermeidlichen Aberglauben bes populären Gögendienstes u terschied, ohne bag fie im Stante waren, bie Erscheinungen b unbestimmten (unbeweisbaren) Gegenstände burch etwas Befferes a einige transcendentale Grillen zu erganzen, welche öfters fein a beres Creditiv noch zureichenten Grund hatten als relationes e riosas mergenländischer Sagen und Gerüchte, einheimische Bolf märchen, Uhndungen, Träume, Rathfel und bergleichen Rinderei mehr.\*) (Und diefe Philosophie vermift fic das Erziehungeamt !

<sup>\*)</sup> Bur Erflärung ef. ob. G. 317. 318 und damit verbunden folgen Stelle aus einem Briefe an Echeffiner (16. Gept. 1851): "Mendelvio

. Abidn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber-u. Ungl. 609

er Menfcheit zu übernehmen!) "Denn seitbem sich bie Götter ber 9. Capitel. Erde zu allerhöchsten Philosophen selbst creirt (Friedrich II. u. Sobel. le p. d. Sanssouci); hat sich Jupiter (weiland summus philosohus! — Liffing) in Die Guguckogestalt eines Pabagogen verriechen mussen; und obschon Di. es seinem verewigten Freunte ewissermaßen übel zu nehmen scheint, bag er sich von "wer veiß! welchem Geschichtsforscher tie göttliche Erziehung bes nenschlichen Geschlechtes einbilden lassen:" so hat er bech icht nur selbst ben Begriff ber Religion und Rirche zu einer ffentlichen Erzichungsanstalt abgeformt, sondern auch in bieser chulmeisterlichen Rücksicht so manches Triviale über bas Gängeland ber Sprache und Schrift und ihren natürlichen Parallelismus nit der religiösen Macht des masoretischen Buchstaben- und scholatischen Wertkrams (seinen Rabinen) nachgebetet und verdemen= trirt, daß ein andächtiger Lefer sich wenigstens bei einer Stelle eines speculativen Schlummers taum bes Gahnens enthalten ann. Ihm ift es nämlich ein völlig ungegründeter Glauenvartitel, "tie alphabetische Eprache für bloße Zeichen von auten anzusehen." Seinen Bernnnstgrunden nach ist ber Weg nit Schrift auf Sache über und burch die Sprache nichts weniger de nothwendig; jondern er behauptet mit einer beinahe unglaub-

und seine Arennde" sind über den Verdacht des Atheismus sehr aufsgebracht gewesen, ungeachtet ich denselben sitt einen blossen Atticismus, oder Tialect der reinen Vernunft halte und dafür erflärt habe."

ichen und unverzeihlichen Ueberzengung, daß die Schrift "unmittelvare Bezeichnung der Sache" sen. "Nur Schade, daß taubgevorne Philosophen allein auf dieses Vorrecht Anspruch machen önnen!" — Mit einem solchen Krebsgange des Berstandes

\*) M. sagt: Gestinnungen waren ursvrüngtich nicht an Werte und Schriftzeichen gebunden, sondern wurden dem lebendigen, gestigen Unterricht anvertraut. Wir lehren und unterrichten einander unr in Schriften, ohne zu bedeuten, daß auch die Schrift ursprünglich etwas Andres geweien in: denn die ersten sichtlichen Zeichen, deren sich die Menichen zur Bezeichnung abstracter Begeisse bedient, werden die Zachen selber geweien senn. So der Löwe ein Zeichen der Araft: der hund der Treue u. f. w., daß aber unfre alphabetische Schrift blos Zeichen der ho. daren Laute geweien senn soll, ift ohne Grund behauptet worden.

u. Schebl.

. Capitel läßt sich ohne Flug ber Erfindungsfraft eben so leicht bas Unermegliche als megbar und umgekehrt benken, — - eben fo leicht burch unmittelbare Bezeichnung ber Sache bie gange beutsche Litteratur nicht nur übersehen, sondern auch verbeffern von einem Imperator zu Befin, als von einem taubgebornen Johann Ballhorn.\*) (Petin=Berlin cf. ob. G. 184. 185. Unipielung auf des Ronige Beringichagung der deutschen Litteratur und Sprache, feinen Bebrauch derfelben und die Forderungen, die er an fie gestellt hat?) -- "Wenn sich aber," wie Mendelssohn fagt, "alles menschliche Biffen auf wenige Fundamentalbegriffe einschränken läßt, und wenn fowohl in ber Redesprache biefelben Laute, als in verschie= benen hieroglyphischen Tafeln dieselben Bilder oftere vorfommen, aber immer in andrer Berbindung, wodurch sie ihre Bedeutung vervielfältigen," fo ließe fich bieje Beobachtung auch auf bie Geschichte anwenden, und ber gange Umfang menschlicher Begebenheiten und ihres Wechsellaufes eben fo gut "umfaffen" und in Fächer eintheilen, "wie der gestirnte Himmel in Figuren, ohne bie Angahl ter Sterne zu wiffen." - - Daber scheint bie gange lie Geschichte bes judischen Bottes nach bem Gleichniß ihres Ceremonialgesetes "ein lebendiges, geist- und herzerweckendes" Elementarbuch\*\*) aller historischen Litteratur im Simmel, auf

·h

111

213

Uns, die wir von den hörbaren lauten lebhaftere Borftellungen haben, bringt allerdings die Edrift auf die vornehmlichen Worte querft. Und geht alfo ber Weg von Edrift auf Sache, über und durch die Sprache; aber deswegen ift es nicht nothwendig alfo. Dem Taubgebornen ift die Schrift numittelbar Bezeichnung der Gaden, und erlangte er fein Behör, fo murden die Echriftzeichen ihn guerft auf die unmittelbar mit ihnen verbundenen Dinge, und fodann erft vermittelft derfelben auf die Laute bringen. Die Schwierigfeit beim Uebergang auf unfre Schrift bestand darin, daß man ohne Borbedacht den überdachten Borfat hat faffen muffen, durch eine geringe Angahl von Elementargeichen und ihre möglichen Berfetzungen eine Menge von Begriffen gu bezeichnen, die weder zu übersehen, noch dem ersten Unscheine nach in Claffen gu bringen, und dadurch ju umfaffen icheinen mußten."

<sup>\*)</sup> D. h. der einem tanbgebornen 3. B. gleicht.

<sup>\*\*)</sup> Begenfan der Leffing'iden "Elementarbucher"?

1. Abidn. S. im Kampf fur ben Glauben, gegen Aber-u. Ungl. 611

und unter ber Erbe, - ein diamantener, fortschreitender 9. Carnel. Fingerzeig auf die Jobelperioden und Staatsplane ber göttlichen u Soot. Regiorung über die ganze Schöpfung, von ihrem Unfange bis zu ihrem Ausgange zu febn, und bas prophetische Rathsel einer Theofratie spiegett sich in den Scherben dieses zertrümmerten Gefakes, wie bie Sonne "in bem Tröpflein auf bem Grafe, bas auf Riemand harret, noch auf Menschen wartet;" benn gestern war ber Than vom Geren allein auf Gibeon's Fließ und auf bem ganzen Eroboten troden; bente Than auf ber gangen Erbe und bas Trocine at ein auf tem Stiefe.\*) - - Richt nur bie gange Beidichte tes Judenthums war Beiffagung; fondern der Geift verielben ("der Beift der Beiffagung ift das Zeugniß Jefu") beschäftigte sich vor allen übrigen Nationen, tenen man bas Unalogon einer ähnlichen dunteln Abnung und Verempfindung vielleicht nicht absprechen tann, mit tem Iteal eines Ritters, eines Retters, eines Kraft, und Wundermannes, eines Goels, bessen Abkunft nach tem Gleisch aus tem Stamme Buda, sein Ausgang aus ber Bobe aber des Baters Schoof fenn follte. Mojes, die Pfalmen ine Propheten find voll Winte und Blicke auf Diefe Erscheinung rines Meteors über Wolten und Fenerjäule, eines Sterns aus Bacob, einer Sonne ber Gerechtigteit mit Seit unter ihren Rtugeln! - auf tie Zeichen bes Widerspruches in der zweiden igen Gestalt seiner Berson, seiner Friedens: und Freudenbotschaft, einer Arbeiten und Schmerzen, seines Gehorsams bis zum Tobe, a zum Tote am Kreuz! und seiner Erböhung aus dem Erdentanbe eines Wurms bis zum Thron unbeweglicher Herrlichkeit;\*\*) - - - auf das himmelreich, das tiefer Tavid, Salomo ind Menichensohn pflanzen wurde zu einer Stadt, die einen

<sup>2.</sup> h. die judiche Geschichte icheint bald nur von Thatsachen gu berichten, Die fich eben auf Diefes Bolt beziehen, bald ericheint darin Alles wie bethaut von Weisiagung einer hoberen allgemeineren Beichichte, binaueitrebend über jene engen judiichen Edranten.

<sup>&</sup>quot;I "Ich bin ein Burm und fein Monich;" diefe Empfindungen eines gefronten Pialmiffen icheinen die einzigen Wegweier gu fenn, um den Begeiff von einer Mageftat ber Erifteng gu erreichen." E. ob. 3.352. 21um.\*\*

9. Capitel. Grund hat, beren Baumeifter und Schöpfer Gott, zu einem Jeu. Schehl, rufalem broben, bie frei und unfer aller Mutter ift, zu einem neuen himmel und einer neuen Erbe, ohne Meer und Tempel ! darinnen. - Diese zeitlichen und emigen "Geschichtsmahrbeiten" von bem Könige ber Juden, bem Engel ihres Bundes, ! bem Erstgeborenen und Saupt seiner Gemeine, sind bas A und E, der Grund und Gipfel unfrer Glaubensflügel;\*) aber bas Ente und Grab bes mosaischen Kirchenstaats murbe Anlag und Wertzeug metamosaischer "Sandlungefesseln" und einer mehr als !! ägpptischen Anechtschaft und habplonischen Gefangenschaft."

"Unglaube im eigentlichften, hiftorifchen Wortverftante ift also die einzige Gunde gegen ben Beift ber mahren Religion, & beren Berg im Simmel, und ihr Himmel im Bergen ift. Dicht | in "Diensten, Opfern und Gelübben, bie Gott von ben Menschen forbert," besteht bas Beheimnig ber driftlichen Gott= :: feligfeit; fondern vielmehr in Verheißungen, Erfüllungen in und Aufopferungen, bie Gott gum Besten ber Mienschen gethan w und geleistet; nicht im vornehmsten und größten Gebot, be bas er aufgelegt, sondern im höchsten Bute, bas er geschentt a hat; nicht in Gefetgebung und Sittenlehre, tie blos menfch- in liche Gefinnungen und menschliche Sandlungen betreffen, ich fontern in Ausführung göttlicher Thaten, Werke und Unstalten zum Seil ber gangen Belt! - - (Wenn Mendelssobn in dem Dienfte, welchen man Gott leiften ju muffen mabnte, alle jene Di Greuelthaten Schuld giebt, von denen die Gefdichte meldet, fo trifft in er mit Diesem Bormurfe nicht die driftliche Religion, fondern er bat mi eine fcmabliche Carricatur im Ginn, die fich fur Religion ausgegeben; Fie denn) Dogmatif und Rirchenrecht gehören lediglich zu ben ... öffentlichen Erziehungs= und Verwaltungsangelegenheiten u. f. w. 6 (f. ob. S. 288, 289 und hier nachzulesen bis zu den Worten : "denn Amnon ber Die Schwester feines Brudere Mafalon;" dann beift es weiter:) "Bei bem fin unendlichen Digverhältniffe bes Menschen gu Gott find "öffent- id liche Biloungsanstalten, Die sich auf Berhältnisse bes Menschen gu Gott beziehen," - lauter ungereimte Gate in trodenen Worten, welche die innern Safte anstecken, je mehr ein speculatives Ge-

<sup>\*)</sup> Mendelsfohn fprach, wie wir gehört, von "Glaubensfeffeln."

4. Abschn. H. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 613

ichöpf davon einzusaugen bekommt. Um erstlich das unendliche Bapitel. Mißverhältniß zu heben und aus dem Wege zu räumen, ehe von Verhältnissen die Rede sehn kann, welche öffentlichen Unstalten zum Beziehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottsheit Fleisch und Blut an sich nehmen. Die Juden haben sich eurch ihre göttliche Gesetzgebung und die Naturalisten zurch ihre göttliche Vernunft eines Palladiums zur Gleichung vemächtigt; solglich bleibt den Christen und Nikodemen kein andrer Mittelbegriff übrig, als von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüthe zu glauben: "Also hat Gott die Welt geliebet, — dieser Glaube ist der Sieg, welcher die Welt überwunden hat."

(Samann fommt tann ju fprechen auf die ausschließende Gelbfttobe und Reid, die das Erbe und Gewerbe eines judifchen Raturajomus bildeten, welcher fie das Befen jener Unftalten habe überfeben affen, die durch ibre Bermittlung jur Balingenefie der Schöpfung beitragen follten. Gleich unfern "illustres ingrats" hatten fie vielmehr ille Regalien der Ratur, des Glud's und der Borfebung ju Gogen brer Gitelfeit und jum Ret ihres Beiges gemacht u. f. w., wie das ben G. 192 u. 193 mitgetheilt und hier wieder im Busammenhange achgelesen werden muß bis ju den Borten: "Dag am Ende nichte ale in caput mortuum der göttlichen und menschlichen Gestalt übrig bleibt." Dann fagt er ferner: "Gin Reich, Das nicht von biefer Belt ft, fann baber auf fein anter "Rirchenrecht" Unfpruch machen, als nit genauer Roth geduldet und gelitten zu werden, weil alle iffentlichen Unstalten von blos menschlicher Autorität neben einer göttlichen Gefetgebung" unmöglich bestehen fonnen, fondern Befahr laufen, wie Dagou\*) Saupt und Sande zu verlieren, daß er Rumpf allein — ("garstig geschwänzet, endend unten als sifch" Borag) ber schönen Philisternatur auf seiner eignen Thurdwelle tiegen blieb (1. Cam. 5, 4).\*\*) -

<sup>+)</sup> Dagon bedeutet Fifchrumpf.

Mach Mendelsiohn fannte die Berfassing des Judenthums tein Kircheurecht, feine Kirchenmacht oder zeitliche Strafen für Glauben und Irrglauben, weil Frevel wider Gott, Lästerung, Sabbathbruch

9. Capitel. Golgatha u. Schebi.

"Staat und Kirche sind Moses und Naron; ber jüngre weller (Moses) ein Gott bes Erstgeborenen, und bieser sein Munden (2. Mos. 4, 16): benn Moses hatte eine schwere Sprache und neine schwere Zunge, schwere Hände und einen noch schwereren welche schwere zunge, schwere Hände und einen noch schwereren welche beiden vor dem er sich selbst einmal surchte, und mit dem er bisch versündigte zum Tod in der Wüsten; aber auf Narons Webestuft ruhte das Licht und Recht des Staats und hung an seinen welchen Heiden Hebeschultern (2. Mos. 28, 27. 30.) Und wie die Brüter Wetaat und Kirche, so ihre Schwester Miriam die aussätzige Prophetin: Philosophie!" — —

"Herr Di. hat einen Zusatz ber Ansleger angeführt, welcher ben Bescheib bes höchsten Richters in bem allerättesten Wechtshandel zu einem lächerlichen Unsinn lästert!\*) Fasse man !!

n. f. w. ale Staats verbrechen, gegen den Ronig und Gefetgeber der Ration begangen, betrachtet und gerichtet wurden. - Rach der Auffaffung Samanns hatte das judiiche Staats- oder Kirchenrecht eine blos erziehende, priffende, vorbereitende Bedeutung, gleichwie jener Befcheid des höchften Richters in Betreff Siobs in Diefem Ginne gu nehmen ift (ef. S. 340, 341 in Verbindung mit 242). Buchstäblich bat III Die Gesetzgebung Gottes nicht in Bollgiehung gebracht werden fonnen, im weil ihre Ausführung ichwachen Menichen und menichtichen Anftalten n. übertragen merden mußte. Gie ift aber geiftig gu beuten, und für diefe ist Dentung haben freilich auch die Großen der Erde und ihre Sophiften heut zu Tage so wenig Verständniß, daß die wahre Rirche von ihnen un bodftens geduldet und gelitten wird. In der That aber follte die 3 Religion, welche fie verfündiget, bas alle Unftalten und Gemeinschaften Ba durchdringende Galg fenn. "Alles ift göttlich, Alles ift menichlich," der fa... Menfch göttlichen Gefchlechte, und fo durfen auch Rirche und Staat 3. nicht in schroffer Abgeschloffenheit einander gegenüber fteben; fondern gefundes Leben ift nur gu erwarten, wenn in freier Wechfelwirfung die Rrafte der einen Gemeinschaft der andern gu Gute fommen. Und in diesem Sinne heißt es oben im Text weiter: "Graat und Rirche" u. j. w.

<sup>\*) &</sup>quot;Er sen in beiner Sand, doch schone feines Lebens!" (bei Siob.) Jene bie Schrift austösenden Ausleger wollten mit ihrem Zusatze andeuten, daß die Züchtigung die Grenze der Züchtigung überschreiten könne, und M. wendet das an auf die von ihm perhorrescirte Kirchenzucht und ihre Folgen

ragegen lieber ben "Rechthabenben" nach Menbelssohns Theorie 9. Capitel. ns Auge! Wer barf über seine Gewissenhaftigkeit ben Stab u. Schebl. rechen? Wer ihm zu einer fritischen Entscheidung bie Wage aufpringen? Das Recht ist ja in seiner Hand! Auf ein solches Gesetz ver Gerechtigkeit reimt sich mit mehr Anstand und Schickichfeit jener wißige Zufat ber Ausleger: "Berbrich bas Faß, ooch laß ben Wein nicht auslaufen!" ober wie bie Musen res Fischmarktes singen: "Wasch' mir ben Belg, boch mach' nich nicht naß!" Saft eben fo rabbinisch wie bort bie Ausleger verfährt Di. selber mit einem Bescheibe bes Stifters unserer Rcigion. Die Schuldigfeit, einem Beben bas Seine zu geben, bem Raifer seinen Zinsgroschen und Gott bie Ehre feines Ramens, ries ist in seinen Augen ein "offenbarer Gegensatz und Collision er Pflichten." War es aber jesnitische Vorsicht, Die Deuchter und Versucher bei biesem ihrem rechten Namen zu iennen? (3br Scuchler, mas versucht ibr mich!) - Die verbleneten Wegweiser, welche Mosis Katheber migbrauchten und schwere, merträgliche Burben Andern auf ten Hals legten, aber felbige nit feinem Finger felbst regten, Mung', Till und Kummel mit nathematischer Gewissenhaftigkeit verzehnteten, aber bas Schwerste m Befet, Berechtigkeit, Barmbergigfeit und Treue im Stich liegen, Mücken filtrirten und Kameele verschluckten! Zener gerechte Bedeit voller Weisheit und Gute, bem Raifer seinen Zinsgroschen und (Bott die Ebre zu geben, war also fein Rath, "zween Herrn u bienen (Matth. 6, 24) auf beiben Seiten zu hinken, und ben Baum auf beiden Achseln zu tragen" (1. Kön. 18, 21), (Worte Luthere), um als ein freies Naturalistenvolt ohne Religion und Etaat ben Stolz ber Bettler und bas Glück ber Schelme auf Roften bes menschlichen Geschlechtes nähren und genießen zu tönnen."

"Undachtiger Lefer! lag mich alten Marius auf ben Trumnern tes philosophischen Berufalems ausruhen,\*) ebe ich zum Avschied segne. In der Wüsten giebt es Rohr, das der Wind hin

<sup>\*)</sup> D. h. auf den Trummern des Berufalem, welches die Philosophie feiner Schriftgelehrten gu Grunde gerichtet hat.

Golgatha

a. Echebl.

Garitel und her weht, aber feine patriotischen Catone in weichen in: Rleibern - (b. h. wie man vergebens nach einem Robr fuchen murde, in bas unbeweglich im Sturm ftante, fo find bas auch feine echten Bre- |m: Diger in der Bufte, deren Befen mit ihren ichonen Redensarten in In Biderspruch ftebt). "Was haft du hier zu thun Glia?" (1. Ron. 19, 4-9.) hier "Religion und Sold!"\*) - Um des Himmels willen! Gibichwur und Bergpredigt!\*\*) - Hat nicht der Theorist uns (ohne Ruhm gu melten) ehrwürdigen Beiftlichen ins Besicht bewiesen, daß wir feine Sandlungsbrüder nach dem Tleisch geworden, \*\*\*) gleich | wie er selbst leider! durch die loje Verführung nach ber Briechen Lehre und ber Welt Satungen zum beschnittenen Glaubens- 1 bruder im Beift und Wefen des heidnischen, naturalistischen, atheistischen Fanatismus; (jenes dem mabren Glauben entgegengesetten im "Bernunftglaubene" nämlich, "der Griechen Lehre," ,, des Atticismus," woven wir ihn oben fprechen borten). Denn wer ben Cohn läugnet, M hat auch ben Bater nicht, und wer ben Gohn nicht ehrt, ber ehrt auch ben Bater nicht. Wer aber ben Gohn fiehet, ber fiehet ben | Bater (1. 30h. 2, 23 - 30h. 5, 23 - 14, 9 - 12, 45). Er und ber Cobn ift ein Giniges Befen, bas fo wenig im Politischen im als Metaphysischen die mindeste Trennung guläßt, †) und Niemand hat Gott je gesehen nur ber eingeborne Sohn, ber in bes Baters in Schoof ift, hat feine Fulle ber Gnade und Wahrheit exegifirt. ein Es ift allerdings betrübt, nicht zu wiffen, mas man felbst ift, und beinabe lächerlich, grade das Gegentheil von dem zu febn, was hin man will und meint. Der Jude also ohne einen andern Gott, als über ben vor breitaufend Jahren Michael, ber Erzengel, sich gantte (Mojes: cf. Jud. 9): ber Grieche feit zweitaufend Jahren

C.

ur ju:

if:

<sup>\*)</sup> Fronisch. Mendelssohn hat Recht, das reimt fich nicht! Der Gold lich mahrer Befenner ift haß und Berfolgung!

<sup>\*\*)</sup> M. will das eidliche Belöbnig abichaffen, weil niemand von beute gu morgen feiner Befinnung ficher ift, mahrend bas Ja! ber Bergpredigt eine Beständigfeit fordert, die jeden Wechsel ausschließt!

<sup>\*\*\*)</sup> Dt. freut fich über "ben Ernft und Gifer, womit einige würdige Glieder ber Beiftlichkeit feine Grundfate unter bem Bolte auszubreiten fuchen."

<sup>+) &</sup>quot;Gott, der Schöpfer und Erhalter der Belt," fagt D. ift ein einiges Wefen, der fo wenig u. f. w. wie im Text.

. Abichn. S. im Kampf für b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 617

1 Erwartung einer Wiffenschaft und Königin, die noch fommen 9. Capuel. oll. (Apostelg. 17, 2. 1. Cor. 1, 22), und von ber man einmal u. Edeel. vird fagen können: Das ift Ifabet! (2. Kön. 9, 37.) Der ube, ohne einen Gefalbten, als ben sein eigen Bolf unter Uffi= enz bes römischen Landpflegers und in Collusion seines Freundes perodes, wie Moses eine eherne Schlange erhöht, — statt Tem= els, "Schulen," die dem Geburtsort des Erhöhten ähnlich find!\*) -ohne ein andres Opfer als sein beredtes Blut — statt der Josephs= cäume einer Universalmonarchie (1. Mos. 37, 9) verflucht wie Ranaan um Anecht aller Anechte unter seinen Brüdern! (1. Mos. 9, 25.) Der Bhilosoph à la Greeque (nach der eben erwähnten Griechen Lehre, "ju eren Spielen die Philosophie geborte," - hier der gefronte Philopph Friedrich II.), ein König bes Friedens und ber Gerechtigkeit Salomon du Nord). Sein Beschneibungsmeiser erstreckt sich über illes, was einen Beutel trägt (eine Tafche bat; "der Buchftab finanieller Gerechtigkeit heißt Legion und Million" f. ob. G. 145); feine Briefter und Leviten (Plusmacher, Zus. Hamanns) baben sich nicht n Blute ber Rälber und Bocke, noch schinden beren Tell, sondern nd maitres des hautes oeuvres et des basses oeuvres an ihrem ignen, naturlichen Beschlecht, - bas Capitolium (die Sauptadt ein Beblam und Coheleth (die Afademie, Buf. Samanne) ine Echabelstätte! - - - - (Und so irren alle suchend mher, ohne an der Stelle zu forschen, wo der Schatz allein gu eben ift.) Selbst einem David Sume widerfährt's, daß er abengt und weiffagt, wie Caul ber Cohn Ris (indem er der idifchen Soffnung eines Bropheten fich getroftet, der noch fommen foll ob. S. 321). Wenn Philo ber Pharifaer bem Sypofriten leanth die Anwandlung seines Erstaunens, seiner Schwermuth ber die Größe und Dunkelheit des unbekannten Wegenstandes nd feine Berachtung ber menschlichen Bernunft, bag fie teine beciedigende Auflösung einer so außerordentlichen und pompösen frage seines Dasehns geben kann, endlich gebeichtet, so verert sich boch bie gange Undacht ber "natürlichen Religion" in den

<sup>\*)</sup> Rach ihrer Beschaffenheit zu Mendelssohns Zeiten, versunten in Niedrigkeit, mahrend ein Stall, Geburtestätte bes Erhöhten geworden (?)

9. Capitel jubischen Anachronismus eines fehnlichen Berlangens und Bartens, bag es bem himmel gefallen mögte, bie Schmach einer so groben Unwissenheit wo nicht zu heben, doch wenigstens burch ein ander Evangelium als bes Kreuzes und burch einen Barafleten, ber noch kommen foll, zu erleichtern. - - Diefe ehe= brecherische Philosophie,\*) welche die Sälfte asbodisch rebet (Neh. 13, 24) und nicht rein jubisch, - verbient fie nicht, wie Rebemiah that, gescholten und gerauft zu werben, baß fie uns nicht nur alle Arbeit bes Weinberges ("Religion und Gold!") ("Dir. Calomo, gebühren "Taufend, aber ben Gutern Zweihundert")\*\*) - fondern auch jedes Gelübbe bes Lebens zu verleiden fucht. weil fein Mensch bie Dauer seiner Gesinnung nach wie vor bem Genuf ber Liebe und ihrer Ginfünfte mit gutem Gemiffen befchworen fann, welches freilich ein febr überfluffiges llebel in einem Staate zu fenn scheint, wo Urtheile und Meinungen und Gefinnungen ohne übereinstimmente Sanblungen privilegirte und gangbare Scheitemunge fint. - - Ja ungeachtet es im Gefen Mofis geschrieben steht: Du follst bem Ochsen nicht bas Maul verbinden! fo meint ber Philosoph boch, als wenn biefes aus gottlicher Pravilection für die israelischen Farren und Ochsen und nicht allerdings um unfertwillen, um unfertwillen allein gefagt worden ware. Sind benn "Vehren und Troften und Predigen" feine Sandlungen, die ben Leib ermuben? ober ift eine fertige, reinliche, gelehrte Bunge, bie mit bem Muben gur rechten Zeit gu reben weiß (Jef. 32, 4; 50, 4), nicht fo viel Silberlinge werth, als der Griffel des fertigften und ruftigften Schreibers, ber nichts als seinen Ramen unterschreiben thut und ihn oft so idiotisch frigelt, bag man ohne besondere Eingebung eines Scheblimini\*\*\*) weber Inhalt zu verdauen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Lieft

<sup>\*)</sup> Der Rabbinen, womit fie die Schrift verdreben und auftofen.

<sup>\*\*) -</sup> mit feinen Fooien - (fpatrer Buf. Samanns.)

<sup>\*\*\*)</sup> Luther nannte mit thisbitifcher und fofratifcher Loune feinen spiritum familiarem: Schiblemini. Er meinte den herrn, der gu Davids Berrn gesprochen: Gepe Dich zu meiner Rechten! (Unm. hamanns.)

4. Abichn. S. im Rampf für ben Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 619

fich nicht felbst Melchifebet bie Almofen feines Segens mit 9. Capitel. Gelgatha ten Zehnten von Allerlei bezahlen?" a Gdebl.

wert.

(Und fomit an's Ende gelangt, lagt er ale "wiederholendes Echo" 31 Edius. (Berf.) die Schlufworte folgen:) "Glaube und Zweifel wirken auf das Erkenntniffvermögen bes Menschen, wie Furcht und Soffnung auf feinen Begehrungstrieb. Wahrheit und Unwahrheit sind Werfzeuge für ben Berftant; (mahre ober unwahre) Vorstellung bes Guten und Bofen find Wertzenge für ben Willen." (Mendelosobne Borte.) All' unfer Biffen ift Studwert, und alle menschlichen Bernunftgrunde bestehen entweber aus Glauben an Wahrheit und Zweifel an Unwahrheit, oter aus Glauben an Unwahrheit und Zweifel an Wabrbeit. "Diefer (theils negative, theils positive) Glaube ift fruber als alle Shiteme. Er hat fie erft hervorgebracht; um ihn zu rechtfertigen, haben wir fie erfunden," fagt Barve, ber verehrungswürdige Freund Mentelssohns. Wenn aber ber Berstant an Lügen glaubt und Geschmack findet, an Wahrheiten zweifelt und fie ale eine lose Speife mit Efel verschmäht, so ift bae licht in uns Finfterniß, bas Salz in uns fein Gewurg mehr, - Religion reine Kirdenparate - Philosophie leeres Wortgepränge, verjährte Meinungen ohne Ginn, überjährte Rechte ohne Kraft! Zweifelfucht an Wahrheit und Leichtgläubigfeit bes Selbsibetruge find baber eben fo ungertrennliche Somptome, wie Froft und Dite bes Fiebers. "Derjenige, ber fich am weitesten von diefer Krankbeit ber Seele entfernt glaubt und fie an allen feinen Rebenmenschen curiren zu tonnen am jehnlichsten wünscht, befennt selbst, biese Cur jo oft an sich verrichtet und an Andern versucht zu haben, bag er gewahr geworden, wie schwer fie fen, und wie wenig man ben Erfolg in Sanben habe. - Bebe bem Elenden, ber an tiefen bescheibenen, geläuterten Worten etwas auszuseten findet." (Mendelssohns Borte.) Bas ift Bahrheit? Gin Bint, ber blaft, wo er will, beffen Saufen man bort aber nicht weiß: mober? und wohin? - Ein Geift, welchen bie Welt nicht fann empfangen; benn fie fiehet ibn nicht und fennt ibn nicht."

9. Capitel.

"Andächtiger Lefer, was geht bich und mich ber Friede w. Schebt, an, ben bie Welt giebt? Wir wiffen gewiß, bag ber Tag bes Berrn wird fommen, wie ein Dieb in ber Racht. Wenn fie werden fagen: Es ist Friede! Es hat feine Gefahr! so wird fie das Berderben schnell überfallen. — Er aber, der Gott bes Friedens, welcher höber ift benn alle Bernunft, heilige uns burch und burch, bag unfer Beift fammt Seele und Leib behalten werbe unfträflich auf bie Butunft." - - "Es fpricht, ber folches zeuget: Ja, ich komme bald! Amen."

## Shluß.

Und nun ans Ente ber Arbeit gelangt, moge une gestattet enn, was über Hamanns Perfonlichkeit barin gesagt worden, und was über seine Autorschaft uns daraus entgegengetreten, bließlich in kurzer Zusammenfassung noch einmal vor Augen zu itellen. In lettrer Beziehung wird es ein Wort Hamanns febn, auf bas wir hinzuweisen beabsichtigen; was aber seine Perfönlich= eit betrifft, so liegen uns die Schilderungen zweier Zeitgenoffen vor, auf welche ber unmittelbare Verkehr mit bem Verstorbenen einen so tiefen Eindruck hervorgebracht, daß was sie in tiefer Beichung liebevoll empfunden und mitgetheilt, wohl geeignet erscheint, einen Rachhall auch in ben Herzen Andrer wach zu rufen! Es "ind das Urtheile, die Jacobi in einem Briefe an seinen Bruder, ind die Fürstin Gallitin in ihrem Tagebuche über Hamann nieder= gelegt haben, und im Vertrauen auf biese Namen burfen wir ber Zustimmung unfrer Lefer uns versichert halten, wenn wir die Acuferungen jener Herzens-Freunde im Nachstehenden folgen lassen, und zwar zunächst was Jacobi (d. d. Bempelfort den 5. Sept. 1787) einem Bruder geschrieben:\*)

"Mit meiner Gesundheit," heißt es hier, "geht es eine Zeit her viel besser, und ich muß sagen, daß ich bieses Hamann zu

<sup>\*)</sup> Werte Bb. III. S. 503 ff.

verbanken babe, beifen Umgang mich zu Münfter, wohin ich ihm Ente Juli entgegenreifte, burch und burch erheiterte, und ber nun mit feinem Sohne und noch einem Begleiter, Deinem alten Freunde und Berpfleger, Dr. Lindner, feit vier Wochen bei mir ift, wo wir das in Diunfter angefangne Leben fortsetzen. Benuf, ben ich an ihm habe, läßt sich nicht beschreiben, wie benu immer bei außerordentlichen Menschen, was ihren besondern und eigentlichen Gindruck macht, grade bas ift, was fich nicht beschreiben ober angeben läßt. Es ist munderbar, in welch' hohem Grade er fast alle Extreme in sich vereinigt. Deswegen ist er auch von Jugend auf bem principio contradictionis, so wie bem bes zureichenden Grundes von Herzen gram gewesen und immer nur ber coincidentiae oppositorum nachgegangen (f. cb. S. 320). Die Coincidenz, die Formel der Auflösung einiger entgegengesetter Dinge in ihm, bin ich noch nicht im Stande, vollkommen zu finden, aber ich erhalte doch fast mit jedem Tage darüber neues Licht, unterbeffen ich mich an ber Freiheit feines Geistes, Die zwischen mir und ihm die fostlichste Harmonie hervorbringt, beftändig weide. Da er ebenso geneigt ift, als ich, seiner Laune freien Lauf zu laffen und ber Unficht bes Augenblices zu folgen, jo haben wir zu Münfter bei feinem edlen Wirthe Buchholz manche luftige Auftritte gehabt. Du weißt, Buchholz wirft oft Fragen auf, die in Ueberlegung zu nehmen andern Menschen nie eingefallen ift, unterbricht auch wohl mit bergleichen ben lauf ber Unterredung auf eine Urt, die nur ihm nicht abgebrochen scheint. Da gab es benn immer etwas. Buchholz fagte im Scherz von Samann, er fen ein vollkommener Indifferentist; und ich habe Diesen Beinamen nicht abkommen laffen. Die verschiedensten beterogensten Dinge, was nur in seiner Urt schon, wahr und gang ift, eignes Leben hat, Fulle und Birtuofität verrath, genießt er mit gleichem Entzücken. Omnia divina et humana omnia! Beinies Urdinghello gefiel ihm bis über die erste Sälfte des erften Theiles hinein gang ausnehmend. Das ift ein Mensch, sagte er, vor bem ich Respect habe. - Lavaters Entwurf einiger Bedanken zu einem Religionsbegriffe hat er mit großem Bergnügen und mahrer Sympathie gelesen. Er fürchtet nur immer, Lavater sage ben Leuten

4. Abichn. H. im Kampf für d. Glauben, gegen Aber: u. Ungl. 623

mehr, als fie faffen und vertragen können; baffelbe tabelt er auch an mir. Meine Erkenntniß ber Wahrheit sey, sagt er (in Anspielung nuf einen Roman bes Diberot) ein bijou indiscret. — Ihm ist ber mahre Glaube, wie dem Verfasser tes Briefes an die Sebräer, auf den er sich beruft, Spostafis.\*) Alles andre, spricht er, berwegen, ist heiliger Koth des großen Lama. Wer aber ben vahren Glauben hat, ber weiß auch, wie er bazu gefommen ift, und halt fich nicht mit eiteln Berfuchen auf, andern bie Babrheit einzutrichtern. Darum ist ihm Lavaters Durft nach Bunbern ein bittres Aergerniß und erregt ihm Miftrauen in Absicht ber Bottseligkeit bes Mannes, ben er übrigens von Bergen liebt und ehrt, und zwischen beffen neuften Vorstellungen und feinen, vie ich bemerkt habe, eine große llebereinstimmung stattfindet. -In Herbers Gott hat er nur geblättert; er fürchtet sich daver. S. ob. S. 336 Anm.) Die vorige Woche war sein Freund Lindner mit biesen Gesprächen sehr beschäftigt. Ich hatte eben ben vierten Theil von Göthes Schriften erhalten; biefen gab ich hamann an einem Morgen, wo er hypodondrift und fehr untuftig mar. Nach einer Weile fam er wieder, fah gang heiter und begeiftert nus und fragte mich: "Saben Gie bie Bogel gelefen? - Ba, fagte ich, schon längst in ber Handschrift. - "Nun, nun?" - Es ist ein herrliches Stud, barum gab ich es Ihnen, ich habe Ihnen anch ichen cher taven gesprochen. - "Das ist ein Blitterl, bas ift ein Tausenoftinftler! (lachend:) Der Doctor hat sich in Herbers Buch verliebt; ich habe es besser gehabt, ich habe die Bögel ge= tesen. Es ist, als wenn mir aus bem ganzen Leibe lauter Funken iprängen." - Da ich nachher in feine Stube tam, fing er wieber von den Bogeln an. "Der Doctor," fagte er, "hat mir aus Berbers (Nott verlesen wollen; ber mag sich verfriechen; bas ist ein Schubu; tie Bögel fint etwas Andres." Hebrigens fommt er bei ber frohften Yanne fo wenig ans bem Weleise, als bei bem feier:

<sup>,</sup>Unier eigen Tasenn und die Existen; aller Dinge außer uns muß geglandt und fann auf feine andre Art ausgemacht werden. (3. ob. 427.)

lichsten Ernst; nie verliert er eine gewisse Haltung, die eine Folge der sesten und erhabenen Stimmung seiner Seele ist, die mit seinem findlichen Wesen, Thun und Lassen, das oft für Andre und ihn selbst die zum Lächerlichen geht, auf eine sonderbare Art contrastirt und harmonirt, so daß ein Ganzes daraus wird, welches zugleich die höchste Liebe, die tiefste Ebrsurcht und das sorgloseste Vertrauen erweckt."

Dem Bilbe, welches hier Jacobi von hamann entworfen, laffen wir nun bie Schilderungen ber Fürftin Umalie Galligin folgen. Diese burch Gigenschaften bes Beiftes und Bergens gleich ausgezeichnete Frau, vermählt mit bem Fürsten Galligin, Ruffischem Botschafter am hofe zu haag, burch bie Bekanntschaft mit Furstenberg, bem Bermefer bes hochstiftes veranlagt, ber Erziehung ibrer Kinder wegen fich in Münfter niederzulaffen, ftand mit ben bedeutendsten Männern ihrer Zeit in Berbindung, ohne bag fie im geben mit biesen und burch bas Eindringen in die Wiffensichate alter und neuer Zeit Rube gefunden hatte fur ihre Seele, beren sie erst burch treue Ausführung bes Spruches Christi theil= haftig werden follte: "Bersucht es, so werdet ihr erfahren, ob meine Vehre göttlich seh." Ihr Tagebuch ist ein treues Abbild ber Rämpfe, Die fie gu bestehen hatte, bes Wechsels von Streit und Frieden, namentlich aber auch von dem Ernft des Suchens und babei von jener Beistessreiheit, wodurch sich erklärt, daß die katholische Religion, wie folche im Umgangefreise ber Fürstin, beren formlicher Mebertritt bald nach ber Zeit erfolgte, mit welcher wir uns beschäftigen, — ausgeübt wurde, wegen ihres evangelischen Characters von Hamann anders beurtheilt werden mußte, als von ben Nicolaiten. Als Beleg grade hierfür, und wie verschieden bei dem bamals herrschenden Beifte allgemeiner Dulbung frühere Zuftande von ben jegigen gewesen, mögen folgende Bemerkungen ber Fürstin über die Berfassung eines bortigen Klosters bienen: "Zwölf junge Geiftliche, bie recht gut und fleißig, befinden fich in ber Schule. Die Bibel, fogar Luthers Bibel, ift in ben Banben eines jeden. Ein einziger Alter ift in ber Schule, ber fich an ihnen allen fehr ärgert, weil sie bie Unfehlbarteit bes Papftes bezweifeln und ohne Scrupel alle guten von Protestanten geschriebenen Bucher lefen. 3d freute mich innerlich, Fürftenbergs eingebent, bag aus Münfter für echte Religion ein Licht aufzugehen schiene und sich verbreiten mußte." Wie wichtig aber für eine folche Frau der Berfehr mit Hamann gewesen, wie forbernd und neu belebend, bas tritt uns nun febr anschaulich aus biefem ihrem Tagebuche entgegen, wovon als Eingang ein Paar nach Hamanns Tobe niebergeschriebene Stude folgen mogen, um folden bann einige andre Bemerkungen anzureiben, die fie im Bertehr mit bem lebenben niebergeschrieben. Nachdem wir in bem erften jener Auszuge, welche wir zunächst im Sinne haben, von ber Qual eines Seelenzustandes unterrichtet werben, ba fein Wiffen, nicht bas ängstlichste Bewachen aller Herzensregungen, noch ber Gebankenaustausch mit ben ebelften Mannern Frieden habe schaffen können, fahrt fie fort, wie folgt: "Endlich fam hamann und zeigte mir ben himmel mahrer Demuth und Ergebenheit, - Rinderfinn gegen Gott. Diefer begei= sterte mich über Alles, was ich bis babin gesehen hatte, für bie Religion Christi, indem er mir das Bild ihrer wahren Anhänger ron ber erhabensten Seite lebendig an sich wahrnehmen ließ. 3hm allein bis dorthin war es gegeben, mir die schwerste Kruste von ben Augen zu reißen, - er allein fab auch barin eine Krufte. Alle übrigen Freunde, Fürstenberg nicht ausgenommen, hatten bis= her meinen starken Vervollkommnungstrieb als bas liebenswürrigste, ja als etwas bewundernswürdig schönes an mir betrachtet. entfernt alfo, felbst barin etwas Bofes zu feben, mar biefes bestänbige Gefühl mir ein Rubekissen in brobender Muthlosigkeit. Ha= mann aber sah barin Stolz und fagte ce mir. Die haut rif er mir mit diefer Erklärung von ben Anochen, mich bunkte, man raubte mir Lahmen meine einzige Krude, aber ich liebte und ehrte ihn zu tief, um feine Erklärung nicht in meine Seele aufzunehmen. Ja ich liebte ihn mehr als jemals für diese väterliche Härte, wälzte baber bie Sache ernstlich in meiner Seele und befand fie wahr. Nach dieser Zeit ward unser Umgang immer vertraulicher und siehe! ich verlor ihn mitten im besten Genuf bieser Vertraulichkeit. Diesen ersten wahren Bater, ber mich liebte, wie noch keiner mich geliebt hatte. Aber zum Glück verlor ich ihn ben Tag vor seiner Albreise, ba er mir ohnehin für immer entrissen werden sollte, und ich glaube, er betet bort wirksamer für uns, als er's in Königsberg

batte thun fonnen. Nach seinem Tobe ging eine wunderbare Beränderung ober vielmehr die Fortsetzung ber Beränderung in mir vor, die sein Umgang schon bei seinem Leben in mir ange= fangen hatte. Bisher hatten die Leidenschaften, bald mehre auf einmal, bald eine, nur mit Abwechstung ber Art, in meiner Seele gebraufet und fie in anhaltender Unruhe erhalten. Die lette berrschende war Vervollfommungssucht für mich, für meine Kinder und Freunde. Jest ward mir ungefähr fo zu Muthe, wie wenn man aus einem bauerhaften großen garmen mit einem Male in eine totale Stille gerath. Unter allen Abwechslungen von Szenen, bie auf Hamanns Tob folgten: - Ankunft bes Pringen ibres Bemables), Hamsterhuns Reise nach Duffelborf, wo wir allerlei berühmte Menschen fanden und in einem Strubel von Reizungen ber Citelfeit und bergl. lebten, Samfterhuns Tobesgefahr, meine barauf folgende Rrantheit, - blieb meine Geele nie gleichgultig, aber boch stille. Ein gemiffer, von hamann abgezogner, aber verhimmlischter Beift bes Chriften schwebte mir so habituell vor Augen, daß es mir bei jedem Unlaß zu Mergerniß, Gram, Empfindlichfeit, Betrübsamfeit, Reizbarfeit u. f. w. immer zu Muthe war, als fagte ich zu biefen Unlägen: chut chut - ftoret mich nicht von meiner Achtsamkeit auf biefes Beffere."

Und an einer andern Stelle heißt es dann hinsichtlich bes verstorbenen Freundes: "Dieser Todesfall verdarb mir die Freude über Samfterhuhs Unkunft. Er fam ben 21. Juni (am Todostage Samanns) Abends gegen 8 Uhr. Der Johann Michael war grade bei mir, um das Grab feines Baters zu feben. Roch mehre Tage nachher fonnte ich Hamsterhuhs hochtrabenden Gräcismus gar nicht verbauen. Des alten hamanns findlich erhabene Ginfalt umschwebte mich, und Samsterhubs war mir wie einer, ber mich Diesem seligen Beifte entreißen wollte, und gegen welchen fich mein emportes Berg alle Augenblicke zur Wehr fette. Dlich dunkt, er muß es bemerft, aber allein bem Leiben über ben Bertuft bes Freundes zugeschrieben haben, ba ich es nicht laffen konnte, allen andern Unterhaltungen auszuweichen, um ihm stets wieder von biefem Freunde zu erzählen. Ich schloß es auch baber, weil er nach feiner gewöhnlichen Klugheit und (Broge meine Gitelfeit über bie philosophische Burbe, solche Falle außerlich zu tragen,

- freilich sehr vergeblich - rege zu machen suchte, indem er mich immer wieder darauf hinwies. Dem guten Manne ahnte gewiß nicht, daß Hamanns (für seines Gleichen) verächtlich scheinender. einfältig hoher Wandel mich über innre Würde mehr gelehrt hat, als Hamsterhunsens ganges leben und alle seine philosophischen. übrigens schönen Schriften. Hamanns, ben 22. Man jo unnachahmlich ausgesprochener Spruch Pauli ad Cor. in der Yaube (f. gleich weiter unten) blieb mir immer gegenwärtig. Durch bas Gewirre ber Geschäfte mit meinen Rindern und mich umgebender Gesellschaft, die mir das Aufschreiben unmöglich machten, habe ich manches herrliche Gefühl der ersten Tage nach Hamanns Tode aus der Scele verloren, und eine gewisse still trauernde garmonie. ber leste Eindruck bes seligen Geistes, entfloh mir nach und nach, banptfächlich durch Aerger und allmählich wieder zunehmende Mengitlichkeit über meine Rinder. Budeffen ist mir boch etwas Wichtiges von Samanns Geist und Lehren in der Seele geblieben. nämlich die lleberzeugung, die ich das lette Mal, da ich ihn in meinem Hause fah, etwa ben 10. ober 11. Juni erlangte, baf bas Streben nach einem guten Gewiffen, ta toch ber Mensch nicht wissen soll, ob er des Hasses oder der Liebe werth sen, ein ehr gefährlicher Sauerteig in mir ware, — und bie Hauptsache pes Glanbens bas Dulven meiner Nichtigkeit und bas völlige Zutrauen in Gottes Barmberzigkeit sebn mußte. 3ch fühlte es an piefem Tage lebhaft, aber erst nach einem langen Kampfe gegen Hamann, daß das Wohlgefallen an dem bittern Unwillen über meine eigne Unvollkommenheit und Schwäche, ber verstockteste und ge= fährlichfte Schlupswintel meines Stolzes ware. Richt obne Rampf und Thränen ließ ich tiese lette Saltung meines Stolzes fahren, und boch nur im Geist, bei weitem noch nicht in der That. Toch — ich habe nesehen, - und bu e Gott, gieb mir die Gnate bazu, ben Rampf u vollenden, t. b. meine eigne Riedrigkeit bis ans Ente gu ragen mit Gebute! Umen." - Ein Sabr fpater entlich, batirt Marz 1789, schreibt sie in ihrem Tagebuche: "Samanns Andenken bringt in meine Zeele immer am leichteften Gulle und Unbefangen peit, wenn sie leer over verstrickt ist. Ich co ationirte seine Schriften uber bas alte Testament, wobei bie Stunden gleich Winuten entstehen, ein Commentar voll herrlicher Gin: und Aus628

sichten! D lieber Seliger, welche Quelle bes Genusses und Segens bist bu mir schon geworden! D gewiß, Gott hat dich in das Reich aufgenommen, mit bessen Stegen du so bewandert warst, und benen du so treulich nachspürtest und nachwandeltest. Ora pro nobis!"

Und nun noch einige Bemerkungen ber Fürstin, die sie mahrend ihres Berkehres mit hamann über ihn niedergeschrieben. Zuerst bom 24. Man, bem Tage, ba fie bas eben erwähnte Gefprach mit Hamann in ber Laube gehabt hatte. "Bon Samann," fagt fie hier, "habe ich manches in biefer Zeit gelernt; aber aus Nachläffigfeit im Aufschreiben und Mangel an Zeit, jedesmal gehörig barüber nachzubenken, liegt bas meifte bavon noch fehr in Duntel gehüllt. Go viel ahndet mir immer mehr, daß hamann ber wahrste Christ ift, ben ich noch gesehen habe. - Seine bunkeln Rebensarten, feine anscheinenden Widersprüche rühren meift aus ber reinsten, erhabenften Quelle. Er will nie burch feine Deinungen und Reben glängen, gefallen, andre binreißen. ber nimmt er gewöhnlich, wenn er auch eine Meinung ausgesprochen, gar bald die entgegengesette Parthei, infonderheit wenn es Menschen betrifft, und er bemerkt, bag jene seine Meinung von andern mit Leibenschaft ergriffen wird. Beständig zeigt er sich beinabe als ein Thor, damit nur andre, auf die er glauben kann, Ginfluß zu üben, bie, ihrer Lieblingsseite entgegengesette, auch zu beberzigen Gelegenheit haben (cf. ob. S. 463). Er felbst scheut nichts fo febr, als sich einem tugendhaft oder gelehrtwiffend barzuftellen. Seine Demuth ift fo ungefünftelt als Fürftenberge Gerechtigkeit. Denn so wie bieser felbst seine Feinbe so zu vertheibigen pflegt, daß er bie Zubörer wirklich überzeugt, so zeigt hamann feine eignen wirklichen Schwächen, ober vielmehr er verbirgt fie nie und nirgends, so baß sein Zuschauer auch wirklich überzeugt wird, er habe sie. Denn nichts ift ihm abscheulich als Beuchelei, und auch Demuth ift Beuchelei, wenn fie nicht überzeugt, nur feinere, ichlauere und baber fatanischere Seuchelei. Er fpricht ftolz und zeigt fich niedrig. Falfche Demuth thut bas Gegentheil. Auch Aufflärungssucht ift ihm als baarer Stolz Eingriff in die Rechte ber Borfehung, an ber er mit kindlicher Rube hängt. Diefe zwei Dinge verfolgt er, wo er fie nur muthmaagen fann überall mit Ironie. Es scheint mir feine gange Bhilosophie mehr negativ und dem Sate ähnlich, den er mir epthin zu Angelmodde mit einem Liebhaber-Rachdrucke fagte: ma eule règle c'est de n'en point avoir. Ich muthmaake aus allem vas ich von ihm bemerkt habe, er denkt, - und ich stimme ihm ett von Herzen bei — alles Gute, bessen wir Menschen fähig even, ist blos negativ, es sen in Betreff unfrer selbst oder andrer. Bir können blos wegzuräumen streben, was uns verhindert, den finfluß der Gottheit lauter zu empfangen und aufzubewahren j. ob. S. 269 nach unten), ein Streben nach Spftemlofigfeit (j. ob. 5. 346) und bem sofratisch einfältig hohen Bewußtseyn unfrer luwissenheit, Hinfälligkeit und Schwäche. Wer zu Dieser gelangt, er wird ohne große Anstrengung bemüthig, nachsichtig und folgch liebend von gangem Herzen sehn und den Frieden besitzen, der ber alle Vernunft ist. - 3ch war vorigen Donnerstag ben 22. May, 18 ich nach Tisch mit ihm in der Laube saß, sehr gerührt, als er nit der Fülle des Gefühles, die nur der ausdruden fann, dem iefes Gefühl eigen ift, ben Spruch aus Paulus citirte von öttlicher Thorheit ad 1. Cor. 1, 23. 25. 27; ich mußte die nahen hränen, die mir in die Augen stiegen, mit Gewalt verschlucken, enn ich fühlte ihn augenblicklich in diesem Spruch lebendig verüllt. - - Seine Schwächen mögen immerbin Logion beißen, h habe nie eine an ihm erblickt, ohne von neuer Ehrfurcht durch= rungen zu werben; benn nie bemäntelte ober milberte er fie etwa, enn er sich ihrer und ber Zuschauer bewußt wurde. Er ist fin= isch auffahrend, insonderheit gegen seinen Cohn, — aber nie fah h ihn erschrocken beim Anblick von Zeugen oder bemüht, die Galle 1 Zucker zu verwandeln."\*)

Einige Monate früher sagt sie in ihrem Tagebuche, den 1. Dember 1786: "Bei Gelegenheit eines Streites zwischen Buchholz nd Hamann war es, daß Hamann solgende Worte sagte, die sir tief ins Herz suhren: "Wenn ich einen Samen in die Erde ie, so bleibe ich nicht stehen und horche und sehe zu, ob er auch achse, sondern ich säe und gehe von dannen, weiter zu säen,

<sup>&#</sup>x27;) ef. was er darüber seinem Bruder ichreibt (Ih. I. E. 183 unten). und deugl. an Rant: "Denken Sie an den Bach, der seinen Schlamm auf dem Grunde jedem zeigt, der vorübergeht." (Ih. I. E. 403.)

und überlaffe Gott bas Wachsen und Gebeihen." (S. Ih. I. S. 388.) 3ch fühlte mich im Innersten burch biesen erhabenen Grundsat gerührt und getroffen, - als wenn ein helles Licht in meine Seele fame und nun mit einem Male meine ichon längft gefühlte, bunkle Ahnung erleuchtete — ich las nun diese Ahndung beutlich gemacht in den Worten: "Unglaube ist es im Grunde, versteckter Unglaube und Genuffucht, was beine vielen eignen Sorgen und Unftalten herbeiführt, um ben Samen, ben bu gefaet, zu behorchen und machsen zu sehen!" ich war froh, die Worte deutlich in mir zu hören, obichon ich nicht bas vermeffne Butrauen zu mir hatte mir vorzunehmen, dem hoben Winfe zu folgen, - aber eine heimliche fuße hoffnung belebte meine Geele bei ber lebendigen Erinnerung, wie Gott fo vaterlich bisher meine Schwäche gefcont und mir immer nur fo viel licht angesteckt habe, als ich ertragen und in bemuthiger Mitwirfung zu befolgen fähig war; ich dankte also fröhlich!"

Unterm 17. Februar 1788 endlich finden sich die Worte ein= getragen: "In Wellbergen ward mir an ber mir oft übertrieben scheinenben Berabschätzung Samanns seiner felbst manch erweckenber Augenblick, infonderheit war ich einmal jo glücklich und erhaschte bei ihm und burch seinen Anblick — ein hohes Bild einer driftlichen Größe in Lumpengestalt, ber Stärke in ber Schwäche, bas meine Seele begeisterte, aber auch bengte, indem ich die Kluft fah, die noch zwischen mir und biefer Größe liegt, und biefe Beugung mar nicht Stolg: - benn feine Bestalt fann bem Stolge guwidrer fenn, als tiefe in jedem Sinne mahrhafte Anechtsgestalt, Die mit kurzen Worten, nichts Andres ist als eine gänzliche Umwendung, wodurch ber Mensch basjenige, mas er pflegt aus wärts zu tragen, binein und bas, mas er pflegt ins Innre zu verbergen, herauswendet. 21ch nur ber, der bas gang fann, ift gang Chrift. - - Go oft mir's in ben Ginn fommt biefes ichone Bild ber Gottseligfeit, so icheint mein Gehnen banach eine loternte Flamme, - - und balt nachher - wie ohnmächtig! wie weit bavon entfernt trage ich meinen Kram zu Marfte und fummre mich wieder - - um eiteln Dampf!"

"Unglauben an Wahrheit ober vielmehr Zweifelsucht an Wahrheit und Leichtgläubigkeit bes Selbstbetrugs." Diese wie

4. Abichu. S. im Rampf fur b. Glauben, gegen Aber- u. Ungl. 631

Hamann sagt (s. ob. S. 619), unzertrennlichen Shmptome, wie erlöse ich mich von diesem Uebel, und was ist Wahrheit? Welche Wahrheit erkenne ich, kann ich als Wahrheit erkennen? — nur eine! — dem Herrn glauben, ihn lieben und hoffen auf seinen Tag."

Die Züge von Freundeshänden vorstehendermaßen gezeichnet, entsprechen vollständig dem Bilde, das in Hamanns Briefen und Schriften über seine Perfönlichkeit sich für uns abspiegelt, und so ist es Ein Wort von ihm selber, das wir jetzt bringen werden, werin sich das innerste Wesen und der Kern seiner Autorschaft kund thut.

"Die Bestimmung res Monarchen," hörten wir ihn fagen (f ob. E. 146), "ist nichts als ein Zeugniß ber Wahrheit, zu bem man geboren und gefalbt fenn muß." Wir haben gehört, wie tief hamann bas im Berhältniß zu seinem großen Könige empfunden. Es ift bie vollkommene Anerkennung feiner Selbengröße, wenn wir ihn die Feber ergreifen fahen, um jenes prachtvolle Bild eines burch Siege groß gewordnen Friedensfürsten zu malen, welcher im Reiche ber Mitte waltent, bas Scepter führt, Gintracht ftiftet zwischen Drient und Occident, bem die Bolfer Geschenke bringen, unt vor tem tie Lilien fich beugen (f. ob. G. 171 ff.). Bas er fo aber weiffagent gehofft, follte nicht für ihn in Erfüllung geben. Es war Abend geworden, und seine forperlichen Kräfte hatten sich aufgezehrt; in feiner Gottes = Zuversicht aber, in feiner Demuth und ber Beiterfeit Des Geiftes ließ fich teine Beränderung mahrnehmen, als er bie lette Fortsettung bes "fliegenden Briefes" seinem Freunde Jacobi übersandte, worin es am Schlusse heißt: "Erbarmet euch mein, erbarmet euch mein, ihr meine Freunde! benn bie Sand bes Berrn hat mich gerührt. Ohne eure Wohlthaten und ihren Genuft mare mein geben bem geben Siebs und Lagarus abnlich gerathen. Hoffnung bes Wiebersehens in bem rechten Baterlande aller Fremtlinge und Pilgrimme und Wallbrüder fen unfer Abschied und gemeinschaftlicher Troft. Der Totte braucht weber Schild noch Yohn. 3br Sanggötter bes Lebendigen, erniedrigt end nicht felbit durch Thorheit und Sitelkeit und erhöht keinen Tobten zu einem Gögen. Sorgt nicht, wie meiner Natur noch eine Elle hinzuzussehen; das Maaß meiner Größe sen keines Riesen, noch Engels, keine Hand breiter als eine gemeine Menschenelle. Damit die Welt nicht gebrandschatt werde, einen verweseten Sünder mit dem Nimbus eines Heiligen zu überkleiden und zu verklären, macht mir lieber, so lange ich noch mitlachen kann, Schnurrbärte in meinem Leben.\*) Ich will mich aber selbst entkleiden, meine Hände ausbreiten, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, um über das stille fließende Wasser der Bergessenheit zu schwimmen oder lieber darin unterzugehen."

Er hatte gefämpft mit ber Noth bes Lebens und fur ein Höheres, welches der Welt abhanden gekommen war, und ftand in biefer Hinsicht allein mit ben wenigen, gleich ihm fur ausfätzig geachteten Freunden. "Je mehr die Racht meines Lebens zunimmt," hörten wir ihn versichern (Ih. I. S. 167), "besto heller wird ber Morgenstern im Bergen." Alles Bergängliche ift nur ein Gleich= nif! Bare fein großer König auch wirklich ber Salomo geworben. wie er ihn angeredet, und die Stadt bes großen Königs ftatt eines "babylonischen Jerusalems," die Stadt auf dem Berge! -Borbilder boch nur einer andern, der freien und bimmlifchen, die nicht mit Händen gemacht ift! Diesem durch Liebe und Demuth bie Welt überwindenden Könige und dem Kommen Seines Reiches hat das bunte Spiel der Autorschaft Hamanns gegolten, und folches nun ist es, mas er uns in bem Fragmente seines letten Werfes mit Worten fagt, benen sich nichts hinzufügen läßt, und bie daher als lette Worte ben Beschluß auch biefes Buches bilben mögen:

<sup>\*)</sup> Specielle Unspielung auf eine Zuschrift an Jacobi. Dieser hatte in seinem Spinozabüchlein (Werke IV. 2. S. 263) hamann einen großen und heiligen Mann genannt, und hamann, der in seinen Briesen auf diese beiden Beiwörter wiederholt spottend und schrezend zurücksommt, hatte zuerst, nachdem er jene Stelle gelesen, dem Freunde geschrieben: "Mein bester Fritz, was hast Du mir für einen Schnurrbart und für ein Vaar whiskers gemacht!"

4. Abichn. S. im Kampf für den Glauben, gegen Aber-u. Ungl. 633

"Berufalem! - fie ift eines großen Königs Stadt! (Pf. 48, 3. Matth. 5, 35.) Diesem Könige, bessen Name wie sein Ruhm groß und unbekannt ist (Hieb 36, 26), ergoß sich der Bach meiner kleinen Autorschaft, verachtet wie das Wasser Silvah, das stille gehet (Jef. 8, 6). Kunftrichterlicher Ernst verfolgte den dürren Halm und jedes fliegende Blatt meiner Muse (Hiob 13, 25), weil der durre Salm mit ben Kindlein, Die am Markte sigen spielend pfiff, und das fliegende Blatt taumelte und schwindelte von dem Ideal eines Königs, der mit der größten Demuth und Sanftmuth bes Berzens von sich rühmen konnte: "Hier ist mehr benn Salomo!" (Matth. 11, 16.) Wie ein lieber Buhle mit bem Namen seines lieben Buhlen das willige Echo ermüdet und keinen jungen Baum bes Gartens noch Walbes mit ben Schriftzugen und Malzeichen des markinnigen Namens verschont: so war das Bedächtniß bes Schönsten unter ben Menschenkindern, mitten unter ben Teinden bes Königs eine ausgeschüttete Salbe und floß wie der köftliche Balfam hinab in seinen ganzen Bart, hinab in sein Kleid. Das Haus Simonis des Ausfätzigen in Bethanien ward voll vom Geruche ber evangelischen Salbung; einige barmberzige Brüber und Kunstrichter aber waren unwillig über den Uurath und hatten ihre Nase nur vom Leichengeruche voll". (Pj. 133, 3; Matth. 24, 6. 8; Зор. 12.)

## 1) Drudfehler und Berichtigungen.

```
Seite 5 Zeile16 v. unt. nach "Litteratur" ift das Wort "unmittelbar" einzuschalten
    5 , 1 , , ftatt "Belt- und Litteratur-"Cultur" lies "Welt-Cultur
                         und = Litteratur"
     6 ,, 7 ,, ob. nach "ben erleuchteten Augen jener" einzuschalten: "und
                         ihnen verwandter"
         " 2 " " ftatt "waren" lies "maren"
     15 , 2 ,, unt. nach ,,fingen gelehrt" ein Rolonzeichen
        " 3, 4 u. 6 v. unt. die Erflärungen von Jemima u. f. w. maren
                         flein gu bruden gemejen
         " 14 v. unt. ftatt "Buftanden" lies "Buftande"
     32 ,, 5 ,, ob. die Gylbe ,,is" in Michael(is) mare einguklam-
                         mern gewesen
   35 , 2 , unt. Die Stelle 4. Mof. mit einem Fragezeichen zu verfehen
  " 47 " 14 n. f. v. ob. die eigeflammerten Worte gehören ale Anmerfung
                         hamanns unter den Tert
   60 , 1 der Anmert. v. ob. das Wort "aber" zu streichen und nach "94"
                         das Wort "auch" einzuschalten
    75 " 11 " unt. ftatt "makavonisch" lies "makaronisch"
    76 , 5 , ob. ftatt "davor" lies "davon"
    78 in der Beifchrift ftatt "Berausgeber" lies "Berausgebern"
     79 Zeile 3v. ob. fratt "Faldo" lies "Falt"
    80 , 12 ,, unt. nach "Litteraturbriefe" einzuschalten: "badurch"
         ,, 2,, ob. ,, "fich" einzuschalten: "auch"
        " 9 ber Anmerf. v. ob. ftatt "Siegestanges" lies "Singetanges"
        " 4v. unt. ftatt "Alefop" lies "Alefop's"
    91
    95
         " 4,, ob. ", "Aufenthalte" lies "Aufenthalt"
   96 , 13 ,, ob. " "Froschmänbler" lies "Froschmäusler"
                         die eingeklammerten Worte "hier" bis "Roman"
        " 5 " unt.
  ,, 102
                         find nach den Worten gu ftellen: "gur Schönheit
                         eines Gebichtes"
  ,, 109
```

- " 13 " ob. ftatt "von den Griechen" lies "von den fpatern "Griechen"
- " 15 " unt. " "abhängig" lies "abgangig" ,, 122
- " 17 " " "3dee" lies "3deen" ,, 126
- " 127 " 4 der Unmert. v. unt. ftatt "Königsbefcheid" lies "Königlicher B."
- ,, 128 ,, 11 v. ob. ftatt ,, wen" lies ,, wenn"
- " 139 " 9 " " "häuslicher" mare groß zu bruden gemefen
- " 145 " 3 der Anmerk. v. unt. ftatt "und zugleich" lies "aber zugleich"

```
Seite158 Zeile 3 v. unt. ftatt "1736" lies "1786"
          " 4" " "Tes traces" lice "les traces"
                         zwischen ben Wörtern: nord u. brulera fehlt "non"
    174
          ,, 9,, ,,
                         bas Wort "myopie" ware groß zu druden gewesen
    183
          " 9 " ob.
          " 16 ,, " ftatt "eliguant" lies "elignant"
                         "apprenti" lies "apprentif"
          ,, 7,, ,, ,,
    186
                         "fegen" lies "fetten"
    188
          " 18 " unt. "
                         "originale" lies "originelle"
          ,, 7,, ob. ,,
    194
          ,, 3 ber Anmert. v. ob. ftatt "die" lies "in"
    211
          " 11 v. unt. ftatt "G. 152" lies "G. 226"
     238
                          "Mof. 5, 39" lies "5. Mof. 4, 39"
          ,, 18 ,, ,,
    256
                         "urtheilbarer" lies untheilbarer"
    258
          ,, 8,,
                 11 11
                          "untherthan" lies "unterthau"
    259
          " 4 " ob. "
                          "Ganbe" lies "Glaube"
    270
          ,, 11 ,, ,,
                          "abstiui" lies "abstinui"
    280
          ,, 7,, ,,
                         "luftig" lies "luftig"
          ,, 17 ,,
                      99
                         hier find die Worte: "die Bahrheit" - bis "laffen"
          ,, 16 ,, ,,
    284
                         (3. 20) burchzustreichen
          " 4,, " ftatt "Mühe" lies "Mufe"
          " 1 der Anmert. v. ob. fratt "einer" lies "feiner"
     _
          " 9 v. ob. fratt "Cambes" I. "Campes" und ebenfo unten Unm. **)
    295
                          "in feinem Befprache" lies "in feinen Befprachen"
          ,, 14 ,, unt. ,,
          " 12 " ob. n. f. bie eingeft. Worte maren flein gu bruden gemefen
    301
         , 7,, , ftatt ,, yevoos" lies ,, yevoos"
    303
                          "Kalm" lies "Belm"
         Anmert. *) ,,
                          "Mercur" lies "Mufeum"
    305 Reile 8 v. ob. "
          ,, 15 ,, ,, ,,
                          "feiner" lies "einer"
     315
                          "academico" lies "anatomico"
    316
          ,, 11 ,, unt. ,,
                          "im Biffen" lies "um Wiffen"
          ,, 4,, ,, ,,
                          "Boller" lies "Bollur"
    332
          " 15 " ob. "
                          "Drohen" lies "Drehen"
    334
          ,, 8,, ,, ,,
          ,, 1,, unt. ,,
                          "und" lies "von"
          ,, 7,, ,, ,,
                          "Glaubensfäte" lies "Grundfate"
     337
                          "Rabinet" lies "Robinet"
          " 5,, ob. "
     340
                          "Montband" lies "Montbard"
          ,, 2,, ,, ,,
     377
     379
          " 8 " unt. "
                          "génerale" lies "général"
     383
          ,, 15 ,, ,, ,,
                          "Dff." lies "7 u. folg."
                          das Wort "nicht" fällt weg
     389
          ,, 8,, ,,
     397 Unm.*) 3.1 fratt "ohne es zu wiffen" lies "ohne es wiffen zu laffen"
                          "Das Cofrates" lies "bes Gofrates"
          ,, 7v. unt. ,,
     399
          " 1 v. ob. ftatt "berfolgen" lies "berfolgten"
     401
                         die Worte "ber Eduler" fallen weg
     406
          " 12 " unt.
          " 5 " ob. ftatt "Wefen" lies "Behen"
     410
    411 " 1 " " " " " " Santhierung" lies "Santierung"
```

Seite450Zeile19v. ob. ftatt "Adent" lies "Adept" ,, 459 ,, 5 ,, ,, die Stelle Offenb. 8, 1 mare flein gu druden gemefen mit einem Fragezeichen " 461 " 4 " unt. ftatt "erflärt" lies "erflärte" " 465 Anmert. \*) Zeile 2 v. unt. ftatt "verloderen" lies "verlodere" " \*\*) " 5 ftatt "unglaublichen" lies "unglücklichen" ,, 469 " 473 Beile 4 v. unt. ftatt "ate" lies "bate" " 10 " ob. " "Bd." lies "Dd." ,, 481 " 5 der Anmert. v. ob. ftatt "Jourdatan" lies "Jourdan" " 488 " 1 " " ftatt "eine" lies "einer" " 7v. unt. ftatt "12" lies "11" (in ber Beifchr.) ,, 491 " 493 " 9 " ob. " "nur die Fuge eines Dohren bedurfte" lies "nur die Guge! eines Dehren bedurfte" 505 " 8 " unt. " "Schlangensamens" lies "Schlangensamen" ,, 9 ,, ,, ,, "einer" lies "feiner" ,, 16 ,, ,, ,, "und" lies "der" " 5 " ob. " ,, 509 "Dlefleb." lies "Mefelnb." ,, 1,, ,, ,, "Stricismus" lies "Stoicismus" 517 ,, 2,, unt. ,, ,, 543 "diejem" I. "dem Manne der heilig ften Bernunft" ,, 14,, ,, ,, "Luft" lies "Lift" ,, 545 ,, 571 ,, 3,, ,, ,, "dem" lies "den" ,, 581 ,, 14,, ,, Die Stellen aus Sacher, mit einem Fragez, zu verfeben ,, 597 die Worte: "und" - bis "machen" find gu ftreichen ,, 8,, ,, ,, 3,, ,, muß es heißen: "dem Worte "beruht" aber fchlie-Ben fich die unten angeführten u. f. w."

## 2) Menderungen und Bufate.

Seite 23 Zeile Sn. 9v. ob. u. Anmerk. Die Anwendung der Stelle aus hiob bedarf feiner Erklärung. Die Stelle aus dem Buch der Richter betrifft &'s Kampf mit den "schönen Geistern" und die bunte Mannigfaltigfeit gelehrten Wiffens und schöngeistigen Strebens, welche er in ihrer Nichtigkeit darstellt. Die nachfolgende Stelle aus Hora; endlich, belehrt uns, daß Alle, die auf Erden zu herrschen wähnen, sen es durch äußre Machtfülle oder durch geistige Ueberlegenheit ("ftarke Geister", "Giganten"), doch nur Verkzeuge sind in der hand eines Höhern:

Berhafte Meng' Unheiliger! fern hinweg!
Seyd still in Andacht! frommen Gesangs, wie sonst Rie scholl, ein Musenpriester sing' ich Blühenden Anaben zugleich und Jungfrau'n! Die Herrscher, surchtbar eigner Bölkerheerb' Sind selbst beherrscht und horchen auf Jupiter Der durch Gigantensturz verherrlicht, Alles mit heiligem Wink beweget! Seite 59. Die Anmertung \*\*) wäre bahin zu vervollständigen, daß Samann mit "Sprachverwirrung" und "Formeln" zunächst die Philosophen im Sinne hat, welche den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung nehmen, und ihren sulogistischen Formeln die Kraft zuschreiben, die Geheinnisse des himmelreiches zu erschließen. Daneben aber giebt es eine "Sprachverwirrung" höherer Ordnung und höhern Zweden dienend (S. ob. S. 48. 49) und Formeln und Zeichen, dem Seiligthum entnommen, wovon sich unser Buchstabendiener nichts träumen lassen.

Seite 64 Zeile 11 von unt. Hier find die Worte: "a. d. H Orleans" zu freichen, und anstatt ihrer wäre zu lesen: "Entelin Heinr. IV." und zu den Worten: aussi bien que les autres gehört als Anmerf."): "und mit einer "Bagatelle" erzählt sie, hänge der Name Fronde zusammen: in einer Gesellschaft nämlich, wo viel politisirt und frondirt worden, habe zuletzt ein Nitglied ein Liedchen augestimmt mit den Anfangs-Strophen:

Un vent de Fronde C'est levé ce matin, On dit qu'il gronde Contre le Mazarin,

daher der Name Fronde!"

Seite 114 Zeise 6 von oben die Worte "mit dem jus reformandi" sind nach ihrer allgemeinen Fassung, in hindlic auf das Normaljahr 1624, unstichtig gewählt. Es war zunächst an die im Jahr 1731 erfolgte Vertreibung der Protestanten aus Salzburg gedacht, und hätte dem Passus etwa die Fassung gegeben werden mögen: "wo sich die Betenntnisse, mit gelegentlich wieder wach gerusener Erinnerung an das j. r."

Seite 230. Was unter No. 6 Einleitungsweise aus anderen Schriften Hamanns über die göttliche Demuth und Perablassung mitgetheilt worden, hätte passender Seite 244 in Berbindung mit Demjenigen eine Stelle gefunden, was wir hier den "biblischen Betrachtungen" über den nämlichen Gegenstand, entnommen haben.

Seite 280 Zeile 12 von unt. Zu den Worten: "insosern er ein lebendiger Christ war", gehört als Anmerkung\*): "Viro ehristiano J. G. Hamann lauten daher auch die Worte, welche jener, ihm von der Fürstin Gallitin gewidmeten Grabaufschrift (cf. Th. 1, S. 174) beigefügt worden sind."

Seite 306 Zeile 9 von unt. Als hamanns gegen Klopftod gerichteter Auffaty: "Zwei Scherftein zur neuften deutschen Litteratur", diesem durch Claudins überreicht worden, fragte er lettern icherzend: "ob die Schrift vom Alten vom Berge fen?" daber zunächst diese Bezeichnung!

Seite 326. Was hier von hamanns Zweifeln in Beziehung auf Kants Kritit der reinen Vernunft mitgetheilt worden, ist ungenan und zu allgemein, und mögen zur Vervollständigung folgende ganz ins Kurze gezogene Andenstungen hinzugefügt werden: Das menschliche Erkennen, sagt Kant, sept sich

gufammen aus den zwei Factoren: Sinnlichfeit und Berftand. Die Augen= welt liefert die Materie unferer Erfenntnig, und das denfende Gubiect die Form, nämlich bie Berftandesbegriffe, wodurch fich bie Bufammenfaffung (Snuthefe) der Wahrnehmungen zu einem Bangen ber Erfahrung vollzieht. Es giebt indeffen bor Allen auch eine, von der Erfahrung und felbft von allen Gindruden ber Sinnlichfeit unabhängige Erfenntniß; folche Erfenntniffe nennt man a priori, im Begenfat von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung haben; es find das: Raum und Zeit: in diefen finden wir die zwei reinen Formen finnlich er Anschauung, welche ale Pringipien der Erfenntnif a priori im Gemuthe bereit liegen; und eben fo verhalt es fich mit dem Berftande, indem eine Analyfis der Berftandes= frafte uns belehrt, daß apriorifche Dantformen, reine Berftandesbegriffe, (Rategoricen), in ihm urfprünglich bereit liegen. Mit jenen Bringivien unfres finnlichen Erfennens beichäftigt fich bie transcendentale Aefthetif (Sinnlichfeit). mit diefen ursprünglichen Stammbegriffen des Verftandes; Die transcendentale Analytif. Soldergeftalt find es aber nicht rie Dinge an fich, welche wir ertennen, fondern nur Ericheinungen, weil wir den Stoff nicht anbers als durch das subjective Medium vom Raum und Beit gu empfangen und nur mittels unfrer subjectiven Berftandesbegriffe gu geftalten vermogen.

Rach der Ginheit, aus welcher hamann empfand und dachte, fonnte er mit diefen Conderungen auf feine Beife übereinstimmen. Erfahrung und Berftand, hören wir ihn verfichern, ift im Grunde einerlei, und fo fallen ihm auch gemiffermaßen Analyse und Synthese, prius und posterius jufammen. "Die viel," fragt er, "darf ich mit der Bernunft, wenn mir aller Stoff und Beiftand ber Erjahrung genommen wird, etwa auszurichten hoffen? Giebt es menichtiche Ertenntniffe unabhängig von aller Erfahrung? - Formen, unabhängig von aller Materie? Worin besteht der formelle Untericied der Angriffe a priori und a posteriori? - Sind prius und posterius, Analysis und Ennthesis nicht natürliche correlata und zufällige opposita? - "Entipringen Ginntichfeit und Berftand, ale bie gween Stamme der menichlichen Erfenntnig, aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefannten Burgel fo daß durch jene Begenftande gegeben, und durch diefen gedacht werden," wogu eine fo gewaltthätige, unbefugte Scheidung beffen, mas die Natur gufammengeftellt hat? Werden nicht beide Stämme durch diefen Zwiefpalt ihrer transcendentalen Wurgel ausgeben und verdorren?"

Es ift, meint er, ein Migbrauch, den die Bernunft mit sich felbst treibt, wenn man Sinnliches und Geistiges in dieser Beise zu scheiden unternimmt In der Sprache (dem Ausdrucke der Bernunft) findet sich beides unlösbar vereinigt; der Bersuch aber auch nur einer speculativen Scheidung, muß schon um deswillen mißlingen, weil dabei auf eine Grundfraft unfres Besens, den Glauben, gar feine Rücksicht genommen worden ist. Will man von einem prius und posterius reden, so paßt das nur auf die Sprache. Einzelne Laute, einzelne Buchstaben sind das prius, warin, ehe sie zu Börtern zu-sammengefügt werden, Anschauungen und Begriffe gleichsam verborgen schlum-

mern, um banach in der Sprache ihren vollen Ausbrud gu finden. Mit ben Wortern find und von felbft Begriffe gegeben, aber eben fo finden wir jene Anichanungen von Raum und Zeit, der Sprache, und derem Ausdrud in der Schrift, von Saus aus eingewebt, und fpeciell diefem Bedanten und babei jenem der untorbaren Berbindung bes Ginnlichen und Beiftigen, giebt er mit den Borten Ausbrud: "bie altefte Sprache mar Mufit, und nebft bem fichtbaren Rhuthmus des Bulsichlages und des Odems in der Raje, das leibhafte Urbild alles Beitmaafes und feiner Bahlverhaltniffe. Die altefte Schrift war Malerei und Beichnung, beschäftigte fich alfo eben fo fruhe mit ber Defenomie bes Raumes, feiner Ginfdranfung und Bestimmung durch Figuren. Daber haben fich die Begriffe von Beit und Raum durch den überichwenglich beharrlichen Ginflug der beiden edelften Ginne, Befichts und Gehöre, in die gange Sphare des Berftandes, fo allgemein und nothwendig gemacht, ale licht und luft für Aug', Dhr und Stimme find, daß also Raum und Zeit, wo nicht ideae inatae, doch wenigstens matrices aller aufchanlichen Ertenntniß zu fenn icheinen."

Zeite 416 Zeile 2 der ersten Anmerk. von oben. Das Wort: "Baumgarten'sche" ist hier eingeschaltet worden, denn mit der all gemein en Weltzgeschichte zielt hamann doch wohl auf das unter jenem Namen bekannte, umjangreiche historische Sammelwerk, welches seinen höhern Ansprüchen an Behandtung geschichtlicher Thatsachen und Ereignisse eben so wenig genügte, als einzelne, dieses Werk betreffende Auzeigen und Recensionen in den Litzeraturbriesen. Unter diesen befindet sich namentlich eine Mittheilung Lessings über Gebauers Portugiesische Geschichte, und darauf bezieht sich, nach den Daten zu urtheilen, vielleicht zunächst das Urtheil, welches wir hamann oben (S. 14 Anmerk.) haben aussprechen hören.

Seite 596 Zeile 14 von unten. Bei dem Worte "Gei;", wäre wegen ber Beziehung Diefes Wortes auf den Ronig, hinzuweifen gewesen auf G. 517.

Den vorstehenden Erläuterungen mögen sich nun noch, als selbstständiger Zusat, einige Worte Hamanns auschließen, die, als zu demjenigen gehörig, was ans den "biblischen Betrachtungen", S. 237 u. f. über die Herrlichteit und die Kraft des Wortes Gottes mitgetheilt worden, dort hätten ausgenommen werden sollen. Es sind das Betrachtungen ad Matth. 4, und vor andern, des beschräntten Raumes wegen ausgelassen, wohl werth, daß ihnen hier noch nachträglich eine Stelle angewiesen werde. Sie lauten wie solgt:

"Die Bersuchung unives Seilandes muß man mit der Geschichte von Abams Fall zusammennehmen. Unser Stammvater war im Garten, den Gott gevilauzt hatte, unter einem lleberstusse der schönften Früchte: wir seben unsern Erlöser in der Büße. Eine Zubereitung von einem vierzigtägigen Kaften, welches vermuthlich ürenger zu halten, er eine Büste erwählt hatte! Wan itelle sich das Kaften unsres Seilandes nicht nach den Begriffen der Citelfeit vor, die unive Mönche darin finden, noch seine Einode, gleich ihrer, tag sein leben darin so leer gewesen, als der Boden, auf dem er sich besand.

Alle die Bortheile, die der Satan in der Einsamkeit, besonders einer traurigen, über uns hat, und deren Pfeile fein Sterblicher aufzusangen im Stands wäre, waren dem Berführer hier über unsern Erlöser gegeben. — Wir sind so wenig zu Einöden geboren, daß uns die bloßen Fußstapsen von Menschen auf die wir in ihr stoßen, zur Aufmunterung dienen. Hier ist unser Heiland in eine Einöde der Gesellschaft und Natur versetzt; er sieht nichts als Steine um sich. Wir sühlen die Bedürsnisse der menschlichen Natur stärker, wenr wir uns selbst überlassen sind, und je weniger wir eine Möglichkeit sehen ihnen genug zu thun. Man setse also den Hunger des Erlösers hier ir Vergleichung mit dem Uebermuthe, der Adam trieb, von dem verbotener Baum zu essen. Nicht Hunger, nicht Mangel, sondern die Verachtung des göttlichen Wortes, der Glaube an die Verheißungen der Schlange war ess was ihn versührte."

"hier nun, unter allen biefen Unläufen, die einer menfchlichen Ratur fo überlegen gu fenn icheinen, mas mare natürlicher gemefen, als fie burd ein Bunder der göttlichen Allmacht gu erleichtern; was ware menichlicher gemefen, ale, die von Satan gegebene Belegenheit, ihn gu überführen, das der Erlöser Gottes Cohn fen, gur Unterfingung der menschlichen Rrafte anzuwenden? aber nein! Gier mar ber Augenblid, wo ein Mensch ber Gottlichfeit, die in ihm fein Raub war, fich entäugern mußte, um das Berbrecher Abams zu buffen! Gott hielt Catan nicht werth, ihm feine Mumacht feber gu laffen, die er nur als Uebermundener fühlen follte. Befus bedient fid teiner andern Waffen, als des gottlichen Bortes, und die Rraft deffelben if burch ben Gebrauch, den er davon bei diefer außerordentlichen Gelegenhei machte, an allen denjenigen gefegnet worden, die fich beffelben unter gleicher Umftanden bedienen werden. Es war dem Gatan, wie es icheint, an nichts mehr gelegen, als, zu wiffen, ob Jefus Gottes Gohn fen. Er bediente fid bagu eines gefährlichen Umftandes; er fiel ihn querft in ber Schwäche bei Sungers an, um ein Munder herauszuloden. Er legt ihm dann die Be legenheit eines zweiten Wunders nahe, wozu er ihm den Weg durch ein Prophezeiung zu machen fucht, wobei er fich in einen Engel des Lichts ver ftellen will. Da ihm diefer Berfuch fehl foling, fo ichopft er einen Berbach gegen die Göttlichteit der Berfon und nimmt alfo endlich die Maste dreif ab, aus Berzweiflung oder aus Berachtung. — Sobald er fich aber unfern Beilande als der Berführer zeigt, begegnet ihm diefer mit dem Unfehen de menfchlichen Ratur, das ihr durch den Gebrauch ihrer Kräfte über alle Thier auf dem Felde, und das liftigfte derfelben, gegeben ift. - Sebe bich meg!

Der Sieg des Menschen über den Satan ift am leichtesten, wo diese sich am deutlichsten als das, was er ist, offenbart. Die zehn Gebote, wem sie in unser Herz geschrieben sind, und wir sie gegen ihn aussprechen, könner ihn vertreiben. Um gefährlichsten aber ist er, wenn er uns in den Bedürfnissen unser Natur, da wir durch eine Verletzung unsere Pflichten keine andr Absicht zu haben scheinen, als, aus Steinen Brot zu machen, und in der Bertrauen auf unser Kräfte, versucht."









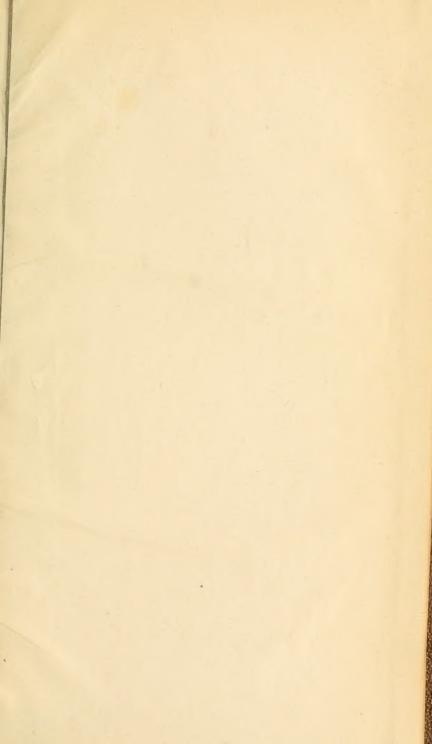





